

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

The Bryant Collection.

Presented by

Miss Julia Bryant

to the

New York Public Library:

2-13/12

-

Musica

|  |  | 1           |
|--|--|-------------|
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  | į.          |
|  |  | - }         |
|  |  |             |
|  |  | į           |
|  |  |             |
|  |  | - 1         |
|  |  | İ           |
|  |  |             |
|  |  | i           |
|  |  | İ           |
|  |  |             |
|  |  | į           |
|  |  |             |
|  |  | İ           |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  | - 1         |
|  |  | - 1         |
|  |  |             |
|  |  | 1           |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  | 1           |
|  |  | i           |
|  |  | ,           |
|  |  |             |
|  |  | 1           |
|  |  | ļ           |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  | :           |
|  |  | i           |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  | i           |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  |             |
|  |  | :           |
|  |  | :           |
|  |  | :<br>:<br>: |
|  |  | :           |
|  |  | :<br>:<br>: |
|  |  | :<br>:<br>: |
|  |  | :<br>:<br>: |
|  |  | :<br>:<br>: |
|  |  | :<br>:<br>: |
|  |  | :<br>:<br>: |

|   |   | · |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| : |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

|   | • |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
|   |   |  |  |   |
|   | , |  |  |   |
|   | , |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
| • |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  |   |
|   |   |  |  | ! |
|   |   |  |  | ! |

Om-west.

|   |   |   |  |  |   | ı |
|---|---|---|--|--|---|---|
|   |   |   |  |  | • |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   | - |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
| ٠ |   |   |  |  | ٠ |   |
|   |   | _ |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   | · |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |
|   |   |   |  |  |   |   |

# I. K. A. Musäus

Bolksmährchen der Deutscheu.

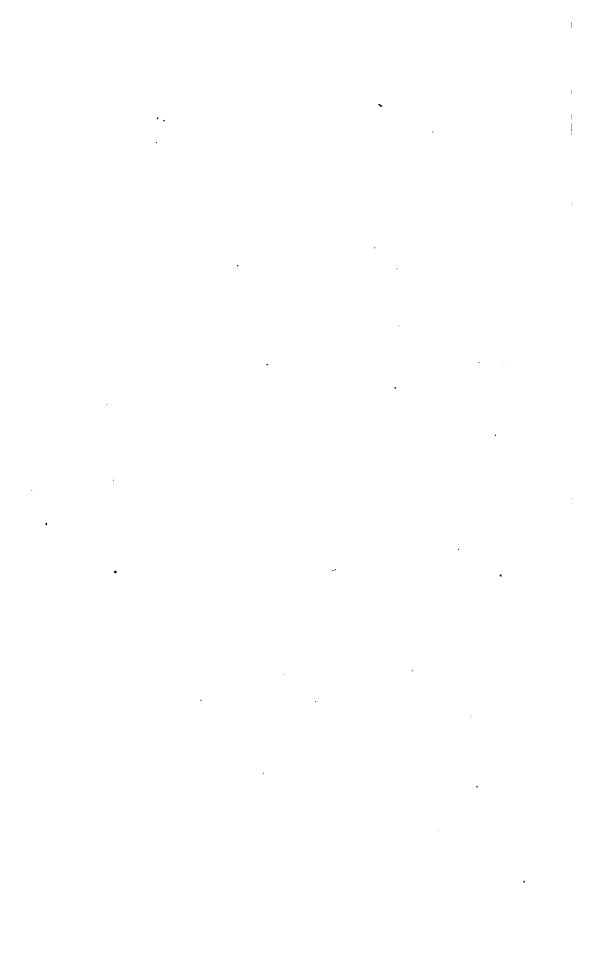



# Wolksmährchen der Dentschen.

Prachtansgabe in einem Sande.

Berausgegeben

von

Julius Ludwig Rlee.

Mit

Bolgichnitten nach Originalzeichnungen

nod

R. Jordan in Duffelborf.

6. Osterwatd

C. Richter in Dresben.

A. Schrödter in Duffelborf.

Leipzig

Berlag von Mayer und Bigand.

1842.







Der Lebenslauf bes Erzählers ber Bolksmährchen ber Deutschen, die wir hier in einer schön ausgestatteten Ausgabe bem beutschen Publikum auss neue überliefern, war ein sehr einsacher, und ist mit wenigen Worten berichtet. Iohann Karl August Musaus wurde im Jahre 1735 zu Jena geboren, wo sein Bater, der bald darauf als Rath und Amtmann nach Eisenach versett ward, Landrichter war. Seine Jugend verlebte er vom neunten bis zum neunzehnten Jahre bei einem nahen Berwandten, dem Superintendenten Weißenborn, der seine Erziehung übernommen hatte, anfangs in Allstädt, dann in Eisenach. hierher kehrte er auch, nachdem er in Jena seine theologischen Studien vollzendet, als Candidat zurüd; die Aussicht, in einem nahen Dorfe als Prediger angestellt zu werden, zerschlug sich, da die Bauern, weil er einmal getanzt hatte, sich weigerten, ihn anzunehmen. Im Jahre 1763 ward er als Pagen-bosmeister nach Weimar berusen, wo er fortan, seit 1770 als Prosessor am Symnasium angestellt, lebte. Weder die Kärglichkeit seines Ginkommens,

bas er durch Rebenarbeiten, in der spätern Zeit namentlich durch Schriftstellerei, ju der er oft nur die Rachtstunden benuten konnte, mühevoll verbefferte, noch häufig wiederkehrende forperliche Leiden vermochten die immer heitere Stimmung feines Beiftes zu truben. In ftiller Benugsamfeit war er beglückt und fröhlich in seinem hauslichen Leben, wovon die Gebichte an seine Frau, Juliane geb. Aruger, die ihm zwei Gohne gebar, und mehrere Briefe, die, wie jene Gebichte, in seinen nachgelaffenen Schriften (herausgegeben von A. v. Ropebue, 1791) abgebruckt find, ein schones Beugniß ablegen. geliebt von Jebermann, war er namentlich mit Wieland und Bertuch freundschaftlich verbunden, auch die edle Herzogin-Mutter Amalia ehrte ihn und zog ihn in ben Kreis tuchtiger, begabter Menschen, welchen fie um fich versam= melte. Auch hiervon ergablt er Manches in ben erwähnten Briefen, wie er benn ber Freundin, an welche fle gerichtet find, von seiner Theilnahme an mehreren Borftellungen auf bem durch Goethe berühmt gewordenen Liebhabertheater auf der Ettersburg Rachricht gibt, und unter andern auch meldet, daß er die Rolle des Ahasverus in Goethes Jahrmarktofeft ju Blundersweilern gespielt habe. — Durch einen raschen, boch von ihm selbst geahnten Tob ward er am 28. Ottober 1787 binweggenommen; an feinem Begrabniftag feierte in bem Sorfaal bes Gymnafiums, an welchem er ale Lehrer mit gewiffenhafter Thatigfeit gewirft hatte, Berber, bamale Biceprafibent bes Confiftoriums, burch eine Rebe ihn, "ber an Ginfalt bes Charaftere und an Gute bes Bergens ein Rind, an unverbroffenem Fleiß und an Liebe jum gemeinen Beften ein Mann, ein redlicher Mann gewesen." Mufaus war, so schilbert ihn Berber, "hart gegen fich und besto nachgiebiger, gutiger gegen Andere, er meinte es redlich mit Gott und mit feinem Amt, mit feinen Mitlehrern, Schulern und Freunden. Er war gefällig und gefellig, ohne baß er je feiner Bflicht abbrach, vielmehr trug er bie ichwere Burbe feines muhfamen Lebens mit Beiterfeit, Bleichmuth, Frohlichkeit, Scherz und guter Laune. Er feufzte nicht, er murrte nicht; zufrieden mit ber Begenwart, wenn fie ihm auch brudend mar, hoffte er eine leichtere Bufunft und arbeitete ihr froh entgegen, ob er fie gleich hier auf Erben nicht erlebt hat." Sein Brab auf bem Rirchhofe ju Beimar wurde von einem Freund durch ein Denkmal bezeichnet, beffen Abbildung ber angeführten Sammlung nachgelaffener Schriften beigegeben ift; nach bem in berfelben Sammlung befindlichen Bildniß bes Dichters ift basjenige gearbeitet, welches diefem Auffage voranfteht.

Als Schriftsteller trat Musaus zuerst im Jahre 1760 auf, mit einem satirischen Roman, Grandison der Zweite (3 Theile), der gegen die übermästige Bewunderung, deren Richardsons Grandison damals in Deutschland genoß, und noch mehr gegen das damit verbundene Bemühen Vieler gerichtet war, Richardsonsche Charaftere im Leben nachzuahmen. Rach einem langen Zwischenraume, aus dem wir nur ein Paar kleinere unbedeutende Arbeiten von Musaus kennen, erschien im Jahre 1778 seine zweite größere Schrift, in wel-

der er ebenso wie in der erften einer Thorheit der Zeit entgegentrat, die Bhyfiognomischen Reisen (4 Sefte. Reue Ausg. 1781). In ihnen verspottete er mit feinem geiftreichem Bis bie schwarmerischen Uebertreibungen, in Die Lavater, bem gablreiche Anhanger folgten, bei feinem Beftreben, aus ber Physiognomie bas geiftige Befen bes Menfchen bis in bas Ginzelnfte zu ertennen, verfallen war. Das Buch fand entichiebenen Beifall, bag Dufaus ber Berfaffer fei, wurde, obwohl er fich auf dem Titel nicht genannt hatte, bald befannt, und fein Ruf war begrundet. Dennoch machte eine Umarbeitung feines Grandison, die er 1781 und 82 (in 2 Theilen) herausgab, fein fonderliches Blud, wohl beshalb nicht, weil ber echte Granbison felbft allgemach vergeffen war, wenigstens nicht mehr verehrt wurde. Dufaus felbft ichreibt hieruber und wie er zugleich auf ben Gebanten getommen fei, Boltomahrchen berauszugeben, an feine Freundin: "Bas meine fchriftstellerischen Berhandlungen betrifft, fo hab ich vorigen Serbst bie Berheutigung meines alten Grandisons vollendet, und ob ich gleich nichts unterlaffen, bas Buch so relevant ju machen, als mir möglich gewesen, weil es meine literarische Erftlingsfrucht vor 20 Jahren mar, fo erlebe ich boch bas Bergeleib, bag es unter bem Romanpobel verftedt bleibt, benn noch zur Beit hat feine gelehrte Beitung bem erften Theil, ber ichon ein Jahr heraus ift, die Ehre angethan, feiner gu erwähnen. Da febe ich, daß jum Laufen nicht fcnell fein hilft, benn bei ben physiognomischen Reisen fließ die Fama gang anders in die Trompete. Nachdem ich nun feit ber Beit meinen Brimm an ben Conforten aus ber Romanisten-Bilbe ausgelaffen, und breißig folder Philifter in ber allgemeinen Bibliothef mit bem fritischen Efelstinnbaden in die Pfanne gehauen, so bin ich nun auf eine neue Ibee gefommen. Die Reereien icheinen wieder recht in Schwung ju fommen; Rector Bog und Amtmann Burger vermobernisiren bie Taufenb und Gine Racht um die Bette, felbft die Feenmahrchen find in Jena bas Jahr wieder im Rurnbergischen Verlag von neuem gebrudt worben. 3ch will mich an die Rotte anhangen, und laffe von meiner Drehscheibe jest ein Machwert biefer Art ablaufen, bas ben Titel führen wird : Boltsmährchen, ein Lefebuch für große und fleine Rinder. Ich fammle bagu bie trivialften Ammenmahrchen, bie ich aufftuge und noch zehnmal wunderbarer mache, ale fie ursprunglich find, bavon hofft nun meine liebe Frau, baß es ein gang lucrativer Artifel werben Meinem lieben Pathchen widme ich ein icon gebundnes Eremplar, wenn bas Berf ju Stanbe fommt." Es fam aber wirflich ju Stanbe; in den Jahren 1782-87 erschienen in fünf Theilen die Bolfemahrchen der Deuts fchen, und die Art wie fie von dem Publitum aufgenommen wurden, konnte bem Dichter zeigen, daß seine Ibee eine gludliche gewesen sei. Er ward burch fie ein Lieblingeschriftfteller ber Ration, und auch in folden Rreisen, welchen feine physiognomischen Reisen ichon wegen ihrer Tenbeng nothwendig fremb geblieben waren, wurden bie Boltemahrchen begierig aufgenommen und mit Luft gelefen. Dem Dichter felbft war es nur furze Beit vergonnt, fich bes

wohlverbienten Ruhmes zu erfreuen; sein Tob fallt in baffelbe Jahr, in welschem ber lette Band ber Mahrchen erschienen war, bem eine neue Auslage bes Wertes sogleich folgte. Iwei Jahre vorher hatte er in Freund Heins Erschels nungen zu ben von Schellenberg in Holbeins Manier entworfenen Zeichnungen einen poetischen Commentar geliefert; vier kleine Erzählungen von ihm enthält ber erste Band ber Straußsebern, ber 1787 erschien; aus seinem Rachlasse gab Bertuch 1788 bie Moralische Kinderslapper für Kinder und Richtsinder, frei nach dem Französischen bearbeitet, heraus.

Die Volksmährchen aber find es vor Allem, welche bem Namen Mufaus ein dauerhaftes Andenken bei dem deutschen Bolke bewahrt haben. nigfachen Rachahmungen, welche burch fie hervorgerufen wurden, find, bis auf die hubschen Mahrchen ber Benedicte Naubert, mit Recht vergeffen; Mufaus Boltsmahrchen haben fich in wiederholten Ausgaben, beren eine Wieland 1806, zwei andere Friedrich Jacobs 1825 und 1839 beforgte, bis in bie neuefte Beit fortwährend bei ber Lesewelt in Bunft erhalten. Wodurch sie fich diese Gunft verdient haben? Wir thun wohl am Beften, ben ber dies fragt, auf bas Buch felbst zu verweifen. Es wird ihm eine befriedigende Antwort geben, wenn er nur Empfänglichkeit für jene Frohlichkeit bes Beiftes hat, in ber auch herber bie Burgichaft für bie Dauer von Mufaus Ramen fah, wenn er Luft findet an gutem Sumor, heiterem Bis, an icharfer pfpchologischer Beobachtung, an einer muntern, lebenbigen Darftellung endlich, Die nur bisweilen über bas rechte Maaß hinausschweifen mag, und wenn ihm ber Sinn nicht verschloffen ift für die Boefie, die ben Mahrchen und Sagen selbst inwohnt, welche ben eigentlichen Grundftoff biefer Erzählungen bilben. nachbem bie Bruber Grimm in ihrer herrlichen Sammlung ber beutschen Rinder- und Hausmährchen das Wahre gelehrt und dargelegt haben, lächerlich fein, zu verschweigen, bag Mährchen, wenn es barauf ankommt, fie in ber Ursprünglichkeit ihres Besens und in der reinen Schönheit ihrer Boefie ju zeigen, eine andere Art der Auffassung und Erzählung verlangen, als biejenige ift, welche wir bei Mufaus finden. Aber abgesehen bavon, bag jene Erfenntniß ber Zeit, in der Musaus schrieb, überhaupt noch fremd war, so hat, dunkt uns, auch die Weise ihre afthetische Berechtigung, in welcher er die alten Mahrchen zu eigner Dichtung benutte und fie gleichsam als ben Rern nahm, an welchen sich seine humoristische Eigenthumlichkeit frei schaffend anlegen Und wie es sein Berdienst ift, zuerft auf biesen Zweig ber beutschen Bolfebichtung eine größere Aufmerksamkeit gezogen zu haben, fo hat ihn auch vor dem schlimmften Fehler, in den der Rachergahler von Mahrchen verfallen kann, vor dem sogenannten poetischen Berschönern dieselbe gefunde Natur behütet, die ihn in den Mährchen und Sagen der alten Zeit einen Stoff erkennen ließ, ber zu einer ftarkenbern, fraftigern Nahrung ber Phantafie fich eignete, ale die war, an ber fich bas Publifum, für welches er junachft fcrieb, ergopte. Doch von bem 3med, ben er felbft bei ber Berausgabe feiner Bolts-

mabren hatte, brauchen wir nicht zu reben; in bem Borbericht an herrn David Runfel, ben er bem erften Band vorfeste, hat er felbft in feiner launigen Beife fich fowohl barüber, ale über feine Behandlung ber Mahrchen und bie Beranlaffung gur Berausgabe beutlich ausgesprochen. Und icon beshalb hielten wir es fur unerläßlich, biefen Borbericht, ber in ber Ausgabe von Jacobs weggeblieben ift, in die unsere mit aufzunehmen. Das Rupfer bes Böttingifchen Taschenbuches, auf welches er fich bezieht und bas eben ben Rufter felbst barftellt, wie er einem schmuden Dabchen bie Che antragt, wurden wir gern in einer Rachbildung mitgetheilt haben, wenn es nicht bei ber Riedlichkeit und Feinheit bes Chobowiedischen Bilddens allgu bebentlich erschienen ware, eine folche zu versuchen. Bas endlich die Art und Beise anlangt wie Dufaus ju bem Stoff ber Mahrchen felbft getommen, fo burfen wir ichon ber beliebten biftorischen Bollftanbigfeit megen basienige mas Rogebue bavon ergahlt nicht übergeben. Alte Beiber ließ er mit ihren Spinnrabern zu fich fommen und fich von ihnen vorerzählen, auch Rinder rief er von ber Strafe und gahlte ihnen für jebes Mahrchen, bas fie ihm berichteten, einen "Eines Abends fam feine Frau von einem Befuche gurud. Als fie die Thure bes Bimmers öffnete, bampfte ihr eine Bolte von schlechtem Tabat entgegen, und fie erblidte burch biefen Rebel ihren Mann am Dfen figenb neben einem alten Solbaten, ber fein turges Pfeifchen zwischen ben Bahnen hielt, tapfer brauf los schmauchte und ihm Mahrchen erzählte." unzweifelhaft, bag Dufaus fowohl bie Mahrchen, bie ben brei erften Ergahlungen jum Grunde liegen, und über welche ber britte Theil von Grimms Sammlung (G. 337. 409) ju vergleichen ware, ale bie meiften ber Sagen, die für die übrigen benutt find, burch mundliche Ueberlieferung tennen gelernt hat; boch war diese nicht für alle die Quelle, bei ber Libuffa wenigstens weift er felbft auf bas Buch bin, aus bem er bie Sage geschöpft hat.

Ueber die gegenwärtige Ausgabe haben wir noch ein Paar Worte zu sagen. Richt über ben Schmud, ber ihr reichlich und geschmadvoll durch die Kunstliebe der Berleger zu Theil geworden ist; benn für diesen braucht es keiner weitern Borrede. Man wird ja selbst sehen, mit welcher Lust und wie geschickt rühmlich befannte Kunstler den reichen Stoff, den ihnen die Bolkmahrchen boten, benutt haben, wie sie durch die Dichtungen zu eigenen Schöpfungen angeregt worden, und wie sie in den Geist derselben eingegangen sind. Wohl aber haben wir über den Tert etwas zu bemerken. Wir konnten und nicht entschließen einen andern zu geben, als unverändert den von Musaus selbst herrührenden. Daher haben wir ihn nach der ursprünglichen Ausgabe vom Jahr 1782—87, als der einzigen die noch ganz von dem Dichter selbst besorgt ist, getreu wiederzgegeben und uns nur in der Orthographie und Interpunktion Abweichungen erlaubt, für die wir schwerlich einer Entschuldigung bedürfen. In der zweiten im Jahre 1787 und 88 erschienenen Ausgabe sinden sich, soviel wir die jeht sehen, nur einige kleine Beränderungen in dem Borbericht, übrigens ist sie ein

unveranderter Abbrud jener erften. Die Beranberungen, Die Bieland in seiner Ausgabe, welcher die von Jacobs beforgte im Gangen genau folgt, hier und da getroffen hat, find allerdings uicht fehr bebentend, fie beschränken fich meiftens nur auf die Bertaufchung frember Borter gegen beutsche. Aber außerbem daß Bieland feineswegs confequent verfahren ift, fceint uns fein Bemühen nicht überall glüdlichen Erfolg gehabt und bisweilen die Rebe eher fcwerfälliger als leichter gemacht zu haben, und manchmal, in humoristischen Stellen, ba wo Dufaus offenbar mit Abficht frembe Borter gebraucht hat, um burch fie ber Darftellung einen eignen Ton ju geben, ift biefer wirflich burch jene Bertauschung verwischt worden. Ueberhaupt aber ift ein Berfahren, wie Wielands, nicht mehr an ber Zeit und mit gutem Recht wird von bem Berausgeber eines fremben Bertes geforbert, bag er es fo gebe, wie es ber Berfaffer fchrieb, Aenderungen aber, felbft wenn es einmal Berbefferungen waten, fich erspare. Die von Mufaus felbft bin und wiebet beigegebenen Anmertungen mußten ihren Plas unter bem Tert behalten. Auch bie wenigen, welche Wieland ihnen hinzugefügt hat, haben wir aufgenommen und mit 28. bezeichnet; boch schien es aus Rudficht auf bie topographische Schonheit bet Ansgabe rathlich, biefe lettern eben fowohl, als bie Anmerkungen, burch welche wir felbft einige minber gebrauchliche Borter und ein Baar Stellen erlautern, die außerbem manchem Lefer gang unverftanblich fein wurden, nicht unter ben Text sondern an den Schluß der einzelnen Bande zu ftellen. Commentar ju liefern, in welchem jebe fatirische Anspielung bes Dichters auf literarische und andere Ereignisse seiner Zeit erklart wurde, lag nicht in unferer Absicht, und in der That sind wo nicht die meisten, doch sehr viele jener Anspielungen von der Art, daß auch ohne eine genaue Kenntniß ihres eigentlichen Gegenstandes, die Absicht bes Dichters wenigstens im Allgemeinen beutlich hervortritt.

Den Wunsch können wir zum Schlusse unserer Einleitung nicht untersbrüden, daß die Volksmährchen auch in dieser neuen Ausgabe die beste Aufnahme sinden mögen, und daß ihnen diese nicht blos des außern Schmucks
wegen zu Theil werde; sie verdienen sie schon zu Genüge durch ihren Inhalt,
und durch die liebenswürdige Anspruchslosigkeit ihres Verfassers, durch den
frohen, heitern Sinn, von dem sie durchdrungen sind, Eigenschaften, welche
unsere neueste Literatur nicht allzuhäusig wahrnehmen läst.

Leipzig, im Marz 1842.

Julius Ludwig Rlee.

## Borbericht

a n

## Berrn David Muntel,

Denker und Rufter an der St. Sebalds-Rirche in — meinen fehr werthen Freund.

Bir Schriftsteller pflegen sonst die Borreben unstrer Lufubrationen gewöhnslich an ben geneigten Leser, ober ans ganze erlauchte Publisum zu abressiren; ich entsage dieser Gewohnheit aus guten Gründen. Bu bescheiden, mir hersachzunehmen, das Auge der Leser in den rechten Sehpunkt zu ruden, oder wie Biele thun, mit Lorgnette und Brille ihnen entgegen zu lausen; denn das heißt im Grunde doch sie sammt und sonders für Dreischrittseher erklären; zu kolz mein Produkt ihnen anzupreisen, und zu leuteschen das ganze erlauchte Bublikum in einer Borrebe anzuschreien, das von den Haustrern, die auf den Rärkten ihre Waare ausrusen, ungern Rotiz zu nehmen scheint, gedenke ich das lediglich mit Ihm, werther Freund, zu verabhandeln, was ich in Autorangelegenheiten gegenwärtig auf dem Gerzen habe,

Gleich beim Uranfang unfrer Befanntschaft, welche ich, wie ganz Deutschland, Herrn Daniel Chobowiech verbanke\*), ist mir Seine Physicognomie so auffallend gewesen, daß ich von den Talenten Seines Geistes ein sehr gunftiges Borurtheil hege. Schlauheit und Spähungsgeist blickt Ihm unverkennbar aus ben Augen. Die gewölbte vorstrebende Stirn gleicht

<sup>&</sup>quot;) Die Leser werben ersucht, im Göttingischen Taschenkalender bas Monatokupfer jum April vom Sahr 1782 nachzuschen, wenn fie dieser Stelle einen Geschmad abgewinnen wollen.

einer silbernen Schussel, in welcher die Hirnbruse, der goldne Apfel des Berstandes für die drei operationes mentis allgenugsam Plat und Raum hat; die aufgestute Rase scheint eine der weitriechenden zu sein; die dunnen Lippen und das spise Kinn—boch beide deuten minder auf Eigenschaften des Geistes als des Herzens: daher enthalte ich mich darüber zu urtheilen, und überlasse biese Prüfung Seiner Geliebten und nun vermuthbaren Ehekonsortin, welche Er in dem Augenblick unsrer ersten Bekanntschaft mit einem Heirathsantrag unterhielt, wovon zwar kein Wort hördar, aber doch aus Seiner ganzen Körpersorm zu urtheilen war, daß Er in einem hohen Tenor perorirte, und jedes auf der Wagschaale des Verstandes abgewogne Wort mit großer Besdachtlichkeit und Präcision über die dürren Lippen sallen ließ.

Mit diesen Talenten versehen, ift Er gerade der Mann, den ich wunsche, um mich gegen Ihn, in Betreff des Buchleins, das Er vor Augen sieht, zu expektoriren.

Bei ber flüchtigen Ueberficht des Titels tonnte Ihm, wenn Er ein Rufter von gemeinem Schlage, bas ift, ber gewöhnlichen Menschen einer ware, ber fchale Gebante einfallen: wozu bienet biefer Unrath? Mahrchen find Boffen, erfunden Rinder zu schweigen und einzuschläfern, nicht aber bas verftandige Bublifum bamit ju unterhalten. Allein Seine Physiognomie ift mir Burge, baß es ihm nicht begegnen fann, ein fo machtig windschiefes Urtheil ohne nahere Untersuchung ber Sache fich entfallen zu laffen. Er, als ein fpetulativer Ropf und Menschenspäher, hat sonder Zweifel langft bie Beobachtung gemacht, daß ber menschliche Beift in feinem unaufhörlichen Ringen und Streben nach Beschäftigung und Unterhaltung eben so wenig ein Roftverächter ift, ale fein Nachbar und Sausgenoß ber Magen nach Nahrung und Speife; baß aber ber eine wie ber andere ju Zeiten eine Abwechselung begehrt, um Efel und Ueberdruß zu vermeiben. Ich trau Ihm so viel literarische Kenntniß gu, baß er weiß, wie die Aftien ber bermaligen Modelekture laufen, welche gur angenehmen Beschäftigung und Unterhaltung bee Beiftes bestimmt ift; ober wenn Ihm bas Amt ber Schluffel an ber St. Sebalbsfirche, wie bas ein fehr möglicher Fall ift, an der Erweiterung Seiner Erkenntniß follte hinderlich gewesen sein, so will ich Ihm nicht verhalten, bag in bem letten Sahrzebend vie leibige Sentimentalsucht in ber modischen Büchermanusaktur bergestalt überhand genommen, daß der Sturm des Herzbranges der deutschen Skribenten mehr empsindsame Schriften ins Publikum gewehet hat, als ehebem der heiße Südwind vom Schissmeer her Wachteln ins Ifraelitische Lager warf. Daher denn eben nicht zu verwundern ist, wenn dem deutschen Publikum eben so, wie vormals dem Ifraelitischen, für der losen Speise ekelt, und ersteres nach den Zeitbedürfnissen zur Unterhaltung, sich nach einer Abwechselung sehnt. Was ist billiger und leichter, als diesen Wunsch zu vergnügen? Meiner unvorgreistichen Meinung nach wär's wohl Zeit, die Herzgefühle eine Zeit lang ruhen zu lassen, das weinerliche Abagio der Empsindsamkeit zu endigen, und durch die Zauberlaterne der Phantasie das ennührte Publikum eine Zeit lang mit dem schönen Schattenspiel an der Wand zu unterhalten.

Er wurde eine große Ignorang in ber Menschenkunde verrathen, mein werther herr Runtel, wenn Er fich ben 3weifel beigehen ließ, ob bie Spielwerfe ber Phantafie bem Geifte auch genugliche Unterhaltung gewähren, ober mit andern und zwedmäßigern Worten: ob Boltomahrchen ben empfind= famen Schriften beim lesenden Bublifum die Bage halten möchten? bas wurde beweisen, daß Er noch wenig über die Ratur ber Seele nachgebacht batte; die Erfahrung mußte Ihn fonft belehret haben, daß die Phantafie gerade bie liebfte Gefpielin bes menschlichen Geiftes und bie vertrautefte Befellschafterin burche Leben fei, von der erften Entwidelung ber Seele aus ber findischen Gulfe, bis jum Ginschrumpsen ber forperlichen Organisation im fpaten Alter. Das Rind verläßt fein liebes Spielwert, Buppe, Stedenpferd und Trommel, ber wilbeste Gaffenlaufer fist ftill und horchfam, wenn ein Mahrchen, bas ift, eine wunderbare Dichtung seine Phantasie anfacht, bort Stunden lang mit gespannter Aufmerksamfeit zu, ba er bei ber Erzählung mahrer Begebenheiten ermubet, und sobald es möglich, bem inftruktiven Schrödh entläuft. Der hang jum Bunberbaren und Außerorbentlichen liegt so tief in unfrer Seele, daß er sich niemals auswurzeln läßt; die Phantafie, ob fie gleich nur gu ben untern Seelenfahigfeiten gehöret, herricht wie eine bubiche Magb gar oft über ben herrn im Saufe, über ben Berftanb. menfchliche Beift ift alfo geartet, bag ihm nicht immer an Realitäten genugt;

seine gränzenlose Thätigkeit wirkt in das Reich hypothetischer Möglichkeiten hinüber, schifft in der Luft und pflügt im Meere. Bas ware das enthusiastische Bolk unster Denker, Dichter, Schweber, Seher, ohne die glücklichen Einsküsse der Phantaske? Aber auch selbst der kalte Vernünftler gestattet ihr zuweilen ein vertrauliches tete à tête, wirft Möglichkeit und Birklichkeit durcheinander, und bildet sich unterhaltende Träume; oder nutt die Ersindungen einer fremden Zauberlaterne, um seinen philosophischen Forschungsgeist damit zu nähren. Denn außer Zweisel ist es dem Studium der Menschenkunde augemessen, und der Beobachtung eines Denkers anständig, nicht nur zu bemerken, wie Menschen nach ihrer verschiedenen Lage in der wirklichen Welt im Denken und Handeln sich benehmen, sondern auch zu erlaubter Gemüthsergöhung zu erforsschen, wie sie in einer idealischen Welt, wenn andere Umstände und Verhältznisse einträten, sich äußern würden.

Hieraus wird Ihm nun wohl, werther Freund, klar einleuchten, daß die Spiele der Phantasie, welche man Mahrchen nennt, zur Unterhaltung des Geistes allerdings sehr bequem sind, und daß das hochlöbliche Publikum bei dem Tausche, statt des empsindsamen Gewinsels sich mit Volksmährchen amusiren zu lassen, nichts eindüßen werde. Wenigstens hat bereits die Erfahrung gelehrt, daß das italienische Publikum die Volksmährchen des Herrn Carl Gozzi, der ihnen ein dramatisches Gewand gab, sehr günstig aufgenommen. Run kann es Ihm auch nicht schwer fallen, die allegorische Titelvignette sich zu erklären, welche zu entzissern Er ohne vorgängige Velehrung seinen spekulativen Kopf vergeblich würde angestrengt haben. Wer sieht nicht, daß der Genius Berstand sich freundlich an die wohlgenährte Nymphe Phantasie anschmiegt, und mit ihr traulich im Gebiete ihrer erträumten Zauberpaläste lustwandelt? Ober mit andern Worten: wer sieht nicht, daß die Phantasie, nach der Sitte unsers Zeitalters, auch hier mit dem Verstande davon läust?

Rächst bieser wohlgemeinten Belehrung, halt ich noch eine anderweite Zurechtweisung für Ihn nicht überstüßig. Er könnte leicht auf den Irrwahn gerathen, der Erzähler dieser Bolksmährchen ließe sich beigehen, das Publikum auf einen andern Ton zu stimmen; aber das zu wollen wäre Bermessenheit. Hat doch Klopstod mit all seinem Gewicht und Ansehen nicht vermocht, durch

seinen publicirten orthographischen Kober einen einzigen Buchstaben von ber Stelle zu ruden, wie könnte ein Stribent ohne Ramen sich erdreisten, bem Geschmack bes Publikums eine andere Richtung zu geben? Hör Er Freund, wie die Sache stehet.

Biele und jum Theil berühmte Manner haben bas Bedürfniß, ber angenehmen Lekture ein neues Feld zu eröffnen, bamit ber Leserenthusiasmus nicht erfalte, ber bie eble Bucherfabrif in Athem erhalt, bereits erfannt, und bemfelben möglichst abzuhelfen fich bestrebt. Der gelehrte Rettor Bog, beffen Rame Ihm vermöge bes Rexus zwischen Kirch und Schule nicht unbefannt fein fann, ift unter uns zuerft barauf verfallen, bas lefende Bublitum von ber abgenutten Empfinbsamfeit zu ben mannichfaltigen Spielen ber Phantafie jurudzuführen, und hat rafch bie befannten morgenlanbischen Erzählungen ber Taufend und Einen Racht, ohne Buthat ber geringften Spezerei, wieber aufgewarmt. Db nun gleich biefe Olla potrida ben Bochgeschmad ber Reuheit langft verloren, und folden in der Bogischen Ruche mahrlich nicht wieder erlangt hat: fo beweift boch ber schnelle Fortgang bes Berfes, bag ber Reifter Roch richtig talfulirt und fur ben Geschmad bes Bublifums eine interis miftifche Dablzeit aufgetischt habe. Bu gleicher Beit nahm Freund Burger ber Seifenfieder\*), aus bem namlichen Bewegungegrunde, baffelbe Benfum in Arbeit, Borhabens bie gange Maffe umzuschmelgen und nach eigener Romposition ein Produkt baraus zu schaffen, bas bie Erwartung bes Publikums nicht wurde getäuscht haben. Aber entweber ift ihm bas Feuer zu zeitig ausgegangen, ober bie Daffe hat fich verfocht, ift umgeschlagen, ober noch nicht zu gehöriger Konfiftenz gebiehen; genug er hat seine Zusage bis jest noch nicht Demungeachtet heißt es hier: et voluisse sat est, um bas baraus ju folgern, weshalb biefe hiftorifden Belege hier angezogen werben.

Rennt er den Wielandschen Oberon? Dhne Zweifel hat Dieses glanzende Reteor auch in dem engbegränzten Horizont seiner niedrigen Wohnung hinter

<sup>&</sup>quot;) Laut öffentlicher Anfundigung von ber zu unternehmenden Umschaffung ber Tausend und Einen Racht mit bem Motto:

Gelp Gott mit Gnaben, Die wirb och Seepe gefaben.

dem hohen Schieferdache der St. Sebaldskirche geleuchtet. Run, was ift denn dies Gedicht anders als ein schön versificirtes Mährchen, von achtzehn oder mehr tausend Reimen? Und hat nicht die erhabene Beherrscherin eines Welttheiles die Früchte einer blühenden Einbildungskraft unlängst zum Rugen und Bergnügen Ihrer Thronwürdigen Enkel reifen lassen?

Daß eine solche Konfurrenz mehrer zu einer Klasse gehörigen auffallens den Produkte in dem Geschmack der Lesebücher aller Wahrscheinlichkeit nach eine Revolution bewirken werde, kann Ihm als einem feinen Denker nicht verborgen sein, und was Er vermöge dieser Belehrung einsieht, das hat der weise Raspe in Rürnberg durch eigene Spekulation bereits seit Jahr und Tag eingesehen, welcher stugs mit einer neuen Austage der veralteten hölzernen Uebersseyung des Cabinets der Feen von der Madame d'Aunon, in neun Theilen, zum Vorschein gekommen ist, ohne zu besorgen, daß ihm die ganze Austage, oder nur ein Exemplar davon zu Makulatur werde.

Hieraus, werther Freund, wird Er unschwer ermessen, daß der Referent gegenwärtiger Mährchen kein ander Verdienst sich zueignen könne als das, in dem wieder neuangebauten Felde der unterhaltenden Lektüre ein eigenes Stuckthen Acker eingezäunt zu haben, um unter den verschiedenen Gattungen von Mährchen, das Bolksmährchen, auf dessen Kultur bisher noch kein deutscher Stribent verfallen war, zu bearbeiten. Aber da ist ein böser Nachbar gekommen, welcher, da der neue Pflanzer mit Schippe und Spaten geschäftig war, sich einfallen läßt, gerade neben ihm sich anzuseten, durch gleiches Beginnen ihm ins Meztier zu greisen, und frischweg im Oftermeßkatalog die Früchte seiner Erndte, ohne Miswachs oder Wetterschlag zu ahnden, auf künstige Herbstmesse anzukündigen\*). Um daher seine wohlgegründeten Prioritätsjura zu wahren, und bei Ihm, Herr Patron, nicht in den Berdacht zu gerathen, als ob Sein Klient Iemands Rachtreter sei, oder auf einen Einfall, der bereits das Eigenthum eines andern war, Jagd gemacht zu haben, hat sich dieser zu seiner Legitimation nothgebrungen gesehen, zwischen der Meßzeit mit seinen Spicilegium hervor-

<sup>&</sup>quot;) Unter bem Titel : Bolfsmährchen aus verschiebenen Sprachen überfest. Berlin. (Es hat aber bei ber Anzeige in ber Folge sein Bewenden gehabt : ober bas Buch ift wenigstens unter einem andern Titel zum Berschein gefommen. Zusat v. 1787.)

١

zutreten, und das ift die Ursache, werther Freund, daß Er diese Bogen zu einer Zeit empfängt, wo die Mesproduste sonft noch nicht zu reisen pflegen. Beisläusig sieht Er hieraus, was die Autorambition für eine zarte empfindsame Pflanze sei, die eine so sorgfältige Procedur zu erfordern scheinet. Wie wohl es sich begeben kann, daß beibe Erzähler sich gar nicht in Weg treten. Denn da der Berliner nur Uebersehungen verheißt, hier aber, wie Er vor Augen sieht, vaterländische Originale aufgetischt werden, so kann es leicht sein, daß der eine von uns eine Stiege Hühner, der andere Gänse zu Markte trägt, die boch nicht einerlei sind, ob sie gleich beide zu der Familie der Hausthiere oder des zahmen Gestügels gehören.

Roch find ich, werther Herr Runkel, bies und bas in Seinem Kopfe zu berichtigen, ehe wir uns scheiben, um zu verhüten, daß Er, an bessen gunftigem Urtheil mir alles liegt, biese Probe nicht schief beurtheile. Dieser Fingerzeig betrifft Wesen, Form, Ton und Haltung ber vorliegenden Erzählungen.

Boltsmährchen sind keine Bolksromane, oder Erzählungen solcher Begesbenheiten, die sich nach dem gemeinen Weltlause wirklich haben zutragen können; jene veridealistren die Welt, und können nur unter gewissen konvenzuellen Voraussehungen, welche die Einbildungskraft, so lange sie ihrer bedarf, als Wahrheit gelten läßt, sich begeben haben. Ihre Gestalt ist mannichsaltig, je nachdem Zeiten, Sitten, Denkungsart, hauptsächlich Theogenie und Geisterlehre jedes Volkes, auf die Phantasie gewirket hat. Doch dünkt mich, der Rationalcharakter veroffenbare sich darin eben so wohl, als in den mechanischen Kunstwerken jeder Ration. Reichthum an Ersindung, Ueppigkeit und Ueberladung an seltsamen Verzierungen zeichnet die morgenländischen Stosse und Erzählungen aus; Flüchtigkeit in der Bearbeitung, Leichtigkeit und Flachsbeit in der Anlage die französischen Feereien und Manusakturwaaren; Ansordnung und Uebereinstimmung und handseste Komposition die Geräthschaft der Deutschen und ihrer Dichtungen.

Bollsmährchen find aber auch feine Rindermährchen; benn ein Bolf, weiß Er wohl, bestehet nicht aus Kindern, fondern hauptsächlich aus großen Leuten, und im gemeinen Leben pflegt man mit diesen anders zu reden, als mit jenen. Es war also ein toller Einfall, wenn Er meinte, alle Mahrchen

müßten im Kinderton der Mahrchen meiner Mutter Gans erzählet werden. Ob Er gleich Seinem Amt und Beruf nach mit dem Orgelton nichts zu schaffen hat, wie Ihm im Göttinger Taschenkalender fälschlich beigemessen wird. : so weiß ich doch, daß Er überhaupt viel auf guten Ton halt. Darum merk Er zu beliediger Rotiz, daß ich den Ton der Erzählung, so viel möglich, nach Beschaffenheit der Sache und dem Ohr der Juhörer, das heißt, einer gemischten Gesellschaft aus Groß und Klein zu bequemen bemüht gewesen bin. Habe ichs Ihm, werther Herr Runkel, damit zu Danke gemacht, so ist mirs angenehm; wo nicht, so thut mirs leid. Wenn Er sich inzwischen den Erzähler als Komponisten denkt, der eine ländliche Melodie mit Generalbaß und schilcher Instrumentalbegleitung versieht: so hoss ich wird schon alles recht sein.

Uebrigens ift feins biefer Mahrchen von eigner ober auslandischer Erfinbung, sondern, so viel ich weiß, find fie insgesammt einheimische Produtte, bie fich feit mancher Generation, bereits von Urvatern auf Enfel und Rachfommen burch munbliche Trabition fortgepflanzet haben. 3m Befentlichen ift baran nichts veranbert; fie find nicht eingeschmolzen, auch nicht umgeprägt wie ehebem die frangofischen Goldmungen, auf welchen in einem feltsamen Gemisch, Ludwig bes XV. Bildniß oft mit ber Berude ober Rafe feines Aeltervaters jum Borschein fommt. Doch hat fich ber Berfaffer erlaubt, bas Bage biefer Erzählungen zu lokalistren und fie in Zeiten und Derter zu verfeben, die fich zu ihrem Inhalt zu paffen schienen. Bang in ihrer eigenthumlichen Geftalt waren fie nicht wohl zu produciren. Db es aber mit Bearbeitung diefer rohen Maffen ihm alfo gelungen, wie feinem Nachbar bem Bildner \*\*), ber mit funftreicher Sand burch Schlägel und Meißel aus einem unbehülflichen Marmorwürfel balb einen Gott, balb einen Salbgott ober Genius hervorgehen läßt, ber nun in ben Runstgemächern pranget, ba er vorher ein gemeiner Manerfiein war: bas zu entscheiben, werther herr Runtel, ift jest Seine Sache. Geschrieben im Rosenmond 1782.

<sup>&#</sup>x27;) Man fehe oben belobten Ralenber S. 106.

<sup>&</sup>quot;, Der hofbilbhauer Rlauer in Weimar. (Anmerfung v. 1787.)

## Die

# Bücher der Chronika

ber

# drei Schwestern.

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

nov

A. Schrödter in Düsselborf.

|   |   |   |   | • |   |   |  |
|---|---|---|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   | , |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | · |  |
|   |   |   |   |   | • |   |  |
| , | • |   |   |   |   |   |  |
| · |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   | ٠ |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | 1 |   |   |   | • |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | • |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |

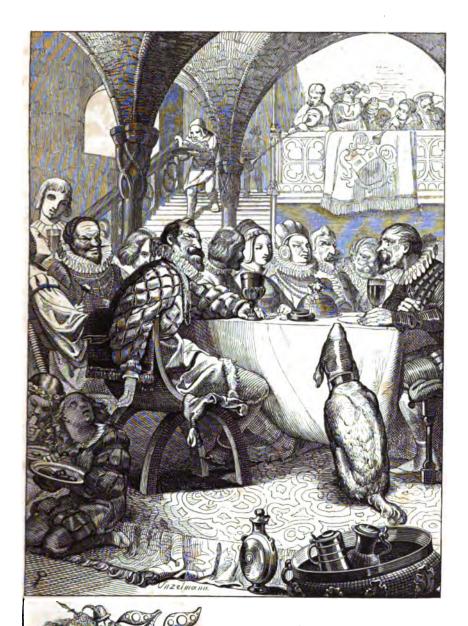

Erstes Buch.

in reicher, reicher Graf vergeudete fein Gut und Sabe. Er lebte foniglich, hielt alle Tage offne Tafel; wer bei ihm einsprach, Ritter

oder Anappe, bem gab er brei Tage lang ein herrliches Bantet, und alle Gafte taumelten mit frohem Duth von ihm hinweg. Er liebte Bretfpiel und

Bürfel; sein Hof wimmelte von goldgelockten Ebelknaben, Läufern und Haibucken in prächtiger Livree, und seine Ställe nährten unzählige Pferde und Jagdhunde. Durch diesen Auswand zerrannen seine Schäpe. Er verpfändete eine Stadt nach der andern, verkaufte seine Juwelen und Silbergeschirr, entließ die Bedienten und erschoß die Hunde; von seinem ganzen Eigenthum blied ihm nichts übrig, als ein altes Waldschloß, eine tugendsame Gemahlin und drei wunderschöne Töchter. In diesem Schlosse hauste er von aller Welt verlassen, die Gräfin versah mit ihren Töchtern selbst die Küche, und weil sie allerseits der Rochkunst nicht kundig waren, wußten sie nichts als Kartosseln zu sieden. Diese frugalen Nahlzeiten behagten dem Papa so wenig, daß er grämlich und mißmüthig wurde, und in dem weiten leeren Hause so lärmte und stuchte, daß die kahlen Wände seinen Unmuth widerhalten. An einem schönen Sommermorgen ergriff er aus Spleen seinen Jagdspieß, zog zu Walde, ein Stück Wild zu fällen, um sich eine leckerhasse Wahlzeit davon bereiten zu lassen.

Bon biefem Balbe ging bie Rebe, bag es barin nicht geheuer fei; manchen Wanderer hatte es schon irre geführt, und mancher war nie baraus jurudgefehrt, weil ihn entweder bofe Gnomen erbroffelt ober wilde Thiere gerriffen hatten. Der Graf glaubte nichts und fürchtete nichts von unfichtbaren Dachten, er flieg ruftig über Berg und Thal, und froch burch Bufch und Didig, ohne eine Beute zu erhaschen. Ermubet feste er fich unter einen boben Gichbaum, nahm einige gesottene Kartoffeln und ein wenig Salz aus ber Jagbtafche, um hier fein Mittagemahl zu halten. Bon ungefahr hub er feine Augen auf, fiehe ba! ein graufam wilber Bar fchritt auf ihn gu. Der arme Graf erbebte über biesen Anblid, entfliehen konnte er nicht, und zu einer Barenjagd war er nicht ausgeruftet. Bur Rothwehr nahm er ben Jägerspieß in die Hand, fich bamit zu verthetbigen, fo gut er konnte. Das Ungethum fam nah heran; auf einmal ftunds und brummte ihm vernehmlich biefe Worte entgegen: Rauber, plunberft bu meinen Sonigbaum? Den Frevel follft bu mit bem Leben bufen! Ach, bat ber Graf, ach, frest mich nicht, Berr Bar, mich luftet nicht nach eurem Honig, ich bin ein biebrer Rittersmann. Seib ihr bei Appetit, fo nehmt mit hausmannstoft vorlieb und feib mein Gaft.



Hierauf tischte er bem Baren alle Kartoffeln in seinem Jagbhute auf. Dieser aber verschmähete bes Grafen Tasel und brummte unwillig fort: Unglücklicher, um diesen Preis lösest du dein Leben nicht; verheiß mir deine große Tochter Bulfild augenblicks zur Frau, wo nicht, so freß ich dich! In der Angst hätte der Graf dem veramorten Bären wohl alle drei Töchter verheißen, und seine Gemahlin oben drein, wenn er sie verlangt hätte; denn Noth kennt kein Geses. Sie soll die Eure sein, Herr Bär, sprach der Graf, der ansing, sich wieder zu erholen; doch seste er trüglich hinzu, unter dem Beding, daß ihr nach Landesbrauch die Braut löset und selber kommt, sie heimzuführen. Topp, murmelte der Bär, schlag ein, und reichte ihm die rauhe Tage hin, in sieden Tagen lös ich sie mit einem Zentner Gold und führ mein Liebchen heim. Topp, sprach der Graf, ein Wort ein Mann! Drauf schieden sie in Frieden auseinander, der Bär trabte seiner Höhle zu, der Graf säumte nicht, aus dem surchtbaren Walde zu kommen, und gelangte bei Sternenschimmer kraftlos und ermattet in seinem Waldschloß an.

Bu wiffen ift, bag ein Bar, ber wie ein Menfch vernunftig reben und handeln fann, niemals ein naturlicher, sondern ein bezauberter Bar fei. Das mertte ber

Graf wohl, barum bachte er, ben zottigen Gibam burch Lift zu hintergeben, und fich in seiner feften Burg fo zu verpallisadiren, baß es bem Bar unmöglich ware, hineinzukommen, wenn er auf ben bestimmten Termin die Braut abholen wurbe. Wenn gleich einem Zauberbar, bachte er bei fich, bie Gabe ber Bernunft und Sprache verliehen ift, fo ift er boch gleichwohl ein Bar, und hat übrigens alle Eigenschaften eines natürlichen Baren. Er wird also boch wohl nicht fliegen können, wie ein Bogel; ober burche Schluffelloch in ein verschloffenes Bimmer eingehen, wie ein Rachtgespenft; ober burch ein Rabelohr fchlupfen. Den folgenben Tag berichtete er feiner Gemablin und ben Frauleins bas Abenteuer im Balbe. Fraulein Bulfild fiel vor Entfepen in Dhnmacht, ale fie borte, daß fie an einen scheußlichen Bar vermählt werben follte, bie Mutter rang und wand bie Banbe und jammerte laut, und die Schwestern bebten und bangten vor Wehmuth und Entfepen. Bava aber ging hinaus, beschaute bie Mauern und Graben ums Schloß her, untersuchte, ob bas eiserne Thor schloß= und riegelfest sei, jog bie Bugbrude auf und verwahrte alle Bugangewohl, flieg barauf auf bie Barte, und fand ba ein Rammerlein hochgebaut unter ber Binne und wohlvermauert, barin verschloß er bas Fraulein, die ihr seidenes Flachshaar zerraufte, und schier die himmelblauen Augen ausweinte.

Sechs Tage waren verfloffen und ber siebente bammerte heran, ba erhob sich vom



Balbe her groß Setose, als sei bas wilde Heer im Anzuge. Peitschen knallten, Posthörner schalten, Pferbe trappelten, Raber rasselten. Eine prächtige Staatskarosse mit Reitern umringt rollte übers Blachseld baher ans Schlosthor. Alle Riegel schoben sich, das Thor rauschte auf, die Zugbrücke siel, ein junger Prinz stieg aus der Karosse, schön wie der Tag, angethan mit Sammet und Silberstück, um seinen Hals hatte er eine goldene Kette dreismal geschlungen, in der ein Wann aufrecht stehen konnte, um seinen Hut lief eine Schnur von Perlen und Diamanten, welche die Augen verblendete, und um die Agrasse, welche die Straußseder trug, wäre ein Herzogthum seil geswesen. Rasch, wie Sturm und Wirbelwind, slog er die Schneckentreppe im Thurm hinauf, und einen Augenblick nachher bebte in seinem Arm die erschrockne Braut herab.

Ueber dem Getose erwachte der Graf aus seinem Morgenschlummer, schob das Fenster im Schlafgemach auf, und als er Roß und Wagen, und Ritter und Reisige im Hose erblicke, und seine Tochter im Arm eines fremden Mannes, der sie in den Brautwagen hob, und nun der Zug zum Schlosthor hinausging, suhr's ihm durchs Herz, und er erhob groß Klaggeschrei: Abe, mein Töchterlein! Fahre hin, du Bärenbraut! Wulfild vernahm die Stimme ihres Baters, ließ ihr Schweistücklein zum Wagen herauswehen, und gab damit das Zeichen des Abschieds.

Die Eltern waren bestürzt über ben Berlust ihrer Tochter, und sahen einsander stumm und staunend an. Mama traute gleichwohl ihren Augen nicht, und hielt die Entführung für Blendwerf und Teufelsspuck, ergriff ein Bund Schlüssel und lief auf die Barte, öffnete die Klause, fand aber ihre Tochter nimmer, auch nichts von ihrer Geräthschaft; doch lag auf dem Tischlein ein silberner Schlüssel, den sie zu sich nahm, und als sie von ungefähr durch die Lufe blickte, sah sie in der Ferne eine Staubwolfe gegen Sonnenausgang emporwirbeln, hörte Getümmel und Jauchzen des Brautzugs die zum Eingang des Waldes. Betrübt stieg sie vom Thurm herab, legte Trauerkleider an, bestreute ihr Haupt mit Asch, weinte drei Tage lang und Gemahl und Töchter halsen ihr wehklagen. Am vierten Tage verließ der Graf das Trauergemach, um frische Lust zu schöpfen; wie er über den Hof ging, stand da eine seine



bichte Rifte von Genholz, wohlverwahrt und schwer zu heben. Er ahndete leicht, was drinnen sei, die Gräfin gab ihm den Schlüffel, er schloß auf, und fand einen Centner Goldes eitel Dublonen, eines Schlags. Erfreut über diesen Fund vergaß er sein Herzeleid, kauste Pferde und Falken, auch schone Rleider für seine Gemahlin und die holden Fräulein, nahm Diener in Sold, hob von neuem an zu praffen und zu schwelgen, die die lette Dublone aus dem Kasten stog. Dann machte er Schulden, und die Gläubiger kamen schazerenweis, plünderten das Schloß rein aus, und ließen ihm nichts als einen alten Falken. Die Gräfin bestellte wieder mit ihren Töchtern die Küche, und er durchstreiste tagtäglich das Feld mit seinem Federspiel aus Verdruß und Langerweile.

Eines Tages ließ er ben Falten steigen, ber hob sich hoch in die Lüfte und wollte nicht auf die Sand seines Herrn zurudkehren, ob er ihn gleich lockte. Der Graf folgte seinem Flug, so gut er konnte, über die weite Ebene. Der Bogel schwebte dem grausenvollen Walde zu, welchen zu betreten der Graf nicht mehr waghalsen wollte, und sein liebes Federspiel verloren gab. Plötlich stieg ein rüftiger Abler über dem Walde auf und verfolgte den Falken, welcher den überlegenen Feind nicht sobald ansichtig wurde, als er pfeilgeschwind zu seinem Herrn zurudkehrte, um bei ihm Schut zu suchen. Der Abler aber school aus den Lüften herab, schlug einen seiner mächtigen Fänge in des Grasen Schulter, und zerdrückte mit dem andern den getreuen Falken. Der bestürzte Graf versuchte mit dem Speer von dem gesiederten Ungeheuer sich zu bestreien, schlug und stach nach seinem Feinde. Der Abler ergriff den Jagospieß, zerbrach



ihn wie ein leichtes Schilfrohr, und freischte ihm mit lauter Stimme diese Worte in die Ohren: Berwegener, warum beunruhigest du mein Lustrevier mit deinem Federspiel? Den Frevel sollst du mit deinem Leben büßen. Aus dieser Bogelsprache merkte der Graf bald, was für ein Abenteuer er zu bestehen habe. Er saste Muth und sprach: Gemach, Herr Abler, gemach! Was hab ich euch gethan? Mein Fall hat seine Schuld ja abgebüßt, den laß ich euch, stillt euren Appetit. Rein, suhr der Abler fort, mich lüstet eben heut nach Menschensteisch, und du scheinst mir ein setter Fraß. Pardon, Herr Abler, schrie der Graf in Todesangst, heischt was ihr wollt von mir, ich geb es euch: nur schont meines Lebens. Wohl gut, versetzte der mörderische Bogel, ich halte dich beim Wort; du hast zwei schöne Töchter, und ich bedarf ein Weib. Berheiß mir deine Abelheid zur Frau, so laß ich dich mit Frieden ziehn, und

löse sie von dir mit zwo Stufen Gold, jede einen Centner schwer. In sieben Bochen führ ich mein Liebchen heim. Hierauf schwang sich das Ungethüm hoch empor und verschwand in den Wolken.

In der Roth ift einem Alles feil. Da der Bater fab, daß ber handel mit ben Tochtern fo gut von Statten ging, gab er fich über ihren Berluft gufrieden. Er tam biesmal gang wohlgemuth nach Saufe, und verheelte forgfältig fein Abenteuer; theils ben Borwurfen, die er von der Grafin fürchtete, auszuweichen; theils ber lieben Tochter bas herz vor ber Beit nicht schwer zu machen. Bum Schein flagte er nur über ben verlornen Falfen, von welchem er vorgab, er habe fich verflogen. Fraulein Abelheid war eine Spinnerin, als feine im Lande. Sie war auch eine geschickte Weberin, und schnitt eben bamale ein Stud foftlicher Leinwand vom Beberftuhle, fo fein wie Battift, welche fie unfern ber Burg auf einem frischen Rasenplate bleichte. Seche Bochen und feche Tage vergingen, ohne daß die schöne Spinnerin ihr Schickfal ahnbete: obgleich ber Bater, ber boch etwas schwermuthig wurde, als ber Termin ber heimsuchung nahete, ihr unter ber hand manchen Bink bavon gab, balb einen bebenklichen Traum ergablte, balb bie Bulfild wieder in Andenken brachte, die langst vergeffen war. Abelheid war frohen und leichten Sinnes, wahnte, bas fdwere Herzblut bes Baters erzeuge hypodonbrifde Grillen. Sie hüpfte forgenlos bei Anbruch des bestimmten Tages hinaus auf ben Bleichrasen, breitete ihre Leinwand aus, bamit fie vom Morgenthau getränkt wurde. Bie fie ihre Bleiche beschickt hatte, und nun ein wenig umberschauete, sah sie einen berrlichen Zug Ritter und Anappen berantraben. Sie hatte ihre Toilette noch nicht gemacht, barum verbarg fie fich hinter einen wilden Rosenbusch, ber eben in voller Bluthe ftand, und glostete hervor, die prächtige Ravaltabe ju ichauen. Der iconfte Ritter aus bem Saufen, ein junger ichlanker Mann in offnem Belm, fprengte an ben Bufch, und fprach mit fanfter Stimme: 3d febe bich, ich fuche bich, fein Liebchen, ach verbirg bich nicht; rasch schwing bich hinter mich aufe Ros, bu schone Ablerbraut! Abelheid wußte nicht wie ihr geschah, da fie diesen Spruch hörte; der liebliche Ritter gestel ihr baß: aber ber Beisat, Ablerbraut, machte bas Blut in ihren Abern erstarren; sie sank ins Gras, ihre Sinnen umnebelten sich, und beim



Erwachen befand sie sich in den Armen des holden Ritters, auf dem Wege nach dem Walde.

Mama bereitete indeß das Frühstüd; und als Abelheid dabei sehlte, schickte sie die jüngste Tochter hinaus, zu sehen, wo sie bliebe. Sie ging und kam nicht wieder. Die Mutter ahndete nichts Gutes, wollte sehen, was ihre Tochter so lange weilten. Sie ging und kam nicht wieder. Papa merkte, was vorgegangen sei, das Herz schlug laut in seiner Bruft, er schlich sich auch nach dem Rasenplaße, wo Mutter und Tochter noch immer nach der Abelheid suchten und ängstlich sie beim Namen riesen, er ließ seine Stimme gleichfalls weidlich erschallen, wiewohl er wußte, daß alles Rusen und Umsuchen verzehlich war. Sein Weg führte ihn vor dem Rosenbusche vorüber, da sah er was blinken, und wie er's genau betrachtete, waren's zwo goldene Eier,



jedes einen Centner schwer. Run konnte er nicht langer anstehn, seiner Gesmahlin das Abenteuer der Tochter zu offenbaren. Schandbarer Seelverstäuser, rief sie aus, o Bater! o Mörder! Opferst du um schändlichen Geswinnstes willen also dein Fleisch und Blut dem Moloch auf? Der Graf, sonst wenig beredtsam, machte jest seine Apologie auss beste, und entschuldigte sich mit der dringenden Gesahr seines Lebens. Aber die trostlose Mutter hörte nicht auf, ihm die bittersten Vorwürse zu machen. Er wählte also das souveraine Mittel, allem Wortstreit ein Ende zu machen, er schwieg und ließ seine Dame reden, so lange siewollte, brachte indessen die goldenen Eier in Sicherheit, und wälzte sie gemachsam vor sich her, legte darauf Bohlstandshalber drei Tage lang Familientrauer an und dachte nur darauf, seine vorige Lebensart wieder zu beginnen.



In turger Zeit war bas Schloß wieder die Wohnung ber Freude, bas Elystum gefräßiger Schranzen. Ball, Turnier und prächtige Feten wechselten täglich ab. Fraulein Bertha glanzte am Sofe ihres Baters ben stattlichen

Rittern in die Augen, wie der Silbermond ben empfindsamen Wandlern in einer heitern Sommernacht. Sie pflegte bei den Ritterspielen den Preis auszutheilen, und tanzte jeden Abend mit dem siegenden Ritter den Borreihen. Die Gastfreigebigseit des Grasen und die Schönheit der Tochter zog von den entlegensten Oertern die edelsten Ritter herbei. Biele buhlten um das Herz der reichen Erdin, aber unter so vielen Freiwerbern hielt die Wahl schwer, denn einer übertraf den andern immer an Abel und Wohlgestalt. Die schöne Bertha kührte und wählte so lange, die die goldenen Gier, dei welchen der Graf die Feile nicht gespart hatte, auf die Größe der Haselnüsse reducirt waren. Die grässichen Finanzen geriethen wieder in den vorigen Verfall, die Turniere wurden eingestellt, Ritter und Knappen verschwanden allgemach, das Schloß nahm wieder die Gestalt einer Eremitage an, und die grässiche Familie kehrte zu den frugalen Kartosselmahlzeiten zurück. Der Graf durchstrich mismüthig die Felder, wünschte ein neues Abenteuer und fand keines, weil er den Zausberwald scheuete.

Eines Tags verfolgte er ein Bolt Rebhühner fo weit, daß er bem fchauervollen Balbe nahe fam, und ob er gleich fich nicht hineinwagte, fo ging er boch eine Strede an ber Brahne bin, und erblidte ba einen großen Kischweiher, ber ihm noch nie ju Gefichte gefommen war, in beffen filberhellem Gewäffer er ungahlige Forellen schwimmen fah. Diefer Entbedung freute er fich febr. Der Teich hatte ein unverbachtiges Anfebn, baber eilte er nach Saufe, ftridte fich ein Res und ben folgenden Morgen ftand er bei guter Beit am Geftabe, um foldes auszuwerfen. Gludlicherweise fand er einen fleinen Rachen mit einem Ruber im Schilfe, er fprang hinein, ruberte luftig auf bem Teich herum, warf bas Res aus, fing mit einem Buge mehr Fohren als er tragen fonnte, und ruberte vergnügt über biefe Beute bem Stranbe gu. Ungefahr einen Steinwurf vom Gestade ftund ber Rachen in vollem Lauf fest und unbeweglich, als faß er auf bem Grunde. Der Graf glaubte bas auch, und arbeitete aus allen Kräften, ihn wieder flott zu machen, wiewohl vergebens. Das Waffer verrann rings umber, bas Fahrzeug ichien auf einer Rlippe zu hangen und hob fich hoch über die Oberfläche empor. Dem unerfahrnen Fischer war dabei nicht wohl ju Muthe; obgleich ber Rachen wie angenagelt ftund, fo ichien sich boch von allen Seiten bas Gestade zu entfernen, der Weiher behnte sich zu einer großen See aus, die Wogen schwallen auf, die Wellen rauschten und schaumten, und mit Entsehen wurde er inne, daß ein ungeheurer Fisch ihn und seinen Nachen auf dem Nücken trug. Er ergab sich in sein Schicksal, ängstlich harrend, welchen Ausgang es nehmen würde. Urplöslich tauchte der Fisch unter, der Nachen war wieder flott, doch einen Augenblick nachher war das Weerwunder über Wasser, sperrte einen abscheulichen Rachen gleich der Höllenpforte auf, und aus dem sinstern Schlunde schallten, wie aus einem

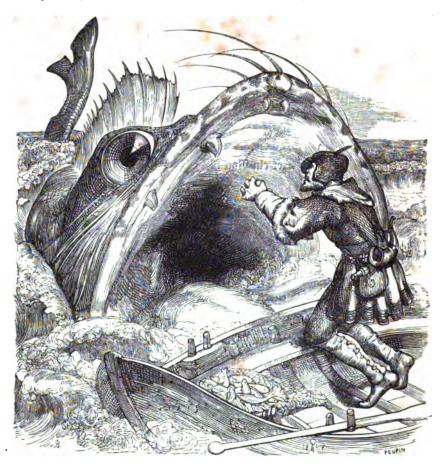

unterirbischen Gewolbe, vernehmlich biese Borte hervor: Ruhner Fischer, was beginnst bu hier? bu morbest meine Unterthanen? ben Frevel sollst bu mit bem Leben bugen! Der Graf hatte nun bereits so viel Routine in ben

Abenteuern erlangt, bag er wußte, wie er fich bei bergleichen Gelegenheiten ju benehmen hatte. Er erholte fich balb von feiner erften Befturjung, ba er merkte, daß ber Fifch boch ein vernünftig Wort mit fich reben ließ, und sprach gang breift: Berr Behemot, verlest bas Baftrecht nicht, vergonnt mir ein Gericht Kifch aus euerm Beiber, fpracht ihr bei mir ein, fo ftund euch Ruch und Reller gleichfalls offen. So traute Freunde find wir nicht, verfeste bas Ungeheuer, fennft bu noch nicht bes Starfern Recht, bag ber ben Schwächern frist? Du ftahlft mir meine Unterthanen, fie zu verschlingen, und ich verfolinge bich! Sier riß ber grimmige Rifd ben Rachen noch weiter auf, als wollt er Schiff mit Mann und Maus verschlingen. Ach schonet, schont mein Leben, fcbrie ber Graf, ihr feht, ich bin ein mageres Morgenbrot für euren Ballfischauch! Der große Fifch ichien fich etwas zu bebenten: wohlan, fprach er, ich weiß, bu haft eine fcone Tochter, verheiß mir bie jum Beibe, und nimm bein Leben jum Gewinn. Ale ber Graf horte, bag ber Fifch aus Diefem Tone zu reben anfing, verfdwand ihm alle Furcht. Sie fiehet zu Befehl, sprach er, ihr feib ein wadrer Gibam, bem fein biebrer Bater fein Rind verfagen wird. Doch, womit lofet ihr bie Braut nach ganbesbrauch? 3ch habe, erwiederte ber gifch, weber Golb noch Silber; aber im Grunde biefer See liegt ein großer Schat von Berlenmuscheln, bu barfft nur forbern. Run, fagte ber Graf, brei Simten Bahlperlen find wohl nicht zu viel fur eine fcone Sie find bein, beschloß ber Fisch, und mein die Braut, in fieben Monden führ ich mein Liebchen beim. Sierauf fturmte er luftig mit bem Somange und trieb ben Rachen bald an ben Strand.

Der Graf brachte seine Forellen heim, ließ sie sieden und sich diese Carthausermahlzeit nebst der Grafin und der schönen Bertha wohlschmeden, und die lettere ahndete nicht, daß ihr dies Mahl theuer wurde zu stehen sommen. Unterdessen nahm der Mond sechsmal ab und zu, und der Graf hatte sein Abenteuer beinahe vergessen; als aber der Silbermond zum siedentenmal sich zu runden begann, dachte er an die bevorstehende Katastrophe, und um fein Augenzeuge davon zu sein, drückte er sich ab und unternahm eine kleine Reise ins Land. In der schwülen Mittagsstunde, am Tage des Bollmonds, sprengte ein stattlich Geschwader Reiter ans Schloß; die Grafin, bestürzt

L.

über so vielen fremden Besuch, wußte nicht, ob sie die Pforte öffnen sollte oder nicht. Als sich aber ein wohlbekannter Ritter anmeldete, ward ihm aufgethan. Er hatte gar oft zur Zeit des Wohlstandes und Ueberstusses in der Burg den Turnieren beigewohnt und zu Schimpf und Ernst gestochen, auch manchen Ritterdant von der schönen Bertha Hand empfangen und mit ihr den Vorreischen getanzt; doch seit der Glückveränderung des Grasen war er gleich den übrigen Rittern verschwunden. Die gute Gräsin schämte sich vor dem edlen Ritter und seinem Gesolge ihrer großen Armuth, daß sie nichts hatte, ihm aufzutischen. Er aber trat sie freundlich an, und bat nur um einen Trunk frisch Wasser aus dem kühlen Felsenbrunnen des Schlosses, wie er auch sonst zu thun gewohnt war, denn er pflegte nie Wein zu trinken, daher nannte man ihn scherzweise nur den Wasserritter. Die schöne Bertha eilte auf Geheiß der Wutter zum Brunnen, füllte einen Henkelftug und kredenzte dem Ritter



eine krystallene Schale, er empfing folche aus ihrer niedlichen Hand, seste fie da an den Mund, wo ihre Purpurlippen die Schale berührt hatten, und that ihr mit innigem Entzücken Bescheid. Die Gräfin besand sich indessen in großer Berlegenheit, daß fie nicht vermögend war, ihrem Gafte etwas zum Imbiß aufzutragen; boch befann fie fic, bag im Schlofgarten eben eine faftige Baffermelone reifte. Augenblicklich brebete sie sich nach ber Thur, brach die Melone ab, legte fie auf einen irbenen Teller, viel Beinlaub barunter und bie iconften wohlriechenden Blumen ringsumber, um fie bem Gafte aufzu-Bie fie aus bem Garten trat, war ber Schloghof leer und obe, fie fah weber Pferbe noch Reifige mehr, im Zimmer war fein Ritter, fein Knappe; fie rief ihre Tochter Bertha, suchte fie im gangen Sause und fant fie nicht. Im Borhause aber waren brei Sade von neuer Leinwand hingestellt, die fie in der erften Befturzung nicht bemerkt hatte, und die von außen anzufühlen waren, als waren fie mit Erbfen gefüllt, genauer fie ju untersuchen, ließ ihre Betrübniß Sie überließ fich gang ihrem Schmerz und weinte laut bis an ben Abend, wo ihr Gemahl heimkehrte, ber fie in großem Jammer fand. Sie fonnte ihm die Begebenheit bes Tages nicht verhehlen, fo gern fie es gethan batte, benn' fle befürchtete von ihm große Borwürfe, daß fle einen fremben Ritter in die Burg gelaffen, der die liebe Tochter entführt hatte. Aber der Graf troftete fie liebreich und frug nur nach ben Erbsfaden, von welchen fie ihm gefagt hatte, ging hinaus, fie zu beschauen und öffnete einen in ihrer Begenwart. Bie groß war bas Erftaunen ber betrübten Grafin, als eitel Berlen herausrollten, fo groß, wie bie großen Gartenerbfen, vollfommen gerundet, fein gebohrt, und von bem reinsten Baffer. Sie fab mohl, baß der Entführer ihrer Tochter jebe mutterliche Bahre mit einer Bahlperl bezahlt hatte, befam von feinem Reichthum und Stande eine gute Meinung und troftete fich bamit, bag biefer Gibam fein Ungeheuer, sonbern ein ftattlicher Ritter fei, welche Deinung ihr ber Graf auch nicht benahm.

Run gingen die Eltern zwar aller schönen Töchter verlustig; aber sie besaßen einen unermeßlichen Schaß. Der Graf machte bald einen Theil davon zu Gelde. Bom Morgen bis zum Abend war ein Gewühl von Rausseuten und Juden im Schlosse, um die köstlichen Zahlperlen zu handeln. Der Graf löste seine, that das Walbschloß an einen Lehnsmann aus, bezog seine vormalige Residenz, richtete den Hofstaat wieder an, und lebte nicht mehr als ein Berschwender, sondern als ein guter Wirth, denn er hatte nun

feine Tochter mehr ju verhandeln. Das eble Baar befand fich in großer Behaglichfeit, nur bie Grafin fonnte fich über ben Berluft ihrer Frauleins nicht beruhigen, sie trug beständig Trauerkleiber und wurde nimmer froh. Eine Zeitlang hoffte fie, ihre Bertha mit bem reichen Berlenritter wieber gu feben, und wenn ein Fremder bei hofe gemelbet wurde, ahndete fie ben wieberfehrenben Gibam. Der Graf vermochte es endlich nicht langer über fich, fie mit leerer Soffnung hinzuhalten; in ber traulichen Bettfammer, welche fo manchem Mannergeheimniß Luft macht, eröffnete er ihr, bag biefer herrliche Eidam ein scheußlicher Fisch sei. Ach, seufzte die Grafin, ach, ich ungludliche Rutter! Sab ich barum Kinder geboren, daß sie ein Raub grausender Ungeheuer werben follten? Bas ift alles Erbenglud, mas find alle Schape für eine finderlose Mutter! Liebes Beib, antwortete ber Graf, beruhiget euch, es ist nun einmal nicht anders, wenn's von mir abhinge, follte es euch an Rinderfegen nicht gebrechen. Die Grafin nahm biefe Borte ju Bergen, meinte, ihr Gemahl mache ihr Borwurfe, bag fie altere und bie Unfruchtbare im Saufe fei, benn er war noch ein feiner ruftiger Mann. Darüber betrübte fie fich fo fehr, daß sie in große Schwermuth fiel, und Freund Sein ware ihr wohl ein willfommner Baft gewesen, wenn er bei ihr eingesprochen hatte.



## Bweites Buch.

lle Jungfrauen und Dirnen am Hofe nahmen großen Theil an den Leiden ihrer guten Frau, jammerten und weinten mit ihr, und suchten sie zu Zeiten auch durch Sang und Saitenspiel auszuhettern; aber ihr Herz war

ber Freuden nicht mehr empfänglich. Jebe Hofbame gab weisen Rath , wie der Beift des Trubfinns weggebannet werden mochte, gleichwohl war nichts ju erbenten, ben Rummer ber Grafin ju minbern. Die Jungfrau, welche ihr bas Sandwaffer reichte, war vor allen andern Dirnen flug und fittsam und bei ihrer Gebieterin wohlgelitten, fie hatte ein empfindsames Berg, und ber Schmerz ihrer herrschaft lodte ihr manche Thrane ine Auge. Um nicht vorlaut zu icheinen, hatte fie immer geschwiegen, endlich konnte fie bem innern Drange nicht widerfteben, auch ihren guten Rath zu ertheilen. fagte fie, wenn ihr mich horen wolltet, fo mußte ich euch wohl ein Mittel gu fagen, bie Bunben eures Bergens zu heilen. Die Grafin fprach: rebe! Unfern von euter Resideng, fuhr die Jungfrau fort, wohnt ein frommer Einnebler in einer schauervollen Grotte, ju welchem viel Pilger in mancherlei Roth thre Zustucht nehmen, wie war's, wenn ihr von dem heiligen Manne Troft und Sulfe begehrtet? wenigstens wurde fein Gebet euch bie Ruhe eures Sergens wiedergeben. Der Grafin gefiel biefer Borfchlag, fie hullte fich in ein Bilgerfleib, wallfahrtete ju bem frommen Eremiten, eröffnete ihm ihr

Anliegen, beschenkte ihn mit einem Rosenkranze von Zahlperlen, und bat um seinen Segen, welcher so kräftig war, daß, ehe ein Jahr verging, die Gräfin ihrer Traurigkeit quitt und ledig war, und eines jungen Sohnes genaß.

Groß war die Freude ber Eltern über ben holben Spatling, die gange Graffchaft verwandelte fich in einen Schauplas ber Wonne, bes Jubels und ber Feierlichkeiten bei ber Geburt bes jungen Stammerben. Der Bater nannte ihn Reinald bas Wunderfind. Der Knabe war schon, wie ber Amor felbit, und seine Erziehung wurde mit solcher Sorgfalt betrieben, als wenn bie Morgenröthe ber philanthropistischen Methobe bamals icon mar angebrochen gewesen. Er wuchs luftig heran, war die Freude des Baters und der Mutter Troft, die ihn wie ihren Augapfel mahrte. Db er mun wohl der Liebling ihres Herzens war, so verlosch boch das Andenken an ihre drei Töchter nicht in ihrem Gebachtniß. Dft, wenn fie ben fleinen lachenben Reinald in bie Arme schloß, traufelte eine Bahre auf seine Wangen, und als der liebe Anabe etwas heran wuchs, frug er oft wehmuthig: gute Mutter, was weineft bu? die Gräfin verhehlte ihm aber mit Borbedacht die Urfache ihres geheimen Rummers: benn außer bem Gemahl wußte Riemand, wo die brei jungen Grafinnen hingeschwunden waren. Manche spefulative Ropfe wollten wiffen, fie waren von irrenden Rittern entführt worden, welches bamals nichts ungewöhnliches war; andere behaupteten, fie lebten in einem Rofter verftedt; noch andere wollten fie im Gefolge ber Königin von Burgund, ober ber Grafin von Flandern gesehen haben. Durch tausend Schmeicheleien locte Reinald ber gartlichen Mutter bennoch bas Geheimniß ab, fie ergahlte ihm bie Abenteuer der drei Schwestern nach allen Umständen, und er verlor kein Wort von biefen Bunbergeschichten aus seinem Bergen. Er hatte feinen anbern Bunfc als ben, wehrhaft zu sein, um auf bas Abenteuer auszugehen, seine Schweftern im Zauberwalbe aufzusuchen und ihren Zauber zu lofen. Sobalb er jum Ritter geschlagen war, begehrte er vom Bater Urlaub, einen Heeresjug, wie er vorgab, nach Flandern zu thun. Der Graf freute fich bes ritterlichen Muthes seines Sohnes, gab ihm Pferbe und Waffen, auch Schildknappen und Troßbuben, und ließ ihn mit Segen von sich, so ungern auch die sorgsame Mutter in den Abschied willigte.

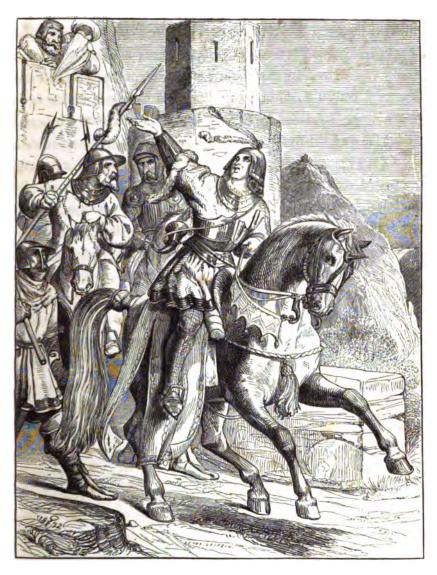

Kaum hatte ber junge Ritter seine Baterstadt im Ruden, so verließ er die heerstraße und trabte mit romantischem Muthe auf das Waldschloß zu, begehrte von dem Lehnsmann Herberge, der ihn ehrlich empfing und wohlhielt. Am frühen Morgen, da im Schloß noch alles in süßem Schlummer lag, sattelte er sein Roß, sieß sein Gefolge zurud, und jagte voll Muth und Jugendseuer nach dem bezauberten Walde hin. Je weiter er hineinsam, je dichter wurde das Gebüsch, und vom Huf seines Pferdes schallten die schroffen Felsen wieder.

Alles um ihn her war einsam und obe, und die dichtverwachsenen Baume schienen dem jungen Waghals den weitern Eingang mitleidig zu versperren. Er stieg vom Pferde, ließ es grasen und machte sich mit seinem Schwert einen Weg durch den Busch, klimmte an steilen Kelsen hinan und gleitete in Abgründe hinad. Nach langer Mühe gelangte er in ein gekrümmtes Thal, durch welches sich ein klarer Bach schlängelte. Er folgte den Krümmungen desselben, in der Ferne öffnete eine Felsengrotte ihren unterirdischen Schlund, vor welcher etwas, das einer menschlichen Figur ähnlich war, sich zu regen schien. Der kede Jüngling verdoppelte seine Schritte, nahm den Weg zwischen den Bäusmen hin, blickte der Grotte gegenüber hinter den hohen Eichen durch und sah eine junge Dame im Grase siehen, die einen kleinen ungestalten Bar auf



bem Schoofe liebtofte, indef noch ein größerer um fie ichaferte, bald ein Dannden machte, bald einen possierlichen Purzelbaum schlug, welches Spiel bie Dame febr zu amufiren fcbien. Reinald erfannte nach ber mutterlichen Erzählung bie Dame für feine Schwefter Bulfild, fprang haftig aus feinem Sinterhalt hervor, fich ihr zu entbeden. Sobald fie aber ben jungen Mann erblicte, that fie einen lauten Schrei, warf ben kleinen Bar ins Gras, sprang auf, bem Rommenben entgegen, und rebete ihn mit wehmuthiger Stimme und angftlicher Geberbe alfo an: D Jungling, welcher Ungludeftern führt bich in biefen Bald? hier wohnt ein wilber Bar, ber frift all Menschenfind, bie seiner Bohnung naben, flieh und errette bich! Er neigte fich zuchtiglich gegen die bildicone Dame und antwortete: Fürchtet nichts, holde Gebieterin, ich fenne biefen Bald und feine Abenteuer, und tomme, ben Bauber ju lofen, ber euch hier gefangen balt. Thor! fprach fie, wer bift bu, bag bu es wagen darfft, biefen machtigen Zauber zu lofen, und wie vermagst du das? Er: Mit biefem Arm und burch bies Schwert! 3ch bin Reinald bas Wunderfind genannt, bes Grafen Sohn, bem biefer Zauberwald brei schöne Töchter raubte. Bift bu nicht Bulfild, seine Erftgeborne? Db biefer Rebe entsette fich bie Dame noch mehr, und ftaunte ben Jungling mit ftummer Berwunderung an. Er nutte biefe Baufe und legitimirte fich burch fo viel Familiennachrichten, daß fie nicht zweifeln konnte, Reinald sei ihr Bruber. Sie umhalfte ihn gartlich, aber ihre Anice wantten vor Furcht wegen ber augenscheinlichen Befahr, worin fein Leben schwebte.

Sie führte hierauf ihren lieben Gast in die Höhle, um da einen Winfel auszuspähen, ihn zu beherbergen. In diesem weiten düstern Gewölbe lag ein Haufen Moos, welches dem Bar und seinen Jungen zum Lager diente; gegensüber aber stand ein prächtiges Bett mit rothem Damast behangen und mit goldenen Tressen besetzt, für die Dame. Reinald mußte sich bequemen, eiligst unter der Bettlade Platzu su suchen, und da sein Schicksell zu erwarten. Jeder Laut und alles Geräusch war ihm bei Leib und Leben untersagt, besonders prägte ihm die angsvolle Schwester wohl ein, weder zu husten, noch zu niesen. Raum war der junge Waghals an seinem Zustuchtsorte, so brummte der fürchterliche Bar zur Höhle herein, schnoberte mit blutiger Schnauze allents

halben umber; er hatte ben eblen Kalben bes Ritters im Balbe ausgespurt und ihn zerriffen. Bulfild faß auf dem Thronbette wie auf Rohlen, ihr Berg war eingepreßt und beklommen, benn fle fah bald, bag ber Berr Gemahl feine Barenlaune hatte, weil er vermuthlich ben fremben Gaft in ber Sohle mertte. Sie unterließ beshalb nicht, ihn gartlich zu liebkofen, ftreichelte ihn fanft mit ihrer sammetweichen Sand ben Ruden herab, frauete ihm die Ohren; aber bas grämliche Bieh schien wenig auf biefe Liebkofungen zu achten. 3ch wittere Menichenfleisch, murmelte ber Freffer aus seiner weiten Reble. Bergensbar, fagte bie Dame, bu irrft bich, wie fam ein Menfch in biefe traurige Ginobe? 3d wittere Menschenfleisch, wiederholte er, und spionirte um bas seibene Bette seiner Gemahlin herum. Dem Ritter ward babei nicht wohl zu Ruthe. Ungeachtet feiner Herzhaftigfeit trat ihm ein falter Schweiß vor die Stirn; inbeffen machte bie außerfte Berlegenheit bie Dame berghaft und entschloffen : Freund Bar, sprach fie, bald treibst du mir's zu bunt, fort hier von meiner Lagerstatt, sonft fürchte meinen Born. Der Schnausbar fummerte fich wenig um biefe Drohung, er horte nicht auf, um ben Bettumhang herum zu tofen. Allein fo fehr er auch Bar war, fo ftund er gleichwohl unter dem Bantoffel



seiner Dame; wie er Riene machte, seinen Dicktopf unter die Bettlade zu zwängen, faßte sich Bulfild ein Herz, und versetzte ihm einen so nachdrucklichen Fußtritt in die Lenden, daß er ganz demuthig auf seine Streu troch, sich niederthat, brummend an den Tapen sog und seine Jungen leckte. Bald darauf schlief er ein und schnarchte wie ein Bär. Hierauf erquickte die traute Schwester ihren Bruder mit einem Glase Sest und etwas Iwieback, ermahnte ihn, gutes Ruths zu sein, nun sei die Gesahr größtentheils vorüber. Reinald war von seinem Abenteuer so ermüdet, daß er bald darauf in tiesen Schlaf siel und mit dem Schwager Bär um die Bette schnarchte.

Beim Erwachen befand er fich in einem herrlichen Pruntbette, in einem Bimmer mit seibenen Tapeten, die Morgensonne blidte freundlich zwischen ben aufgezogenen Garbinen berein, neben bem Bette lagen auf einigen mit Sammet befleibeten Tabourets feine Rleiber und bie ritterliche Baffenruftung, auch fund ein filbernes Glodlein babei, ben Dienern ju fcellen. Reinald begriff nicht, wie er aus ber'schaubervollen Sohle in einen prachtigen Balaft sei verset worden, und war zweifelhaft, ob er jest traume, ober vorhin bas Abenteuer im Balbe getraumt habe. Aus biefer Ungewißheit zu fommen, jog er die Glode. Ein zierlich gefleibeter Rammerbiener trat herein, frug nach seinen Befehlen, und melbete, daß seine Schwefter Bulfild und ihr Gemahl Albert ber Bar feiner mit Berlangen warteten. Der junge Graf konnte fich von seinem Erstaunen nicht erholen. Db ihm gleich bei Erwähnung bes Baren ber falte Schweiß an bie Stirn trat, fo ließ er fich boch rasch ankleiben, trat ins Borgemach heraus, wo er aufwartende Ebelfnaben, Läufer und Saibuden antraf, und mit biefem Gefolge gelangte er burch eine Menge Brachtgemacher und Borfale jum Aubiengzimmer, wo ihn feine Schwefter mit bem Anftande einer Fürftin empfing. Reben fich batte fie zwei allerliebste Rinder, einen Prinzen von fieben Jahren und ein gartes Fraulein, bas noch am Gangelbande geleitet wurde. Einen Augenblid hernach trat Albrecht ber Bar herein, ber jest fein graufendes Ansehn und alle Eigenschaften eines Baren abgelegt hatte, und als ber liebenswürdigfte Bring erschien. Bulfilb prafentirte ihren Bruder an ihn, und Albert umhalfte seinen Schwager mit aller Barme ber Freundschaft und Bruberliebe.



Der Bring war mit all feinem Hofgefinde burch einen feinbseligen Bauber auf Tage verzaubert. Das heißt, er genoß die Bergunstigung, alle fieben Tage von einer Morgenröthe bis zur andern des Zaubers entledigt zu werden. Sobald aber die filbernen Sternlein am himmel erbleichten, fiel ber eherne Bauber wieder mit dem Morgenthau aufs Land; bas Schloß verwandelte fich in einen foroffen unerfteiglichen Felfen, ber reizenbe Barf ringeumher in eine traurige Einobe, die Springbrunnen und Rasfaden in flehende trube Sumpfe, ber Inhaber bes Schloffes wurde ein Bottenbar, die Ritter und Knappen Dachse und Marter; Hofbamen und Bofen wandelten fich in Gulen und Flebermäuse um, die Tag und Nacht girrten und wehflagten. An einem solchen Tage ber Entzauberung war es, wo Albrecht seine Braut heimführte. fcone Bulfild, Die feche Tage geweint hatte, baf fie an einen gottigen Bar vermählt werden follte, ließ ihren Trubfinn schwinden, als fie fah, daß fie fich in ben Armen eines jungen wohlgemachten Ritters befand, ber fo minniglich fie umfaßte und fie in einen herrlichen Balaft einführte, wo ein glanzendes Brautgepränge ihrer martete. Sie murbe von iconen Dirnen in Myrtenfranzen mit Gefang und Saitenspiel empfangen, ihrer landlichen Rleidung entledigt, und mit foniglichem Brautschmud angethan. Db fie gleich nicht eitel war, fo fonnte fie boch bas geheime Entzuden über ihre Bohlgeftalt nicht verhehlen, da ihr die frostallenen Spiegel von allen Banben bes Brautgemachs tausend Schmeicheleien fagten. Gin splendides Gaftmahl folgte auf die Bermahlungeceremonie, und ein glanzender Ball-Paré beschloß die Feierlichfeit bes sestlichen Tages. Die reizende Braut athmete Wonne und Seligkeit in ben Gesühlen der Liebe, die an ihrem Brauttage nach der Sitte der keuschen Borwelt sich zum erstenmal in ihrem jungfräulichen Herzen regten, und das widernde Bärenideal war ganz aus ihrer Phantasie verdrungen. In der Mitternachtstunde wurde sie von ihrem Gemahl mit Pomp in die Brautkammer eingeführt, wo alle Liebesgötter im Plasond von Freude belebt ihre goldenen Flügel zu regen schienen, da das liebende Paar hineintrat. — Der süßeste Worgentraum schwand eben dahin, als die Reuvermählte erwachte und ihren Gemahl mit einem liebevollen Kuß gleichsalls aus dem Schlase zu weden vorhatte; wie groß war ihr Erstaunen, da sie ihn nicht an ihrer Seite sand, und, den seidenen Vorhang aushebend, sich in ein düster Kellergewölbe versetzt sah, wo das gebrochene Tageslicht durch den Eingang hineinstel und nur so viel Hellung gab, daß sie einen surchterwedenden Bär wahrnehmen konnte, der aus einem Winkel hervor trübsinnig nach ihr hindlicke.

Sie fant auf ihr Lager jurud, und ftarb vor Entfegen bin. Rach einer langen Bause tam fie erft wieder zu fich und sammelte fo viel Rrafte, eine laute Rage anzuheben, welche bie frachzenben Stimmen von hundert Gulen außerbalb ber Soble beantworteten. Der empfindsame Bar fonnte es nicht aushalten, biefe Jammerscene mit anzusehen, er mußte hinaus unter Gottes freien Simmel, ben Schmerz und Unwillen über fein hartes Schidfal auszufeuchen. Sowerfällig bob er fich vom Lager und zottete brummend in ben Balb, aus welchem er nicht eher als am fiebenten Tage furz vor ber Betwandlung guruds fehrte. Die feche traurigen Tage wurden ber untroftbaren Dame ju Jahren. Ueber ber hochzeitlichen Freude hatte man aus ber Acht gelaffen, die Bettlabe ber Braut mit einigen Lebensmitteln und Erfrischungen gu versehen, benn aber alle leblofen Dinge, welche bie icone Bulfild unmittelbar berührte, hatte ber Zauber feine Dacht; aber ihr Gemahl wurde auch felbft in ihren Umarmungen in ber Stunde ber Berwandlung jum Baren worben fein. In ber Beflommenheit ihres Bergens fcmachtete bie Ungladliche zwei Tage bahin, ohne an Rahrungsmittel zu gebenken, endlich aber forberte bie Ratur bie Mittel ihrer Erhaltung mit großem Ungeftum und erregte einen wilben Beißhunger, ber fie aus ber Sohle trieb, einige Rahrung gu fuchen. Gie ichopfte

mit der hohlen Sand ein wenig Baffer aus dem vorüberrieselnden Bachlein und erquidte damit ihre heißen trodnen Lippen, pfludte einige Sambutten und Brombeere, und verschlang in wilder Betäubung eine Sandvoll Eicheln,

bie sie gierig auflas, und noch eine Schurze voll aus mechanischem Instinkt mit in die Höhle zurucknahm, benn um ihr Leben war sie wenig bekummert: sie wünschte nichts sehnlicher als ben Tob.

Mit diesem Bunsche schlief sie am Abend des sechsten Tages ein, und erswachte am frühen Worgen in eben dem Gemache wieder, in welches sie als Braut eingetreten war, sie fand da alles noch in der nämlichen Ordnung, wie sie es verslassen hatte, und den schönsten zärtlichsten Gemahl an ihrer Seite, der in den rührendsten Ausdrücken ihr sein Mitleid über den traurigen Zustand bezeigte, in welchen seine unwiderstehliche Liebe zu ihr sie gesbracht hätte, und sie mit Thränen in den Augen um Berzeihung bat; er erklärte ihr die Beschaffenheit des Zaubers, daß jeder siebente Tag solchen unwirksam mache und



alles in seiner natürlichen Gestalt darstelle. Wulfild wurde durch die Zärtlichkeit ihres Gemahls gerührt; sie bedachte, daß eine Che noch gut genug wäre, wo der siebente Tag immer heiter set, und daß nur die glücklichsten der Ehen sich dieser Prärogative rühmen könnten; sie fand sich in ihr Schicksal, vergalt Liebe mit Liebe, und machte ihren Albert zum glücklichsten Bär unter der Sonne. Um nicht wieder in den Fall zu kommen, in der Waldhöhle zu darben, legte sie jederzeit, wenn sie zur Tasel ging, ein Paar weite Poschen an, diese belastete sie mit Konsett, süßen Orangen und anderm köstlichen Obst. Auch den gewöhnlichen Nachtrunk ihres Herrn, der ins Schlasgemach gestellt

wurde, verbarg fie forgfaltig in ihrer Bettlabe, und fo war ihre Ruche und Reller immer für bie Beit ber Metamorphose gureichend bestellt. awangig Jahr hatte fie bereits im Bauberwalbe verlebt, und biefe lange Beit hatte keinen ihrer jugenblichen Reize verbrungen; auch war die wechselseitige Liebe bes eblen Baares noch Gefühl bes erften machtigen Inftinits. Die Mutter Ratur behauptet aller anscheinenben Störungen ungeachtet allenthalben ihre Rechte, auch in ber Zauberwelt wacht fie mit großer Sorgfalt und Strenge bafür, und wehret allem Fortschritt und ben allmähligen Beranberungen ber Beit ab, fo lange burch bie heterogenen Gingriffe ber Bauberei bie Dinge biefer Unterwelt ihrer Botmäßigkeit entzogen finb. Laut Zeugniß ber heiligen Legenbe fliegen bie frommen Siebenschläfer, nachbem fie ihren hundertjährigen Schlaf ausgeschlafen hatten, so munter und ruftig aus ben romischen Ratafomben hervor, wie fie hinein gegangen waren, und hatten nur um eine eingige Racht gealtert. Die icone Bulfild batte nach ber Romputation ber guten Mutter Ratur in ben ein und zwanzig Jahren nur brei Jahre verlebt, und befand fich noch in ber vollen Bluthe bes weiblichen Alters. Gben biefe Beschaffenheit hatte es auch mit ihrem Gemahl und bem ganzen verzauberten Sofftaat.

Alles das eröffnete das eble Paar dem holden Ritter auf einer Promenade im Park, unter einer Laube, woran sich wilder Jasmin und Hills kletterndes Geißblatt zusammen verstochten. Der glückliche Tag schwand unter dem Gepränge einer bunten Hofgala und wechselseitigen Freundschaftsbezeugungen nur zu bald dahin. Man nahm das Mittagsmahl ein, nachher war Apartement und Spiel, ein Theil der Höslinge lustwandelte mit den Damen im Park, trieden Scherz und Minnespiel, dis man zur Abendtasel trompetete, wo in einer Spiegelgalerie unter Beleuchtung unzähliger Wachsterzen gespeist wurde. Man aß, trank und war fröhlich dis zur Mitternachtsstunde, Wulfild versorgte nach Gewohnheit ihre Poschen und rieth ihrem Bruder, seine Taschen auch nicht zu vergessen. Als abgetragen war, schien Albert unruhig zu werden, stüßerte seiner Gemahlin etwas ins Ohr, sie nahm darauf ihren Bruder bei Seite und sprach wehmüthig also: Geliebter Bruder, wir müssen uns scheisden, die Stunde der Berwandlung ist nicht mehr fern, wo alle Freuden dieses

Palastes hinschwinden; Albert ist um dich bekümmert, er fürchtet für dein Leben; er würde dem thierischen Instinkt nicht widerstehen können, dich zu zerreißen, wenn du die bevorstehende Katastrophe hier abwarten wolltest, verlaß diesen unglücklichen Wald und kehre nie wieder zu uns zurück. Ach, erwiederte Reinald, es begegne mir, was das Verhängniß über mich beschlossen hat, scheiden kann ich mich nicht von euch, ihr Lieben! Dich, o Schwester, aufzussuchen, war mein Beginnen, und da ich dich gefunden habe, verlaß ich diesen Wald nicht ohne dich. Sag, wie ich den mächtigen Zauber lösen kann? Ach, sprach sie, den vermag kein Sterblicher zu lösen! Hier mischte sich Albert ins Gespräche, und wie er den fühnen Entschluß des jungen Ritters vernahm, mahnte er ihn mit liebreichen Worten von seinem Vorhaben so kräftig ab, daß dieser endlich dem Verlangen des Schwagers und den Vitten und Thränen der zärtlichen Schwester nachgeben, und zum Abschied sich bequemen mußte.

Signor Albert umarmte ben wadern Jüngling brüberlich, und nachbem biefer feine Schwester umhalft hatte und nun schelben wollte, zog Albert feine Brieftasche hervor, und nahm baraus brei Barenhaare, rollte fie in ein Bapier und reichte fie dem Ritter gleichsam scherzweise als ein Wahrzeichen, fich dabei bes Abenteuers im Zauberwalbe zu erinnern. Doch, sette er ernsthaft bingu, verachtet nicht biefe Rleinigkeit, follte euch irgend einmal Sulfe Roth thun, so reibt biese brei haare zwischen ben Sanben und erwartet ben Erfolg. Schloßhofe ftund ein prachtiger Phaeton mit feche Rappen bespannt, nebst vielen Reitern und Dienern. Reinald flieg hinein: Abe, mein Bruder! rief Albert ber Bar am Schlage; abe, mein Bruber! antwortete Reinald bas Bunderkind, und der Bagen bonnerte über die Zugbrude bahin, auf und bavon. Die goldenen Sterne funkelten noch hell am nächtlichen himmel, ber Bug ging über Stod und Stein, Berg auf Berg ab, burch Buften und Balber, über Stoppen und Felber, sonder Ruh noch Raft, in vollem Trab. Rach einer guten Stunde begann ber Himmel zu grauen; urplötlich verloschen alle Windlichter, Reinald fand fich unfanft auf die Erde gefest, wußte nicht, wie ihm geschah; ber Phaeton mit Roß und Wagen war verschwunden, aber bei bem Schimmer ber Morgenrothe fab er feche fcwarze Ameifen zwifchen feinen Fußen hingaloppiren, die eine Ruffchale fortzogen. Der mannliche Ritter wußte fich bas Abenteuer nun leicht zu erklaren, er hütete fich forgfältig, eine Ameise etwa unversehens zu zertreten, erwartete ganz ruhig ben Aufgang ber Sonne, und weil er fich noch innerhalb ber Granzen bes Walbes befand, beschloß er seine beiben jungern Schwestern gleichfalls aufzusuchen und, wenn es ihm nicht gelingen sollte sie zu entzaubern, ihnen wenigstens einen Besuch zu machen.

Drei Tage irrte er vergebens im Wald umber, ohne daß ihm ein Abentener auffließ. Eben hatte er die letten Ueberbleibsel eines Milchbrotes von Schwager Albert bes Baren Tafel aufgezehrt, als er hoch über fich in ber Luft etwas rauschen horte, wie wenn ein Schiff in vollem Segeln die Bellen burchschneibet; er schaute auf und erblickte einen machtigen Abler, ber fich aus ber Luft herab aufs Reft that, bas er auf bem Baume hatte. Reinald war über biefe Entbedung hocherfreut, verbarg fich im Unterwuchs ber Holzung und lauerte, bis ber Abler wieber auffliegen wurde. Rach fieben Stunden bob er fich vom Refte, alsbald trat ber lauschenbe Jüngling hervor ins Freie und rief mit lauter Stimme: Abelheib, geliebte Schwester, wenn bu auf biefer hohen Ciche hausest, so antworte meiner Stimme, ich bin Reinalb bas Bunberfind genannt, bein Bruber, ber bich sucht, und die Banden bes machtigen Baubers zu gerftoren ftrebt, bie bich feffeln. Sobald er aufgehort hatte gu reben, antwortete eine fanfte weibliche Stimme von oben, wie aus ben Bolfen: Bift bu Reinald bas Bunberfind, fo fei willfommen beiner Schwefter Abelheid, faume nicht zu ihr heraufzuklimmen, die Troftlose zu umarmen. Entjudt über biese frohe Botschaft wagte ber Ritter freudig ben Bersuch ben hohen Baum hinauf zu flettern, aber vergebens. Dreimal lief er rund um ben Stamm, aber ber mar zu bid ihn zu umflaftern, und bie nachften Aefte viel m boch fie ju erfaffen. Inbem er begierig auf Mittel fann feinen 3med ju erreichen, fiel eine seibene Strictleiter herab, burch beren Beihulfe er balb bis in ben Gipfel bes Baumes ju bem Ablernefte gelangte, es war fo geraumig und so fefte gebaut, wie ein Altan auf einer Linde. Er fand feine Schwefter unter einem Thronhimmel fibend, von außen gegen bie Witterung mit Waches taffet bekleidet, inwendig mit rosenfarbenem Atlas ausgeschlagen, auf ihrem Shoope lag ein Ablerei, welches auszubrüten fie beschäftigt war. Der Empfang



war auf beiben Seiten sehr zärtlich, Abelheib hatte genaue Kundschaft von ihres Baters Hause, und wußte, daß Reinald ihr nachgeborner Bruder war. Edgar der Aar, ihr Gemahl, war auf Wochen verwünscht, alle sieben Wochen war eine von der Bezauberung frei, in dieser Zwischenzeit hatte er seiner Gesmahlin zu Liebe unerkannterweise oft das Hostager seines Schwiegervaters besucht, und sagte ihr von Zeit zu Zeit an, wie es in ihres Vaters Hause stund. Abelheid lud ihren Bruder ein die nächste Berwandlung bei ihr abzuwarten; obgleich der Termin erst in sechs Wochen bevorstund, so willigte er doch gern ein. Sie versteckte ihn in einem hohlen Baum und beköstigte ihn täglich aus dem Magazin unter ihrem Sopha, das mit Schissprovision, das heißt, solchen Eswaaren, die sich konserviren, auf sechs Wochen reichlich verssehen war. Sie entließ ihn mit der wohlmeinenden Vermahnung: so lieb dir das Leben ist, hüte dich für Edgars Ablerdlick, sieht er dich in seinem Geshege, so ist's um dich geschehen; er hackt dir die Augen aus und frist dir das

Herz ab, wie er nur erst gestern breien beiner Anappen that, bie bich hier im Walbe suchten. Reinalb schauberte über bas Schidfal seiner Anappen zurud, versprach seiner wohl zu wahren, und harrete in bem Pathmus bes hohlen Baumes sechs langweilige Wochen aus; boch genoß er bas Bergnügen, mit seiner Schwester zu kosen, wenn ber Abler vom Reste slog. Aber für diese Prüfung seiner Gebuld wurde er nachher durch sieben freudenvolle Tage sattsam entschäbigt.

Die Aufnahme beim Schwager Nar war nicht minder freundschaftlich als beim Schwager Bar; sein Schloß, seine hofftatt, alles war hier so, wie bort, jeder Tag war ein Freudenfest und die Zeit der fatalen Berwandlung radte nur zu geschwind herbei. Am Abend bes fiebenten Tages entließ Ebgar feinen Gaft mit ben gartlichften Umarmungen, boch warnte er ihn, fein Behege nicht wieder zu betreten. Soll ich mich, sprach Reinald wehmuthig, ewig von end icheiben, ihr Geliebten? Ift's nicht möglich, ben ungludlichen Bauber gu lofen, ber euch hier gefangen halt? Satte ich hundert Leben gu verlieren, ich magte fie alle, euch ju erlofen. Ebgar brudte ihm bergig bie Band : Danf, ebler junger Mann, für eure Lieb und Freundschaft; aber lagt bas fede Unterfangen schwinden. Es ift möglich unfern Bauber ju lofen; aber ihr follt's, ihr burft's nicht. Ber's beginnt, wenn's mißlingt, bem foftet es bas Leben, und ihr follt nicht bas Opfer fur uns werben. Durch biefe Rebe wurde Reinalbs helbenmuth nur mehr angefeuert, bas Abenteuer gu bestehen. Seine Augen funkelten vor Berlangen, und die Bangen rothete ein Strahl von hoffnung, feinen 3med zu erreichen; er brang in ben Schwäher Ebgar, ihm bas Geheimniß mitzutheilen, wie ber Bauber bes Balbes aufzulofen fei; boch biefer wollte ihm nichts entrathfeln, aus Gorge, bas leben bes fühnen Junglings in Gefahr ju feten. Alles was ich euch fagen fann, lieber Rompan, fprach er, ift, bag ihr ben Schluffel ber Bezauberungen finden mußt, wenn es euch gelingen foll une zu erlofen. Seib ihr vom Schidfal bestimmt unfer Befreier ju fein, fo werben euch die Sterne Beg und Bahn anzeigen, wo ihr ihn zu fuchen habt; wo nicht, fo ift Thorheit all euer Beginnen. hierauf jog er feine Brieftasche hervor und nahm baraus brei Ablerfebern, bie er bem Ritter barreichte, fich feiner babei zu erinnern. Wenn ihm einst Hulfe Roth thate, sollte er ste zwischen den Handen reiben und den Erfolg erwarten. Drauf schieden sie freundlich auseinander. Edgars Hosmarschalt und das Hosgesinde begleiteten den lieben Fremdling durch einen langen Gang, mit emporstrebenden Weymuths Riefern und Eibendaumen bepflanzt, bis zum Ausgang des Geheges, und als er außerhalb desselben war, schlossen sie das Gatterthor zu und kehrten eilig zuruck, denn die Zeit der Berwandlung stand bevor. Reinald seste sich unter eine Linde, das Wunder mit anzusehen, der Bollmond leuchtete hell und klar, er sah das Schlos noch gar deutlich über die Gipfel der hohen Baume hervorragen; doch in der Morgendammerung war um ihn ein dicker Rebel, und wie diesen die ausgehende Sonne niederdrückte, war Schlos und Park und Gatterthor verschwunden, er befand sich in einer traurigen Einöde, oben auf einer Felsenwand neben einem unersmeßlichen Abgrunde.

Der junge Abenteurer blidte rings umher, einen Weg hinab ins Thal zu finden, da wurde er in der Ferne einen See gewahr, beffen Spiegelflache ber Abglang ber Sonnenstrahlen verfilberte. Mit großer Muhe arbeitete er fich ben ganzen Tag burch ben bichtwerwachsenen Balb, sein Dichten und Trachten war nur auf ben See gerichtet, wo er feine britte Schwester Bertha vermuthete; aber je weiter er in ben wilben Buid hineinfam, je undurchbringlicher murbe er, ber See verlor sich aus seinen Augen und auch die Hoffnung, ihn wieder zu erbliden. Doch gegen Sonnenuntergang fah er bie Bafferflache wieber awischen ben Baumen burchschimmern, ale ber Wald lichter wurde, bennoch erreichte er bas Ufer nicht eher als mit hereinbrechenber Racht. schlug er sein Lager unter einem Felbbaum auf, und erwachte nicht eber, bis die Sonne schon hoch am himmel ftanb. Durch ben Schlaf fand er fich geftartt und feine Blieber ruftig und wader; er fprang rafc auf und wanbelte langft bem Ufer hin voller Gebanten und Anschlage, wie er zu seiner Schwefter im Weiher gelangen mochte. Bergebens ließ er feinen Spruch und Gruß erschallen: Bertha, geliebte Schwester, hausest bu in diesem Beiher, so gib Antwort auf meine Rebe, ich bin Reinald bas Wunderfind genannt, bein Bruber, ber bich auffucht, beinen Zauber zu losen und bich aus biesem naffen Gefängniß herauszuführen. Doch ihm antwortete nichts als bas vielftimmige Echo vom Balbe her. Dihr lieben Fische, fuhr er fort, als gange Schaaren rothgesprengter Fohren ans Ufer schwammen und den jungen Frembling anjugaffen ichienen, ihr lieben Fifche, fagt's eurer Gebieterin an, bag ihr Bruder hier am Ufer harret, ihr zu begegnen. Er zerpfludte alle Brobfragmente, die er noch in seinen Taschen fand, und warf sie in den Teich, die Rifche bamit zu bestechen, ob fie feiner Schwefter von ihm Botichaft bringen möchten; allein bie Fohren ichnappten bie Semmelbroden gierig auf, ohne fich um ihren Wohlthater weiter zu befümmern. Reinalb fah wohl, daß mit feiner Fischpredigt nichts ausgerichtet war, beshalb versuchte er auf eine andere Manier fein Unterfahen auszuführen. Ale ein flinfer Ritter war er in allen Leibesübungen wohlgeubt, und schwimmen fonnte er, wie eine Waffermaus, barum resolvirte er fich turg, entfleibete fich von feiner Ruftung, nahm von ben Baffen nichts als das blante Schwert in die Sand, und fprang im Baffentleibe von feuerfarbenem Satin, weil er feines Rachen anfichtig wurde wie weiland fein Bater, beherzt in die Fluthen, um ben Schwager Behemot auf-Er wird, bachte er, mich nicht gleich verschlingen und schon ein vernunftiges Bort mit fich reben laffen, wie er bei meinem Bater that. Drauf platicherte er gefliffentlich in ben Wellen, bas Meerwunder berbeizuloden, und schaufelte auf den blauen Wogen mitten in den Weiher hinein.

So lange es seine Arafte erlaubten, verfolgte er den nassen Pfad getroft, ohne daß ihm ein Abenteuer aufstieß; wie er aber ansing zu ermatten, schauete er nach dem Gestade um, und sah unsern einen dunnen Rebel aufsteigen, der hinter einer emporstehenden Eisscholle hervorzusommen schien. Er ruderte aus allen Araften, das Phanomen naher zu betrachten, und fand eine kurze Saule von Bergkrystall aus dem Wasser hervorragen, die hohl zu sein schien, denn aus dieser stieg ein herzerquickender Wohlgeruch in kleinen Dampswolken in die Höhe, welche der Windstrom spielend auf das Wasser warf. Der kühne Schwimmer vermuthete, daß das wohl der Schlot zu der unterirdischen Wohmung seiner Schwestern sein könnte, er wagte es also, darinnen hinab zu schlüpsen, und diese Vermuthung täuschte ihn auch nicht. Der Rauchsang sührte unmittelbar in den Kamin des Schlasgemachs der schönen Bertha, welche eben beschäftigt war, im reizenden Worgennegligee ihre Chotolate bei

einem kleinen Feuer von rothem Sandelholz zu bereiten. Wie die Dame das Geräusch im Schlot vernahm und urplöslich zwei Menschenfüße den Kamin heradzappeln sah, wurden ihre Lebensgeister von dieser unerwarteten Bisite so sehr überrascht, daß sie vor Schrecken den Chokolatentopf umftieß, und rücklings auf ihren Armstuhl in Ohnmacht sank. Reinald rüttelte sie so lange,



bis fie wieber zu sich selbst fam, und sobald fie sich ein wenig erholt hatte, sprach sie mit matter Stimme: Ungludlicher, wer du auch seist, wie darfst du es wagen, diese unterirdische Wohnung zu betreten? Weißt du nicht, daß diese Bermessenheit dir den unvermeidlichen Tod bringt? Fürchte nichts, meine Liebe, sprach der wadre Ritter, ich bin dein Bruder Reinald das Wunderkind genannt, scheue nicht Gefahr noch Tod, meine geliebten Schwestern aufzusuchen und die Banden des mächtigen Zaubers aufzulösen, der sie fesselt. Bertha umarmte ihren Bruder zärtlich; aber ihr schlanker Leib zitterte vor Furcht.

Ufo ber Delphin, ihr Gemahl, hatte ben Hof seines Schwiegervaters gleichfalls zuweilen im strengen Incognito besucht, und unlängst in Erfahrung gebracht, daß Reinald ausgezogen sei, seine Schwestern aufzusuchen. Dies kühne Borhaben bes Jünglings hatte er oft beklagt: wenn ihn, sprach er, Schwager Bar nicht frist, noch Schwager Nar die Augen aushact, so wird

ihn boch Schwager Sai verschlingen; ich fürchte in ber Anwandlung thierischer Buth bem Triebe nicht widerftehen zu fonnen, ihn hinterzuschlurfen; und wenn bu ihn mit beinen garten Armen umfaßteft, bu Liebe, ihn ju ichugen, so wurde ich beine troftallne Wohnung gertrummern, daß bich die hereinftromenden Fluthen erfäuften, und ihn wurde ich in meinem Wallfischauch begraben; benn zur Beit ber Bermandlung, weißt bu, ift unfre Wohnung jebem Frembling unzugänglich. Alles bas verhehlte bie icone Bertha ihrem Bruber nicht; er aber antwortete: fannft bu mich nicht für ben Augen bes Meerwunbers verbergen, wie beine Schwestern thaten, daß ich hier weile, bis ber Bauber ichwindet? Ach, versette fie, wie konnte ich bich verbergen? Siehft du nicht, daß biefe Wohnung von Arystall ift, und daß alle Wande so burchfichtig find, wie ber Eishimmel \*)? Es wird boch irgend ein undurchschaubarer Bintel im Saufe fein, gegenrebete Reinald; ober bift bu bie einzige beutsche Krau, welche bie Angen ihres Mannes nicht zu taufden vermag? Die fcone Bertha war in biefer Runft gang unerfahren, fie fann und fann, endlich fiel ihr noch jum Glud die Holgtammer ein, wohin fie ihren Bruder bergen fonnte. Er acceptirte ben Borfchlag ohne Einwendung, verschränkte bas Solz in ber durchfichtigen Rammer fo funftreich, wie ein Biber feinen unterirbifchen Bau, und verbarg fich barin aufs befte. Die Dame eilte barauf an ihre Toilette, seste fich so reizend auf als möglich, legte eins ber schönften Rleiber an, bas ihren schlanken Buche begunftigte, ging ine Audienzgemach, hartend auf ben Befuch ihres Gemahls, bes Delphins, und ftund ba fo minniglich, wie eine ber brei Brazien in ber Einbildungsfraft eines Dichters. Ufo ber Delphin fonnte bes Umganges feiner liebenswerthen Gemablin wahrend ber Beitperioben ber Bergauberung nicht anbers genießen, als bag er ihr täglich einen Besuch machte, sie von außen durch das gläserne Haus sah, und sich an dem Anblick ihrer Schönheit weidete.

Raum hatte die holde Bertha ihr Sprachzimmer betreten, fo tam der uns geheure Fisch herangeschwommen, bas Baffer fing icon von weitem an zu

<sup>\*)</sup> Sonder Zweisel ift bas bas prächtige Eisgewölbe, womit Dr. Berger die Erbe umgibt. Entweder hat er seine Theorie aus einem Bollsmährchen genommen, oder als Bollsmährchen ersunden.

rauschen, bie Fluthen frauselten fich in Wirbeln rings um ben froftallenen Das Meerwunder ftund von außen vor bem Gemach, athmete Strome von Baffer ein, und fturzte fie wieder aus feinem weiten Schlunde bervor, gaffte babei mit glogenben meergrunen Augen bie fcone Frau ftumm und flaunend an. So fehr fich auch die gute Dame angelegen fein ließ, ein unbefangenes Air ju affektiren, fo wenig war bas in ihrer Gewalt: alle Schälfelei und Berftellung war ihr gang fremb, bas Berg bebte und bangte ihr, ber Bufen hob fich hoch und ichnell, ihre Wangen und Lippen gluhten und erbleichten ploglich wieder. Der Delphin hatte ungeachtet feiner bamifchen Fischnatur bennoch so viel physiognomisches Gefühl, daß er aus biesen Signalementen Unrath mertte, icheufliche Grimaffen machte, und pfeilgeschwind Er umtreifte ben Palaft in ungahligen Schraubengangen und trieb folden Unfug in ben Wogen, daß bie froftallene Bohnung bavon erbebte, und die erfdrodene Bertha nicht anders glaubte, er wurde folche augenblics gerschellen. Der spahende Delphin konnte indeffen bei biefer ftrengen Sausfuchung nichts mahrnehmen, was feinen Berbacht zu bestärken schien, baber wurde er allgemach ruhiger, und jum Glud hatte er durch fein Toben bas Baffer fo getrübt, daß er nicht sehen konnte, in welchem Zustand die bangliche Bertha sich befand. Er schwamm fort, die Dame erholte fich wieder von ihrem Schrecken, Reinald verhielt fich ftill und ruhig in der Holzkammer, bis bie Zeit ber Berwandlung herantam; und obgleich allem Anfehen nach Schwager Wallfisch nicht allen Berbacht schwinden ließ, benn er vergaß nie bei seinem täglichen Besuch, dreimal die Ronde ums Haus zu schwimmen, und alle Bintel bes truftallenen Balaftes zu burchfpahen, fo gebehrbete er fich boch nicht so wüthig babei als bas erstemal. Die Stunde ber Berwandlung befreite endlich ben bulbsamen Gefangenen aus ber einsamen Holzkammer.

Als er eines Tages erwachte, befand er sich in einem königlichen Palaft auf einer kleinen Insel. Gebäude, Luftgarten, Marktplate, alles schien auf dem Waffer zu schwimmen, hundert Gondeln schwankten auf den Kanalen auf und ab, und alles lebte und webte auf den offenen Platen in frohlicher Gesschäftigkeit; kurz das Schloß des Schwager Delphins war ein kleines Benedig. Der Empfang des jungen Ritters war hier eben so herzig und freundschaftsvoll

als an ben Sofen ber beiben anbern Schwäger. Ufo ber Delphin mar auf Ronden verwünscht, ber fiebente war jedesmal ber Raftmonat ber Bergauberung: von einem Bollmond bis jum andern gebieh alles in seinen natürlichen Beil Reinalds Aufenthalt hier langer bauerte, fo murbe er mit bem Schwäher Ufo auch befannter und lebte mit ihm vertrauter, als mit ben andern. Seine Reugierde peinigte ihn schon lange, zu erfahren, durch welches Schicffal bie brei Bringen in ben unnaturlichen Buftand ber Bergauberung maren verfett worben, er forschte fleißig beshalb an ber Schwester Bertha, aber die konnte ihm feine Auskunft geben, und Ufo beobachtete über diefen Bunkt ein geheimnisvolles Stillschweigen. Reinald erfuhr also nicht, was er wunschte. Unterbeffen eilten die Tage ber Freude auf ben Fittichen ber Binde babin, ber Mond verlor feine Silberhörner und rundete feine Geftalt mehr mit jedem Tage. Bei einer empfindfamen Abendpromenade verftanbigte Ufo seinen Schwäher Reinald, bag bie Zeit ber Trennung in wenig Stunden bevorftebe, und mahnte ihn an, ju feinen Eltern gurudzufehren, bie feinethalben in großer Sorge lebten; die Mutter sei untröstlich, seitbem es am Sofe fund worben, daß er nicht nach Flandern, sondern in den Zauberwald auf Abenteuer ausgegangen fei. Reinald frug, ob ber Bald noch viele enthalte, und vernahm, es sei nur noch eins übrig, davon er bereits Rundschaft habe: um ben Minnesold ben Schluffel ber Bezauberungen zu suchen und ben traftigen Talisman gu gerftoren; fo lange biefer wirke, fei fur bie Bringen teine Erledigung zu hoffen. Aber, fügte Ufo der Delphin freundschaftlich hinzu, folgt gutem Rathe, junger Mann, bankt ben translunarischen Mächten und ber Protektion ber Damen, eurer Schwestern, bag ihr nicht bas Opfer eures fühnen Unterfangens worben feib, ben Zauberwald zu burchftreifen. Laßt euch genugen an bem Ruhm, ben ihr erworben habt, ziehet hin und gebt euren Eltern Bericht von alle bem, was ihr gesehen und gehört habt, und fibrt burch eure Rudfehr bie gute Mutter vom Rande bes Grabes jurud, wohin fie harm und Gram um euch gebracht hat. Reinald versprach, was Somaher Ufo verlangte, mit Borbehalt ju thun was er wollte; benn bie bern Sohne, wenn fie mutterlicher Bucht entwachsen, groß und bengelhaft worden find, und fich auf ben tollen Rappen schwingen, fummern fich wenig

um die treuen Mutterzähren. Ufo merkte bald, worauf des Jünglings Sinn gestellt war, deshalb zog er seine Brieftasche hervor und nahm daraus drei Fischschuppen, reichte sie ihm zum Geschenk dar und sprach: wenn euch einst Hülfe Roth thut, so reibt sie zwischen den Händen, daß sie stugs erwarmen, und erwartet den Erfolg.

Reinald bestieg eine schön verguldete Gondel und ließ sich durch zwei Gondelirer and seste Land rubern. Kaum war er am Gestade, so verschwand die Gondel, das Schloß, die Garten, die Marktplätze, und es blieb von all der Herrlichkeit nichts übrig als ein Fischteich mit hohem Schisf bewachsen, welches ein kühles Morgenlüstchen durchsäuselte. Der Ritter befand sich wieder an dem Platze, wo er vor drei Monden kühnlich ins Wasser sprang, sein Schild und Harnisch lag noch auf der Stelle und der Speer stund daneben gepflanzt, wie er seine Wassen verlassen hatte. Er aber gelobte sich nicht eher zu raften, bis der Schüssel der Bezauberungen in seiner Hand wäre.



## Brittes Buch.

er fagt mir an ben geraben Beg, und wer leitet meinen Fuß auf bie rechte Bahn, bie zu bem wunderbarften ber Abenteuer führet in biesem granzenlosen Walbe? D ihr translunarischen Mächte, blickt freundlich auf mich herab, und wenn ein

Erdensohn diesen mächtigen Zauber losen soll, so laßt mich diesen glücklichen Sterblichen seine. So sprach Reinald ganz in sich gesehrt und ging fürdaß seine unwegsame Straße waldeinwarts. Er durchstrich sieben Tage lang sonder Furcht noch Grausen die endlose Wildniß, und schlief sieben Rächte lang unter freiem Himmel, daß seine Wassen vom nächtlichen Thau rosteten. Um achten Tage erstieg er eine Felsenzinne, von der er wie vom Sankt Gottsbards Berge in unwirthbare Tiesen hinabblickte. Bon der Seite öffnete sich ein Thal mit grüner Binca überzogen, von hohen Granitselsen umschlossen, welche Schierlingstannen und traurige Cypressen überragten. In der Ferne kan's ihm vor, als sähe er da ein Monument aufgerichtet. Iwo giganteste Marmorsäulen mit ehernen Knäusen und Küßen trugen ein dorisches Gebälte, welches an eine Felsenwand gelehnt war und ein stählernes Thor überschattete, mit starken Bändern und Riegeln versehen; auch lag noch zum Ueberstuß ein Amwurf davor, von der Größe eines Schessels. Unsern des Portals weidete

ein schwarzer Stier im Grafe, mit funkelnden umberschauenden Augen, als wenn er ben Eingang zu bewachen schien.

Reinald zweiselte nicht, daß er das Abenteuer gefunden habe, von dem ihm Schwäher Ufo der Delphin Erwähnung gethan hatte, alsbald beschloß er solches zu bestehen, und schlüpfte von der Felsenzinne gemachsam hinab ins Thal. Er nahete dem Stier auf einen Bogenschuß, ehe ihn dieser zu bemerken schien; aber nun sprang er rasch auf, lief wüthig hin und her, als rüste er sich zum Kampse gegen den Ritter wie ein andalusischer, schnaubte gegen den Erdboden daß sich Staubwolken emporhoben, stampste mit den Füßen daß der Grund erbebte, und schlug mit den Hörnern gegen die Felsen daß sie in Stücken sprangen. Der Ritter setzte sich in eine angreisende Stellung, und wie der Stier auf ihn anlief, vermied er das gewaltsame Horn durch eine geschickte Wendung, und führte einen so kräftigen Schwertstreich nach dem Halse des



Ungethums, daß er vermeinte das Haupt vom Rumpfe zu sondern, wie der tapfre Standerbeg. D Jammer! der Hals des Stiers war für Stahl und Eisen unverwundbar: das Schwert zerbrach in Studen und der Ritter behielt

nur das heft in der hand. Er hatte nichts zu seiner Bertheibigung übrig als eine Lanze von Ahornholz mit einer zweischneidigen Spise von Stahl; aber auch die zerknickte beim zweiten Angriss wie ein schwacher Strohhalm. Der stößige Ochs ersaste den wehrlosen Jüngling mit den hörnern und schleuderte ihn wie einen leichten Federball hoch in die Luft, auslauernd, ihn auszusangen oder mit den Füßen zu zertreten. Glücklicherweise gerieth er im Fallen zwischen die ausgebreiteten Aeste eines wilden Birnbaums, die ihn wohlthätig umfaßten. Db ihm gleich alle Rippen im Leibe knacken, so blieb ihm doch so viel Besinnungskraft, daß er sich sest an den Baum anklammerte, denn der wüthige Ochse stieß mit seiner ehernen Stirn so gewaltsam gegen den Stamm, daß dieser sich aus der Wurzel hob und zum Kall neigte.

In ber 3wifchenzeit, als ber morberifche Stier fich wendete, einen Anlauf ju nehmen, ben gewaltfamen Stoß ju wieberholen, bachte Reinalb an bie Geschenke seiner Schwäher. Der Bufall führte ihm bas Papier mit ben brei Barenhaaren zuerft in die Sand, er rieb fie aus allen Araften, und in bem Augenblide fam ein grimmiger Bar baber getrabt, ber einen harten Rampf mit bem Stier begann; ber Bar ward feiner balb machtig, wurgte ihn nieber und gerriß ihn in Studen. Bie fich ber hohle Bauch öffnete, flog heraus ein fceuer Entrogel, Der mit großem Gefchrei bavon flog. Reinald abnbete, daß biefer Bauber bes Sieges, welchen ber Bar erfampft hatte, spottete und den Gewinn beffelben bavon trage; er griff beshalb flugs nach ben brei Febern und rieb fle zwischen ben Sanden. Darauf erschien ein machtiger Abler hoch in der Luft, für welchen der furchtsame Entvogel sich nieder ins Gebüsche drückte; ber Abler schwebte in unermegner Sohe über ihm. Bie ber Ritter bas bemerfte, fcheuchte er ben Entrich auf und verfolgte ihn, bis ber Balb lichter wurde, und weil er sich nicht mehr bergen konnte, flog er auf und nahm seinen Mug gerade nach dem Beiher zu. Der Abler aber ichof aus ben Bolfen herab, ergriff und zerfleischte ihn mit seinen mächtigen Fängen. farb, ließ er ein golbenes Gi in ben Weiher fallen. Der aufmerkfame Reinald wußte auch diefer neuen Taufchung ju begegnen, er rieb fluge die Fifchichuppen wifden ben Sanden, ba hob fich ein Ballfifch aus bem Baffer, ber bas Gi in seinem weiten Rachen auffing und es ans Land spie. Def war ber Ritter

froh in seinem Herzen, schlug das goldene Ei mit einem Stein von einander, da fiel ein kleiner Schluffel heraus, den er triumphirend für den Schluffel der Bezauberungen erkannte.



Schnellfüßig eilte er nun zu bem ftahlernen Portal zurnd. Der 3wergschluffel schien für bas riesenmäßige Borlegeschloß nicht gemacht zu fein, inzwischen wollte er boch einen Bersuch bamit machen; aber kaum berührte ber Schluffel bas Schloß, fo fprang es auf, die schweren eifernen Riegel schoben fich von felbft gurud und die ftablerne Pforte that fich auf. Froben Muthes flieg er in die buftere Grotte binab, in welcher fieben Thuren in fieben verichiebene unterirbische Bimmer führten, allesamt prachtig aufgeputt und herrlich mit Ballratlichtern erleuchtet. Reinald burchwandelte alle nach ber Reihe und trat aus dem letten in ein Kloset, wo er eine junge Dame anfichtig wurde, die auf einem Sopha in einem unerwedlichen magifchen Schlummer ruhte. Bei biefem herzanfaffenden Anblid erwachte in feiner Bruft bas Gefühl ber Liebe; ftill und ftaunend ftand er ba und verwand fein Auge von ihr, ein Beweis feiner großen Unerfahrenheit! Unfer erleuchtetes Jahrhundert weiß bergleichen gludliche Situationen gang anbers zu nuten. Rachbem Ritter Reinald fich von feinem Erftaupen erholt hatte, blidte er ein wenig im Bimmer umber und fah ber schlafenden Dame gegenüber eine alabafterne Tafel voll wunderbarer Charaftere. Er vermuthete, bag barauf ber Talisman eingegraben fet, ber alle Baubereien bes Balbes in ihrer Rraft erhielt. gerechtem Unwillen ballte er feine Fauft mit dem eifernen Sandichuh bewaffnet, und ichlug mit Mannedfraft bagegen. Sogleich fuhr bie ichone Schlaferin schrechaft zusammen, erwachte, that einen scheuen Blid nach ber Tafel und fant in ihren betäubten Schlummer jurud. Reinald wiederholte ben Schlag und es erfolgte alles fo wie vorher. Run war er barauf bebacht, ben Talis: man ju gerftoren; aber er hatte weber Schwert noch Speer, nichts als zwei

ruftige Arme; mit biesen erfaßte er die magische Tafel und fturzte fie vom hoben Postament auf das Marmorpstaster herab, daß sie in Studen zerfiel. Augenblicks erwachte die junge Dame wieder aus ihrem Todtenschlummer und bemerkte nun erft beim britten Erwachen die Gegenwart eines Ritters,



ber sich gar tugenblich und ehrlich auf ein Knie vor ihr niederließ. Doch ehe er zu reben anhub, verhüllte sie ihr holdseliges Angesicht mit ihrem Schleier und sprach gar zornmüthig: Hinweg von mir, schändlicher Unhold! Auch in der Gestalt des schönsten Jünglings sollst du weder meine Augen täuschen, noch mein Herz betrügen. Du kennst meine Gesinnung, laß mir meinen Lobtenschlaf, worein mich deine Zauberei verset hat. Reinald begriff den Inthum der Dame, darum ließ er sich diese Sprache nicht befremden und gegenredete also: Holdes Fräulein, zürnet nicht! Ich bin nicht der gefürchtete Unhold, der euch hier gefangen hält, ich bin Graf Reinald das Wunderkind genannt, seht hier den Zauber zerstört, der eure Sinnen umnebelt hatte. Das

Fräulein glostete ein wenig unter bem Schleier hervor, und als sie die alabasterne Tasel zertrümmert sah, wunderte sie sich baß über die kühne That des jungen Abenteurers, blickte ihn holdselig an und er gesiel ihren Augen. Sie hob ihn freundlich auf, indem sie ihm die Hand reichte und sprach: Ri's so, wie ihr saget, edler Ritter, so vollendet euer Werk und führet mich aus dieser grausenvollen Höhle, daß ich Gottes Sonne glänzen sehe, wenn's braußen taget, oder die güldnen Sternlein am nächtlichen Himmel.

Reinald bot ihr ben Arm, sie durch die sieben Prunkzimmer zu führen, durch welche er eingetreten war. Er eröffnete die Thur; aber draußen war's ägyptische Finsterniß, daß man das Dunkel greisen konnte, wie im Anfang der Schöpfung, ehe der elektrische Strahl des Lichtes angezündet war. Alle Kerzen waren erloschen und die krystallenen Kronleuchter gossen nicht mehr ihren sansten Schimmer aus den hohen Kuppeln der Basaltgewölbe herab. Das edle Paar tappte lange im Dunkel, ehe sie sich aus diesen labyrinthischen Gängen heraussanden und des Tages Schimmer durch den fernen Eingang einer unförmlichen Felsenhöhle hereindammern sahen. Die Entzauberte empfand die herzerquickende balsamische Kraft der allbelebenden Ratur und athmete mit Entzücken den Blumendust, den ihr der laue Zephyr über die blüshenden Auen entgegen wehete. Sie seste sich mit dem schlanken Ritter ins

Gras und er entbrannte gegen sie in heißer Liebe, denn sie war schön wie das Meisterstück der Schöpfung, das erste Weib aus Adams Rippe geformt. Doch qualte ihn eine andere Leidenschaft schier noch mehr, das war die Begierde zu erfahren, wer die schöne Unbekannte sei und wie sie in diesen Wald wäre verzaubert worden. Er bat sie züchtiglich, ihm davon Bescheid zu geben, und das Fräulein that ihren Rosenmund auf und sprach:

Ich bin Hilbegard, bie Tochter Rabbods, bes Fürsten von Bommerland. Bornebod, ber Sorbenfürst, begehrte mich von meinem Bater zur Gemahlin, weil er aber ein scheußlicher Riese und ein Beibe war, auch in bem Ruf ftund, baß er ein großer Schwarzfünstler sei, warb er unter bem Bor-

wand meiner garten Jugend abgewiesen; worüber ber Seibe fo fehr ergrimmte, baß er meinen guten Bater befehbete, ihn in einem Treffen erlegte und fich feiner Banber bemachtigte. 3ch war zu meiner Tante, ber Grafin von Bohburg, gefloben, und meine brei Brüber, allesamt stattliche Ritter, waren ber Zeit außer Landes auf ihren Ritterzugen. Dem Zauberer tonnte mein Aufenthalt nicht verborgen bleiben; fobald er meines Batere Land in Befit genommen hatte, fam ihm ein, mich ju entführen, und vermöge feiner magifchen Runfte war ihm bas ein leichtes. Dein Dheim, ber Graf, war ein Liebhaber von ber Jagb, ich pflegte ihn oft babin ju begleiten und alle Ritter feines Bofes wetteiferten bei biefer Belegenheit, mir immer bas bestgeruftete Bferd anzubieten. Gines Tages brangte fich ein unbefannter Stallmeifter mit einem herrlichen Apfelfchimmel zu mir heran, bat mich im Ramen seines Herrn, Dieses Pferd ju besteigen, und es ju wurdigen als mein Eigenthum aufzunehmen. frug nach bem Ramen seines herrn, er entschulbigte fich biefe Frage eher ju beantworten, bis ich ben Baul erprobt und nach ber Rudfehr von ber Jagb mich wurde erflart haben, bag ich bas Geschent nicht verschmabe. 3ch fonnte Diefes Anerbieten nicht wohl ausschlagen, über bas war bas Pferb fo prachtig geruftet, bag es bie Augen bes gangen Sofes auf fich jog. Golb und Ebelfteine und prachtige Stiderei war an ber purpurfarbenen Sattelbede verfowenbet. Ein rother feibener Baum lief vom Bebig am Balfe hinauf, Stangen und Bugel maren von gebiegenem Golbe bicht mit Rubinen befest. 3d fowang mich in ben Sattel und hatte bie Eitelfeit, bei biefer Ravalfabe mir felbft zu gefallen. Der Gang bes eblen Roffes war fo leicht und fo gemachfam, bag es mit bem Suf bie Erbe taum ju berühren schien. Leichtfüßig feste es uber Graben und Beden, und bie fuhnften Reiter vermochten nicht ihm zu folgen. Ein weißer Birfc, ber mir bei ber Jagd auffließ und bem ich nacheilte, zog mich tief in ben Balb und trennte mich von bem Gefolge ber Jäger. Um mich nicht zu verirren, verließ ich ben Hirsch, zum Sammelplat ber Jagb jurudjufehren; aber bas Pferb ftraubte fich mir ju gehorchen, bapmte fich auf, schüttelte die Mahne und wurde wild. Ich versuchte es zu begütigen; aber in bem Augenblid nahm ich mit Entfepen mahr, baß fich ber Apfelschimmel unter mir in ein gefiebertes Ungethum verwandelte: Die Borberfüße breiteten sich in ein Paar Flügel aus, ber Hals verlängte sich, an bem Ropf streckte sich ein breiter Schnabel hervor, ich sah einen hochbeinigen Hippogryphen unter mir, ber einen Anlauf nahm, sich mit mir in die Luft schwang und in weniger als einer Stunde in diesen Bald versetzte, wo er sich vor der stählernen Pforte eines antiken Schlosses niederließ.

Mein erftes Schreden, von dem ich mich noch nicht erholt hatte, vermehrte fich, als ich ben Stallmeifter erblidte, ber mir ben Morgen ben Apfelfchimmel vorgeführt hatte und fich jest ehrerbietig nabete, mir aus bem Sattel ju helfen. Betäubt von Schreden und Unmuth ließ ich mich schweigend burch eine Menge Brachtgemacher zu einer Gefellschaft in Gala gefleibeter Damen begleiten, die mich als ihre Gebieterin empfingen und meine Befehle erwarteten. Alle beeiferten fich, mich aufs Beste zu bedienen, aber niemand wollte mir fagen wo und in weffen Gewalt ich mich befande; ich überließ mich einer stummen Traurigfeit, welche Bornebod ber Zauberer auf einige Augenblide unterbrach, ber in ber Bestalt eines gelben Bigeuners zu meinen Fußen lag und um meine Liebe bat. 3ch begegnete ihm fo, wie mir mein Berg eingab, bem Morber meines Baters ju begegnen. Des Buthrichs Sitten waren wild, feine Leidenschaften fturmten in feiner Bruft, er wurde leicht aufgebracht; ich rang mit der Berzweiflung, tropte seiner Buth und foderte ihn auf, seine Drohungen zu erfüllen, ben Balaft zu gertrummern und mich unter ben Ruinen ju begraben; aber ichnell verließ mich ber Unhold und gab mir Frift, mich au bedenken.

Rach sieben Tagen erneuerte er seinen verhaßten Antrag, ich wies ihn mit Berachtung von mir und er stürzte wuthend aus dem Zimmer. Kurz nachher erbebte die Erde unter meinen Füßen, das Schloß schien in den Absgrund hinabzurollen. Ich sank auf meinen Sopha und meine Sinnen schwanden dahin. Aus diesem Todesschlummer erweckte mich des Zauberers furchtbare Stimme: Erwache, sprach er, liebe Schläferin, aus deinem siebenjährigen Schlummer und sage mir an, ob die wohlthätige Zeit den Haß gegen deinen getreuen Paladin gemildert hat. Erfreue mein Herz mit dem kleinsten Strahl von Hossung, und diese traurige Grotte soll sich in den Tempel der Freude verwandeln. Ich würdigte den schändlichen Zauberer keiner Gegentede noch



eines Anblick, verhüllte mit meinem Schleier mein Angesicht und weinte. Rein Trubfinn ichien ihn zu ruhren, er bat, er flehte, er jammerte laut und wand fich wie ein Burm zu meinen Fußen. Endlich ermubete feine Gebuld, er fprang rafch auf und fprach: Wohlan, es fei brum, in fieben Jahren fprechen wir und wieder! Drauf hob er die alabasterne Tafel aufe Bostament, fogleich fiel ein unwiderftehlicher Schlaf auf meine Augenlieder, bis der Grausame meine Rube von neuem unterbrach. Unempfindliche, redete er mich an, wenn bu noch gegen mich graufam bift, fo fei es wenigstens nicht gegen beine brei Bruber. Mein untreuer Stallmeifter hat ihnen bein Schicfal entbedt, aber er ift bestraft, ber Berrather. Sie find gefommen, biefe Ungludlichen, mit Beerestraft, bich aus meiner Sand ju reißen: aber biefe Sand war ihnen ju fower und fie beseufzen ihre Unbefonnenheit unter mancherlei Geftalten in biefem Balbe. Gine fo armfelige Luge, ju welcher ber Unhold feine Buflucht nahm, meine Stanbhaftigfeit ju überwinden, erbitterte mein Berg nur noch mehr gegen ihn. Sohn faß auf meinen Lippen und die bitterfte Berachtung. Ungludliche, fuhr ber tobenbe Beibe auf, bein Schidfal ift entschieben! Schlaf fo lange als bie unfichtbaren Dachte biefem Talisman gehorchen! Flugs icob er die alabasterne Tafel zurechte und ber magifche Taumel raubte mir Leben und Empfindung. Ihr habt mich, edler Ritter, durch Zerstörung des Zaubers derselben aus diesem Todtenschlafe erweckt. Aber ich begreif's nicht, durch welche Macht ihr diese That habt ausrichten mögen und was den Zauberer abhalten mag, euch zu widerstehen. Zornebock muß nicht mehr am Leben sein, ihr wurdet sonst an seinem Talisman ungestraft euch nicht haben vergreifen durfen.

Die reizvolle Hilbegard urtheilte ganz recht: ber Unhold war mit seinen Sorben ins Bohmerland eingefallen, wo damals die Fürstin Libusia aus dem Feiengeschlecht regierte, und hatte an ihr, wie der mächtige Cyrus an der Scythen Königin Tomyris, seine Meisterin gefunden. Zornebod war gegen die berühmte Böhmer Königin in der Zauberkunst nur ein Lehrling, sie hatte ihn mit ihren Künsten überholt, daß er das Schlachtfeld räumen und den Streichen eines handsesten Ritters unterliegen mußte, dem sie magische Wassen gab, welchen die Passauer Kunst nicht widerstund.

Ale die schone Silbegard schwieg, nahm Reinald bas Wort und erzählte ihr feine Abenteuer. Wie er ihr Melbung that von ben brei verwunschten Bringen im Balbe, bie feine Schwäher waren, nahm fie bas groß Bunber, denn fie vermerkte nun, bag Bornebode Rovelle feine Luge, sondern Bahrheit gewesen fei. Der Ritter war eben im Begriff feine Geschichte zu enben, ba erhob fich im Gebirge groß Triumphiren und Freudengeschrei, bald barauf brachen brei Geschwader Reiter aus bem Bald hervor, an beren Spite Silbegarb ihre Bruber und Reinald feine Schwestern erfannte. Der Zauber bes Walbes war geloft. Rach wechselseitigen Umarmungen und Freudensbezeugungen verließ die Raravane ber Entzauberten bie schauervolle Einobe und begab fich in bas alte Balbichloß. Reitende Boten flogen nach ber Refibeng bes Grafen, Die frohe Botichaft von ber Anfunft feiner Rinber ju verfunden. Der Hof befand fich eben in tiefer Trauer über ben Berluft best jungen Grafen, den man ale einen Tobten beweinte; bie Eltern glaubten, bag ihn ber Bauberwald auf ewig verschlungen habe. Die trauernde Mutter hatte auf Erden feinen Troft mehr und fühlte fein Bergnugen, ale bas, für ihre Rinder Todtengeprange angustellen. Eben war man im Begriff, Reinalbe Erequien gu feiern; aber schneller konnte weiland ber tauschende Ricolini seinen pantomimischen Schauplat nicht wandeln, als in der Residenz des Grasen bei dieser frohen Botschaft alle Dinge eine andere Gestalt annahmen: alles athmete nun wieder Leben und Freude. In wenig Tagen empfand das ehrwürdige Elternpaar die Bonne, ihre Kinder und Enkel zu umarmen. Abelheid hatte seit dem Besuch ihres Bruders aus dem Ei ein liebevolles Fräulein gedrütet, das von der mutterlichen Brust seine kleinen Arme dem Großpapa lächelnd entgegen streckte, und ihm beim Empfang die silbersarbenen Loden zaußte.



Unter allen Feierlichkeiten biefer gludlichen Wiederkehr zeichnete fich Reinalds Beilager mit ber schönen Gilbegard besonders aus. Gin ganzes Jahr verging unter mancherlei Abwechselungen von Freude und Ergöplichkeiten.

Endlich bedachten die Prinzen, daß ein allzulanger Genuß des Bergnus gens ben mannlichen Muth und die Thatfraft ihrer Ritter und Knappen

erichlaffen mochte; auch war die Resideng bes Grafen zu eng, fo viel Sofhaltungen bequem ju faffen, bie brei Gibame rufteten fich alfo mit ihren Damen aum Abaug. Reinald ber Stammerbe verließ feine grauen Eltern nimmer und brudte ihnen ale ein frommer Sohn die Augen gu. Albert ber Bar faufte bie herrschaft Affanien und grundete bie Stadt Bernburg; Ebgar ber Aar zog in der Helvetier Land unter den Schatten der hohen Alpen und baute Aarburg an einem Fluß ohne Namen, ber aber von ber Stadt, an welcher er hingleitet, nachher ift benennet worden; Ufo ber Delphin that einen Beeredzug nach Burgund, bemachtigte fich eines Theile biefes Reiche und nannte bie eroberte Proving bas Delphinat. Und wie bie brei Pringen bei ben Ramen ihrer Statte und Dynastien auf bas Andenken ihrer Bezauberungen anspielten, fo nahmen fie auch ihre Thiergestalten aus ber Zauberepoche jum Symbol ihrer Bappen an, baber fommt es, bag Bernburg einen goldgefronten Bar, Marburg einen Abler, und bas Delphinat einen Meerfisch im Bappen führt bis auf biefen Tag. Die foftlichen Bahlperlen aber, welche an Galatagen ben Dlympus ber fammtlichen Erbengottinnen unfere Belttheils verherrlichen und schmuden, und für orientalische geachtet werben, find bie Ausbeute bes Beihers im Zauberwald und befanden fich ehemals in den drei leinwandnen Säcken.



## Richilde.

Mit Holzschnitten nach Driginalzeichnungen

noa

2. Nichter

in Dreeben.

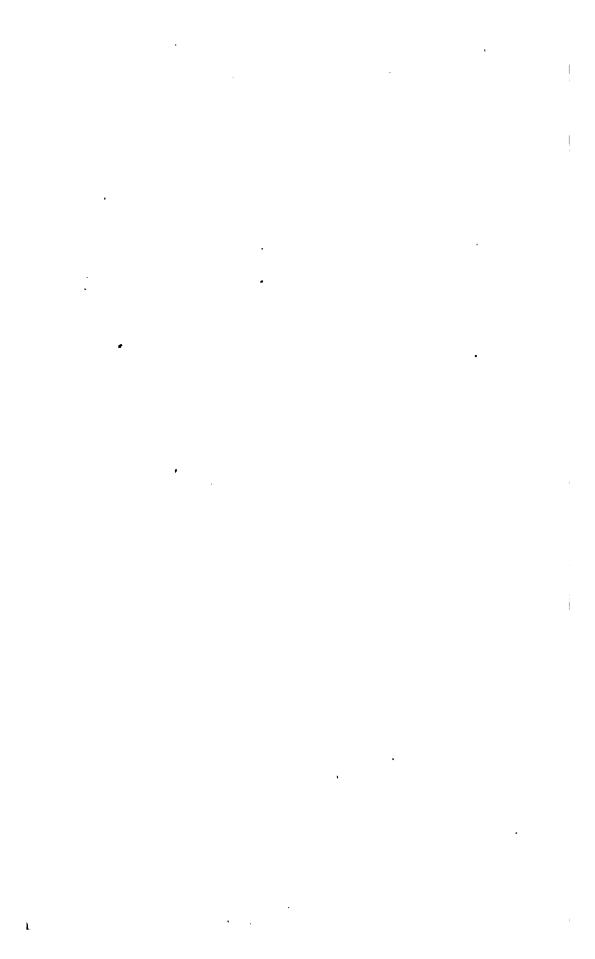



lich, man hörte da feine Sporen flirren, feine Roffe wiehern, feine Waffen rauschen; aber die Litaneien andächtiger Monche und das Geklingel der Silbergloden tonten ohne Unterlag burch die Hallen seines Palastes. Der Graf

versaumte keine Meffe, wohnte fleißig ben Processionen bei und trug eine geweihte Bachsterze, wallsahrtete auch an alle heilige Derter, wo Ablaß ertheilt wurde, auf drei Tagereisen weit rings um sein Hostager. Dadurch erhielt er die Politur seines Gewissens so rein und unbestedt, daß auch kein sündlicher Hauch daran haften konnte, bennoch wohnte bei dieser großen Gewissenstuhe keine Zufriedenheit in seinem Herzen, denn er lebte in kinderloser Ehe und besaß gleichwohl große Schähe und Renten. Diese Unfruchtbarkeit nahm er als eine Strafe des Himmels an, weil, wie er sagte, seine Gemahlin zu viel etteln Weltsinn habe.

Die Grafin gramte fich innerlich über biefen frommen Bahn. Dbgleich bie Anbachtelei eben nicht ihre Paffion war, fo wußte fie boch nicht eigentlich, wodurch fie bas Strafgericht ber Unfruchtbarfeit verbient haben follte, benn die Fruchtbarkeit ift ja nicht eben eine Pramie ber weiblichen Tugend. Inbeffen verabsaumte fie nichts, ben Simmel, wenn bie Bermuthung ihres Gemahls allenfalls Grund haben follte, burch Kaften und Kafteien zu verfohnen, aber biefe Bugübungen wollten nicht anschlagen, und ihre Taille wurde bei bem ftrengen Regime nur immer ichlanker. Bufalligerweise traf fich's, bag Albertus Magnus, ale er auf Befehl Gregor bee Zehnten von Coln aufe Concilium nach Lyon zog, seinen Weg burch Brabant nahm und beim Grafen einsprach, beffen Gaftfreigebigkeit gegen bie Rlerisei feine Granzen hatte. Er empfing feinen Gaft nach Stanbesgebuhr und Burben \*), ließ fich auch von ihm eine Meffe lesen, für die er hundert Golbstude gablte, die Grafin wollte ihrem Gemahl an Freigebigkeit nicht nachstehen, barum ließ fie fich gleichfalls eine Meffe lefen, und gabite bafur hundert Goldgulben, nicht minder begehrte fie an den ehrwurdigen Dominifaner, daß er fie Beichte horen mochte, wo fle thm bas Anliegen wegen ihrer Unfruchtbarfeit offenbarte und getroftet von ihm hinweg ging. Er untersagte ber betrübten Beichttochter alle Boniteng und ferneres Rafteien, ichrieb ihrem herrn und ihr eine reichlichere Diat vor

<sup>&</sup>quot;) Albertus war aus bem Geschlecht ber Grafen von Bolftabt in Schwaben, er war Bifchof in Regensburg gewesen, hatte biefer Burbe aber entsagt aus Liebe zu ben Biffensichaften.



und verhieß mit prophetischem Geiste, baß fie, ehe er noch vom Concilium pridfehrte, mit Leibesfrucht wurde gesegnet fein. Die Brophezeihung traf ein: bei ber Wiederkehr von Lyon fand Albertus in den Armen der erfreuten Grafin ein gartes Fraulein, ber holben Mutter Cbenbild, welche allen Beiligen daufte, bag ihre Schmach nun von ihr genommen war. Bater Gunberich batte zwar einen mannlichen Erben lieber ankommen feben; aber weil bas fleine Geschöpf so niedlich und freundlich war, und ihm so unschuldevoll ent= gegen lachte, trug er's oft auf ben Armen und hatte große Freude baran. Beil nun der Graf iu den Gedanken ftund, der fromme Albertus habe ihm diefen Chefegen vom himmel erbeten, fo erbrudte er ihn fchier mit Wohlthaten und bei seinem Abzug verehrte er ihm ein prächtiges Meggewand, als ber Egbischof von Tolebo teins in feiner geiftlichen Garberobe haben mag. Die Grafin bat um Alberts Benediftion für ihr Tochterlein, und er ertheilte solche mit einer Inbrunft und Theilnehmung, daß die Lästerchronif des Hofs baburch Anlaß nahm, allerlei zu munkeln, was die Genealogisten über die Abkunft des Frauleins hatte irre führen fonnen; boch Bater Gunderich nahm feine Rotiz von dem Gerede und ließ alles gutmuthig beim gleichen bewenden.

Albertus Magnus war ein fonderbarer Mann, ber bei feinen Zeitgenoffen in zweideutigem Rufe ftund, einige hielten ihn für einen Seiligen, als irgend einer im Ralender zu finden ift, andere ichrieen ihn für einen Schwarzfünftler und Teufelsbanner aus; noch andere fprachen, er fei teins von beiben, fonbern ein hochgelahrter Philosophus, ber bie Ratur beschlichen und ihr alle Geheimniffe abgewonnen habe. Er verrichtete auch wunderbare Dinge, barob manniglich erftaunte; benn als Raifer Friedrich ber Zweite begehrte feine Runfte zu ichauen, lub er ihn im Gismonat zu Coln am Rhein auf ein Fruhftud in ben Rloftergarten ein und gab ihm ein Schauspiel, bas feines Gleichen Spacinthen und Tulpen ftunden da im schönsten Klor, einige Obstbaume bluhten, andere trugen reife Fruchte, die Rachtigallen ließen fich nebft ber Grafemude im Gebuiche horen, und bie frohlichen Stechichmalben fcmirrten hoch in ber Luft um ben Rlofterthurm. Wie ber Raifer bas all genug bewundert hatte, führte er ihn nebft seinen Söflingen an ein Traubengelander, gab jedem Gaft ein Meffer in die hand, fich eine reife Traube abzuschneiben, boch gebot er's nicht eber zu thun, bis er's ansagen murbe; aber ploglich nahm er die kunftliche Tauschung hinweg, ba ergab fich, baß jeber Gaft feine eigne Rafe erfaßt und bas Deffer angefest hatte, fie abgufoneiben, welcher Schwant Friedrichen fo ju lachen machte, baß er ben faiferlichen Bauch halten mußte. Wenn bas mit rechten Dingen zuging, so war's traun ein Stud, welches weber ber postische Professor Binetti, noch Philabelphia ber Jub\*) bem Tausendfunftler Albertus nachzuthun vermochten.

Rachdem der ehrwürdige Dominikaner der kleinen Richilde die geiftliche Benediktion ertheilt hatte und nun von hinnen ziehen wollte, begehrte die Gräfin noch ein Andenken für ihr Töchterlein, eine Reliquie, ein Agnusdei, ein Amulet oder einen Segen für's Fräsch und Herzgespann. Albertus schlug sich vor die Stirn und sprach: Ihr erinnert wohl, edle Frau, schier hätt ich's aus der Acht gelassen, euer Fräulein mit einer Gabe zu bedenken: aber laßt mich allein und saget mir genau an, zu welcher Stunde das Fräulein zuerst die vier Wände beschrieen hat. Darauf verschloß er sich neun Tage lang in eine

<sup>\*) 3</sup>mei befannte herumziehenbe Tafchenfpieler.

einsame Rlause und laborirte fleißig, daß er ein Kunststud zuwege brachte, dabei fich die kleine Richilde seiner erinnern möchte.

Bie ber Kunstmeister bas Werk vollendet hatte und merkte, bag es wohl gebieben fei, brachte er's insgeheim jur Grafin, sagte ihr an alle Tugend und



geheime Wirtung seines Machwerts, gab ihr Bescheib und Unterricht, wie's ju gebrauchen sei, und wie sie die Tochter, wenn sie heran wüchse, von Rut und Brauch des Werks belehren sollte, nahm freundlichen Abschied und ritt davon. Die Gräfin, hocherfreut über die Gabe, nahm die magische Heimlichkeit und verbarg sie in der Schublade, wo sie ihre Aleinodien verwahrte. Gunderich der Pfassenfreund ledte noch einige Jahre in weltentstohner Abgeschiedenheit in seiner Burg, stiftete viel Klöster und Kapellen und legte dennoch einen großen Theil seiner Renten zum Brautschat des lieben Töchterleins bei, denn das Lehn war einem Agnaten verschrieben. Wie er spürte, daß es mit ihm bald in Ende gehen würde, ließ er sich ein Mönchstleid aulegen und verschied darin mit den hossnungsvollsten Ansprüchen auf das Recht der Maskenfreiheit im ewigen Leben. Die Gräfin wählte ein Nonnenkloster zum Wittwenausenthalt, und wendete ihre ganze Thätigkeit auf die Erziehung ihrer Tochter, welche sie, sobald sie vollzährig sein würde, selbst in die große Welt einführen wollte. Ehe sie das bewerkteiligen konnte, wurde sie vom Tode überailt auch der

Beit, ba bas Fraulein mit bem funfzehnten Jahre ihres Lebens im Bluthenmond ber weiblichen Schonheitsepoche eintrat.

Die gute Mutter ftraubte fich anfangs mit einigem Unwillen gegen bie ungelegene Trennung von ber schönen Richilbe, in ber fie noch einmal aufzuleben gebachte; boch ale fie vermertte, bag ihr Stundlein vorhanden fei, unterwarf fie fich ftanbhaft bem Gefet bes alten Bunbes und ichidte fich gur Beimfahrt. Sie rief ihre Tochter beiseits, hieß ihr bie milben Bahrlein trodnen und rebete zum Balet alfo: Ich verlaffe euch, geliebte Richilbe, zu einer Beit, wo euch ber mutterliche Beiftand am nothigften thut; aber fummert euch nicht, ber Verluft einer guten Mutter foll euch burch einen treuen Freund und Rathgeber erfest werben, ber, wenn ihr weise und flug seib, eure Schritte leiten wird, daß ihr nie itre gehet. Dort in ber Schublade, die meine Juwelen aufbewahrt, befindet fich ein naturlich Geheimniß, welches ihr nach meinem Ableben in Empfang nehmen follt. Ein hocherfahrner Philosophus, genannt Albertus Magnus, ber an ber Freude über eure Geburt großen Antheil nahm, hat foldes unter einer gewiffen Conftellation verfertiget und mir anvertraut, euch ben Gebrauch beffelben zu lehren. Diefes Runftwerf ift ein metallischer Spiegel, in einen Rahmen von gebiegenem Golbe gefaßt. Er hat fur bie, welche hineinschauen, alle Eigenschaften eines gemeinen Spiegels, Die Geftalten getreu gurudzugeben, bie er empfangt. Aber für euch ift ihm außer biefem Gebrauch auch noch die Gabe verliehen, alles, warum ihr ihn befragt, in beutlichen rebenden Bilbern barzustellen, sobald ihr ben Spruch aussprecht, welchen euch dieses Gebankentaflein, bas ihr hier empfangt, nachweisen wirb. Sutet euch, ihn nie aus Borwig und Reubegier ju tonfultiren, ober ihm unbefonnen bas gufünftige Schicffal eures Lebens abzufragen. Betrachtet biefen wunderbaren Spiegel als einen achtungswerthen Freund, ben man mit nichtswürdigen Fragen zu ermüden sich scheuet, an dem man aber in den wichtigsten Angelegenheiten bes Lebens immer einen treuen Rathgeber finbet. feib weise und vorsichtig beim Gebrauch, und wandelt auf ben Begen ber Tugend, bamit ber blanke Spiegel nicht, burch ben vergifteten hauch bes Lafters angeweht, vor eurem Angeficht erblinde. Rachdem bie fterbende Mutter biefen Schwanengesang vollendet hatte, umfaßte fie bie jammernbe Richilbe, empfing ben heiligen Chrisam, tampfte flugs ihren Tobestampf und verschied.

Das Fraulein empfand tief in ihrem Bergen ben Berluft ber gartlichen Rutter, hullte fich in Trauerfleiber und verweinte eine ber ichonften Lebensjabre zwischen ben Mauern ber flofterlichen Rlaufur, in Gefellschaft ber ehr= würdigen Domina und ber frommen Rlofterschwestern, ohne einmal ben zeit= lichen Rachlaß ihrer Mutter nachzusehen ober in ben geheimnisvollen Spiegel Die Zeit milberte nach und nach biefe findlichen Schmerzenegem scauen. fühle, ber Thranenquell verflegte, und wie bas Berg bes Frauleins burch Leidensergießung teine Beschäftigung mehr fand, fühlte fie in der einsamen Belle bas Ungemachliche ber Langenweile, fie befuchte oft bas Sprachgemach, fand unvermerkt Geschmad, mit ben Tanten und Bettern ber Ronnen zu kosen, und die lettern waren so eifrig, den frommen Coufinen auszuwarten, daß fie fich schaarenweise and Gitter brangten, wenn bie schone Richilbe im Sprachzimmer war. Es fanden fich viel ftattliche Ritter ein, die der ungeschleierten Roftgangerin viel icones fagten, und in biefen Schmeicheleien lag bas erfte Saamenforn ber Eitelfeit, welches hier auf fein unfruchtbar Land fiel, sonbern bald Burzel schlug und aufteimte. Fräulein Richilde bedachte, daß es draußen - im Freien beffer fei ale in bem Rafig hinter bem eifernen Gitter, fie verließ das Rlofter, richtete ihre Hofftatt zu, nahm wohlstandshalber eine Aja zur Chrenhuterin an, und trat mit Glanz in die große Belt ein. Der Ruf ihrer Soonheit und Sittsamkeit breitete fich aus gegen die vier Binde des himmels. Biel Pringen und Grafen tamen von fernen Landen, 'ihr ben Hof zu machen.



Der Tagus, Die Seine, ber Bo, die Themfe und ber Bater Rhein schickten ihre Helbenfohne nach Brabant, ber schönen Richilbe zu hulbigen. 3hr Palaft fcien ein Feenschloß zu sein, die Fremben genoffen ba ber beften Aufnahme, und unterließen nicht bie Soflichfeiten ber reigenden Befigerin mit ben feinften Schmeicheleien zu erwiedern. Es verging tein Tag, wo nicht bie hofftechbahn mit einigen wohlgerüfteten Rittern besetzt war, die burch ihre Bappenkonige auf ben Martten und an ben Edhaufern ber Stabt bie Ausforberung verfunden ließen: wer bie Grafin von Brabant nicht für bie iconfte Dame ihrer Zeitgenoffenschaft ertenne, ober bas Gegentheil zu behaupten fich erbreifte, folle fich in ben Schranten bes Turnierplates einfinden und mit ben Baffen feine Behauptung gegen die Baladins ber schönen Richilde erharten. Gemeiniglich melbete fich niemand, ober wenn man ja an einem Soffefte gern ftechen mochte, und einige Ritter fich bereben ließen, bie Ausforberung anzunehmen und ber Dame ihres Herzens ben Breis ber Schönheit zuzueignen: fo geschah bas nur jum Schein, die Delikateffe ber Ritter erlaubte ihnen nie, ben Champion ber Grafin aus bem Sattel zu heben; fie brachen ihre Lanzen, etkannten fich überwunden und geftunden ber jungen Grafin ben Preis ber Schonheit gu, welches Opfer fie mit jungfraulicher Sittsamkeit anzunehmen pflegte.

Bisher war es ihr noch nicht eingefallen, ben magischen Spiegel zu tonsultiren, sie brauchte ihn nur als einen gemeinen Spiegel, um ihren Kopsput
badurch zu prüsen, ob die Jungfrauen sie zu ihrem Bortheil aufgesett hatten.
Reine Frage hatte sie sich noch nicht erlaubt, entwedet weil ihr zur Zeit noch
tein kritischer Umstand vorgekommen war, der eines Rathgebers bedurst hatte,
oder weil sie zu scheu war und befürchtete, ihre Frage möchte vorwißig und
unbesonnen sein, und der blanke Spiegel dürse darüber erblinden. Unterbessen
machte die Stimme der Schmeichelei ihre Eitelkeit immer mehr rege, und
erzeugte in ihrem Herzen den Wunsch, das in der That zu sein, was das
Gerücht ihr tagtäglich laut in die Ohren gellete; denn sie besaß die so seltene
Penetration der Großen, in die Sprache ihrer Hössinge ein gerechtes Mißtrauen
zu sehen. Einem ausblühenden Nädchen, weß Standes und Würden sie sei,
ist die Frage über ihre Wohl- oder Mißgestalt ein so wichtiges Problem, als
einem orthodoren Kirchenlehrer die Frage über die vier letzten Dinge. Daher

war eben nicht zu verwundern, daß die schone Richilde Lehr und Unterricht begehrte über eine Materie, die ihrer Wißbegierbe so interessant war, und von wem konnte sie hierüber sichere und ungezweiseltere Auskunft erwarten, als von ihrem unbestechlichen Freunde dem Spiegel? Rach einiger Ueberlegung fand sie die Aufrage so gerecht und billig, daß sie kein Bedenken trug, solche an die Behörde gelangen zu lassen. Sie verschloß sich also eines Tages in ihr Gemach, trat vor den magischen Spiegel und hob ihren Spruch an:



Behend zog fie den seidenen Borhang auf, blidte hinein und sah darin mit großer Bufriedenheit ihre eigne Beftalt, welche ihr ber Spiegel unbefragt ichon gar oft gezeigt hatte. Darüber ward fie hocherfreut in ihrer Seele, ihre Bangen farbten fich hoher und die Augen funkelten vor Bergnugen; aber ihr Berg wurde ftolg und hoffartig, wie bas Berg ber Ronigin Bafthi. Die Lobfpruche über ihre Bohlgeftalt, ble fie vorher mit Befcheibenheit und fanftem Errothen angenommen hatte, begehrte fie nun als einen rechtmäßigen Tribut; auf alle Jungfrauen bes Lanbes fah fie mit Stolz und Berachtung herab, und wenn von ausländischen Fürstentochtern die Rebe mar und irgend eine ihrer Schonheit wegen gepriesen wurde, fuhr's ihr durche Berg, fie verzog ben Mund und befam Bapeurs. Die Soffinge, die balb die Schwachheit ihrer Gebieterin mahrnahmen, schmeichelten und heuchelten ihr aufs unverschämteste und medistrien über die gange weibliche Belt, baß fie außer ihrer Berrichaft feiner Dame für einen Deut Chre ließen, wenn sie im Rufe der Schönheit war. Selbst die beruhmten Schönheiten ber Borwelt, die boch feit vielen hundert Jahren verblubt waren, wurden nicht verschont und mußten fich aufe scharffte fritifiren laffen. Die icone Jubith war zu plump und vierschrötig, wenigstens nach veines Schlächterweibes attribuirt, wenn sie ben krausbärtigen Kapitain Holosfernes entgurgelt; die schone Esther war zu rachsüchtig, weil sie die zehn hübschen Jungen des Erminister Hamans, die doch nichts verschuldet hatten, henken ließ; von der schonen Helena hieß es, sie sei ein artiger Rothsopf gewesen und habe aller Bermuthung nach Sommersprossen gehabt; an der Rönigin Rleopatra wurde der kleine Mund gelobt, aber die wulstig aufgeworssenen Lippen und die hochstehenden ägyptischen Ohren, die Prosessor Blumens dach noch vor kurzem an den Mumien demerkt haben will, getadelt; die Königin Thalestris mußte bei aller Gelegenheit wegen der nach amazonischer Gewohnsheit zerstörten rechten Brust herhalten, und ihre schiese Taille, welche sich bei diesem wesentlichen Schönheitsmangel nicht verhehlen ließ, wollte kein Höstling goutiren, weil der künstliche Panzer der ausgepolsterten Schnürdrüste, die so manchen weiblichen Mangel bededen, damals noch nicht ersunden war.

Die schone Richilbe galt an ihrem Sofe für bas einige und hochfte Ibeal ber weiblichen Schonheit, und weil fie laut Zeugniß bes magifchen Spiegels in der That die schönfte Dame in Brabant war, und überbem großen Reichthum befaß, nebst vielen Städten und Schlöffern, fo gebrach es ihr nicht an illuftern Chewerbern, fie gablte beren mehr als weiland Dame Benelope, und wußte fie fo fein und truglich mit füßer hoffnung bingubalten, als nachher bie Ronigin Elisabeth. Alle Bunfche, die fich die Tochter Teuts in unsern Tagen ju ertraumen pflegen, bewundert, fetirt, angebetet ju fein, in der Reihe ihrer Gespielen hervorzustechen und über alle andere wegzuglänzen, wie der liebliche Mond unter den Meinen Sternen; einen Rimbus von Bewunderern und Anbetern um fich zu haben, die bereit find, für ihre Dame nach alter Sitte anf ber Stechbahn bas Leben aufzuopfern, und auf ihr Geheiß auf Abenteuer auszuziehen und Riesen und Zwerge für fie einzuhaschen: ober nach heutigem Brauch zu weinen, zu girren, zu winseln, trübsinnig in den Mond zu schauen, gu rafen, vor Liebeswuth Gift zu freffen, fich ben Bale abzufturgen, ins Baffer zu rennen, fich aufzuhängen, die Gurgel abzuschneiben, ober ehrfamer eine Rugel fich burche hirn ju jagen; alle biefe Traume fcwinbelnber Dabchen wurden bei ber Grafin Richilde realifirt. Ihre Reize hatten schon man-



hem jungen Rittersmann das Leben gekostet, und bei manchem unglücklichen Prinzen hing das Hochgefühl geheimer Liebesqual nur noch zwischen Haut und Anochen. Die grausame Schöne weidete sich insgeheim an den Opfern, die sie ihrer Eitelseit täglich schlachtete, und die Martern dieser Unglücklichen ergötzten sie mehr als die sansten Gefühle der beglückenden Liebe. Ihr Herz hatte disher nur leichte Eindrücke einer überhingehenden Leidenschaft empfunzen, sie wuste eigentlich selbst nicht, wem es angehörte, es stund jedem seufz zenden Damon ossen, aber nach der Regel des Gastrechts gemeiniglich nicht länger als drei Tage. Wann ein neuer Ankömmling davon Besig nahm, so wurde der zeitige Inhaber kaltssinnig dimittiret. Der Graf von Artois, der von Flandern, von Bradant, von Hennegau, der von Ramur, von Geldern, von Gröningen, kurz alle siedenzehn niederländische Grafen, mit Ausnahme einiger, die bereits vermählt oder schon Greise waren, buhlten um das Herz der schönen Richilde und begehrten sie zur Gemahlin.

Die weise Aja fand, baß es mit ber Rofetterle ihrer jungen Berrichaft nicht lange Beftand haben tonne, ihr guter Ruf ichien fich zu minbern und es war zu befürchten, daß die plantirten Freier ihre Schmach an ber schonen Sproben rachen mochten, fie that ihr beshalb ben wohlmeinenben Borhalt und nothigte ihr das Bersprechen ab, binnen brei Tagen fich einen Gemahl zu wahlen. Ueber biefen Entschluß, ber offentlich bei Sofe befannt gemacht wurde, erfreuten fich alle Brautwerber bochlich, jeder Kompetent hoffte, bas Loos ber Liebe werbe ihn treffen, sie vereinigten sich, die Bahl, sie begünstige wen fie wolle, gut zu heißen und mit gesammter hand solche aufrecht zu erhalten. Die ftrenge Aja hatte mit ihrer wohlgemeinten Bubringlichkeit inbessen nichts weiter gefruchtet, als der schönen Richilde drei schlaftose Rächte gu machen, ohne bag bas Fraulein, ba ber britte Morgen herandammerte, mit ihrer Bahl weiter gefommen war als in ber erften Stunde. Sie hatte binnen ber breitägigen Frift ungahlichmal ihre Freierlifte burchgemuftert, gepruft, verglichen, gefondert, gewählt, verworfen, von neuem gewählt, von neuem verworfen, und zehnmal gewählt und zehnmal verworfen; und burch alles Dichten und Denken war nichts erhalten, als ein bleicher Teint und ein Baar matte getrubte Augen. In Bergensangelegenheiten ift ber Berftand immer ein armseliger Schwäher, ber mit feinem falten Raisonnement bas Herz so wenig erwarmt als ein ungeheizter Ramin ein Gemach. leins herz nahm teinen Theil an ben Berathichlagungen, und verweigerte seinen Affent zu allen Motionen bes Sprechers im Dberhause bes Ropfes, barum tonnte auch teine Bahl zu Recht bestehen. Mit großer Aufmerkfamkeit wog fie Geburt, Berbienft, Reichthum und Ehre ihrer Ehepratendenten; aber feine biefer ruhmlichen Eigenschaften intereffirten fie, und ihr Ben schwieg. So bald fie indeffen die Bohlgeftalt ber Freier mit in Anschlag brachte, gab's barinnen einen sanften Anklang. Die menschliche Ratur hat fich seit bem halben Jahrtausend, welches von dem Zeitalter ber schönen Richilbe bis auf uns verfloffen ift, nicht um ein haar breit geanbert. Gebt einem Mabden aus bem achtzehnten ober aus bem breizehnten Jahrhundert einen weisen, verftanbigen, tugenbhaften Mann, mit einem Borte einen Sofrates aum Chewerber, und ftellt neben ihn einen schonen Mann, einen Abonis, Ganymeb

ober Endymion, und laßt ihr die Wahl, ihr könnt hundert gegen eins wetten, daß sie den ersten kaltsimig vorbei geht und einen von den letten wählt. Gerade so die schöne Richilde! Unter ihren Shewerbern fanden sich verschiedene wohlgestaltete Männer, es kam darauf an, den schönsten daraus zu wählen; die Zeit war über diesen Konsultationen verlaufen, der Hof versammelte sich in Gala, die Grafen und edlen Ritter kamen schon in vollem Ornat angeschritten, die Entscheidung ihres Schicksalls mit Herzpochen erwartend. Das Kräulein befand sich in keiner geringen Verlegenheit, ihr Herz weigerte sich, ungeachtet der Zudringlichkeiten des Verstandes, zu entscheiden. Ein Weg mußte gleichwohl ins Holz gehen; sie sprang hastig von ihrem Sopha auf, trat vor den Spiegel, solchen also rathfragend:



Es war also hier nicht die Frage von dem besten, das ist von dem tugendhastesten, dem treuesten und zärtlichsten Manne, sondern von dem schönsten. Der Spiegel antwortete, wie er war gefragt worden; als sich der seidene Borhang hob, prasentirte sich gar anschaulich auf der wassergleichen Oberstäche ein stattlicher Ritter in vollem Harnisch, doch ungehelmt, schön wie der jugendliche Adonis, da er der holden Cythere das Herz stahl. Sein Haar wallte in gestammten kastaniensardnen Loden die Scheitel herab, die schmalen und dichten Augendraunen ahmten die Gestalt des Regendogens nach, aus seinem Feuerauge bliste Kühnheit und Heldenmuth, die männlich draune mit roth tingirte Wange glühte von Wärme und Gesundheit; die sanst sich ertes dende Oberlippe des Purpurmundes schien einem gesühlvollen Kuß entgegen zu streben, und die volle Wade stroste von Rüstigseit und Mannstraft. Sobald das Fräulein den herrlichen Ritter erblicke, wachten aus einmal in ihrer Seele



Die annoch ichlafenden Gefühle ber Liebe auf, fie trant aus feinen Augen Wonne und Entzuden, und that bas feierliche Gelübbe, feinem anbern Mann als biefem ihre Sand zu geben. Rur nahm fie groß Bunber, bag bie Beftalt bes schönen Ritters ihr gang unbefannt und fremd war; fie hatte ihn nie an ihrem Hofe gesehen, obgleich nicht leicht ein junger Ravalier in Brabant fein mochte, ber solchen nicht besucht hatte. beschaute beshalb bie Merkeichen seiner Ruftung und bie Livrey berfelben genau, . ftund eine Stunde lang vor bem Spiegel und verwendete fein Auge von ber intereffanten Gefichtsform, welche fie barin erblickte, jeber Bug, bie gange Attitude und die fleinste Eigenheit, Die fie wahrnahm, ging in ihre Seele über.

Unterbessen wurde es laut im Borgemach, die Aja und das Frauenzimmer
harreten, daß ihre Herrschaft hervortreten sollte; das Fräulein ließ endlich mit
Unwillen den Borhang fallen, öffnete
die Thür, und wie sie die Aja erblickte,
umarmte sie die ehrwürdige Dame und
sprach mit liebreicher Geberde: ich hab
ihn funden, den Mann meines Herzens, freuet euch mit mir, ihr Lieben:

ber schönfte Mann in Brabant ift mein! Der heilige Bischof Mebarbus, mein Schutpatron, ift mir biese Racht im Traum erschienen, hat biesen Gemahl vom himmel auserkoren mir zugeführt und im Beisein ber heiligen Jungfrau und vieler himmlischen Zeugen mir angetraut. Diese fromme Lüge erfand die schlaue Richilbe aus dem Stegreif, benn das Geheimniß des magischen Spiezgels wollte sie nicht offenbaren, und außer ihr war's keinem Sterblichen kund. Die Hosmeisterin, hocherfreut über den Entschluß ihrer jungen Herrschaft, frug mit Begier, wer der glückliche Prinz sei, vom Himmel erkoren, die schöne Braut heimzusühren? Alle edlen Frauen des Hoses spisten das Ohr und riethen in Gedanken gar scharssung bald auf den, bald auf jenen wackern Ritter, meinzten all sie hätten's getrossen, und raunten eine der andern den Ramen des vermeinten Checandidaten etwas vorlaut ins Ohr. Aber die schöne Richilbe, nachdem sie ihre Lebensgeister etwas gesammelt hatte, that ihren Mund auf und sprach: meinen Sponsen namentlich euch anzuzeigen, oder zu sagen, wo er hause, steht nicht in meiner Macht; er ist nicht unter den Fürsten und Edlen meines Hoses, hab ihn auch nie mit Augen gesehen; aber seine Gestalt schwebt meiner Seele vor, und wenn er kommt, mich heimzusühren, werde ich ihn nicht verkennen.

Ueber diefe Rebe wunderte fich die weife Aja und alle Damen nicht wenig, vermeinten, bas Fraulein habe biefen Fund erbacht, ber abgenothigten Wahl eines Gemahls auszuweichen; aber fie beharrte bei ihrer Erflarung ftanbhaft, feinen anbern Sponsen fich aufdringen ju laffen, ale ben ihr ber fromme Bischof Mebarbus im Traum angetraut habe. Die Ritter hatten bei biefer Rontrovers lange im Borgemach geharrt, und wurden nun eingelaffen, ihre Senteng zu vernehmen. Die schone Richilbe trat auf, hielt einen herrlichen Sermon mit vieler Burbe und Anstand, und beschloß mit biefer Apostrophe: vermeinet nicht, eble herren, daß ich mit trüglichen Worten zu euch rebe, ich will euch Anzeige thun von ber Gestalt und ben Merfzeichen ber Baffen bes unbekannten Ritters, ob jemand fei, ber mir Bericht gebe, wer er fei und mo er ju finden ift. Sierauf befchrieb fie die Geftalt beffelben vom Ropf jum Buß, und fügte noch bingu: fein Barnifch ift gulben, Lafurblau verschmelzt, auf feinem Schilde schreitet ein schwarzer Lowe in filbernem mit rothen Bergen bestreutem Felbe, und die Livren feiner Felbbinde und bes Wehrgehanges ift die Farbe ber Morgenröthe, Pfirsichbluth und Drangengelb. Als fie fcwieg, nahm ber Graf von Brabant, bes Landes Erbe, bas Wort und fprach : wir

find nicht hie, geliebte Base, mit euch zu rechten, ihr habt freie Dacht und Billführ zu thun, was euch gefällt, uns genügt eure Deinung zu wiffen, daß ihr une ehrlich verabschiebet, und nicht weiter mit truglicher Soffnung täuschen möget, bafür gebührt euch billig Dank. Bas aber ben ehrenfesten Ritter anbelangt, ben ihr im Traum gesehen habt, und von welchem ihr wähnet, daß er vom himmel euch jum ehelichen Gemahl beschieden sei, fo mag ich euch nicht verhalten, daß mir berfelbe wohl befannt und mein Lehnsmann ift: benn nach eurer Befchreibung und ben Mertzeichen feiner Ruftung und Livren, fann bas fein anderer fein, als Graf Gombald vom Lowen; boch ber ift bereits beweibt und kann nicht ber eure werben. Bei biefen Borten entfarbte fich bie Grafin, baf fie bachte umzufinten, fie hatte nicht vermuthet, baß ihr ber Spiegel ben Streich spielen und einen Mann barftellen wurbe, beffen gesehmäßiger Liebe fie nicht theilhaft werben konnte; auch hatte fie keinen Arg, bag ber schönfte Mann in Brabant andere Keffeln als die ihrigen tragen fonnte. Bei fo bewandten Umftanden fam der heilige Medarbus ziemlich ins Bebrange, bag er mit feinen geiftlichen Pflegetochtern folch Boffenfpiel treibe und fie in verbotener Liebesgluth entbrennen laffe. Dennoch wollte die Grafin ihren Schuppatron bei Ehren erhalten und behauptete, ihr Traumgesicht könne vielleicht eine verborgene Deutung haben, wenigstens schien es anzuzeigen, baß sie fich vor ber hand in feine Chetraftaten einlaffen follte. zogen also insgesamt bavon, ber eine ba hinaus, ber andere bort hinaus, und ber hof ber Grafin war auf einmal einsam und verobet.

Das hundertzüngige Gerücht breitete indessen die seltsame Novelle von dem wunderbaren Traum auf allen Heerstraßen aus, und sie kam auch dem Grasen Gombald warm zu Ohren. Dieser Graf war ein Sohn Theobald Bruderherz genannt, weil er seinem jüngern Bruder Botho mit so treuer Liebe zugethan war, daß er mit ihm in beständiger Eintracht lebte und den Nachgesbornen an allen Prärogativen der Erstgeburt Antheil nehmen ließ. Beide Brüder wohnten in einem Schlosse beisammen, ihre Gemahlinnen liebten sich gleichfalls als Schwestern, und weil der ältere Bruder nur einen Sohn, der jüngere nur eine Tochter hatte, gedachten die Eltern das Band der Freundschaft auch auf die Kinder auszudehnen, und verlobten sie in der Wiege. Das junge



Dinge vergrößert, sette noch hinzu, fie sei so heftig in ihn verliebt, baf fie bas Belubbe gethan habe, ins Rlofter zu gehen, weil fie feiner Liebe nicht theil=

haftig werben tonne. Graf Gombald hatte bisher im Schoof einer friedlichen Kamilie und in ben Armen einer liebenswerthen Gattin nur die ftillen Freuden ber hauslichen Glückfeligkeit gefannt, es war noch kein Funke in ben Bunder feiner Leibenschaften gefallen, fie zu entflammen; aber ploglich erwachten in feinem Bergen machtige Begierben, Rube und Bufriebenheit fcwand baraus hinweg, es gebar thörichte Bunfche, nährte fich insgeheim mit ber schandbaren Hoffnung, bag ber Tod bas Chebundnig vielleicht trennen und ihm seine Freiheit wiedergeben werde. Rurz bas Ibeal ber schönen Richilbe verbarb bas Berg eines fonft guten und tugenbhaften Mannes und machte es aller Lafter fähig. Bo er ging und ftund fcwebte ihm bas Bild ber Grafin von Brabant vor, es schmeichelte seinem Stolg, ber einzige Mann gu sein, ber bie fprobe Schone überwunden habe, und die erhiste Phantafie malte ihm ben Befit berfelben mit fo bunten Karben ab, baß feine Gemablin babei gang in Schatten ju fteben fam; alle Liebe und Buneigung verlofch gegen fie, und er wunschte nur ihrer los ju fein. Sie bemerkte balb ben Raltfinn ihres herrn und verboppelte beshalb ihre Bartlichfeit gegen ihn, fein Binf war ihr Gebot; aber sie konnte ihm nichts mehr zu Danke thun, er war finster, murrisch und gramifc, absentirte fich von ihr bei jeber Gelegenheit, trieb fich auf feinen Landichlöffern und in ben Balbern um, indeß bie Ginfame ju Saufe fich gramte und jammerte, daß es einen Stein hatte erbarmen mögen.

Eines Tages überraschte er sie in einer Anwandlung ihrer Leidensergies sung: Beib, fuhr er auf, was hast du stets zu winseln und zu stöhnen, daß mir die Ohren gellen, was soll das Eulengeschrei, das mir Unlust macht und weder dir noch mir zu etwas frommen kann? Lieber Herr, antwortete die sanste Dulderin, laßt mir meinen Schmerz, ich bin ein betrübtes Beib, des ich wohl Ursache habe, sintemal ich eurer Liebe und Gunst verlustig gehe und nicht weiß, wodurch ich diesen Unwillen verschulde. Hab ich Gnade für euch sunden, so thut mir kund euer Mißbehagen, daß ich sehe, wie ich's wenden mag. Gombald wurde durch diese Rede gerührt: gutes Beib, sprach er und saste sie traulich bei der Hand, ihr habt nichts verschuldet, doch will ich euch nicht verbergen, was mir's Herz abdrückt, und das möget ihr nicht wenden. Unser beider Ehe macht mir Gewissenssstrupel, ich benke, sie sei

Blutschande und große Sunde, die sich nicht abbusen läßt weder in dieser noch in jener Welt. Wir sind im verbotenen Grad geheirathet, Geschwisters sind, das ist bald als eine Ehe zwischen Bruder und Schwester, dafür hilft feine Absolution und keine Dispensation, sehet, das qualt mein Gewissen Tag und Racht und brennt mich auf der Seele.

In ben Beiten, wo es noch ein Gewiffen gab, war biefes, absonberlich bei großen herren, fo fein, gart und empfinbfam, wie bas Sautlein Beriofium genannt, wo die geringfte Berletung große Qual und Angft verursacht, benn ob es gleich burch ben Schlaftrunt ber Begierben gar leicht zu betäuben und einzuschläfern war, daß man daran fägen und brein bohren konnte wie man wollte, ohne daß es fich regte ober bewegte: fo erwachte es boch über furz ober lang und verursachte Brennen und Juden unter ber hirnhaut. Bei feiner Belegenheit aber war es reizbarer, als wenn ein Zweifelsknoten über einen verbotenen Chegrad es brudte. Alle driftlichen Ronige und Fürften gehören, wie bekannt, zu einer Familie, folglich ba fie von jeher nicht außer ihrem Clan heirathen burften, mußten fie fich mit ihren Duhmen und Bafen vermählen, und so lange biefe jung und schon waren, wiegte bas finnliche Befühl ber Liebe alle moralischen Befühle in einen narfotischen Schlummer. Benn aber bie geliebte Coufine an ber Seite ihres Cheherrn zu altern begann, ober Sättigung Ueberbruß gebar, ober eine andere Dame seinen Augen beffer gefiel, erwachte mit einem Dal bas zarte Gewiffen bes tugenbhaften Gemahls, mangte und brangte ihn, daß er weder ruhen noch raften konnte, bis er einen Scheidebrief in Rom vom heiligen Bater geloft hatte, Frau Bafe ins Rlofter wandern und ihre ehelichen Gerechtsame einer andern einraumen mußte, an welche bas fanonische Recht feinen Anspruch hatte. Go ichieb fich Heinrich ber Achte von Catharinen von Arragonien feiner Schwägerin, blos auf Antrieb feines garten Gewiffens, ob er gleich mit beffen völliger Buftimmung gwo Rachfolgerinnen berfelben einer angeblichen Liebelei halben enthalsen ließ, und fo schieden fich laut Zeugniß ber Geschichte vor ihm gar viele gewiffenhafte Fürften und Monarchen von ihren Gemahlinnen, ob wohl keiner nachher in des frommen Königs Fußtapfen getreten ift. Es war also kein Wunder, bag Graf Gombald, ber Sitte und ber Denfungsart feines Zeitalters gemäß, eine fcwere Gewiffeneruge über bie ju nabe Berwandtichaft mit feiner Gemablin empfand, fobalb ihm eine Liebichaft vortam, bie feiner Sinnlichkeit mehr behagte als biefe. Die gute Dame mochte remonstriren fo viel fie wollte, bas Bemiffen ihres herrn ju beruhigen, es war vergebene Dube. Ach liebfter Bemahl! fprach fie, wenn ihr fein Erbarmen mit eurer ungludlichen Battin habt, fo erbarmt euch bes unschuldigen Pfandes eurer erftorbenen Liebe, welches ich unterm Herzen trage, konnte ich's boch Augenblicks euch in die Arme geben, vielleicht rührte euch ber Anblid ber Unschulb und brachte mir euer Ein Strom bitterer gefalzener Bahren fturzte biefen abwendiges Herz zurud. Borten nach. Aber bie eherne Bruft bes hartherzigen Mannes fühlte nicht bie fiebenfachen Leiden seiner Gemablin, er verließ fie eilende, schwang fic aufe Rof und ritt gen Decheln jum Erzbischof, lofte mit schwerem Golde einen Scheidebrief und verftieß sein treues gutes Weib ins Rlofter, wo fie fich fo harmte und abzehrte, bag ihre Geftalt gang verfiel. Als ihre Stunde fam, genaß fie eines Tochterleins, welches fie brunftiglich herzte, an ben treuen



mutterlichen Bufen brudte und mit heißen Bahren nette. Aber ber Engel bes Tobes ftund neben ihr und brudte ihr schnell bie Augen zu, bag fie fich bes

Anblices des holden Kindes nicht lange erfreuen konnte. Bald darauf kam der Graf angeritten, nahm das Kindlein zu sich, that es unter die Hand einer Gowernante in einem seiner Schlösser, und gab dem zarten Fräulein einige Dirnen und Hoszwerge zur Auswartung; er aber rüstete sich aufs stattlichste aus, denn sein Streben und Sorgen war, die schöne Brabanterin zu erlangen.

rohen Muthes zog er anden Hof der Gräfin Richilde, warf sich wonnetrunken ihr zu Füßen, und als sie den herrlichen Mann erblicke, nach welchem ihr Herz so lange geseufzt hatte, fühlte sie darinnen unauszedbares Entzüden und schwur dem Ritter von Stund an den Bund der Treue. Ihr Balast verwandelte sich in ein Ida und Paphos, denn die Göttin Cythere schien ihre Residenz dahin verlegt zu haben. In

dem füßen Freudentaumel, unter den ausgesuchtesten Ergötlichseiten entschwanden dem glücklichen Paare Tage und Jahre wie ein heiterer Morsgentraum, und Gombald und Richilde betheuerten einander oft, daß man in den Borhöfen des Himmels nicht glücklicher sein könne, als Er und Sie zusammen lebten; kein Wunsch war ihnen übrig, als der, Aeonenlang ihr wechselseitiges Glück zu genießen ohne Wandel. Muein das glückliche Paar besaß zu wenig Philosophie, um einzusehen, daß ein sortwährender Genuß des Vergnügens eigentlich das Grad des Vergnügens ist, und daß diese Würze des Lebens, in zu starken Dosen genommen, demselben allen Hochgeschmack und Anmuth raudt. Unvermerkt erschlasst die Reizdurfeit der Organe für das Gesühl der Lebensfreuden, alle Ergötlichseiten gewinnen einen einsörmigen Gang und die raffinirteste Abwechselung wird endlich auch ein sades Einerlei. Dame Richilde, nach ihrer veränderlichen Gemüthsart, versphrte zuerst diese Unbequemlichseiten, wurde launisch, herrisch, kalt und mitunter eisersüchtig. Der Herr Gemahl befand sich auch

nicht mehr in der ehemaligen Lage der Behaglichkeit, ein gewisser Spleen drückte seine Seele, der Minneblick im Auge war erloschen, und das Gewissen, womit er ehedem heuchlerischen Scherz getrieben, sing nun an zu ernsten, es kam ihm der Strupel ein, daß er seine erste Gemahlin gemordet habe; er gedachte derselben östers mit Wehmuth und vielen Lobsprüchen, und der Sage nach soll's nie gut Geblüt in der zwoten Che geben, wenn von der seligen Frau zu oft die Rede ist; es gab oft verschiedene Debatten mit der Dame Richilde, und er sagte ihr zuweilen gerade ins Angesicht, daß sie die Stifterin alles Unglücks sei.

Bir tonnen nicht ferner jufammen haufen, fprach er einsmals nach einem Chezwift zu feiner Gemahlin, mein Gewiffen brangt mich meine Schulb zu verfühnen, ich will gen Jerusalem mallfahrten jum beiligen Grabe und versuchen, ob ich bort die Ruhe meines Herzens wiederfinden fann. gethan! Ricilbe wiberfeste fich biefem Borfchlag nur fcmach, Graf Gombald ruftete fich zur Ballfahrt, machte fein Teftament, nahm lauen Abschieb und jog bavon. — Ehe ein Jahr verging tam Botfchaft nach Brabant, bag ber Braf in Sprien an ber fcmargen Beft geftorben fel, ohne ben Troft gehabt au haben, am heiligen Grabe feine Sunden abzubufen. Die Grafin empfing biefe Zeitung mit großer Gleichmuthigfeit, gleichwohl beobachtete fie außerlich alle Regeln bes Wohlftandes, fie wehflagte, weinte, hullte fich in Boy und Flor, nach ben Borschriften ber Etifette, ließ auch bem feligen herrn ein prächtiges Renotaphium errichten, an welchem weinende Genien mit ausgelöschten Fadeln und Thranenfrugen nicht fehlten. Inzwischen hat ein schlauer Menichenspäher langft bemerft, baß junge Wittwen geartet find wie granes Solz, welches an einem Enbe brennt, wenn am andern bas Baffer herausträufelt. Das Berg ber Grafin Richilbe fonnte nicht lang, unbeschäftigt bleiben, die Trauer erhob ihre Reize fo fehr, daß fich jedermann herzubrangte, die schöne Wittwe zu sehen. Biel Gluderitter zogen an ihren Sof, ihr Seil ju verfuchen und biefe reiche Beute zu erhaschen, fie fand Anbeter und Bewunberer in Menge, und bie Sofichmeichler waren, mas bas Lob ihrer Geftalt betraf, wieder volltommen in Obem gesett. Das gefiel der eitlen Frau ungemein wohl, weil fie aber boch gern Gewißheit von ber Sache au haben und überzeugt zu sein wünschte, daß der Finger der Zeit in funfzehn Jahren keinen ihrer Reize verwischt habe, rathfragte sie deshalb ihren Wahrheitsfreund, den magischen Spiegel, mit dem gewöhnlichen Spruche.

Schauer und Entfeten befiel fie, als ber feibene Borhang aufraufchte und eine fremde Geftalt ihr ins Auge fiel, ichon wie eine Suldgottin, ber liebenswurdigfte weibliche Engel, voll fanfter Unschuld; aber bas Bild hatte von ibr felbft feinen Bug. Es ift fcwerlich ju entscheiben, ob bier zwischen Frage und Antwort nicht ein Digverftand obwaltete, die Grafin nahm bas Wort Beib vielleicht in engerm Sinn, und verlangte zu wiffen, vb fie unter ben Frauen ihrer Proving, mit Ausschluß junger aufblühender Madchen, noch den Preis der Schönheit behaupte; der Genius des Spiegels aber gab dem Bort eine größere Ausbehnung und verftand barunter bie gange Klora bes Befchlechts. Dem fei wie ihm wolle, die schone Wittwe gerieth über Die unerwartete Antwort auf ihre Frage in große Buth, und es fehlte wenig, baß fie ben indiffreten Spiegel folches hatte entgelten laffen, und bas hatte man ihr verzeihen muffen: benn fur eine Dame, bie fein anderes Talent als Schonheit empfangen hat, gibt es feine größere Rrantung, als die, wenn ihr ber Bahrheitsfreund auf ber Toilette ben unwiederbringlichen Berluft bes gangen Berthes ihrer Erifteng verfündet.

Dame Richilbe, untröftlich über die gemachte Entbedung, saßte gegen die unschuldige Schone, die sich im Besit ihres prätendirten Eigenthums befand, einen tödtlichen Haß, sie prägte das liebliche Madonnengesicht genau sich ins Gedächtniß, und forschte mit großem Fleiß nach der Inhaberin desselben. Diese Entbedung kostete wenig Mühe, sie erfuhr gar bald, daß der Beschreisdung nach ihre eigene Stiestochter Blanca, von ihr der Balg zubenannt, den Breis der Schönheit ihr abgewonnen habe. Alsbald gab ihr der Satan ins herz, diese edle Pflanze, die dem Garten Eden zum Schmuck würde gedient haben, zu vernichten. Die Grausame berief in dieser Absicht den Hosarzt Sambul zu sich, gab ihm einen gezuderten Granatapsel, zählte ihm funszig Goldstücke in die Hand und sprach: richte mir diesen Apsel so zu, daß die eine Hälfte davon ganz unschädlich sei, die andere aber von Gift beschwängert werde, daß wer davon geneußt in wenig Stunden sterbe. Der Jud strich

freudig sich ben Bart und das Geld in seinen Seckel, und verhieß zu thun, wie ihm die arge Frau geboten hatte. Er nahm eine spihe Nadel, grub damit drei Löchlein in den Apfel, ließ darein sließen einen scharfen Liquor, und nachdem die Gräsin den Apfel in Empfang genommen, stieg sie auf ihr Noß und trabte in Begleitung weniger Hosdiener zu ihrer Tochter Blanca hin, auf das abgelegene Schloß, wo das Fräulein hauste. Unterwegs schickte sie einen reitenden Boten voraus, der ansagen sollte, daß die Gräsin Richilde im Anzuge



fei, bas Fraulein heimzusuchen und mit ihr über bes Bapas Berluft zu weinen.

Diese Botschaft brachte bas ganze Schloß in Aufruhr, Die feifte Duenna watschelte im haus umher Trepp auf Trepp nieber, setze alle Rehrbefen in



Bewegung, ließ eilends aufputen, die Spinnweben zerstören, die Gastzimmer schmuden und die Ruche bereiten, schalt und trieb die trägen Mägbe zu Fleiß und Arbeit an, lärmte und kommandirte mit lauter Stimme, wie ein Raperskapitain, ber einen Rauffahrer in der Ferne wittert; das Fraulein aber schmuckte sich bescheiben, kleibete sich in die Farbe der Unschuld, und wie sie die Rosse antrappeln hörte, flog sie ihrer Mutter entgegen, empfing sie ehrerbietig und

mit offenen Armen. Die Grafin fand bas Fraulein beim erften Anblid fiebenmal schöner als die Ropie, welche fie im Spiegel erblickt hatte, und babei so flug, so verftandig und so sittsam. Das engte ihr bas Berg ein; aber bie Schlange verbarg bas Rattergift tief in ihrem Bufen, that falfchfreundlich gegen fle, klagte über ben hartherzigen Papa, ber ihr fo lang er lebte ben holden Anblid des Frauleins geweigert hatte, und verhieß von nun an mit treuer Mutterliebe fie zu umfaben. Balb barauf bereiteten bie 3werglein bie Tafel und trugen ein berrlich Mahl auf. Beim Deffert ließ bie Hofmeisterin das töftlichfte Obst aus bem Schlofgarten auffegen, Richilde toftete bavon, fand es bennoch nicht schmachaft genug und forberte von einem Diener ihren Granatapfel, womit sie, wie fie fagte, jebe Mahlzeit zu befchließen pflegte. Der Diener reichte ihr folden auf einem filbernen Teller bar, fie zerlegte ihn gar zierlich und bot ber iconen Blanca gleichsam jum Zeichen ihres Bohlwollens bie Balfte bavon. Sobald ber Apfel verzehrt war, faß bie Mutter mit ihrem Hofgefinde wieder auf und ritt von bannen. Bald nach ihrem Abzug ward bem Fraulein weh ums Berg, bie rosenfarbenen Bangen erbleichten, alle Olleber ihres garten Leibes erbebten, die Rerven gudten und hupften, ihre liebevollen Menglein brachen und ichlummerten in ben endlosen Tobesschlaf hinüber.

Ach, was erhob sich für Jammer und Herzeleid innerhalb ber Mauern bes Palastes über das Hinscheiden der schönen Blanca, die wie eine hundertblätterige Rose von einer räuberischen Hand in der schönsten Blüthe gepflückt wurde, weil sie die Zierde des Gartens war. Die wohlbeleibte Duenna regnete Thränenströme wie ein ausgedunsener Schwamm, der durch einen heftigen Druck alle eingesogene Feuchtigkeit auf einmal von sich giebt. Die funstreichen Iwerge aber zimmerten einen Sarg von Köhrenholz mit silbernen Schildern und Handhaben und machten, um des Anblicks ihrer holden Gebieterin nicht auf einmal beraubt zu sein, ein Glassenster darein, die Dirnen sertigten ein Sterbekleid von dem seinsten Brabanter Linnen, kleideten die Leiche darin, septen die Leuscheitskrone, einen frischen Wyrtenkranz, auf ihr Haupt und brachten mit Trauergepränge den Sarg in die Schloßkapelle, wo der Pater Resuer das Seelenamt hielt und das Glödlein vom Morgen bis zur späten Mitternachtskunde dumpsen Sterbeklang tönte.

Inbeffen langte Donna Richilbe wohlgemuth in ihrer heimath an. Das erfte was fie that war, daß fie ihre Frage an den Spiegel wiederholte und behend ben Borhang aufflattern ließ. Mit inniger Freude und ber Diene bes Triumpho erblicte fie ihre eigne Geftalt zwar wieder; aber auf der metallenen Oberfläche hatten fich hie und ba große Roftfleden angefest, wodurch die helle Bolitur berfelben, wie burch Blatternarben ein jungfrauliches Geficht, entftellt Bas schabet's, bachte die Grafin bei fich selber, immer beffer, bag fie auf bem Spiegel haften als auf meiner haut, er ift bennoch ju gebrauchen und vergewiffert mich wieder meines Eigenthums. In Gefahr, ein Gut ju verlieren, lernt man gemeiniglich ben Werth beffelben erft fchapen. Die schone Richilde hatte oft Jahre vorüber gehen laffen, ohne den Spiegel über ihre Schönheit zu quaftioniren, jest ließ sie keinen Tag vorbei. Sie genoß verschiedene Mal bas Bergnugen, ihrer Gestalt ein Gögenopfer zu bringen, wie fich aber eines Tages zu eben dieser Absicht ber Borhang hob, Wunder über Bunder! da schwebte im Spiegel ihren Augen wieder die Gestalt der reizenden Blanca vor. Bei diesem Anblick wandelte die eifersüchtige Frau eine Ohn= macht an, aber fie zog eilends ihr Riechflaschen hervor und burch Sulfe bes hirschhorngeistes ging das Uebel bald vorüber, sie sammelte alle Kräfte, um zu erforschen, ob fie ein falscher Wahn getäuscht habe, boch ber Augenschein belehrte sie eines andern.

Sogleich brütete sie über einer neuen Bosheit. Sambul ber Hosarzt wurde vorbeschieden, zu dem sprach die Gräfin mit zornmüthiger Geberde: D du schändlicher Betrüger, schelmischer Jud! verachtest du also mein Gebot, daß du meiner spotten darfst? Hieß ich dir nicht einen Granatapsel also zurichten, daß sein Genuß tödte, und du hast Lebenskraft und Balsam der Gesundheit hineingelegt? Das sollen mir dein Judasbart und deine Ohren entgelten. Sambul der Arzt entsetzte sich ob dieser Rede seiner erzürnten Gebieterin, antwortete und sprach: Au weih mir! Wie geschicht mir? Weiß nicht, gestrenge Frau, wie ich eure Ungnad verwirft hab. Was ihr mir besohlen, hab ich sleißig ausgerichtet; hat die Kunst fallirt, so ist die Ursach davon, was ich nicht weiß. Die Dame schien sich etwas zu besänstigen und fahr sort: Diesmal sei dein bein Fehl verziehen, doch mit dem Beding, daß du mir eine wohl-

riechende Seife bereitest, die das unsehlbar leiste, was der Granatapfel versehlt hat. Der Arzt verhieß sein Bestes zu thun, sie zählte ihm wieder funszig Goldstücke in seinen Seckel und entließ ihn. Nach Berlauf einiger Tage brachte der Arzt der Gräfin die mörderische Komposition, slugs staffirte sie ihre Amme, ein abgeseintes Beib, als eine Krämerin mit kurzer Waare heraus, gab ihr seinen Zwirn, Rähnadeln, wohlriechende Pomade, Riechstäschen und marmorirte Seisensugeln mit rothem und blauem Geäder in ihren Kasten, und hieß sie damit zu ihrer Tochter Blanca wandern, um ihr die Gistfugel in die Hand zu spielen, verhieß ihr dafür große Belohnung. Das seile Weib zog hin zu dem Fräulein, welches keinen Betrug ahndete und sich durch die arglistige Schwäßerin bereden ließ, die Seise, welche die Schönheit der Haut die sies höchste Alter konserviren sollte, einzuhandeln und ohne Borwissen



ihrer Duenna einen Versuch damit zu machen. Die arge Stiefmutter konsultirte indeß den verrosteten Spiegel sleißig, vermuthete aus der Beschaffenheit desselben, daß ihr Anschlag musse geglückt sein; denn die Rostsleden hatten sich wie Salpeterfraß in einer Nacht über die ganze Spiegelstäche ausgebreitet, daß sich auf ihr Befragen nur ein trüber Schatten auf der matten Oberstäche darstellte, welchem keine Gestalt mehr abzugewinnen war. Der Berlust des Spiegels ging ihr zwar zu Herzen, doch glaubte sie dadurch den Ruhm, die erste Schönsheit im Lande zu sein, nicht zu theuer bezahlt zu haben.

Eine Zeitlang genoß bas eitle Beib mit geheimer Bufriebenheit biefes eingebilbete Bergnugen, bis ein frember Ritter an ihren Sof fam, ber in bem Schloß ber Grafin Blanca unterwegs eingesprochen und fie nicht in ber Gruft, fondern an ber Toilette gefunden, und von ihrer Schonheit gerührt fie gur Dame feines Bergens erforen hatte. Beil er nun bie Grafin von Brabant gern erluftiren und fich vor ihr auf bem Turnierplat zeigen wollte, boch nicht vermeinte, baß die Mutter auf die Tochter eifersuchtig sei, warf er bei einem Kreubenmahl, von Weindunft erhitt, seinen eisernen Sandschuh auf den Tisch nnb fprach : wer bas Fraulein Blanca vom Lowen nicht für bie fconfte Dame in Brabant erflare, folle ben Sanbiduh an fich nehmen, jum Beichen, baß er Tages barauf ju Schimpf ober Ernft eine Lange mit ihm brechen wolle. Ueber biefe Unbesonnenheit bes Gastoniers ftanbalifirte fich ber gange Sof höcklich, man schalt ihn insgeheim Meister Duns und Ritter Großbrod. Richilbe erbleichte über bie Rovelle, bag Fraulein Blanca nochmals aufgelebt fei; bie Ausforderung war ihr ein Doldflich ins Berg; boch zwang fie fich au einem hulbreichen Lächeln und genehmigte die Parthie, hoffend, daß die Ritter ihres Hofes fich um den Sandichuh reißen wurden. Wie aber feiner bervortrat, ben Rampf anzunehmen, benn ber Frembling hatte ein fedes Anfeben, war faft nervig und von ftarfen Anochen, machte fle gar ein trubfelig Beficht, bag manniglich Berbruß und Bergeleib ihr abmerken tonnte. erbarmte ihren getreuen Stallmeifter, bag ber ben eisernen Sanbichuh aufnahm. Aber wie der Rampf bes folgenden Tages begann, behielt ber Gasfonier nach einem wadern Rennen ben Sieg, und empfing ben Ritterbank von ber Grafin Richilbe, die vor Unmuth ju fterben gebachte.

Borerst ließ sie ihren Jorn an dem Arzt Sambul aus, er ward in den Thurm geworsen, in Ketten geschlossen, und ohne weitern Berhör ließ ihm die gestrenge Frau den ehrwürdigen Bart Haar bei Haar ausrausen, und reinweg beide Ohren abschneiden. Rachdem der erste Sturm vorüber war, und die Grausame bedachte, daß ihre Tochter Blanca dennoch über sie triumphiren werde, wosern es ihr nicht gelingen sollte, sie durch List hinzurichten, denn das väterliche Testament hatte ihr alle Gewalt über die Tochter geraubt, so schrieb sie einen Brief an das Fräulein, so zärtlich, und freute



fich ihrer Genefung fo mutterlich, ale ob ihr bas Berg jedes Bort in Die Keber biftirt hatte. Diefen Brief gab fie ihrer Bertrauten, ber Amme, ihn dem eingeferferten Arzt zu bringen, benebft einen Beddel, barauf ftunden aeichrichen Diese Borte: Schleuß in Diesen Brief Tob und Berberben ein, für Die Sand, Die ihn öffnet. Sute bich, jum brittenmal mich zu tauschen, so lieb bir bein Leben ift. Sambul ber Jud simulirte lang, was er thun follte, und flimperte nachdenflich an bem Geschmeibe, ale bete er sein jubisch Baternofter an ben Retten ab. Endlich schien die Liebe jum Leben, obgleich in einem traurigen Rerfer, mit einem Ropf ohne Dhren und einem Rinn ohne Bart, alle andre Betrachtungen ju überwiegen, und er verhieß zu gehorchen. Die Grafin ichidte ben Brief burch einen reitenben Boten ab, ber bei feiner Antunft viel Grimaffen machte, ale enthalte ber Brief Bunberbinge, auch wollte er nicht fagen, von wannen er gefommen fei. Das Fraulein begierig ben Inhalt zu erfahren, lofte behend bas Siegel, las einige Beilen, fiel auf den Sopha zurud, schloß die lichtvollen blauen Augen und verschied. Seit der Zeit erfuhr die morderische Stiefmutter nichts mehr von ihrer Tochter, und ob fie gleich oft Runbschafter ausschickte, so brachten ihr biese keine andere Botschaft als bag bas Fraulein aus ihrem Tobtenschlummer nicht mehr ermacht fei.

Alfo war die icone Blanca durch die Rante des haftlichen Beibes breis mal gestorben und breimal begraben. Nachdem die getreuen Hofzwerge fie

jum erstenmal beigesett hatten und die Seelenmeffen angeordnet maren, hiels ten fie nebft ben weinenben Dirnen bei ber Gruft fleißig Bacht und ichaueten burch bas Fensterlein oft in ben Sarg, bes Anblide ihrer theuren Gebieterin noch fo lange ju genießen, bis bie Berwefung ihre Geftalt vernichten murbe. Aber mit Berwunderung wurden fie gewahr, baf fich nach einigen Tagen bie bleichen Wangen mit einer fanften Rothe überzogen, auf ben erblaften Lippen fing an ber Purpur bes Lebens wieder ju glüben, balb barauf folug bas Fraulein bie Augen auf. Als bas die aufwartenden Diener mahrnahmen, hoben fie freudig ben Dedel vom Sarge, bie fcone Blanca richtete fich auf und wunderte fich bas, ba fie fich in einer Tobtengruft und ihre Bebienung um fich her in tiefer Trauer erblickte. Gilende verließ fie ben graufenvollen Ort und gitterte wie die Eurydice mit wankenbem Anie aus bem Schattenreiche jum erquidenden Tageslicht herauf. Der Arzt Sambul war im Grunde ein frommer Ifraelit, ber an feiner Buberei Gefallen trug, außer wenn bie Brabileftion für die edlern Metalle fein enges Gewiffen zuweilen ins weite behnte. Bei bem Granatapfel, welchen bie Grafin ihm barreichte, fiel ihm ber Ungludsapfel aus bem Parabies ein, auch ber goldne Apfel aus ben Barten ber Sesperiben, welcher brei Gottinnen entzweite und Urfache mar, daß eine herrliche Ronigestadt verwüstet wurde, und er bachte alsbalb bei sich felbst, es fei genug an dem Unfug, welchen zwei Aepfel bereits in der Welt gestiftet hatten, ber britte folle die Aepfelschuld nicht mehren. Anstatt bes Giftes, ben er barin verbergen follte, tingirte er bie Salfte bavon mit einer narfotischen Effeng, welche bie Sinnen betaubte, ohne ben Leib ju gerftoren. Eben fo verfuhr er bas zweitemal mit ber Seifenfugel, nur bag er bie Portion bes Mohnsaftes mehrte, baher bas Fraulein nicht zu ber Zeit wie vorher erwachte, und bie 3werglein wahnten, fie fei und bleibe tobt, trugen fie alfo abermals zu Grabe und hüteten foldes mit großem Fleiße, bis fie zur Freude ihres Hofgefindes bennoch wieder erwachte. Der Schupengel bes Frauleins fah die Gefahr, in welcher bas Leben feiner Pflegebefohlenen schwebte, als bie Tobesfurcht ben Arzt entschloffen machte, bas Bubenftud ber Bergiftung wirklich zu begehen. Darum schlüpfte er unsichtbar ins Gefängniß und begann mit ber Seele bes Juben einen heftigen Streit, bie er nach langem

Kampfe überwältigte und bem Ueberwundnen den Entschluß abnothigte, seiner Gewissenhaftigkeit den Hals eben so standhaft aufzuopfern, als vorhin den Bart und beide Ohren. Bermöge seiner chemischen Kenntnisse quintessentirte er seinen einschläfernden Liquor in ein flüchtiges Salz, welches von der freien Luft alsbald aufgelöset und eingesogen wurde, damit bestrich er den Brief an die schöne Blanca, und als sie solchen las, empfing ihre ganze Atmosphäre eine betäubende Eigenschaft, indem sie den verseinerten Magsamengeist einsahmete. Die Wirkung davon war so gewaltsam, daß die Erstarrung des Körpers länger dauerte als vorher, und die ungeduldige Duenna an dem Wiederaussehen ihrer jungen Herrschaft gänzlich verzweiselte und ihr zum drittenmal die Erequien halten ließ.

218 bas Sofgefinde eben mit biefer traurigen Feierlichkeit beschäftiget war und bas Trauergelaut unablaffig tonte, fam ein junger Bilger angefdritten, ging in die Rapelle, fniete fich bin vor ben Altar in ber Fruhmetten und verrichtete seine Andacht. Er hieß Gottfried von Arbenne, war ein Sohn Teutebald bes Buthrichs, den die heilige Kirche seiner bosen Thaten halber ausgestoßen und mit bem Bann beleget hatte, barunter er gestorben war, weshalb er von den Flammen des Fegfeuers wohl gepeiniget ward. ihm nun in der Bluth viel zu heiß war, bat er den Engelpförtner flebentlich, ihn ein wenig hinaus ins Freie zu laffen, frische Luft zu schöpfen und ben Seinen fund zu thun, welche Qual er leibe. Diefe Bitte ward ihm auf fein Chrenwort, fich ju rechter Zeit und Stunde wieder einzustellen, leicht jugeftanben; benn in ben bamaligen Zeiten war gar fchlechte Bolizei in ber Unterwelt, die Seelen schweiften schaarenweise in die Oberwelt herauf, gaben ihren hinterlaffenen Freunden nachtliche Besuche, und hatten Freiheit, mit ihnen nach Belieben ju tofen. Seutzutage find fie bagegen unter ftrenger Rlaufur, burfen nicht mehr fo frant und frei herumtofen und fputen gehn, die Lebenben moleftiren und zu fürchten machen. Teutebald nupte bie Beit feiner Beurlaubung aufe fleißigfte, erschien seiner tugendsamen Wittib brei Rachte hintereinander, wedte fie aus bem fußen Schlafe, indem er ihre hand mit ber Spige seines glühenden Fingers berührte und sprach: Liebes Weib, habt Erbarmen mit eurem abgeschiedenen Gemahl, ben die Qualen der Borhölle peinigen, versöhnet mich mit ber heiligen Kirche und erlöset meine arme Seele, auf daß euch auch bereinst Barmherzigkeit widersahre. Die Wittib nahm diese Worte zu Herzen, redete davon mit ihrem Sohne, gab ihm Juwelen und Geschmeibe, und der biedere Jüngling nahm einen Pilgerstab in seine Hand und wallsahretete barfuß nach Rom zum Pabst, und erhielt Ablaß für seinen Bater unter dem Beding, auf dem Heimwege in jeder Kirche, wo er vorüberzöge, eine Wesse zu hören. Er nahm einen großen Umweg, um viel heilige Derter zu besuchen, und so kam er auch durch Brabant.

Bie ber fromme Bilger feinem Gelubbe Onuge geleistet und feiner Gewohnheit nach in den Armenstod eine milbe Gabe geopfert hatte, frug er ben Bruder Rufter, warum die Rapelle fcmarz behangen fei und mas bas Castrum doloris bedeute? Diefer ergablte ihm ber gange nach alles was fich jugetragen hatte mit ber ichonen Blanca, burch bie boshaften Rante ihrer Stiefmutter. Darüber verwunderte fich Gottfried gar hochlich und fprach: Ift's vergonnt ben Leichnam bes Frauleins zu schauen, so führet mich znr Gruft. So Gott will, mag ich fie wohl wieder ins Leben rufen, wenn anders ihre Seele noch in ihr ift. 3ch trage eine Reliquie vom heiligen Bater verehrt bei mir, bas ift ein Splitter vom Stab Elifa bes Propheten, die zerftoret bie Bauberei und widerstehet auch allen sonstigen Gingriffen in die Gerechtsame ber Natur. Der Rufter rief eilends bie wachsamen Zwerge herbei, und ba fie hörten die Worte des Bilgers, freuten fie fich sehr, führten ihn hinab in die Bruft, und Gottfried ward entjudt über ben Anblid bes iconen alabafternen Bilbes, welches er durchs Glasfenster im Sarg erblickte. Der Deckel wurde abgehoben, er hieß das leidtragende Gefinde hinausgehen bis auf die Bwerglein, brachte feine Reliquie hervor und legte fie auf bas Berg ber Erftorbenen, nach wenig Augenbliden verschwand die Erstarrung, und Geist und Leben fehrte in ben erblaßten Rörper jurud. Das Fraulein verwunderte fich über den holden Fremdling, den sie neben sich erblickte, und die hocherfreuten Imerge hielten ben Bundermann für einen Engel vom himmel. sagte der Erwachten an wer er sei und die Ursache seiner Ballfahrt, und sie berichtete ihm dagegen ihre Schicksale und die Verfolgungen der grausamen Stiefmutter. 3hr werbet, fprach Gottfrieb, ben Rachftellungen ber Gift-



spinne nicht entgehen, wofern ihr nicht meinem Rathe folgt. Berweilt noch eine Zeitlang in dieser Gruft, damit es nicht ruchtbar werde, daß ihr lebet, ich will meine Wallfahrt vollenden und bald wiederkommen, euch nach Arstenne zu meiner Mutter zu führen, und so ich's enden mag, an eurer Mörderin euch rächen. Der Rath gesiel der schönen Blanca wohl, der edle Pilger verließ sie und sprach draußen zu dem herzudringenden Gesinde mit verstellten Borten: Der Leichnam eurer Herrschaft wird nimmer wieder erwarmen, die Duelle des Lebens ist versiegt, hin ist hin und todt ist todt. Die treuen Iwerge aber, die um die Wahrheit wußten, hielten reinen Mund, versorgten ihr Fräulein insgeheim mit Speise und Trank, hüteten übrigens des Grabes wie vorhin, und harreten auf die Wiederkehr des frommen Pilgers.

Gottfried sputete fich, nach Arbenne zu gelangen, umarmte seine zärtliche Mutter, und weil er mube war von ber Reise, legte er fich zeitig zur Ruhe und schlief mit bem Gebanken an Fraulein Blanca flugs und frohlich ein. Da erschien ihm sein Bater im Traum mit heiterm Angesicht, sprach, er sei

aus dem Fegfeuer erlöset, ertheilte dem frommen Sohn den Segen und verhieß ihm Glud zu seinem Borhaben. Am frühen Morgen rüftete Gottfried sich ritterlich, nahm seine Reisigen zu sich, beurlaubte sich von der Mutter und saß auf. Wie er seine Reise nun bald vollendet hatte und in der Mitternachts-



stunde das Todtenglödlein im Schloß der schönen Blanca tonen hörte, saß er ab, zog sein Bilgerkleid über den Harnisch und verrichtete seine Andacht in der Rapelle. Die spekulirenden Zwerge hatten nicht sobald den knieenden Pilger am Altar wahrgenommen, so liefen sie hinab in die Gruft, ihrer Gebieterin die gute neue Mähr zu verkunden. Sie warf ihr Sterbegewand von sich, und sobald die Metten vorbei war und Meßner und Küster aus der frostigen Kirche nach dem warmen Bett eilten, stieg das reizende Mädchen herauf aus der Todtengruft mit frohlichem Herzklopfen, wie am Tage der letten Posaune die Seligen aus der dunkeln Grabeshöhle zum Leben hervorzgehen werden. Da sich aber das tugendsame Kräulein in den Armen eines jungen Mannes sah, der sie davon führen wollte, kam sie Grausen und Entzleben an, und sie sprach mit verschämten Angesicht: bedenket, was ihr thut,

junger Mann, fraget euer Berg, ob es aufrichtig ober ein Schalf ift, taufcht ihr das Vertrauen, das ich zu euch hege, so wiffet, daß euch die Rache des himmels verfolgen wird. Der Ritter antwortete bescheibentlich : Die heilige Jungfrau fei Beuge ber Lauterfeit meiner Gefinnung, und ber fluch bes Simmele treffe mich, wenn ein ftraflicher Bebante in meiner Seele ift. schwang fich bas Fraulein getroft aufs Roß, und Gottfried geleitete fie ficher nach Arbenne zu feiner Mutter, welche fie mit innigster Bartlichfeit empfing und mit folder Sorgfalt pflegte, als ware fie ihre leibliche Tochter. Bald entwidelten fich bie fanften sympathetischen Gefühle ber Liebe in bem Bergen bes jungen Ritters und ber ichonen Blanca, Die Bunfche ber guten Mutter und bes gangen Sofes vereinbarten fich, bas icone Bunbnig bes eblen Baares durch das heilige Saframent der Che je eher je lieber verfiegelt ju feben. Aber Gottfried gedachte, bag er feiner Braut Rache gelobet batte; mitten unter ben Bubereitungen jum Beilager verließ er seine Refibeng und jog nach Brabant jur Grafin Richilbe, die noch immer mit ihrer zwoten Bahl beschäftiget war und, weil fie ben Spiegel nicht mehr rathfragen konnte, bamit nie zu Stanbe fam.

Sobald Gottfried von Arbenne am Hof erschien, zog seine schöne Gestalt die Augen ber Gräfin auf sich, daß sie ihm vor allen Eblen den Borzug gab. Er nennte sich den Ritter vom Grabe, und das war das einzige, was Dame Richilde an ihm auszusesen fand; sie wünschte ihm einen gefälligern Beinamen, denn das Leben hatte für sie noch so viele Reize, daß ihr der Gedanke vom Grabe immer schauberhaft aussiel. Inzwischen erklärte sie sich den Beinamen des Ardenners vom heiligen Grabe, meinte, er sei irgend nach Jerussalem gewallsahrtet und sei Ritter vom heiligen Grabe, und so ließ sie es ohne weitere Rachforschung dabei bewenden. Nachdem sie mit ihrem Herzen über die ausseinende Leidenschaft Rücsprache genommen hatte, sand sie, daß unter der gesammten Ritterschaft, die darin aus und einzog, Ritter Gottsried prädominirte, deshalb legte sie's darauf an, ihn durch die verführerischen Rese der Rosetterie zu bestricken. Durch die Kunst wuste sie die Reize der Ingend wieder auszussrischen, die abgeblüheten zu verbergen, oder mit dem kunstreichen Gewebe der seinsten Brabanterspisen zu bedecken. Sie unterließ

babei nicht, ihrem Endymion die anlodenbsten Avancen zu machen und ihn auf alle Art zu reizen, bald in dem prunkvollen Gewand, das ehemals Dame Juno an einem Galatage im hohen Olympus selbst nicht reicher tragen konnte; bald im verführerischen Regligé einer leichtgeschürzten Grazie; bald bei einem tête à tête im Lustgarten, am Springbrunnen, wo marmorne Rajaden aus ihren Urnen einen Silberstrom ins Bassin rauschen ließen: bald bei einer traulichen Promenade Hand in Hand, wenn der freundliche Mond sein falbes Licht durch die dunkeln Bogengänge des ernsten Tarus goß; bald in der schat-



tigen Laube, wenn ihre melodische Sand dem horchsamen Ritter die weichsten Afforde ins Herz zu lauteniren gebachte.

Mit scheinbarem Enthusiasmus umfaßte Gottfried einsmals bei einer solchen empfindsamen Entrevue der Gräfin Anie und sprach: Laßt ab, holde Grausame, durch euren mächtigen Zauber mein Herz zu zerreißen und schlafende Bunsche auszuweden, die mir das Hirn verwirren; Liebe ohne Hoffnung ist bittrer benn der Tod. Sanftlächelnd hob ihn Richilde mit ihren schwanen-weißen Armen auf und gegenredete mit süßer Suada also: Armer Hoffnungs-loser, was macht euch muthlos? Seid ihr so ungelehrig, die Sympathien der Liebe, die aus meinem Herzen euch entgegen wallen, zu empfinden, oder

barauf zu achten? Wenn euch die Sprache des Herzens unwerständlich ift, so nehmt das Geständniß der Liebe von meinem Munde. Was hindert uns, das Schicksal unsers Lebens auf ewig zu vereinbaren? Ach, seuszte Gottfried, indem er Richildens sammetweiche Hand an die Lippen drücke, eure Güte entzückt mich; aber ihr kennt nicht das Gelübbe, welches mich bindet, keine Gemahlin als von der Hand meiner Mutter zu empfahen und diese gute Mutter auch nicht zu verlassen, bis ich die letzte Kindespsticht erfüllt und ihr die Augen zugedrückt habe. Könntet ihr euch entschließen, theure Gebieterin meines Herzens, euer Hostager zu verlassen und mir nach Arbenne zu solgen, so wäre mein Loos das glücklichste auf Erden. Die Gräfin bedachte sich nicht lange, sie willigte in alles, was ihr Inamorato begehrte. Der Vorschlag, Bradant zu verlassen, behagte ihr im Grunde eben nicht, noch weniger die Schwiegermutter, die ihr eine lästige Julage zu sein schien; allein die Liebe überwindet alles.

Mit großer Behendigfeit wurde ber Brautzug veranstaltet, das Berfonale bes glanzenden Gefolges ernennt, barunter auch ber Hofarzt Sambul paradirte, ob ihm gleich ber Bart und beibe Ohren mangelten. Die schlaue Richilbe hatte ihn ber Banden entlediget, auch ihm hulbreich die Ehre ber ehemaligen Favoritenschaft wieber angebeihen laffen, benn fie gebachte fich seiner zu bedienen, die Schwiegermutter gelegentlich aus ber Welt zu schaffen, um mit ihrem Gemahl nach Brabant gurudzukehren. Die ehrwurdige Datrone empfing ihren Sohn und die vermeintliche Schnur mit hofmäßiger Etitette, ichien bie getroffene Bahl bes Ritters vom Grabe höchlich zu billigen, und es wurde alles fordersamft in Bereitschaft gesett, bas Beilager zu vollziehen. Der feierliche Tag erschien, und Dame Richilbe, geschmudt wie bie Königin ber Feien, trat in ben Saal, wo fie zur Trau geführet werben sollte, und wunschte, bag bie Stunden Flügel hatten. Indeß tam ein Ebelfnabe herbei und raunte mit bebenklicher Miene bem Brautigam etwas ins Dhr. Gottfried schlug mit scheinbarem Entsepen die Hande zusammen und sprach mit lauter Stimme: Ungludlicher Jungling, wer wird an beinem Chrentage ben Brautreihen mit bir anheben, ba eine morberische Sand beine Geliebte gemorbet bat? Sierauf wendete er fich jur Grafin und fprach : Biffet, schone 14

Richilbe, daß ich zwölf Jungfrauen ausgesteuert habe, die mit mir zum Traualtare gehen sollten, und die Schönste darunter ist aus Eisersucht von einer
unnatürlichen Mutter gemordet, sprecht, welche Rache diese Schandthat verbiene? Richilbe, unwillig über einen Zufall, der ihre Wünsche auszuhalten
oder doch die Freude des Tages zu mindern schien, sprach mit Unwillen:
D der schaubervollen That! Die grausame Mutter verdiente an der Gemorbeten Stelle den Brautreihen mit dem unglücklichen Jüngling in glühenden
eisernen Pantosseln anzuheben, das würde Balsam für die Wunde seines
Herzens sein, denn die Rache ist süß wie die Liebe. Ihr urtheilet recht, erwieberte Gottsried, Amen, es geschehe also! Der ganze Hof applaudirte der
Gräsin wegen des gerechten Urtheils, und die Witzlinge vermaßen sich hoch
und theuer, die Königin aus dem Reich Arabia, die zu Salomon gewallsahrtet
war, Weisheit zu holen, hätte es nicht besser sprechen mögen.

In bem Augenblide flogen die hohen Flügelthuren des Rebengemachs auf, wo der Traualtar zugerichtet war, darin ftund der weibliche Engel, Fraulein Blanca, mit herrlichem Brautschmud angethan, sie stütte sich auf eine der zwölf Jungfrauen, als sie die fürchterliche Stiefmutter erblidte, und schlug scheu die Augen nieder. Richildens Blut erstarrte in den Abern, wie vom



Blit gerührt fant fie zu Boben, ihre Sinnen umnebelten fich und fie lag ftarr im hinbruten. Aber bie Riechstäschen ber Softinge und Damen goffen einen

so traftigen Platregen von Lavendelgeift über sie, daß sich wider Billen ihre Lebensgeister ermunterten. Darauf hielt der Ritter vom Grabe einen Sermon an sie, davon ihr jedes Wort durch die Seele schnitt, und führte die schöne Blanca zum Altar, wo der Bischoff in Pontificalibus das edle Paar zusammen gab, nebst den zwölf ausgesteuerten Jungfrauen mit ihren Geliebten.

Bie die geistliche Ceremonie geendiget war, ging der gesammte Brautzug in den Tanzsaal. Die fünstlichen Zwerge hatten indeffen mit großer Behendigkeit ein Paar Pantoffeln von blankem Stahl geschmiedet, stunden am Ramin, schurten Feuer an und glühten die Tanzschuhe hochpurpurroth. Da



trat hervor Gunzelin, der knochenkeste gaskonische Ritter, und forderte die Gistnatter zum Tanz auf, den Brautreihen mit ihr zu beginnen, und ob sie sich gleich diese Ehre höchlich verbat, so half doch kein Bitten noch Sträuben. Er umfaßte sie mit seinen kräftigen Armen, die Zwerglein schuheten ihr die glühenden Pantosseln an, und Gunzelin schliff mit ihr einen so raschen Schleiser längs dem Saal hinab, daß der Erdboden rauchte und ihre zarten wohlgebratenen Küße kein Hühnerauge mehr quälte, dazu waldhornirten die Musikanten so herzhaft, daß alles Gewinsel und Wehklagen in die rauschende Musik versichlungen ward. Rach unendlichen Wirbeln und Kreisen drehte der slinke Ritter die erhiste Tänzerin, welche noch nie ein Schleiser so heiß gemacht hatte, zum Saal hinaus, die Stiegen hinab in einen wohlverwahrten Thurm, wo die büßende Sünderin Zeit und Wuße hatte, Pönitenz zu thun. Sambul

ber Arzt aber tochte flugs eine toftliche Salbe, welche die Schmerzen linderte und die Brandblafen heilte.

Gottfried von Arbenne und Blanca lebten in einer paradiefischen Che und belohnten reichlich den Arzt Sambul, der wider Gewohnheit seiner Rolzlegen nicht tödtete wo er's durfte. Auch ward ihm sein Biedersinn oben im Himmel zum Segen angeschrieben; sein Geschlecht blühet noch in späten Enkelösöhnen, einer seiner Nachkommen, der Jud Samuel Sambul, steht hocherhaben wie eine Ceder im Hause Israel, dienet Seiner mauritanischen Majestät, dem König in Marocco, als erster Minister und lebt, einige Bastoznaden auf die Fußsohlen abgerechnet, in Glück und Ehre bis auf diesen Tag.



## Molands Anappen.

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

von

A. Schrödter in Duffelborf.

er ben Gabelftreichen ber Unglaubigen bennoch unterliegen mußte, wogegen ihn sein gutes Schwert Durande biesmal nicht schützen konnte; benn er hatte feine Belbenbahn burchlaufen und befand fich am Enbe berfelben. Bon aller Belt verlaffen lag er ba unter ben Schaaren ber Erschlagenen, fcwer verwundet und von brennendem Durft gequalt. In biefem traurigen Buftande nahm er alle Krafte jusammen und fließ breimal in sein wundersames Horn, um Karlft bas verabrebete Zeichen zu geben, baß es mit ihm am letten fei. Dbgleich ber Raifer mit feinem Beer acht Deilen weit vom Schlachtfelde kampirte, vernahm er boch ben Schall des wunderbaren Horns, hob alsbald die Tafel auf zu großem Berdruß seiner Schranzen, welche eine lederhafte Baftete witterten, die eben zerlegt wurde, und ließ fein heer flugs aufbrechen, seinem Reffen zu Gulfe zu eilen, wiewohl es bamit zu fpat war; benn Roland hatte fo gewaltsam intonirt, bag bas gulbene Born geborften war, er hatte fich alle Abern am Salfe gerfprengt und feinen Selbengeift bereits ausgeathmet. Die Saracenen aber freuten fich ihres Sieges, und legten ihrem Beerführer ben Ehrennamen Malet al Raffer ober bes flegreichen Roniges bei.

In bem Getümmel ber Schlacht waren die Schildknappen und Baffensträger des tapfern Rolands, indem er sich mitten in die seindlichen Geschwasber warf, von ihrem Herrn getrennt worden und hatten ihn aus den Augen verloren. Da nun der Held siel und das muthlose Heer der Franken sein Heil in der Flucht suchte, wurden die mehrsten von ihnen in die Pfanne geshauen. Nur dreien gelang es aus dem Hausen durch die Leichtigkeit ihrer Küße dem Tode oder den Sclavensessen, in undetretene wüste Gegenden, und schweraben stückteten tief ins Gebirge, in unbetretene wüste Gegenden, und schweten nicht rückwärts auf ihrer Flucht; denn sie meinten, der Tod trade mit raschen Schritten hinter ihnen her. Bon Durst und Sonnenbrand ermatztet, lagerten sie sich unter eine schattige Eiche, um da zu rasten, und nachdem sie ein wenig verschnoben hatten, rathschlagten sie zusammen, was sie nun beginnen wollten. Andiol, der Schwertträger, brach zuerst das pythagorische Stillschweigen, welches ihnen die Eile der Flucht und die Furcht für den Satacenen auserlegt hatte: was Raths, Brüder, frug er, wie gelangen wir

jum Beere, ohne ben Unglaubigen in bie Banbe ju fallen, und welche Strafe follen wir gieben? Last uns einen Berfuch machen, burch biefe wilben Gebirge ju bringen ; jenfeits berfelben, meine ich, haufen die Franken, bie uns ficher ins Lager geleiten werben. Dein Anschlag ware gut, Rompan, versette Amarin ber Schilbhalter, wenn bu und Ablerefittige gabeft, une bamit über ben Ball ber ichroffen Felfen gu ichwingen; aber mit biefen gelahmten Knochen, aus welchen Mangel und Sonnengluth bas Mark verzehrt hat, werben wir traun nicht biefe Binnen erklimmen, bie uns von ben Franken icheiben. Laßt und vorerft eine Quelle auffuchen, unfern Durft ju lofden und bie Rurbisflaschen zu fullen, und hernach ein Bilb erlegen, bag wir was zu zehren baben: bann wollen wir wie leichtfüßige Gemsen über die Felsen hupfen und bald einen Weg zu Rarls Heerlager finden. Sarron, der britte Rnappe, ber bem Ritter Roland bie Sporen anzulegen pflegte, schuttelte ben Ropf und fprach: Fur ben Magen, Ramerab, ift bein Rath nicht übel; aber euer beiber Anschlag ift gefahrvoll für ben hale. Meint ihr, bag es une Rarl Dant wiffen wurde, wenn wir ohne unfern guten Serrn gurudfehrten, und auch feine toftliche Ruftung, bie uns anvertraut war, nicht jurudbrachten? Wenn wir nun an ben Teppich feines Thrones fnieten und fprachen: Belb Roland ift gefallen! Und er fprach: viel fchlimm ift biefe Botichaft; aber wo ift Durande fein gutes Schwert geblieben? Bas wollteft bu antworten, Anbiol? Dber er fprach: Anappen, wo habt ihr feinen spiegelblanken stahlernen Schild? Bas wolltest bu barauf fagen, Amarin? ober er frug nach ben golbenen Sporen, bie er unserm herrn anlegte, als er ihn weiland jum Ritter folug, mußte ich nicht mit Schaam verftummen? Du erinnerft mohl, erwiederte Andiol, bein Berftand ift hell wie Rolands Schild, burchbringend, fein und scharf wie Rolands Schwert. Wir wollen nicht ine Beerlager ber Franken gurudfehren; Rarl mochte ichellig \*) fein und uns laffen Profef thun im Rlofter gu ben burren Brubern ").

Ueber Diefe Konsultationen war die grausenvolle Racht hereingebrochen; tein Sternlein flimmerte am umnebelten Simmel; tein Luftchen regte fich.

١

<sup>&</sup>quot;) Ungehalten, aufgebracht.

<sup>- )</sup> So nennt Burdarb Malbie icherzhaft ben Galgen.

In der weiten Ginobe war tiefe Tobtenftille umber, Die nur durch bas Rrach= gen irgend eines Nachtvogels zuweilen unterbrochen wurde. Die brei Flüchtlinge ftredten fich unter bie Giche auf ben Rafen, und gebachten ben bellenben hunger, welchen bas ftrenge Faften bes langen Tages erregt hatte, burch ben Schlaf zu betäuben; aber ber Dagen ift ein ungeftumer Gläubiger, ber ben Bablungstermin feiner Intraden nicht gern vier und zwanzig Stunden lang freditirt. Ihrer Ermubung ungeachtet gestattete ihnen ber hunger feinen Schlaf, ob fie gleich ihr Wehrgehenfe jum Schmachtriemen gebraucht, und fich bamit so eng gegürtet hatten als möglich. Inbem fie aus Unmuth und Langerweile wieder anfingen mit einander zu tofen, erblickten fie burche Gebufch ein fernes Lichtlein, bas fie Anfangs für bas Dunftfind falpetrischer schweflicher Dampfe ansahen. Weil aber bas vermeintliche Irrlicht nach einiger Beit weber ben Drt noch ben Schein veranderte, faßten fie ben Entschluß, Die Sache genauer zu untersuchen. Sie verließen ihr Standquartier unter ber Giche, und nachdem fie manche Schwierigfeit überwunden, in ber Finfternif über manchen Stein gefallen, und mit bem Ropf gegen manchen Aft angerennt waren, gelangten fie an einen freien Blat vor einer aufrechtftebenben Felsenwand, wo sie zu ihrer großen Freude einen Rochtopf auf bem Dreifuß über bem Feuer fanden, und die auflodernde Flamme ließ ihnen zugleich ben Eingang einer Sohle mahrnehmen, über bie fich von oben Epheuranken herabschlangen, und welche durch eine feste Thur verschloffen war. hinzu und pochte an, vermuthend, ber Bewohner ber Soble mochte irgend ein frommer gaftfreier Ginfiebler fein. Aber er vernahm eine weibliche Stimme von innen, welche frug: Ber flopft, wer flopft an meinem Saufe? Gutes Beib, fprach Andiol, thut une auf die Thur ju eurer Grotte, brei irrende Wanderer harren hier an ber Schwelle und verschmachten vor Durft und Bebulb! antwortete bie Stimme von innen, bag ich vorerft bas Sunger. Baus beschide und es jum Empfang ber Bafte bereite. Der Borcher an ber Thur horte barauf von innen groß Geraufch, ale murbe bas gange Baus aufgeraumt und ausgescheuert. Er verzog eine Zeitlang, so lang es feine Ungebuld verstattete; als aber bie Hausmutter fein Ende finden fonnte, ihre Wohnung ju faubern, flopfte er nochmals etwas folbatifc an bie Thur und

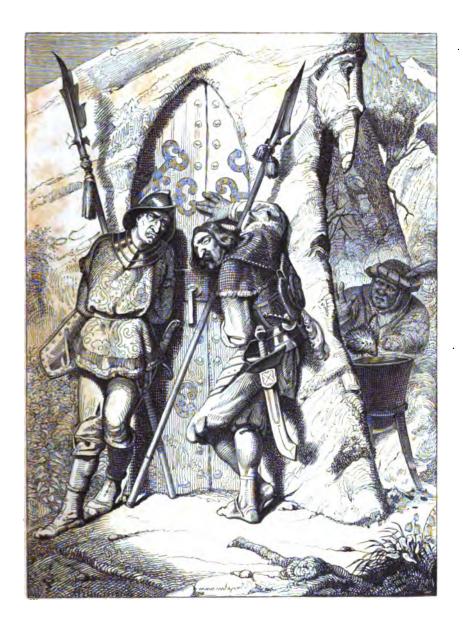

verlangte mit seinen Gefährten eingelassen zu werben. Die vorige Stimme antwortete: Gemach, ich hore! Laßt mir boch Zeit, meine Dormose aufzusstürzen, baß ich vor ben Gasten mich kann sehen lassen. Schuret indessen braußen bas Feuer an, baß ber Topf wohl siebe, und nascht mir nichts von ber Brühe.

Sarron, ber in Ritter Rolands Ruche immer ber Topfguder gewefen war, hatte aus natürlichem Inftinkt fich biefer Funktion bas Feuer zu unterhalten, bereits unterzogen, auch ben Topf vorläufig sondirt und eine Entbedung gemacht, die ihm eben nicht behagte. Denn ba er die Sturge aufhob und mit ber Fleischgabel ju Boben fuhr, jog er einen stachlichten Igel hervor, beffen Anblid feine Efluft bergeftalt verminderte, bag ber Magen von allen ungeftumen Forberungen abstund. Er ließ fich aber nichts von biefer Ruchenbeobachtung gegen seine Gefährten merten, bamit, wenn bas Igelragout unter bem Incognito einer lederhaften Bruhe aufgetischt wurde, er ihnen ben Appetit nicht verberben möchte. Amarin war vor Dubigfeit eingeschlummert, und hatte beinahe ausgeschlafen, ehe bie Bewohnerin ber Grotte mit ihrer Toilette fertig war. Bie er erwachte, gefellte er fich ju bem larmenden Andiol, ber unter heftigen Kontestationen mit ber Eignerin ber Sohle über ben Ginlag fapitulirte. Rachbem endlich alles jur Richtigfeit gebracht war, hatte fie jum Unglud ben Bausschluffel verframt, und weil fie noch bagu aus großer Gile ihre Lampe umgeftogen hatte, fonnte fie folchen nicht wieder finden. Die schmachtenben Wanberer mußten alfo bie ihnen gleich Anfangs angepriesene Gebuld üben, bis nach langer Bause ber Schluffel gefunden war und die Thur aufgethan wurde. Aber ein neuer Bergug, die Rontenanz ber Fremdlinge zu prufen! Kaum war bie Thur halb geöffnet, fo sprang eine große schwarze Rape heraus mit feuerfunkelnden Augen: sogleich schlug die Hausmutter die Thur wieder zu und verriegelte fie wohl, schalt und schmähte auf die ungestumen Gafte, die ihre Wohnung verunruhigten und fie um ihr liebes Sausvieh gebracht hatten. Safchet meinen Rater ein, ihr Wichte, rief fie von innen, ober laßt euch nicht einfallen meine Schwelle au betreten.

Die brei Kameraben sahen einander rathschlagend an, was sie thun wollten. Die Here! murmelte Andiol zwischen den Zähnen, hat sie und nicht lang genug geäfft, und nun schilt und brobet sie! Soll ein Beib drei Ranner narren? Bei Rolands Schatten, das soll sie nicht! Laßt uns die Thur erbrechen und auf gut soldatisch und hier einquartieren. Amarin stimmte bei, aber der weise Sarron sprach: bedenkt, Brüder, was ihr thut; der

Bersuch könnte übel ablausen, ich ahnde hier sonderbare Dinge; laffet uns die Besehle unserer Birthin aufs punktlichste befolgen; wenn unsere Geduld nicht ermüdet, so wird ihre Laune ermüden, uns zu soppen. Dieser gute Rath wurde angenommen und auf den schwarzen Murner alsbald eine allgemeine Jagd gemacht: aber der war waldein gestohen und in der düstern Nacht nicht aussindig zu machen. Denn obgleich seine Augen so hell funkelten als die Augen der Lieblingskaße des Betrarca, deren Schimmer dem Dichter zur Lampe diente, ein unsterblich Lied an seine Laura dabei niederzuschreiben, so schied der pyrenäische Murner doch eben die Nücken seiner Domina zu haben,



bie drei Wanderer zu affen, und blinzte entweder gestissentlich die Augen zu, oder drehte sich so, daß sie ihn nicht verriethen. Gleichwohl wußte ihm der verschmiste Sarron beizusommen. Er verstund sich darauf, die Minnesprache des Kapengesichlechts so natürlich zu miaulen, daß der Anachoret im Walde, der sich auf einen Eichbaum gestüchtet hatte, dadurch betrogen wurde, und weil er in der unsterirdischen Klause keiner Pflegerin und einiger Kellermäuse, mit welchen er sich zuweilen herumtummelte: so vermuthete

er eine angenehme Gespielin in der Rabe, welcher nachzuspuren er den Baum verließ und den disharmonischen Kanon der nächtlichen Serenade anstimmte, welcher die Schlafenden aus der Ruhe stört und sie antreibt, das Rachtgeschirr auf die lästigen Minnesanger unter dem Kammerfenster auszuleeren.

Sobald fich ber queilende Rater burch feine Stimme verrieth, war ber lauersame Anappe jur Hand, beschlich ihn und brachte ben eingehaschten Flüchtling im Triumph an ben Eingang ber Felsenhöhle, ber nun nicht mehr

versperrt war. Socherfreut traten die drei Knappen unter Geleitschaft bes entflohenen Benaten hinein, begierig die Bekanntschaft der Birthin zu machen; aber banglich schauberten fie zurud, als fie ein lebendiges Skelet, ein durres fteinaltes Mutterchen erblickten; fie trug einen langen Talar, hielt in ber



Hand eine Mistelstaube, berührte damit auf eine seierliche Art die Ankömmslinge, indem sie dieselben bewillsommte, und nothigte sie, an einem gedeckten Tische Plat zu nehmen, auf welchem eine frugale Mahlzeit von Milchspeisen, gerösteten Kastanien und frischem Obst aufgetragen war. Es bedurfte keiner Zunöthigung, und die hungrigen Gaste sielen wie gierige Bolfe über die Speisen her, und in kurzer Zeit waren die Schüsseln so rein abgeleert, daß keine genäschige Maus von den Ueberbleibseln zu sättigen gewesen wäre. Sarron that es in der Eilsertigkeit den Magen zu befriedigen seinen beiden Spießgesellen zuvor; denn er wähnte noch einen zweiten Gang, wo das Igelragout zum Vorschein kommen würde, welches er seinen Gefährten allein zu überlassen gedachte; doch da die Hausmutter nichts mehr auftrug, glaubte er, daß sie diesen Leckerbissen für sich selbst ausgespart habe.

Die Alte war indessen geschäftig, von Matragen aus spanischer Wolle gewebt, ein Rachtlager zu bereiten; aber es war so knapp und schmal, daß unmöglich brei Personen darauf Plat finden konnten. Der Schläfer Amarin machte diese Bemerkung, gab sie der geschäftigen Wirthin zum besten und bat sie, auch den dritten Mann nicht zu vergessen. Die Alte that ihren zahn-

losen Mund auf und sprach lächelnd: Lieben Kinder, seid unbekummert, ber britte Mann soll nicht auf der Erde schlafen, ich habe ein breites Bett, darin ist Plat für mich und ihn. Die drei Gesellen nahmen diese Rede, für einen guten Schwank auf, freuten sich, daß das graue

Rutterlein noch fo bei Laune fei, und belachten ben Ginfall aus vollem Salfe. Der fluge Sarron aber bebachte, baß alte Matronen zuweilen feltsame Schrullen im Ropfe haben, untersuchte nicht lange, ob bier gefcherzt ober geernftet fet, ftellte fich urploglich folaftrunten, taumelte aufe Lager, um fich auf allem Fall in Poffeß zu fegen, und ließ es feinen Rameraben über, bie Rederei mit ber Birthin um ihre Bettgenoffenschaft fortzusepen. Die beiben Champions wurden bas Stratagem nicht fobald inne, ale fie in gleicher Abficht einander bas Pravenire gu spielen gedachten, und weil feiner bem anbern ben Plat einzuraumen Billens war, mußte bas Fauftrecht entscheiben. Die Alte fah eine Zeitlang ruhig ju, wie fich die Borer herumzogen, und ber schlaue Sarron schnarchte bazu aus allen Rraften. Wie aber ber Streit hisig wurde, und die goldgelben Saarloden ber Wettfampfer, welche bie Saracenen verschont hatten, ben Fußboben bededten, ergriff fie ben Miftelftengel und berührte bamit die beiben Athleten. Da ftunden fie ftarr und fteif wie zwei Bilbfaulen, waren unvermögend einen Finger ju regen; Die Alte aber ftreichelte mit ihrer falten burren Tobtenhand ihnen freundlich die glühenden Baden und fprach : Friede, Rinder! blinder Eifer ichabet nur, ihr habt alle gleiche Rechte und gleiche Anspruche auf meine Bettgenoffenschaft; nach ben Rechten Dieses Saufes trifft jeben bie Reihe. Last mich in eurer Umarmung erwarmen, daß ich mich noch einmal verjunge vor meinem Sinschelben. Sierauf lofte fie ben Bauber ber beiben ruftigen Ringer auf, und gebot ihnen, ben Schläfer Sarron zu weden, ber aber burch fein Rutteln und Schütteln, auch burch feinen Rippenftoß zu ermuntern

war. Die Alte wußte gleichwohl ein Mittel, ihn aus dem scheinbaren Tobtenschlaf zu erweden: kaum hatte sie ihn mit der geheimnisvollen Mistel berührt, so sing der Knappe an seltsame Kontorsionen zu machen, krümmte und wand sich wie ein Wurm auf dem Nachtlager, klagte über heftiges Bauch= weh, als plagte ihn die Kolis von Poitou, und bat die Hausmutter demuthig um ein linderndes Alystier. Sie aber hatte slugs eine bewährte Salbe zur Hand, damit hieß sie ihn den Nabel bestreichen, worauf alle Schmerzen bald verschwanden.

Die drei Knappen hatten sich jest wohl unter ben Eichbaum guruckgewunscht, sie sahen, daß sie einer machtigen Zauberin in die Hande gefallen waren, die sie auf mancherlei Art trillte und soppte; doch half hier nichts als zum bosen Spiel gute Miene zu machen. Kinder, sprach sie, es ist spat, die tühle Nacht streut Schlummerkörner, das Loos mag entscheiden, welcher unter euch heute in meiner Bettkammer rasten soll. Drauf brachte sie ein Buschel Werg herbei, nahm ein wenig davon, drehte ein Kuglein daraus ganz leicht und luftig, stellte es auf den Tisch und hieß die drei Gesellen gleiches thun, welche auch ohne Widerrede Folge leisteten; der schlaue Sarron aber drehte das seinige so derb und dicht als er konnte. Hierauf nahm die Drude einen sichtenen Spahn, zündete all die Häussein an und sprach: wer mir zuerst



nachfleugt, fei biefe Racht mein Bettgenoß. Die glimmenbe Afche ihres Baufleins hob fich empor, barauf folgte Andiols und hernach Amarins Bauflein, nur Sarrons Afchenhaufen blieb auf ber Tafel jurud, wegen Schwere und Dichtigkeit ber Rugel. Darauf umfaßte bie Alte ihren Schlaffompan herzhaft, jog ihn zur Rammer hinein, und er folgte ihr schaubernd mit berganftebenbem Saar, wie ber Dieb bem Schergen gur Leiter am Bochgericht. Es war traun ein harter Strauf fur ben armen Wicht, neben einem folden Furchtgerippe ju pernoftiren. Wenn bie Alte eine Rinon be l'Enclos gewesen ware, die in ihrem hochsten Stufenjahre, nachdem fie neunmal neun Sommer burchlebt hatte, noch fo viel Reize befaß, baß ihr Sohn unerfannterweise gegen fie in heißer Liebe entbrannte, fo ware bas Abenteuer allenfalls noch au bestehen gewesen. Aber ber Bahn ber Beit hatte also an ihrer Gestalt gezehrt, daß bas Ronterfei ber hundertjährigen Jungfer aus ben physiognomischen Fragmenten, ober ber here zu Endor, nach bem holzschnitt ber Wittenberger Bibelausgabe, gegen ihre Frage noch immer für Schonheiten gelten konnten. Der Mutter Ratur hat es beliebt, Die außerften Granglinien ber Schonheit und Saglichkeit in bem weiblichen Korper zu vereinbaren; bas hochfte Ibeal ber Schönheit ift ein Beib, und bas hochfte Ibeal ber Saglichkeit ift auch ein Beib, und es ift eine etwas bemuthigenbe Bemertung für ftolze Schonen, daß diese beiben Endpunkte gewöhnlich in einer und ber nämlichen Berfon. wiewohl in gang verschiebenen Epochen, jufammentreffen. Anbiole Sultanin ftund auf ber außerften Abstufung ber Menschengestalt, weit unter ber berufenen Bafchfirenphysiognomie, und schien bas non plus ultra ber Häflichkeit zu fein; ob fie bas auch ehemals in Absicht ber Schonheit war, ift nicht leicht auszumachen.

Diese einsame Bewohnerin der Pyrenden hauste hier schon seit verschiesbenen Menschenaltern, ihr Leben maß beinahe die Hälfte der Jahre von den zwölf Matronen, welchen irgend eine andächtige Fürstin in der Charwoche die Füße zu waschen pflegt. Sie war die lette Sprosse aus dem Stamm der Druiden, besaß die ganze Verlassenschaft aller Geheimnisse und Kunste der aussterbenden Sippschaft, und stammte in gerader Linie von der berühmten

Beleba ab \*), die ihrer Großmutter Aeltermutter gewefen war. Alle Rtafte ber Ratur waren ihr unterthan, fie fannte bie Wirkung ber Rrauter und Burgeln fo gut ale bie Influenzen ber Geftirne, fie wußte foftliche Linkturen zu bereiten, auch verfertigte fie eine bewährte Bunbereffeng, Die alles bas leiftete, was bie Schwersche in Altona verspricht, nur mit bem verjungenben Balfam wollte es ihr nie gelingen, welchen ber Marquis d'Anmar, auch Belmar genannt, gegenwärtig in Benedig zu erfragen, endlich zu erfünsteln gewußt hat, und ber so wirksam sein soll, daß eine alte Dame, die sich ju ftark bamit rieb, in ben Stand eines Embryo jurud versest wurde"). In ber Magie war fie Meisterin, und bie geheimnifvolle Miftel ber Druiden vermanbelte fich in ihrer Sand in ben Bauberftab ber Circe; nicht minber wußte fie burch angereihte Schlangenaugen Herrengunft und Frauenliebe zu erwecken, wenn bie Berfon, welche biefes fraftige Amulet an fich trug, anders tauglich war, eine erotische Begetation zu bewirken, benn was die gute Mutter selbst betraf, fo blieben bie neun Reihen Schlangenaugen, die fie wie Perlenfcnuren um ben hals trug, bei ihr felbft unwirtsam. Für bas belmariche Recept hatte fie gern ihre Hausofficin, nebst ben neun Schnuren Schlangenaugen und bem magischen Apparatus vertauscht; aber ber Proces zu bieser herrlichen Romposition war zu ihrer Zeit noch nicht erfunden, folglich blieb ihr von ben awei Lieblingswunichen ber Menschen: lange leben und jung fein, nur ber erfte erreichbar. In Ermangelung bes fpecififchen Mittels hielt fie fich, was ben zweiten betraf, an ein Surrogat, bas eben nicht zu verachten war. ber Lauersamkeit einer Spinne faß fie in bem Mittelpunkt ihres magifchen Gewebes, und hafchte jeden peregrinirenden Beltburger auf, ber fich in ihr Baubernet verwidelte. Alle Banberer, Die ihr Territorium betraten, zwang fte zu ihrer Bettgenoffenschaft, wenn fie fich zu diesem biatetischen Gebrauch qualificirten, und eine folche gefellige Racht verjungte fie jederzeit um breifig Jahr; benn nach bem Lehrfat bes Celfus fog ihr ausgetrodneter Rorper alle

<sup>&</sup>quot;Aber nach Tacitus Bericht im 4. Buch seiner Historie 61. Rap. war die Beleda eine Jungfrau? Antwort: thut nichts zur Sache, sie war's freilich einmal; aber daß sie stach mit dem Gelübbe ewiger Keuschseit belastet hatte, davon sagt Tacitus kein Wort.

<sup>\*\*)</sup> Tagebuch eines Beltmannes, par Mr. le Comte Max Lamberg.

gefunden jugendlichen Erhalationen des ruftigen Schlafgefellen gierig ein. Außerdem verabsaumte fie nie, Abends vor Schlafengehen mit Igelfett den alten Pergamenband ihrer Haut wohl zu falben, fie lind und schmeibig zu erhalten, um nicht bei lebendigem Leibe zur Mumie zu werben.

Dhne bas Gefet ber Reuschheit weber mit Gebanten, Worten ober Berten im minbeften zu verleten, hatten bie brei Knappen nothgebrungen ber Alten ben verlangten Ehrendienst geleiftet, fie hatte fich mit guter Manier neunzig laftige Jahre vom Salfe geschafft, ging wieber gang flint und ted einher, und ber fluge Sarron, ben feine Schlauheit biesmal nicht von bem Schidfal feiner Ronforten befreit hatte, machte bie Bemerkung, bag bie größten Uebel mehrentheils nur in ber Ginbildung beftunden, und bag eine folecht zugebrachte Racht nicht mehr Stunden und Minuten gable ale bie gludlichfte. Da am britten Tage bie neubelebte Alte bie brei Bettfonforten beurlaubte, und fie mit freundlichen Worten forbergiehen hieß, trat ber Rebner Sarron auf und sprach: es ift nicht Sitte im Lanbe, einen Gaft unbegabt von fich zu laffen; zubem haben wir einen Danf ober Behrpfennig von euch verbient: ihr habt uns baß getrillt und wohl geplagt um einen Biffen Brob und einen Trunt Baffer. Saben wir nicht bas Feuer beim Rochtopf angefourt wie bie Ruchenmagbe? Saben wir nicht euren Sausfreund ben fomargen Rater wieder eingehafcht, ber entsprungen war? Und haben wir euch nicht an unferm Berg erwarmen laffen, ba ber Froft bes Altere euer Anochengerippe fcuttelte? Bas wird und bafur, bag wir euch getaglohnert und hofiret haben?

Die Mutter Drube schien sich zu bedenken. Sie war nach Gewohnheit alter Matronen zäher Ratur, und schenkte nicht leicht etwas weg: gleichwohl hatte sie die drei Wichte in Affektion genommen, und schien geneigt, ihrer Anforderung Gnüge zu leisten. Laßt sehen, sprach sie, ob ich euch mit einer Gabe bedenken kann, dabei sich jeder meiner erinnere. Sie trippelte darauf in ihre Rumpelkammer, kramte darinnen lange, schloß Kasten auf und Kasten zu, und rasselte mit den Schlüsseln, als wenn sie die hundert thebanischen Pforten im Beschluß hätte. Nach langem Berharren kam sie wieder zum Borschein und trug im Zipfel ihres Kleides etwas verborgen, wendete sich gegen den



weisen Sarron und frug: wem soll das, was ich in meiner Hand habe? Er antwortete: dem Schwertträger Andiol. Sie zog hervor einen verrosteten Rupserpsennig und sprach: nimm hin und sage mir, wem das soll, was ich mit meiner Hand sasse? Der Knappe, welcher mit der Spende übel zufrieden war, antwortete trozig: mag's nehmen wer's will, was kummert's mich! Die Drude sprach: wer mag's? Da meldete sich Amarin, der Schildhalter, und empfing ein Tellertüchlein von seinem Trell, sauber gewaschen und geplättet. Sarron stund auf der Lauer und gedachte das beste zu erhaschen: aber er empfing nichts als einen Däumling von einem ledernen Handschuh, und wurde von seinen Kameraden derb ausgelacht.

Die drei Gefellen zogen nun ihrer Straße, nahmen kalksinnig Abschied, ohne sich für die milben Gaben zu bedanken, oder die Freigebigkeit der kargen Matrone zu rühmen, möchten ihr wohl gar Injurien gesagt haben, wenn sie nicht der Miskelstengel, bessen Kraft sie allerseits erprobt hatten, im Respekt gehalten hätte. Nachdem sie einen Feldweges fortgewandert waren, sing's dem Schwertträger Andiol erst an zu wurmen, daß sie sich in der Drudenhöhle nicht besser bedacht hätten. Hörtet ihr nicht, Kameraden, sprach er, wie die Unholdin in ihrer Rumpelkammer Kasten auf= und zuschloß, um den Plunderkram zusammen zu suchen, womit sie und zesoppt hat? In ihren Kasten war gewiß Reichthum und Uebersluß. Wären wir klug gewesen, so hätten wir getrachtet der Zauberruthe, ohne welche sie nichts vermochte, uns

ju bemächtigen, waren in bie Borrathsfammer gebrungen, und hatten, wie's ber Rriegsleute Sitte und Brauch ift, Beute gemacht, ohne uns von einem alten Beibe trillen zu laffen. Der unwillige Knappe perorirte noch lange in biefem Ton, und beschloß damit, daß er ben verrofteten Pfennig hervorzog und aus Berbruß von fich warf. Amarin folgte bem Beispiel seines Ronforten, schwenkte bas Tellertuch um ben Ropf und sprach: was soll mir ber Lappen in einer Bufte, wo wir nichts zu beißen haben; wenn wir einen wohlbesetten Tifch finden, wird uns auch fein Traufeltuch fehlen, überließ es barauf ben wehenden Winden, die es einem nahen Dornftrauch zuwehten, welcher ben Minnefold ber alten Liebschaft an seinen spigen Baden festhielt. Der weitriechende Sarron witterte indeß etwas von verborgenen Kräften ber verschmahten Gaben, tabelte die Unbefonnenheit seiner Spiefgesellen, bie nach bem gemeinen Beltlauf die Dinge nur von ber Außenseite beurtheilten, ohne ben innern Behalt ju prufen, aber er predigte tauben Dhren. Dagegen war er auch nicht zu bereben, fich bes unansehnlichen Daumlings zu entlebigen: vielmehr nahm er burch biefe Gefchichten Anlag, ein und ben anbern Berfuch bamit anzustellen. Er jog ihn über ben Daumen ber rechten Sand obne Wirtung: hierauf wechselte er mit bem Daumen ber Linken, und fo ichlenderten die drei Gefährten noch eine Weile fort. Urplöglich blieb Amarin Reben und frug verwundernd: Bo ift Freund Sarron geblieben? Andiol antwortete: Lag ihn, ber Geighals wird auffammeln, was wir weggeworfen haben. Still und flaunend hörte Sarron biefe Rebe. Es überlief ihn ein falter Schauer, und er wußte fich in feiner Freude faum ju maßigen; benn bas Geheimniß bes Daumlings war ihm nun entrathseit. Seine Rameraben machten Salt, ihn zu erwarten: er aber ging feinen Schritt ruftig fürbaß, und als er einen guten Borfprung gewonnen hatte, rief er mit lauter Stimme: 3hr Tragen, was weilet ihr ba hinten? wie lange soll ich euer harren? Hoch aufhorchend vernahmen die beiden Anappen die Stimme ihres Gefährten vorwärts, ben fie weit jurud vermutheten, verdoppelten beshalb ihre Schritte und liefen haftig vor ihm vorüber, ohne ihn zu feben. Darüber freute er fich nur noch mehr, weil er nun gewiß war, bag ibm ber Daumling bie Gabe der Unfichtbarkeit mitgetheilt hatte; und fo trillte er fie wacker, ohne daß fie



auf die Ursache dieser Täuschung riethen, ob fie fich gleich weidlich ben Kopf barüber zerbrachen. Sie vermeinten, ihr Gefährte sei von einer Felsenwand ins tiefe Thal hinabgegleitet, habe sich ben Hals abgestürzt und sein leichter Schatten umschwebe sie nun, ihnen das Valet zuzurufen. Darüber kam ihnen große Furcht an, daß sie Judasschweiß schwisten.

Seines Spiels endlich mube, versichtbarte sich Sarron wieder, und belehrte die horchsamen Gefährten von der Beschaffenheit des wundersamen Daumlings, schalt ihren Unbedacht, und sie stunden da ganz verblüfft wie die stummen Delgößen. Rachdem sie sich von ihrem Hinstaunen erholt hatten, liesen sie spornstreichs zurud, die verschmähten Gaben der Mutter Drude wieder in Besitz zu nehmen. Amarin jauchzte laut auf, als er schon in der Ferne das Tellertuch am Bipfel des Dornbusches wehen sah, welcher das anvertraute Gut, ob gleich die vier Winde des Himmels um dessen Besitz zu kämpsen schienen, getreuer verwahret hatte, als mancher Depositionsschrank das Erbtheil der Unmündigen unter gerichtlichem Schloß und Riegel. Mehr Schwierigfeiten kostete es, den verrosteten Psennig wieder im Grase auszusinden; doch Eigennut und Gelbsucht gab dem spähenden Eigenthümer Argusaugen, und biente ihm zur Wünschelruthe, seine Schritte zu leiten, und den Ort zu tressen, wo der Schat verborgen lag. Gin hoher Luftsprung und lautes Freudengesichrei verfündete ben gludlichen Fund bes verrofteten Pfennigs.

Bon der langen Promenade war die Reisegesellschaft sehr ermüdet, und suchte den Schatten eines Feldbaums, sich für den drückenden Sonnenstrahlen zu bergen, denn es war hoch Mittag und der Hungerwurm dehnte sich achtzehn Ellen lang durch die leeren Gedärme, und erregte im Grimmdarm unangenehme Empfindungen. Dem ungeachtet waren die drei Abenteurer frohen Muthes, ihr Herz schwoll von freudiger Hosfnung, und die beiden Gesellen, welche die Kräste ihrer Bundergaben noch nicht erprobt hatten, stellten damit allerlei Bersuche an, solche zu erforschen. Andiol suchte seine wenige Baarsichaft zusammen, legte dazu den Kupferpfennig und sing an zu zählen, vorwärts, rückwärts, mit der Rechten, mit der Linken, von oben herunter, von unten hinauf, ohne die vermutheten Eigenschaften eines Hechpfennigs zu entbeden. Amarin hatte sich auf die Seite gemacht, knüpste gar ehrbar sein Tellertuch ins Ruopstoch, betete in aller Stille sein Benedicite, that darauf die beiden Flügelthüren seiner geräumigen Brodpsorte weit auf, und erwartete



nichts geringers, als daß ihm eine gebratene Taube in den Mund fliegen wurde; aber die Procedur war viel zu links, als daß das magische Tüchlein operiren konnte, darum begab er sich wieder zur Gesellschaft, erwartend, was

ber Bufall entziffern werbe. Die Empfindung bes Beißhungers begunftiget amar eben nicht die frohe Laune; aber wenn die Feberfraft ber Seele einmal gespannt ift, so erschlafft fie auch nicht gleich von jeder kleinen Betterverande-Bei Amarins Zurückunft riß ihm Sarron auf eine luftige Art bas Tuchlein aus ber Sand, breitete es auf ben Rasen unter ben Baum und rief: Beran Gefellen! ber Tifch ift gebect, bescher uns nun die Rraft bes Tellertuche einen wohlgefochten Schinken barauf und Beigbrob vollauf. Raum batte er biefe Worte ausgesprochen, fo regnete es Raspelsemmeln auf ben Laken vom Baume herunter, und zugleich ftund eine antike Majolik in Form einer bauchigen Schuffel ba mit einem gesottenen Schinken. Sinftaunen und Efluft malten auf ben Gesichtern ber hungrigen Tischgenoffen einen seltsamen Rontraft, ber Inftinft aus bem Magen besiegte jedoch bald bie Bewunderung, mit frober Gierigfeit regten fie nun bie Rinnbaden, bag man hatte glauben follen, das taktmäßige Geräusch einer Stampfmühle zu hören, keinem entfiel mabrend ber Mahlzeit ein Bort, bis die lette Fleischfaser von ben Knochen geschälet war.

Der hunger war bald überflußig gestillt, nun melbete fich ber peinliche 3willingsbruder beffelben, ber Durft an, befonders ba ber Schmeder Sarron bie Bemerkung machte, baß ber Schinken etwas zu viel Salz gehabt habe. Der ungestume Andiol bezeigte zuerft seine Unzufriedenheit über die halbe Mablacit, wie er fie nannte: ber mich speift ohne Trant, sprach er, bem weiß iche wenig Dank, und kannegießerte noch viel über bie mangelhafte Bunbergabe bes Tellertuchs. Amarin, ber fein Gigenthum nicht wollte berunterfepen laffen, fand fich burch biefe Kritif beleidigt, faßte bas Tuch bei ben vier Enden, es fammt ber Schuffel wegzutragen; boch wie ers zusammen nahm, war Schuffel und Schinkenknochen baraus verschwunden. fprach er zu bem übermuthigen Arittler, wenn bu in Zufunft mein Gaft fein willft, so nimm mit dem vorlieb, was dir mein Tisch darbeut, und suche für beine burstige Milz eine ergiebige Quelle; was ben Trunk betrifft bas kommt hier aufs andere Blatt; wo ein Badhaus steht, sagt bas Sprüchwort, ba hat tein Brauhaus Plat. Bohlgesprochen! verfette ber Schlautopf Sarron. laß boch sehen was bein anderes Blatt besagt, entriß ihm nochmals bas

Tellertuch und breitete es links auf die Matten, mit dem Wunsche, daß der bienstbare Geist desselben möchte darauf erscheinen lassen Weinflaschen ohne Zahl, mit dem besten Malvasier gefüllt. Im Umsehen stund eine Majolik da, dem Ansehen nach zum vorigen Service gehörig, als ein Henkeltrug geformt, mit dem herrlichsten Malvasier gefüllt.

Jest hatten die gludlichen Knappen beim Genuß des sußen Rektars ihren Zustand nicht mit Kaiser Karls Throne vertauscht, der Wein fluthete alle Sorgen des Lebens auf einmal fort, und perlete schäumend in den ehernen

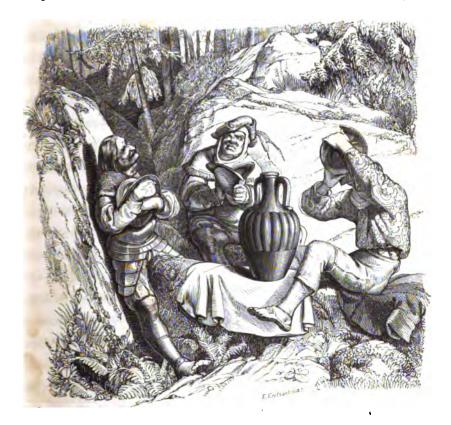

Bidelhauben, die sie statt der Pokale gebrauchten. Selbst Andiol der Splitzterrichter ließ nun den Talenten des Tellertückleins Gerechtigkeit widersahren, und wenn's dem Eigenthümer seil gewesen wäre, so hätte er's flugs um den verrosteten Pfennig und dessen noch unerkannte Meriten eingetauscht, dieser wurde ihm gleichwohl immer werther, und er fühlte jeden Augenblick darnach,

um zu erfahren, ob er noch zur Stelle fei. Er zog ihn hervor, bas Geprage zu beschauen, bavon bie geringfte Spur sogar verloschen war, brauf wendete er ihn um, die Rudfeite zu betrachten, bas war die rechte Methobe, bem Pfennig seine Spenden abzuloden. Bie er auch hier weber Bilb noch Ueberschrift entbedte und ihn wieder beifteden wollte, fand er unter bem Bunderpfennig ein Golbftud von gleicher Große und eben fo bid ale berfelbe, er wiederholte ben Versuch noch oftmal unbemertt, um feiner Sache gewiß zu fein, und fand bas Manover zuverläffig. Mit ber ausgelaffenen Freude, welche ber alte Sprakufer Philosoph empfand, ale er im Babe bie Bafferprobe bes Golbes ausgespaht hatte, und aus frohem Unfinn in unverschamter Radtheit sein evonna burch alle Gaffen posaunte, erhob sich Andiol ber Schwerttrager von feinem Rafenfite, hupfte mit frummen Bodsfprungen um den Baum und schrie aus voller Rehle: Rameraden, ich hab's! ich hab's! und verheelte ihnen nicht seinen alchymischen Proces. Im ersten Feuer feines freudigen Enthusiasmus brachte er in Borfchlag, augenblide die wohlthätige Mutter Drube wieder aufzusuchen, die ihre fleinen Redereien so ebelmuthig vergutet hatte, fich ihr zu Fußen zu werfen und ihr zu banten. mäßiger Trieb befeelte fie alle, geschwind rafften fie ihre Sabseligkeiten gufammen und trabten frifch ben Beg jurud, wo fie hergekommen waren. entweder wurden ihre Augen gehalten; ober die Weindunfte führten fie irre; ober die Mutter Drude verbarg sich geflissentlich vor ihnen: genug es war nicht möglich, die Grotte wieder ju finden, ob fie gleich die Pyrenden fleißig burchfreugten, und bie abenteuerlichen Gebirge ichon im Ruden hatten, ebe fie mertten, bag fie irre gegangen waren und fich auf ber Beerftrage nach bem Ronigreich Leon befanben.

Nach einer gemeinschaftlichen Konsultation wurde beschloffen, diese Marschroute zu verfolgen und allgemach der Nase weiter nachzugehen. Das glückliche Kleeblatt der Knappen sah nun wohl, daß sie sich im Besit der wünschenswerthesten Dinge befanden, die, wenn sie nicht geradezu das größte Erdenglück gewährten, doch die Grundlage zu Erreichung jedes Wunsches enthielten. Der alte lederne Däumling, so unscheinbar er war, hatte alle Eigenschaften des berufenen Ringes, welchen Gyges ehemals besaß, der ver-

rostete Pfennig war so gut und brauchdar als der Seckel des Fortunatus, und dem Tellertuch war außer der ursprünglichen Gabe, noch nebenher der Segen jener berühmten Wunderstasche des heiligen Remigius verliehen. Um sich des wechselseitigen Genusses dieser herrlichen Geschenke bedürsenden Falls zu versichern, machten die drei Gesellen einen Bund, sich nie von einander zu trennen und ihre Güter gemeinschaftlich zu gebrauchen. Indessen rühmte jeder nach der gewöhnlichen Vorliebe für sein Eigenthum seine Gabe als die vorzüglichste, die der weise Sarron bewies, daß sein Däuwiling alle Vollssommenheiten der übrigen Wunderspenden in sich vereinige: mir, sprach er, sieht in den Häusern der Prasser Küch' und Keller ossen, ich genieße des Borrechts der Stubenstiegen, mit dem König aus einer Schüssel zu speisen, ohne daß er mir's wehren kann; auch den Geldkaften der Reichen zu leeren und selbst die Schäße aus Indostan mir zuzueignen, steht in meiner Macht, wenn ich mich den Weg dahin nicht verdrießen lasse.

Unter diesen Gesprächen langten sie zu Aftorga an, wo König Garsias von Suprardien Hof hielt, nachdem er mit der Prinzessin Urraca von Arragonien, die ihre Schönheit eben so berühmt gemacht hat als ihre Rosetterie, sich vermählt hatte\*). Der Hof war glänzend, und die Königin schien die lebendige Musterfarte ihrer Residenz zu sein, an der man alles, was die Eitelkeit zum Prunk der Damen ersand, übersehen konnte. In den pyrendisschen Busteneien waren die Begierden und Leidenschaften der drei Wanderer engbegränzt und mäßig, sie begnügten sich an der Gabe des Tellertüchleins: wo sie einen schattenreichen Baum fanden, breiteten sie es aus und hielten offne Tasel. Sechs Mahlzeiten des Tages waren das wenigste, und es gab keinen Leckerdissen mehr, den sie sich nicht auftischen ließen. Wie sie aber in die

<sup>&</sup>quot;) Alle Bringessinnen bieses Ramens stehen in üblem Ruse. Gine jüngere Urraca, Alsons VI. von Leon Tochter und Erbin, lebte so üppig und unseusch als eine Messaline, ließ sich von ihrem zweiten Gemahl Alsons von Arragonien unter dem Borwand der zu nahen Berwandtschaft scheiden, um ihre Buhlerei desto ungestörter sortzusehen, woraus Misselligkeit und Krieg entstund; sie starb in der Gedurt eines Bastards. Noch eine jüngere Urraca, Alsons IX. Lochter, brachte ihr verhaßter Name um eine Krone; denn als die französischen Gesandten eine von den Arragonischen Prinzessungstichen Gesandten son den Arragonischen Prinzessungstillenen son beine Manca, diese Urraca hieß.

Königsstadt einzogen, erwachten in ihrer Brust tobende Leidenschaften, sie machten große Projekte, sich durch ihre Talente vorzustreben und aus dem Knappenpöbel in den Herrenstaud hinauf zu schwingen. Unglücklicherweise sahen sie die schöne Urraca, deren Reize sie so bezauberten daß sie den Ansichlag faßten, bei dieser Prinzessin ihr Heil zu versuchen, um sich für das Abenteuer in der Drudenhöhle zu entschädigen. Sie merkten nicht so bald einander ihre Sympathieen ab, so erwachte in ihren Herzen eine nagende Eisersucht, das Band der Eintracht wurde zerrissen, und wie überhaupt drei Glückliche schwerlich unter einem Dache zusammen hausen können, denn die Eintracht ist die Tochter wechselseitiger Bedürfnisse: so zersiel die Conföderation mit einem Mal, die Erdverdüberten trennten sich, und gelobten einander nur das einzige, ihr Geheimniß nicht zu verrathen.

Andiol feste, um feinen Rebenbuhlern zuvorzukommen, feinen Tafchens prägstod alsbalb in Bewegung, verschloß fich in eine einsame Rammer und



ermübete nicht, ben kupfernen Pfennig umzuwenden, um den Sedel mit Goldstüden anzufüllen. Sobald er bei Kasse war, stassirte er sich als ein stattlicher Ritter heraus, erschien bei Hose, nahm Bestallung, und zog bald durch seine Pracht die Augen von ganz Astorga auf sich. Die Reugierigen sorschten nach seiner Herkunft, aber er beobachtete über diesen Punkt ein gezheimnisvolles Stillschweigen und ließ die Klügler rathen; doch widersprach er nicht dem Gerüchte, welches ihn für einen Sprossen aus Karl des Großen wilder Ehe ausgab, und nennte sich Childerich, den Sohn der Liebe. Die Königin entdeckte vermöge ihres Scharsblicks diesen Trabanten, der in dem

Birbel ihrer Zauberreize feine Bahn befchrieb, mit Bergnugen, und verabfaumte nicht, ihre anziehende Kraft auf ihn wirken zu laffen, und Freund Andiol, bem in ben höhern Regionen ber Liebe noch alles neu und fremd war, fowamm in bem Strom bes Aethers, ber ihn fortriß, wie eine leichte Seifenblase babin. Die Roketterie ber schönen Urraca war nicht gang Temperament ober Stolg, auf ben gaben ihrer Eitelfeit nur Beigen angureiben, um mit biefer blendenden Garnitur, die in ben Augen ber Damen fonst wohl ihren Berth haben mag, zu paradiren. Der Eigennut, ihre Balabins zu plunbern, und bas boshafte Bergnugen, fie hernach zu verhöhnen, hatte an ihren Intriguen großen Antheil. Db fie gleich einen Thron besaß, so ftrebte fie boch alles zu haben, worauf die Menfchen einen Werth legen, wenn fie auch weiter feinen Gebrauch bavon zu machen wußte. Ihre Gunft wurde nur um ben bochken Breis verlieben, welchen die bethörten Champions barauf zu seten vermochten; sobald ein verliebter Duns geplundert war, erhielt er mit hohnender Berachtung ben Abschied. Bon diesen Opfern einer ungludlichen Leibenschaft, die ben Honigseim bes Genuffes mit bitterer Reue vergallte, wußte Frau Fama im ganzen Königreich Suprarbien viel zu erzählen, demungeachtet fehlte es nicht an bummbreiften Motten, bie um bas verberbliche Licht flogen, in beffen Flamme fie ihren Untergang fanben.

Sobald Crofus Andiol von der raubsüchtigen Königin gewittert wurde, nahm sie sich vor, seiner als eines sinesischen Apfels sich zu bedienen, den man ganz ausschält, um des süßen Markes zu genießen. Die Sage von seiner illüstern Abkunft und der große Auswand, den er machte, gaben ihm bei Hose so viel Gewicht und Ansehn, daß auch den scharssichtigken Augen durch diese glänzende Hülse der Schildknappe nicht durchschien, obgleich seine handsesten Sitten die vormalige Troßgenossenschaft oft verriethen. Diese Anomalien der seinern Lebensart coursirten am Hose vielmehr für baaren Originalgeist und Charakterzüge eines Krastgenies. Es gelang ihm unter den Günstlingen der Königin den ersten Platz zu erhalten, und um ihn zu behaupten, scheuete er weder Mühe noch Kosten. Täglich gab er prächtige Geten, Turniere, Ringelrennen, königliche Gastmahle, sische mit goldenen Reben, und würde, wie der Berschwender Heliogabal, die Königin in einem

See von Rosenwaffer ober Lavendelgeift herumgeschifft haben, wenn fie die romische Geschichte ftubirt hatte, ober von selbst auf diesen finnreichen Einfall gekommen ware. Indeffen fehlte es ihr nicht an ahnlichen Iden. Bei einer Jagdparthie, welche ihr Favorit veranstaltet hatte, außerte sie den Bunsch,



ben ganzen Bald in einen herrlichen Park mit Grotten, Fischteichen, Kaskaben, Springbrunnen, Babern von parischem Marmor, Palästen, Lusthäusern, Kolonnaben umgeschaffen zu sehen, und ben Tag barauf waren viel Tausend Hände geschäftig, ben großen Plan auszuführen und das Ibeal der Königin, wo möglich, noch zu verschönern. Benn das lange so fortgebauert hätte, würde das ganze Königreich sein umgeformt worden; wo ein Berg stund, wollte sie eine Ebne haben, wo der Landmann ackerte, wollte sie sischen, und wo Gondeln schwammen, wünschte sie Karussel zu reiten. Der kupferne Pfennig ermüdete so wenig Goldpfennige auszubrüten, als die erfindsame Dame solche durchzubringen; ihr einziges Bestreben war, den hartnäckigen Verschwender mürbe zu machen und ihn zu Grunde zu richten, um seiner los zu werden.

Indef Andiol am Hofe fich auf eine so glanzende Art producirte, mastete sich ber träge Amarin von den Wohlthaten seines Tellertuchs; doch verleiteten ihm Reid und Eisersucht gar bald den Hochgeschmad seiner Tasel. Bin ich nicht eben so wohl, dachte er, Ritter Rolands Knappe gewesen, wie Andiol

ver ftolze Praffer? Und ist die Mutter Drude nicht auch in meinen Armen erwarmt? Gleichwohl hat sie ihre Gaben so ungleich ausgetheilt: er hat alles und ich habe nichts! Ich darbe im Uebersluß, habe kein Hemde auf dem Leib und keinen Heller im Sedel; er lebt prächtiger als ein Prinz, glänzt am Hose und ist der Günstling der schönen Urraca. Unwillig nahm er sein Tellertuch zusammen, stedte es in die Tasche und ging auf den Marktplat promeniren, als eben der Mundkoch des Königs öffentlich ausgestäupt wurde, weil er durch eine schlecht zugerichtete Mahlzeit dem Monarchen eine starke Indigestion zugezogen hatte. Wie Amarin diese Geschichte ersuhr, siel's ihm auf, und er dachte bei sich selbst: in einem Lande, wo man Küchenversehen so streng ahndet, werden sonder Zweisel auch Küchenverdienste hoch belohnt. Stehenden Fußes ging er in die Hosstüche, gab sich für einen reisenden Roch ans, der Dienste suche, und verhieß in Zeit von einer Stunde das Probestück zu liesern, welches man von ihm fordern würde.

Das Ruchenbepartement wurde am Hofe ju Aftorga wie billig für eins von ben wichtigften erfannt, welches auf bas Wohl ober Wehe bes Staates junachft Einfluß habe. Denn die gute ober bofe Laune des Regenten und feiner Minifter hangt boch größtentheils von ber guten ober ichlechten Danungsfraft bes Magens ab, und bag biefe burch bie chemische Operation ber Ruche beforbert ober gehindert werde, ift eine befannte Sache. Run aber bat ber Beifefte ber Ronige in feinen Spruchen, vermuthlich aus eigner Erfahrung, gelehrt, bag ein grimmiger Leu minder furchtbar fei, als ein übelhumorisirter Ronig; barum war es ein hochft vernünftiger Grundfat, mit ber Bahl bes Rundfochs forgfältiger ju Berfe zu gehen, als mit ber Bahl eines Minifters. Amarin, beffen Außenseite ihn eben nicht empfahl, benn er hatte völlig bas Ansehen eines Bagabonben, mußte seine gange Beredtsamkeit, bas ift, bas Talent ber Windbeutelei, annehmen, um unter die Abspiranten ber Rochsbeftallung aufgenommen ju werben. Rur bie Dreiftigfeit und Buverläffigfeit, mit welcher er von seiner Runft sprach, bewog ben Speisemeister, ihm ein Cochon farci en haut gout, an welcher Burichtung bie Runft ber erfahrenften Roche oft gescheitert war, zur Probe aufzugeben. Als er die Ingredienzen barn forbern follte, verrieth er eine fo grobe Unwiffenheit in ber Bahl berfelben, daß sich die ganze Rüchengilbe bes Lachens nicht enthalten konnte. Er ließ sich dies all nicht irren, verschloß sich in eine abgesonderte Rüche, schürte zum Schein groß Feuer an, deckte indeß ganz in der Stille sein Tellertuch auf, und begehrte das verlangte Probestuck meisterlich zugerichtet. Augenblicklich erschien das leckere Gericht in der gewöhnlichen antiken Majolik; er nahm's und richtete es zierlich auf einer silbernen Schüssel an, und übergab's dem Oberschmecker zur Prüfung, der mit Mißtrauen ein wenig auf die Junge nahm, um die seinen Organe seines Gaumens nicht durch eine so verpfuschte Speise zu verleßen. Allein zu seiner Berwunderung fand er das Farci köstlich, und erkannte es würdig, auf die königliche Tasel aufgetragen zu werden. Der König bezeigte seiner Indisposition halber wenig Eslust, doch kaum düstete ihm das herrliche Farci Wohlgeruch entgegen, so klärte sich seine Stirn auf, und der Horizont berselben deutete auf gut Wetter. Er begehrte davon zu kosten, leerte einen Teller nach dem andern ab, und würde das ganze Spansferkel aufgezehrt haben, wenn nicht eine Anwandlung von Wohlwollen gegen



seine Gemahlin ihn bewogen hatte, einige Ueberbleibsel bavon ihr zuzusenden. Die Lebensgeister des Monarchen waren durch die gute Mahlzeit so angefrischt und wirksam, und Se. Majestät fanden sich nach der Tafel so wohlgemuth,

baß Sie geruheten mit bem Minister zu arbeiten, und sogar aus eigner Bewegung bie bornichten Geschäfte von ber langen Bank vorzunehmen. Das herrliche Triebrad dieser sa glücklichen Revolution wurde nicht vergessen; bem kunkersahrnen Amarin wurden prächtige Kleider angethan; man führte ihn aus der Küche vor den Thron, und nach einem langen Panegyrikus seiner Talente wurde er mit Feldhauptmannsrang zum ersten Mundsoch des Königs ernannt.



In turzer Zeit erreichte sein Ruhm ben höchsten Gipfel. Alle Leibgerichte ber übelberüchtigten römischen Sarbanapalen aus bem Alterthum, welche ber knauserige Zopf und ber frugale Hilmar Curas in ihren historischen Schulstompendien jenen alten Weltbeherrschern für Beweise der ausgelassensten Berschwendung und wollüstigsten Schlederei anrechnen, die ihrer Meinung nach den Ruin des Reichs und der römischen Finanzen nach sich gezogen haben sollen, dergleichen zum Beispiel Krasttorten waren mit gediegenen Goldkörnern bestreut, Pasteten von Pfauenzungen, Krammetsvögel-Hirn, Rebhühnerscher, nach welchen Dingen heutzutage keinem seinen Züngler mehr lüstet; nicht minder Fricasses von Hahnenkämmen, Karpenaugen, Barbenmäulern, in welchen letztern der alten Sage nach eine Gräfin von Holland ihre Grasschaft soll vernascht haben: alles das waren nur alltägliche Gerichte, die der neue Apicius seinem Monarchen auftischte. An Galatagen, oder wenn er den königlichen Gaumen noch leckerhafter zu kiseln gutsand, vereinigte zr oft die

Seltenheiten aus allen brei Theilen ber bamals befannten Belt in einer einzigen Schuffel, und schwang sich burch biese Berbienste zu bem eminenten Posten eines königlichen Oberküchenmeisters, und endlich gar zum Rajorsbomo empor.

Ein fo glanzendes Meteor am Ruchenhorizont beumruhigte bas Berg ber Ronigin außerorbentlich. Sie vermochte bieber alles über ihren Gemahl und führte ihn am Gangelbande ihrer Billfuhr; aber nun befürchtete fie burch bie unvermuthete Favoritenschaft um Gewalt und Ansehn zu tommen. Dem guten König Garsias war die freie Lebensart seiner Gemahlin nicht verborgen; aber entweder befaß er fo viel politisches ober phyfiches Bflegma, daß er um des lieben Hausfriedens willen, ober aus forperlicher Indolenz, nie an feine Stirn fühlte, und wenn ihn je zuweilen eine gramliche Laune anwandelte, fo griff ihn feine folaue Donna von ber fcmachen Seite bes Magens an, und war fo finnreich in Erfindung fcmadhafter Bruben und Ragouts, die auf feinen Geift fo mächtig wirkten, als wenn fie mit bem Waffer aus bem fluß Lethe maren eingefocht gewesen. Doch feit ber Ruchenrevolution, die Amarine Tellertuch bewirfte, fam die Rochfunft ber Ronigin um alle Reputation. Sie hatte einigemal bie Dreiftigkeit gehabt, fich mit bem Majordomo in einen Wettfampf einzulaffen: aber allemal zu ihrem Nachtheil. Denn anftatt über Amarins Schuffel ju flegen, wurde bie ihrige gemeiniglich unversucht abgetragen und ben Aufwärtern und Tellerledern Ihr Schöpfungegeift ermubete in Bubereitung foftlicher Breis gegeben. Speisen; Amarins Kunst konnte nicht anders als burch sich selbst übertroffen werben. Unter fo fritischen Konjunfturen machte bie Ronigin ben Entwurf, auf bas. Berg bes neuen Gunftlings ihres Gemahls einen Angriff zu magen, um ihn burch die Liebe in ihr Intereffe zu ziehen. Sie berief ihn in gebeim ju sich, und burch die Ueberredungsfunft ihrer Reize gelang es ihr leicht, bas von ihm zu erhalten, was fie wunschte. Er verhieß ihr auf den nachft bevorstehenden Geburtstag bes Ronigs eine Burichtung von seiner Façon, welche alles übertreffen follte, was jemals bem Sinne bes Gefcmade gefchmeidelt batte. Belde Belohnung für biefe Gefälligkeit ber Dajordomo fich ausbebungen, lagt fich leichter errathen ale erzählen. Genug fo oft bie Ronigin mit Amarins Ralbe pflügte, behielt ihre Schuffel nach bem Urtheil bes Königs und seiner Schrangen jeberzeit ben Preis.

Die beiben Bichte spielten nun am Sofe ju Aftorga bie ansehnlichften Rollen, und ftropien mit unbandigem Stolz und Uebermuth nach Art gludlicher Barvenus einher. Db fie bas Schidfal nach ihrer Trenmung gleich wieber so nabe jusammengebracht hatte, baß fie aus einer Schuffel agen, ans einem Beder tranten und bie Bunft ber iconen Urraca theilten: ftellten fie fich boch, ihrer Berabrebung gemäß, wilbfremb gegen einander, und ließen nichts von ihrer ehemaligen Ramerabichaft merten. Reiner von beiben wußte fich inbeffen an erflaren, wo ber weife Sarron hingeschwunden fei. Diefer hatte vermöge feines Daumlings bisher bas ftrengfte Incognito beobachtet, und die Bortheile beffelben auf eine Art genoffen, die zwar nicht in die Augen fiel, aber bemungeachtet ihm alle feine Buniche gewährte. Der Anblid ber iconen Urraca hatte auf ihn eben ben Eindrud gemacht als auf feine Spiefgefellen, feine Bunfche und Anschläge waren die nämlichen, und weil es zur Ausführung berfelben feiner Umftanblichfeit bedurfte, fo hatte er in Absicht ber foniglichen Liebschaft bereits einen großen Borsprung gewonnen, ehe feine Rebenbuhler bas mindefte bavon ahnbeten. Seit ber Trennung umschwebte ber weise Sarron die beiben Ronforten unfichtbar und blieb nach wie vor Amarine Tifchund Anbiole Tafchengenoß, füllte ben Magen mit ben leberbleibseln von ber Tafel bes einen, und seinen Beutel unbemerft mit bem Ueberfluß bes anbern. Seine erfte Sorge war, fich in ein romantisches Gewand zu werfen, um feinen Blan auszuführen und bie icone Ronigin in ihrer Schaferftunde gu befchleichen. Er fleidete fich in himmelblauen Atlaß mit rofenfarbenen Unterfleibern, in Form eines arfabifchen Schafers, ber in einem Mastenfaal feine heerbe weibet, parfumirte fich burchaus und trat burch Sulfe feiner Bunbergaben ungesehen in ber Ronigin Gemach, jur Beit ihrer Siefte.

Der Anblid ber ichlafenden Schönheit im reizvollsten Regligé entflammte feine Begierben so fehr, daß er sich nicht enthalten konnte einen feurigen Ruß auf ihre purpurfarbenen Lippen zu drücken, von deffen Schnalzen die schlummernde Hofdame erwachte, beren Function war, mit einem Fliegenwedel von Pfauensebern ihrer Gebieterin tuble Luft zuzusicheln und die gestügelten

Insetten zu verscheuchen. Die Brinzeffin erwedte ber berzhafte Ruß gleichfalls aus bem füßen Schlafe, und fie frug mit lufterner Berfcamtheit, wer im Bimmer fei, ber es magen burfe einen Rug auf ihren Mund zu bruden. Die Sofbame feste ihren Binbfacher wieber in Bewegung, als wenn fie immer munter gewesen ware, verficherte bag feine britte Berfon im Bimmer fei, und fügte die Bermuthung bingu, es muffe ein füßer Traum Ihro Sobeit getaufcht Die Prinzessin war ihrer Empfindung viel zu gewiß, und befahl bem aufwartenben Rammerfraulem außen im Borfaal bei ber Bache Rachfrage zu Indem diese ihr Taburet verließ, um dem Befehl Folge zu leiften, fing ber Windfacher an sich zu bewegen und ber Königin fühle Luft zuzuwehen, welche Bluthenduft und Ambrageruche ausathmete. Ueber biefer Erscheinung fam der Königin Grausen und Entseten an, fie sprang von ihrem Sopha auf und wollte entfliehen, fant fich aber von einer unfichtbaren Gewalt gurudgehalten und vernahm eine Stimme, welche biefe Worte ihr auflufterte: Schonfte Sterbliche, fürchtet nichts, ihr befindet euch unter dem Schute bes machtigen Ronigs ber Feien, Damogorgon genannt. Eure Reize haben mich aus ben obern Regionen bes Aethers in bie brudenbe Atmosphäre bes Erbballs herabgezogen, eurer Schonheit zu hulbigen. Bei biefen Worten trat bie Sofbame ins Zimmer, um von ihrem Auftrag Rapport zu erstatten, sie wurde aber gleich wieder mit Protest zurudgeschickt, weil ihre Gegenwart bei bieser gebeimen Audienz entbehrlich ichien.

Die schöne Urraca sand sich natürlich durch einen solchen überirdischen Liebhaber ungemein geschmeichelt, sie ließ alle Farben der seinsten Koketterie spielen, um durch ben bunten Schimmer ihrer buhlerischen Reize den Beherrsscher der Feien zu blenden, und sich eine so wichtige Eroberung zu sichern. Bon der bescheidensten Berlegenheit, welche sie anfangs affestirte, ging sie zu den wärmsten Gesühlen der austeimenden Leidenschaft über. Sie sing an den Drud der unsichtbaren Hand zu erwiedern, darauf folgten schmachtende halblaute Seuszer und ein inneres Stöhnen, welches den vollen Busen bald hob, bald senkte, nur die zaubervollen schwarzen Augen blieben unthätig, weil sie kein Objekt sanden, darauf sie wirken konnten. Dagegen ließ die liebreizende Königin ihren Wiß so mächtig spielen, daß Sir Damogorgon Mühe hatte,

seinen atherischen Verftand bei Ehren zu erhalten. Die trauliche Bartlichkeit ber Liebenben wuchs mit jebem Augenblid, bie Konigin beflagte nur, bag ihr atherischer Liebhaber ein Befen ohne Körper sei, und schien ber Rörperwelt für ber Beifterwelt ein großes Brarogativ einzuraumen. Sabt ihr, fprach fle, mir nicht eingestanden, machtiger Beherrscher bes Luftfreises, bag euch bie förperlichen Reize einer Sterblichen gefesselt haben? Aber was foll mein Berg an euch binden? Liebe ohne Sinnlichkeit bunkt mich sei ein Unding. Der Luftmonarch wußte darauf nichts zu antworten: benn obgleich die platonische Liebe in ben Luftregionen eigentlich hauset, und hier ber Ort gewesen ware, burch diese beliebte Theorie fich aus ber Affaire ju gieben, so war ihm boch weber Plato noch sein System befannt. Darum faßte er bas Ding bei einem andern Ende an. Biffet, icone Pringeffin, fprach er, bag es wohl in meiner Racht ftebt, mich zu verforvern und in Menfchengeftalt mich euren Augen barguftellen; aber eine folche Erniebrigung ift unter meiner Burbe. Die icone Urraca ließ inbessen nicht ab biese Aufopferung so bringend zu begeh. ren, bag ber verliebte Feienkönig bem Berlangen seiner Dame nicht wiber-Reben konnte. Er willigte bem Anschein nach ungern ein, und die Phantafie ber Prinzessin schob ihr bas Bilb bes schönsten Mannes vor, ben fie mit gemannter Erwartung zu erbliden vermeinte. Aber welcher Kontraft zwischen Driginal und Ibeal, ba nichts als ein gemeines Alltagsgesicht zum Borschein fam, einer von ben gewöhnlichen Menschen, beffen Physiognomie weber Genieblick noch Sentimentalgeist verrieth! Der angebliche Feienprinz hatte in feiner arfabifden Schafertracht völlig bas Anfeben eines flamifden Bauers, nach van Dyfe Romposition. Die Ronigin verbarg ihre Berwunderung über diefe bigarre Erscheinung fo gut fie konnte, und beruhigte fich vor ber Sand bamit, baß ber ftolze Luftgeift bes zubringlichen Begehrens halber, fich zu verforpern, ihrer Sinnlichfeit vermuthlich eine fleine Boniteng habe auferlegen wollen, und daß er bei einer anderweiten Erscheinung fich schon verabonis firen werbe.

Die erfte Entrevue endigte fich also im gangen genommen gur Zufriedenheit beider Theile, es wurden neue Zusammenkunfte verabredet, welche der weise Sarron nicht verabsaumte und sich durch die Umarmungen der reigenden Buhl-



schaft für die Abenteuer in der Drudenhöhle allgenugsam entschädigte. Biels leicht wäre er jedoch ohne die Gabe der Unstchtbarkeit glücklicher gewesen als mit derselben. Unerkannterweise folgte er seiner Dame wie ihr Schatten, und da konnte es nicht fehlen, Entdedungen zu machen, die einem Liebhaber eben nicht behagen, er fand daß die gefällige Prinzessin ihre Gunstbezeugungen auf Roch und Rämmerling, wie auf den Feenherrscher mit gleichmäßiger Freisgebigkeit ausspendete, und diese fatale Collision mit den vormaligen Zeltskameraden, die so gut aktreditirt waren als er selbst, erzeugte in seinem Herzen eine peinigende Eisersucht. Er sann auf Mittel, die Nebenduhler auszus beißen, und fand zusälligerweise Gelegenheit, seinen Groll an dem Dummskopf Amarin auszulassen.

Bei einem Gaftmahle, womit die Konigin ihren Gemahl und ben gangen Sof regalirte, murbe eine verbedte Schuffel aufgetragen, für welche Ronig

Garsias seinen rüstigen Appetit ganz aufsparte. Denn ob sie gleich das Tellertuch hergezaubert hatte, so kursirte sie doch unter der Firma der Königin, und
ber Oberküchenmeister betheuerte hoch, daß die Kochkunst von Ihro Hoheit die
seinige diesmal so weit übertrossen, daß er, um seine Reputation nicht auss
Spiel zu setzen, sein gewöhnliches Kontingent zum Taselaufsat zurückbehalten
habe. Diese Schmeichelei ging der Königin so glatt ein, daß sie solche dem
Majordomo mit dem zärtlichsten bedeutsamsten Blick bezahlte, welcher dem
unsichtbar austaurenden Sarron durchs Herz schnitt. Schon gut! sprach er
unwillig zu sich selbst, ihr sollt alle nichts davon schmeden. Als der Borschneider die Schüssel aushob und die Glocke abbeste, verschwand zum Erstau-



nen aller umstehenden Hofdiener die darinnen verborgene Schlederei, und die Schuffel war leer und ledig. Es erhob sich unter der Dienerschaft groß Flüstern und Gemurmel, der Vorschneider ließ vor Schreden das Meffer zur Erde fallen und sagt's an dem Speisemeister. Dieser lief zum Oberschmeder und hinterbrachte ihm die Hiobspost, welcher nicht saumte sie seinem Chef ins Ohr zu spediren, darauf erhob sich der Majordomo mit ernsthafter Amtermine von seinem Plat und raunte der Königin die traurige Novelle gleichfalls

ins Ohr, welche barüber leichenblaß ward und Schlagwasser begehrte. Der Rönig harrte indeß mit großer Begierde dem Aredenzer entgegen, der ihm den sehnlich erwarteten Leckerdissen auftragen sollte, er sah bald zur Rechten, bald zur Linken, nach dem Teller der da kommen sollte. Da er aber die Bestürzung der Hosviener wahrnahm, und wie alles in Berwirrung durcheinander lief, frug er was das sei, und die Königin saßte sich ein Herz und erössnete ihm mit wehmuthiger Geberde, es habe sich ein Unsall ereignet, daß ihre Schüssel nicht servirt werden könne. Ueber dieses unangenehme Aviso ergrimmte der hungrige Monarch, wie leicht zu erachten, gar sehr in seinem Herzen, schob mit Unmuth den Stuhl und begab sich in sein Apartement, dei welchem eilserztigen Rüczuge sich sedermann wahrte, ihm in den Weg zu treten. Die Köznigin weilte auch nicht lange im Speisesaal und begab sich in ihr Gemach, baselbst über den armen Amarin den Stad zu brechen.

Augenblidlich ließ sie ben bestürzten Majordomo, ber fich von seinem Schreden über bie verschwundene Speise und ben barüber geaußerten Unwillen bes Ronigs noch nicht erholt hatte, vor fich bescheiben, und als er be- und wehmuthig ber zornmuthigen Gebieterin fich zu Fußen legte, rebete fie ihn emphatisch mit biefen Borten an: Unbankbarer Berrather, achteft bu bie Gunftbezeigungen einer Ronigin fo gering, bag bu es wagen barfft, ben Unwillen ihres Gemahls gegen fie zu reizen und fie bem Gelachter bes Sofgefindes auszusegen? Ift bein Chrgeis so unbegranzt, daß bu mir fur ben bochften Breis ben kleinen Ruhm mißgonnft, bes Ronigs Tafel mit ber nieblichften Speife ju beseten? Reuete bich bein Bersprechen, auf mein Geheiß bas herrlichfte Schaugericht herzuzaubern, daß du es verschwinden ließest, da ich im Begriff war Lob und Beifall bavon einzuernten? Offenbare mir flugs bas Beheimniß beiner Runft, ober erwarte ben Lohn ber Zauberei auf bem Scheiterhaufen, wo bu morgenden Tages bei langsamem Feuer braten sollft. Diefer ftrenge Befcheib engte bem jaghaften Tropf bergeftalt bas herz ein, baß er ber Rache ber Königin nicht anbers zu entrinnen glaubte, als burch ein aufrichtiges Geftandniß ber Beschaffenheit seiner Rochtunft. Da nun seine geichwähige Bunge einmal im Gange war, und er überbies ber aufgebrachten Dame ben Berbacht zu benehmen wunschte, bag er bas toftliche Ragout neibifc

habe verschwinden lassen, verschwieg er weber die Abenteuer in den Pyrenden noch auch die Spenden der Mutter Drude. Durch diese getreue Erzählung gelangte die Königin auf einmal zu der längstgewünschten genauen Kundschaft ihrer drei Favoriten und ward augenblick Sinnes, sich der magischen Gesheimnisse derselben zu demächtigen. Sobald der unbedachtsame Schwäher andgeschwaht und seiner Meinung nach sich hinlänglich gerechtsertigt hatte, nahm sie das Wort und sprach mit verächtlicher Miene: Elender Trops! meinst du mit einer armseligen Lüge dich zu retten und mich zu täuschen? Laß mir die Wunder deines Tellertuchs sehen, oder fürchte meine Rache. Amarin war so willig als schuldig, diesem kategorischen Besehl Folge zu leisten, er zog sein Tellertuch hervor, breitete es aus und frug, was er der Königin auftischen solle; sie begehrte eine reise Muskatennuß in der frischen Schale. Amarin gebot dem dienstdaren Geiste des Tüchleins, die Majolik erschien, und die Königin empfing die reise Muskatennuß in der Schale an dem grünen Iweige, welchen ihr Amarin ehrerbietig auf den Kuieen zu ihrer Berwunderung dar-

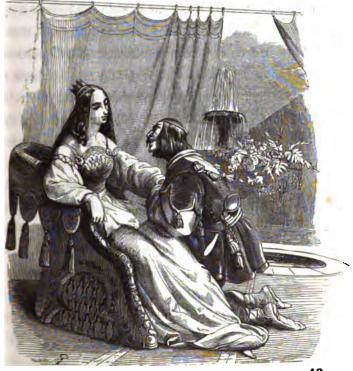

reichte. Doch anstatt barnach zu greifen, erfaßte sie bas magische Tellertuch und warf's in eine offene Trube, die sie hurtig verschloß. Ohnmächtig sant ber betrogene Rajordomo zu Boden, da er den Verlust seiner zeitlichen Glücsseligkeit vor Augen sah; die schlaue Räuberin aber that einen lauten Schrei, und als ihre Diener hereintraten, sprach sie: dieser Rann ist mit der sallenden Sucht behaftet, psleget sein; doch laßt ihn nie wieder zu mir hereintreten, daß er mir kein zweites Schrecken mache.

Damischerweise hatte ber kluge Sarron bei aller seiner Rtugheit fich biesmal folecht vorgesehen, ba er seinem Rompan einen hamischen Poffen zu spielen gebachte. Aus Schabenfreube verschlang er gierig die geraubte Schlefferei, bachte nicht an bie goldne Regel, die brei weise Rationen wegen ihrer Branchbarkeit fo furz und rund in bret Worte eingeschloffen haben\*), und empfand Uebelfein und Magenbruden. Aus Furcht, fichtbare Beweife feiner Unfichtbarteit im Tafelgeniach jurudjulaffen, suchte er bas Freie und promenirte im Part, um burch bie Bewegung bie Labung bes Dagens in einen engern Raum zu brangen. Er fonnte bie Konigin also biesmal nicht in ibr Gemach begleiten, fie hatte ihn aber Tage vorher zu einer partie fine auf ben Abend eingelaben, wo er auch nicht verabsaumte fich einzufinden. Rönigin war ungemein bei Laune, auch so gartlich und liebreizend wie eine Grazie, daß Freund Damogorgon im sußen Taumel ber Lufte dahin schwand. In biefer Bergudung reichte ihm bie folaue Buhlerin eine Reftarschale bar, die fie felbst fredenzte und beren Genuß ihn bald in füßen Schlummer wiegte. benn es war ein wirksamer Schlaftrunt barin verborgen. Sobald er laut zu schnarchen begann, bemachtigte fich bie argliftige Rauberin bes Daumlings ber Unfichtbarkeit, ließ ben Luftmonarchen burch ihre Diener forttransportiren und in einem Winkel ber Stadt auf die freie Strafe legen, wo er auf bem Steinpflaster ben narkotischen Taumel ausschnarchte. Der Königin fam por Freude kein Schlaf in die Augen, ihr Dichten und Denken war nur barauf gerichtet, auch bas britte magische Rleinob zu erhaschen.

Raum vergulbete ber erfte Morgenftrahl bie Zinnen bes foniglichen Bala-

<sup>\*)</sup> Ne quid nimis. Rien de trop. Allauviel ift ungesund.

ftes zu Aftorga, fo schellte bie raftlose Dame ihren Bofen und sprach : senbet Botfchaft an Chilberich ben Sohn ber Liebe, daß er mich fruhe jur Deffe geleite und biefe Gunft mit einem reichen Opfer für die Armen lofe. Der verattelte Gunftling bes Glude und ber schonen Urraca walzte fich noch auf bem weichen Lager, gabnie boch auf, ba er biefe ehrsame Botschaft empfing, ließ sich dennoch von seinen Rammerbienern halb schlaftrunken ankleiben und verfügte fich nach Hof, wo ihm ber Kämmerling ") ber Königin ein scheel Geficht machte, bag ihm die Ehre wiederfahren follte, fein Stellvertreter zu fein. Mit andachtigem Bomp ging ber Bug biesmal in bie Domfirche, wo ber Erzbischof mit seinen Chorherrn ein feierliches Hochamt hielt. Das Bolf hatte fich in großer Angahl bereits versammelt, die herrliche Broceffion zu begaffen. Die schone Urraca, und noch mehr die reiche Schleppe ihres Kleides, von sechs Softamen ihr nachgetragen, erregte allgemeine Bewunderung. Gine Menge frecher Bettler, Lahme, Blinbe, Rruppel, auf Rruden und Stelzen, umringten ben pompofen Rirchzug, verlegten ber Ronigin ben Weg und flehten um Almosen, welche Andiol jur Rechten und Linken aus seinem Seckel reichlich ausspendete. Ein blinder Greis zeichnete fich burch seine Dreiftigfeit; mit welcher er fich herzubrangte, und burch fein bangliches Gefchrei, womit er Boblthaten forberte, vor feinen übrigen Ronforten aus; er fam ber Ronigin nicht von ber Seite, hielt unablaffig feinen Sut auf und bat um eine milbe Gabe. Andiol warf ihm von Beit ju Beit ein Golbftud hinein, boch ebe es ber Blinde fand, stahl es ihm flugs ein blebischer Rachbar weg, und er fing seine Litanei von neuem an. Die Königin schien dieser unglückliche Greis an rubren, fie entriß bebend ihrem Begleiter ben Sedel and gab ihn in bie Sand bes blinden Mannes: nimm bin, fprach fie, guter Alter, ben Segen, ben bir ein edler Ritter burch mich mittheilt, und bete für bas Bohl seiner Seele.

Andiol erschrad über biese königliche Freigebigkeit auf seine Rosten berges ftalt, daß er aus aller Fassung kam und mit ber Hand eine Bewegung machte, als wenn er ben Sedel wiederhaschen wollte, über welche scheinbare Filzigkeit

<sup>&</sup>quot;) Dberfammerherr.

vurde seine Bestürzung nur noch größer, gleichwohl trug er so viel Schen, ben Wohlstand zu beleidigen, daß er die Königin am Arm in die Cathedrale geleitete und sein Herzeleid so gut er konnte verdarg, die die Messe gesungen war. Darauf forschte er mit Fleiß nach dem Bettler und verhieß große Bestohnung sür eine alte Gedenkmünze aus dem Sedel, die seinem Borgeben nach ein seltenes Kabinetstück sei. Aber niemand wußte zu sagen, wo der Bettler hingeschwunden war: sobald der Sedel in seiner Hand war, verschwand er und kam nicht mehr zum Vorschein. Sigentlich wäre der sehende Blinde im Borgemach der Königin zu erfragen gewesen, wo er der Rücksehr derselben harrete, denn er war ihr Hosnarr, den sie in einen blinden Bettler verkappt hatte, um sich des Heckpsennigs zu bemächtigen, welchen sie zu ihrer großen Kreude anch in dem Sedel sand, den ihr Geschäststräger treulich überantwortete.

Die argliftige Fran befand fich nun burch ihre Runfte im Befit aller magischen Rleinobien ber brei Knappen, welche untröftbar über ihren Berluft ftohnten und jammerten, und fich aus Berzweiflung haar und Anebelbart gerrauften; fie aber triumphirte folg über ben guten Erfolg ihrer Prellerei und fümmerte fich nicht weiter um bas Schicfal ber brei unglücklichen Bichte. Das erfte was fie begann war eine Brufung, ob die Wunderdinge ihre produktive Rraft auch in ber Sand ber neuen Inhaberin außern wurden. Der Berfuch gelang nach Buniche: bas Tellertuch lieferte auf ihr Geheiß feine Schuffel, ber tupferne Pfennig gebar Dufaten, und unter ber Sulle bes Daumlings ging fle ungefehen burch bie Bache im Borfaal, in bie Gemacher ihres Frauengimmere. Dit frohem Bergflopfen machte fie Entwurfe gu ben glanzenbsten Scenen, bie fie auszuführen gebachte, und bie Lieblingsibee baraus war, fich in eine leibhafte Fei ju verwandeln. Sie war finnreich ein neues Syftem von ber Ratur biefer rathselhaften Damen zu erfinden, beren genauere Renntniß bem Forschungsgeifte ber Weltweisen selbst verborgen ift. Bas ift eine Fei anders, bachte fie, als die Besitzerin eines ober mehrerer magischen Geheimniffe, wodurch fie die Wunder ausrichtet, die fie über das Loos ber Sterblichen zu erheben scheinen; und kann ich nicht in Absicht biefer verborgenen Kräfte mich als eine ber ersten Feien qualificiren? Der einzige Wunsch

blieb ihr übrig, einen Drachenwagen ober ein Gespann Schmetterlinge zu besiten, benn ber Beg burch bie freie Luft war ihr vor ber hand noch verschlossen. Doch schmeichelte fie fich, daß ihr auch diese Prarogative nicht fehlen werbe, wenn fie erft in ben Feienconvent aufgenommen ware; fie hoffte leicht eine gefällige Schwester ju finden, welche ihr so eine luftige Equipage burch Tausch gegen eine ihrer Bunbergaben ablaffen wurde. Rächte lang unterhielt fie fich mit bem angenehmen Gebankenspiel, habsche Jungen zu beschleichen, fie unfichtbarer Weise zu neden, ihnen zu liebkosen, ben Ropf zu verrüden, durch Liebesqual fie zu peinigen, und ftatt ber Rymphe fie entweber einen leeren Schatten greifen zu laffen, ober nach Beschaffenheit ber Umftanbe. auch wohl ihre Bunfche zu realifiren. Dennoch fühlte die neue Fee ben Mangel eines wesentlichen Bebarfniffes, ehe fie es wagen konnte, mit Anstand auf Abentener auszugehen; es fehlte ihr noch an einer wohlgerüfteten Feengarderobe. Dit bem früheften Morgen, ber auf eine burchgewachte Racht folgte, in welcher ihre warme Phantafie ben fammilichen Feenornat, von ber Schwungseber an bis jum Absat bes niedlichen Schuhes affortiret hatte, wurde bie gesammte Schneiderzunft zu Aftorga in Arbeit geset, als wenn bie erfte Rasterade bafelbft hatte eröffnet werben follen, ober bie eigenfinnigften Theatervringeffinnen bei einer Opera seria ju bebienen gewesen waren. Doch ebe diese Zuruftung zur Bollsommenheit gebieh, trug sich etwas zu, barüber bas gange Ronigreich Suprarbien, am meisten aber bie schone Urraca in Erstaunen gerieth.

Die lange Anstrengung bes Geistes hatte bie veridealisirte Königin in einer Racht endlich in Schlummer gewiegt, als sie durch eine martialische Stimme plötlich aufgeweckt wurde, welche ihr das furchtbare de par le Roi in die Ohren gellete. Ein wachthabender Oficier gebot ohne Verzug ihm zu folgen. Die erschrodene Dame siel aus den Wolfen, wußte nicht was sie sagen oder benten sollte, sing an mit dem Kriegsmann zu expostuliren, der außer seiner gegenwärtigen Function sonst gar eine leibliche Figur machte, weshalb ihm auch, im Borbeigehen gesagt, die Ehre eines Keienbesucht war. Rach einer vergeblichen Appellation an die höchste Instanz merkte die Königin wohl, daß sie der schwächere Theil sei und gehorchen musse:

Des Königs Wille ist mein Gebot, sprach sie, ich folge euch. Da sie das sagte, ging sie zu ihrer Trube, um ein Regentuch, wie sie vorgab, zum Schutz gegen die Nachtfälte überzuwerfen, in der That aber das Kunststüd mit dem Däumling zu prakticiren, und urplöglich zu verschwinden. Allein der Hauptsmann hatte strenge Ordre, und war so unbescheiden, der schönen Gefangenen diese kleine Bequemlichkeit zu versagen. Weder Bitten noch Thränen vermochten etwas über den hartherzigen Kriegsmann, er umfaste sie mit seinem mustu-



losen Arm und schob fie behend zum Zimmer hinaus, welches sogleich die Justiz in Beschlag nahm und versiegeln ließ. Unten am Portal hielt eine Sanfte von zwei Maulthieren getragen, in welcher die jammernde Königin im nachlässigften Reglige Plat nehmen mußte, und nun ging der Jug beim Schein der Windlichter still und trübselig wie eine Nachtleiche durch die einsamen Straßen zum Thor hinaus, zwölf Meilen Beges in einer Strede, in ein abgelegenes Kloster ringsum hoch vermauert, wo die in Thränen zerschmolzene

Gefangene in ein schauervolles Kämmerlein vierzig Klaftern tief unter ber Erbe eingesperrt wurde.

Ronig Garfias hatte feit bem unbehäglichen Fasttage, an welchem fein Leibeffen aus ber Schuffel verschwunden mar, fo viel uble Laune gehabt, bag fein Austommen mehr mit ihm war. Die eine Balfte feiner Minifter und hofbiener waren in Ungnabe gefallen und die andere, die gleiches Schickfal befürchtete, raffinirte mit Fleiß barauf, biese spleenitischen Anfälle eiligst weg-Der Leibargt brachte zu biefem Behuf ein Bomitiv in Borschlag, ber Rammerbiener eine Maitreffe, ber Primas regni einen Bustag, ber General ber Armee einen Rreuzzug gegen bie Saracenen, ber Dberjägermeifter eine Jagbpartie, ber Sofmaricall eine Baftete von rothen Rebhühnern im Gefchmad bes Majordomo; benn was ben lettern felbft betraf, fo batte er nach bem Berluft feines Tellertuchs fich eflipfirt wie bas famofe Schangericht. Unter biefen Palliativen behielt die Jagdpartie als ein Mittel ber Berftreuung, womit bie wenigste Schwierigfeit verbunden war, die Dberhand, wiewohl fie das nicht leiftete, was man fich davon versprach. Der Ronig konnte bas verfdwundene Deifterftud ber Rochfunft nicht verfdmergen, und gab beutlich jn verftehen, er fei ber Meinung, bag es mit biefer Berfdwindung nicht von rechten Dingen jugegangen ware; ja er außerte gegen feine Bertrauten von seiner Gemablin selbst ben schlimmen Berbacht ber Zauberei. Die Ronigin hatte bei Sofe eine ftarke Gegenpartei, sobalb ihre Wiberfacher merkten, unter welchem Abspekt bem humor bes Konigs jest bie Beherrscherin seines Willens ericien. verabiaumte ber Beift ber Rabale nicht biefe Belegenheit zu nugen, fie zu verberben, und diefes gelang besto leichter, weil ber Aufenthalt bes Ronigs auf einem Jagbichloffe bie Talente bes Tellertuchs, welches in Aftorga gar leicht ein schmachaftes Sühnopfer hatte liefern können, unwirksam Rachbem die Sache in einem Rabineterath ber Bertrauten reiflich war erwogen und von Laufer, Hofzwerg, Schaltsnarren, Rammerbiener, Leibargt, und wer sonft noch bas Ohr bes Monarchen hatte, ber Fall ber Rotten Rönigin war beschloffen worben, berief ber Ronig einen geheimen Staatsrath jusammen, burch welchen er bie Sentenz bes engern Ausschuffes rechtsfräftig bestätigen ließ, worauf folde auch strädlich vollzogen wurde.

Gine Hoffommiffion war nun unermubet beschäftigt, ben Rachlaß biefer ungludlichen Prinzessin zu burchtoren, um Beweisthumer ber Zauberei, irgend



einen Talisman, magische Charaktere, vielleicht auch gar einen Kontrakt mit dem bosen Feinde, oder eine Kopie davon auszusinden. Alles Geschmeide und andere Kostdarkeiten, desgleichen der ganze Feenapparatus, wurde getreulich consignirt, doch aller angewandten Mühe ungeachtet, konnte die blodschichtige Justiz nichts entdeden, was auf Zauberkunste eine Beziehung zu haben schien; das eigentliche Corpus delicti, der Raub der rolandischen Knappschaft, hatte ein so unverdächtiges und unbedeutendes Ansehen, daß man diese Schäße der Magie nicht einmal würdigte zu inventiren. Das köstliche Tellertuch, das durch östern Gebrauch des ehemaligen Besitzers etwas unscheindar worden war, diente dem unwissenden Gerichtsschreiber zum Haberlappen, die schwarzen Fluthen eines umgestoßenen Dintenkassed damit auszutrochnen; der wuns derbare Däumling, das herrliche Vehifel der Unssichtbarkeit, und der reichhaltige Kupferpfennig wurden als unnüber Plunder ins Aussehricht geworfen.

Was aus der Königin Urrace in dem trübsetigen Rlofter, wohin sie vierzig Klastern tief unter die Erde erilirt war, geworden ist, ob sie zu lebens-wieriger Ponitenz verurtheilt wurde, oder jemals wieder das Tageslicht erblickt hat, besgleichen ob die drei magischen Geheimnisse durch Moder, Rost und Berwesung sind zerftort, oder von einer glücklichen Hand dem Schutt und Kehrichthausen, welchem alle Erdengüter endlich zur Ausbewahrung anheimsfallen, sind entrissen worden, davon beobachtet die alte Legende ein tieses Stillschweigen. Billig hätte das Glück einem barbenden Tugendhaften, der bei dem Schweiße seiner Arbeit mit einer ausgehungerten Familie schmachtete,

und nur Thränen hatte, wenn die jungen Raben nach Brod schrieen, das nahrhafte Tellertuch ober den wuchernden Pfennig in die Hände spielen sollen, und einem abgezehrten harmvollen Liebhaber, dem Bätertyrannei oder Mutterbespotismus sein Mädchen raubte und ins Kloster stieß, hätte das Kleinod der Unstichtbarkeit sollen zu Theil werden, um seine Geliebte aus der strengen Klausur zu befreien und sich untrennbar mit ihr zu einigen. Doch eine solche Anomalie von dem gewöhnlichen Lause der Dinge in dieser Unterwelt wäre zu sonderbar gewesen, um sich wirklich zu begeben. Die wünschenswerthesten Erdengüter besinden sich gewöhnlich unter schlechter Administration, und der Eigensinn des Glücks versagt sie von jeher denen, die einen bescheidenen und vernünstigen Gebrauch davon machen würden.

Rach bem Berlust aller Spenden der freigebigen Mutter Drude, emigrirten die geplünderten Inhaber derselben in aller Stille aus Astorga. Amarin, der ohne sein Tellertuch der Function eines Oberküchenmeisters nicht Genüge leisten konnte, strich sich zuerst, Andiol, der Sohn der Liebe, folgte ihm auf dem Fuße nach. Da ihm die große Leichtigkeit seines Gelderwerbes die gewöhnliche Arbeitsscheu reicher Prasser gelehrt hatte, so war er zu faul, seinen Pfennig nach dem Berhältniß seiner Ausgabe umzuwenden, lebte auf Kredit und pflegte nur bei schlimmem Wetter, oder wenn er keine Lustpartie hatte, seine Kasse zu füllen. Jeht war er unvermögend, seine Gläubiger zu befriedigen, er wechselte daher sonder Berzug die Kleider und ging ihnen aus den Augen. Sodald Sarron aus seinem Todtenschlaf erwachte und merkte, daß er aufgehört hatte den Feenkönig zu spielen, schlich er sich mißmuthig ins Quartier, suchte seine alte Kustung hervor und nahm den ersten besten Weggleichfalls zum Thor hinaus.

Der Zufall fügte es, daß die Rolandiche Knappschaft auf der Heerstraße nach Kaftilien wieder zusammentras. Anstatt mit unnüßen Borwürfen einander zu franken, die ihren Zustand jest um nichts bessern konnten, faßten sie sich mit philosophischer Gelassenheit in ihr Schicksal. Die Gleichheit desselben und die unvermuthete Zusammentressung erneuerte augenblicklich die alte Kameradschaft, und der weise Sarron machte die Bemerkung, daß das Loos

ber Freundschaft-allein bem golbnen Mittelftanbe zugefallen fei und fich schwerlich mit Glud und großen Talenten vertrage.

Hierauf beschloffen die drei Konforten einmuthig, ihren Weg fortzuseten, unter Castilischen Fahnen ihrem ersten Berufe zu folgen und Rolands Tod an den Saracenen zu rachen. Sie befanden sich bald am Ziel ihrer Bunsche, mitten im Getümmel des Schlachtfeldes, ihr Schwert trank Saracenenblut, und mit Siegespalmen umlaubt starben sie insgesammt den Tod der Helden.



## Legenben

n 0 n

## Műbezahl.

Mit Holzschnitten nach Driginalzeichnungen

von

2. Richter

in Dreeben.



mit einer Rette von Bergen umschloffen, und theilt bies Gigenthum noch mit zwei machtigen Monarchen, Die fein Condominium nicht einmal

anerkennen. Aber wenige Lachter unter ber urbaren Erbrinde hebt seine Alleinherrschaft an, die kein Partagetraktat zu schmakern vermag, und erstreckt sich auf achthundert sechzig Meilen in die Tiese, die zum Mittelpunkt der Erde. Zuweilen gesällt es dem unterirdischen Starosten seine weitgedehnten Provinzen in dem Abgrunde zu durchkreuzen, die unerschöpslichen Schapkammern edler Fälle und Flöze zu beschauen, die Anappschaft der Gnomen zu mustern und in Arbeit zu sezen, theils um die Gewalt der Feuerströme im Eingeweide der Erde durch seste Dämme auszuhalten, theils mineralische Dämpse zu sahen, mit reichhaltigem Schwaden taubes Gestein zu beschwängern und es in edles Erz zu verwandeln. Zuweilen entschlägt er sich aller unterirdischen Regierungssorgen, erhebt sich zur Erholung auf die Gränzseste seines Gebiets und hat sein Wesen auf dem Riesengebirge, treibt da Spiel und Spott mit den Menschenkindern, wie ein froher Uebermüthler, der, um einmal zu lachen, seinen Nachbar zu Tode kieselt.

Denn Freund Rübezahl, sollt ihr wissen, ist geartet wie ein Kraftgenie, launisch, ungestüm, sonderbar; bengelhaft, roh, unbescheiben; stolz, eitel, wankelmuthig, heute der wärmste Freund, morgen fremd und kalt; zu Zeiten gutmuthig, edel und empfindsam; aber mit sich selbst in stetem Widerspruch; albern und weise, oft weich und hart in zween Augenbliden, wie ein Ei, das in siedend Wasser säult; schalkhaft und bieder, störrisch und beugsam; nach der Stimmung, wie ihn Humor und innerer Drang beim ersten Anblid jedes Ding ergreisen läßt.

Bon Olims Zeiten her, ehe noch Japhets Nachkömmlinge so weit nordwärts gedrungen waren, daß sie diese Gegenden wirthbar machten, tosete Rübezahl schon in dem wilden Gebirge, hehte Baren und Auerochsen an einander, daß sie zusammen kämpsten, oder scheuchte mit grausendem Getose das scheue Wild vor sich her und stürzte es von den steilen Felsenklippen hinab ins tiese Thal. Dieser Jagden müde, zog er wieder seine Chrichsstraße durch die Regionen der Unterwelt und weilte da Jahrhunderte, bis ihm von neuem die Lust anwandelte, sich an die Sonne zu legen und des Anblicks der äußern Schöpfung zu genießen. Wie nahm's ihn Wunder, als er einst bei seiner Rückehr, von dem beschneiten Gipsel des Riesengebirges umherschauend, die Gegend ganz verändert fand! Die düstern undurchbringlichen Wälder waren ausgehauen und in fruchtbares Aderfeld verwandelt, wo reiche Ernten reisten. Zwischen den Pflanzungen blühender Obstbäume ragten die Strohdächer geselzliger Dörfer hervor, aus deren Schlot friedlicher Hausrauch in die Luft wirbelte; hier und da stund eine einsame Warte auf dem Abhang eines Berges zu Schut und Schirm des Landes; in den blumenreichen Auen weideten Schase und Hornvieh, und aus den lichten Hainen tonten melodische Schalzmeien.

Die Reuheit der Sache und die Annehmlichfeit des ersten Anblicks ergößten den verwunderten Territorialherrn so sehr, daß er über die eigenmächtigen Pflanzer, die ohne seine Bergünstigung hier wirthschafteten, nicht unwillig ward, noch in ihrem Thun und Wesen sie zu stören begehrte; sondern sie so ruhig im Besit ihres angemaßten Eigenthums ließ, wie ein gutmüthiger Hausvater der geselligen Schwalbe, oder selbst dem überlästigen Spat unter seinem Obdach Ausenthalt gestattet. Sogar ward er Sinnes mit den Renschen, dieser Zwittergattung von Geist und Thier, Bekanntschaft zu machen, ihre Art und Natur zu erforschen und mit ihnen Umgang zu psiegen. Er nahm die Gestalt eines rüstigen Adersnechtes an und verdung sich bei dem ersten besten Landwirth in Arbeit. Alles was er unternahm gedieh wohl unter seiner Hand und Rips, der Adersnecht, war für den besten Arbeiter im Dorse bekannt.



Aber fein Brobherr war ein Praffer und Schlemmer, ber ben Erwerb bes treuen Anechts verschwendete und ihm seine Muhe und Arbeit wenig Dank wußte; barum schied er von ihm und kam zu beffen Rachbar, ber ihm seine Schafherbe untergab; er wartete bieser fleißig, trieb sie in Einoben und

auf fteile Berge, wo gefunde Krauter wuchsen. Die Herbe gebieh gleichfalls unter feiner hand und mehrte fich, tein Schaf fturzte vom Felsen herab das Benide und teins zerriß ber Bolf. Aber sein Brobherr war ein farger Filz, ber seinen treuen Knecht nicht lohnte wie er sollte; benn er stahl ben besten



Bibber aus ber Herbe und kurzte bafür bas Hirtenlohn. Darum entlief er bem Geizhals und biente bem Richter als Herrenknecht, ward die Geißel ber Diebe und frohnte ber Justiz mit strengem Eifer. Aber ber Richter warein ungerechter Mann, beugte

vas Recht, richtete nach Gunft und spottete ber Gesete. Weil Rips nun nicht das Werkzeug der Ungerechtigkeit sein wollte, sagte er dem Richter den Dienst auf und ward in den Kerker geworfen, aus welchem er doch auf dem gewöhnlichen Wege der Geister, durchs Schlüsselloch, leicht einen Ausgang fand.

Diefer erfte Berfuch, bas Studium ber Menschenfunde ju treiben, tonnte ihn unmöglich jur Menfchenliebe erwarmen; er fehrte mit Berbruß auf feine Felfenginne jurud, überschaute von ba bie lachenben Befilde, welche bie menschliche Industrie verschönert hatte und wunderte fic, baß die Mutter Ratur ihre Spenden an folche Baftarbbrut verlieh. Demungeachtet magte er noch eine Ausflucht ins Land fürs Studium ber Menschheit, schlich unfichtbar herab ine Thal und lauschte in Busch und Beden. Da ftund vor ihm die Gestalt eines reizvollen Mabchens, lieblich anzuschauen, wie bie Mediceische Benus und auch ohne alle Draperie; benn fie flieg eben ins Bab. Rings um fie hatten fich ihre Befpielinnen ins Gras gelagert an einem Bafferfall, ber feine Gilberfluth in ein kunftloses Beden gof, scherzten und koseten mit ihrer Bebieterin in unschuldevoller Frohlichfeit. Dieser Anblid wirfte fo wundersam auf ben lauschenden Berggeift, daß er fcbier feiner geiftigen Ratur und Eigenschaft vergaß, fich bas Loos ber Sterblichkeit munichte und mit eben ber Lufternheit, wie ehebem seine Ronforten in ber erften Welt, nach ben Tochtern ber Menschen sah. Aber bie Organe ber Geifter find so fein, baß fie feinen feften und bleibenden Eindrud annehmen; ber Gnome fand, bas es

ihm an Körper gebrach, das Bild der badenden Schönen durch die verfinsterte Kammer des Auges aufzusassen und in seiner Imagination zu fixiren. Deshald verwandelte er sich in einen schwarzen Kolfraben und schwang sich auf einen hohen Cschenbaum, der das Bad überschattete, des anmuthsvollen Schauspiels zu genießen. Doch dieser Fund war nicht zum besten ausgedacht; er sah alles mit Rabenaugen und empfand als Rabe; ein Rest Waldmäuse hatte jest für ihn mehr Anziehendes, als die badende Nomphe; denn die Seele wirst in ihrem Deuten und Wollen nie anders, als in Gemäßheit des Körpers, der sie umgibt.



iefe psychologische Bemerkung war nicht sobald gemacht, als der Fehler auch verbeffert war; der Rabe flog ins Gebusche, und gestaltete sich in einen

blühenden Jüngling um. Das war der rechte Weg, ein Mäddenideal in seiner ganzen Bollsommenheit zu umfassen. Es erwachten Gefühle in seiner Brust, davon er seit seiner Eristenz noch nichts geahnt hatte; alle Ideen bekamen einen neuen Schwung, er empfand eine gewisse Unruhe, sein Verlangen rang und strebte nach einem Etwas außer sich, dafür er keinen Namen hatte. Ein unwiderstehlicher Trieb zog ihn mechanisch wie ein Flaschenzug nach dem Bassersalle hin, und doch fand er in sich eine eben so mächtige Gegenwirkung, einen gewissen Scheu der Mediceerin im Bade sich in der Verkörperung zu nahen, oder durchs Gesträuch hervorzubrechen, durch welches sein Auge gleichwohl eine verstohlene Aussicht auszuspähen strebte.

Die schone Rymphe war die Tochter bes schlesischen Bharao, ber in ber Gegend bes Riefengebirges bamals herrschte. 'Sie pflegte oft mit ben Jung-

frauen ihres Hofes in den Hainen und Buschen des Gebirges zu lustwandeln, Blumen und Wohlgeruch dustende Kräuter zu sammeln, oder für die Tasel ihres Baters in jenem frugalen Zeitalter ein Kördchen Waldfirschen oder Erdsbeeren zu pflücken, und, wenn der Tag heiß war, sich bei der Felsenquelle am Wassersalle zu erfrischen und darin zu baden. Bon jeher scheinen die Bäder der Tummelplatz verliebter Abenteuer gewesen zu sein, und in diesem Rufe stehen sie noch bis auf den heutigen Tag. Das Bad im Riesengebirge versanlaßte wenigstens die heterogene Liebesintrigue zwischen einem Gnomen und einem sterblichen Mädchen. Bon diesem Augenblick an bannte die Liebe durch ihren süßen Zauber den inosulirten Berggeist an diesen Platz, den er nicht mehr verließ, und täglich der Wiederschr der reizenden Badegesellschaft mit Ungeduld entgegen harrte.

Die Rymphe zogerte lange; boch in ber Mittagestunde eines schwulen Sommertages besuchte fie wieber mit ihrem Gefolge die fühlen Schatten am Wafferfalle. Ihre Berwunderung ging über alles, ba fie ben Ort gang verändert fand; die rohen Felfen waren mit Marmor und Alabaster befleidet, bas Baffer fturzte nicht mehr in einem wilben Strom von ber fteilen Bergwand, sondern rauschte, burch viele Abstufungen gebrochen, mit fanftem Bemurmel in ein weites Marmorbeden herunter, aus beffen Mitte ein reicher Wafferftrahl emporftrebte und in einen bichten Blatregen verwandelt, ben ein laues Luftchen balb auf biefe balb auf jene Seite warf, in ben Bafferbehalter guruchtlaticherte. Maglieben, Beitlofen und bas romantische Blumlein Bergifmeinnicht blüheten an beffen Ranbe, Rofenheden, mit wilbem Jasmin und Silberbluthen vermengt, jogen fich in einiger Entfernung umber, und bilbeten bas angenehmfte Luftftud. Rechts und linte ber Rastabe öffnete fich ber boppelte Eingang einer prachtigen Grotte, beren Banbe und Bogengewolbe mit mosaischer Befleidung prangten, von farbigen Erzstufen, Bergfryftall und Frauenglas, alles funkelnb und flimmernb, bag ber Abglang bavon bas Auge blendete. In verschiedenen Rifden waren die niedlichsten Erfrischungen aufgetifcht, beren Anblid jum Genuß einlabete.

Die Prinzessin ftand lange in ftummer Berwunderung ba, wußte nicht, ob sie ihren Augen trauen, biesen bezauberten Ort betreten ober flieben follte.

Aber fie war Mutter Evens Tochter, und konnte der Begierde nicht widerstehen, alles zu beschauen und von den herrlichen Früchten zu kosten, die für sie aufgetragen zu sein schienen. Nachdem sie mit ihrem Gefolge in diesem kleinen Tempel sich sattsam erlustigt und alles fleißig durchgemustert hatte, lüstete ihr in dem Bassin zu baden. Sie befahl den Dirnen Wacht zu halten und umberzuschauen, damit kein verwegener Blick irgend eines Lauschers im Gebüsche ihre jungfräuliche Berschämtheit entweihen möchte.



schwand; sie rangen und wanden die schneeweißen Sande, siehten die Najaden vergebens um Erbarmung an und liesen ängstlich am marmornen Gestade hin und wieder, indeß das Springwasser recht gestissentlich sie mit einem Plattegen nach dem andern übergoß. Doch wagte es keine der Entschwommenen nachzuspringen, außer Brinhild, ihre liebste Gespielin, die nicht saumte in den bodenlosen Mälstrom sich zu stürzen, gleiches Schicksal mit ihrem geliebten Fräulein erwartend. Aber sie schwamm als ein leichter Korf auf dem Wasser, und alles Bestrebens ungeachtet war sie nicht vermögend unterzutauchen.

Hier war kein anderer Rath, als dem Könige die traurige Begebenheit mit seiner Tochter zu hinterbringen. Wehklagend begegneten ihm die zagenden Dirnen, da er eben mit seinen Jägern zu Walde zog. Der König zerriß sein Kleid vor Betrübniß und Entsehen, nahm die goldene Krone vom Haupte, verhüllte sein Angesicht mit dem Purpurmantel, weinte und stöhnte laut über ben Berlust der schönen Emma.

Rachdem er der Baterliebe den ersten Thranenzoll entrichtet hatte, stärkte er seinen Muth und eilte das Abenteuer am Wasserfalle selbst zu beschauen. Aber der angenehme Zauber war verschwunden, die rohe Ratur stand wieder da in ihrer vorigen Wildheit, da war keine Grotte, kein Marmorbad, kein Rosengehege, keine Jasminlaube. Dem guten König ahndete zum Glück nichts von einer Entführung seiner Tochter durch irgend einen irrenden Ritter, denn Entführungen waren damals noch nicht Sitte im Lande; also erpreßte er von den Dirnen weder durch Drohungen noch Folter ein Geständniß von dem plößlichen Berschwinden der Prinzessin, das glaubwürdiger gewesen wäre als die Wahrheit. Bielmehr nahm er ihren Bericht auf Treu und Glauben an, und meinte, Thor oder Wodan, oder sonst einer der Götter sei dei dieser wunderbaren Begebenheit mit im Spiel gewesen, seste darauf die Jagdparthie sort und tröstete sich bald über seinen Verlust; denn die Erdenkönige fühlen eigentlich keinen Kummer, als den Verlust ihrer Krone.

Unterbeffen befand fich die liebreizende Emma in den Armen ihres geiftigen Liebhabers nicht übel. Meister Schwimmart hatte sie durch das Gautelspiel einer theatermäßigen Berfenfung nur den Augen ihres Gefolges entzogen, und führte sie durch einen unterirbischen Beg in einen prachtigen Palast, mit wel-

dem die väterliche Residenz in feine Bergleichung tam. Als sich die Lebensgeister ber Pringeffin wieber erholt hatten, befand fie fich auf einem gemachlichen Sopha, angethan mit einem Gewand von rosenfarbenem Satin und einem jungfraulichen Gurtel von himmelblauer Seibe, ber aus ber Batberobe ber Liebesgottin entwendet ju fein ichien. Gin junger Mann von anlodenber Physiognomie lag ju ihren gugen, und that ihr mit bem warmften Befühl bas Beftandniß ber Liebe, welches fie mit fcamhaftem Errothen an-Der entzudte Gnome unterrichtete fie hierauf von feinem Stand und seiner Bertunft, von den unterirdischen Staaten, die er beherrichte, führte fie burch die Zimmer und Sale bes Schloffes, und zeigte ihr alle Pracht und Reichthum besselben. Ein herrlicher Luftgarten umgab das Schloß von brei Seiten, ber mit feinen Blumenftuden und Rafenplagen, auf beren gruner Blace ein fühler Schatten schwamm, bem Fraulein vornehmlich zu behagen idien. Alle Obftbaume trugen purpurrothe mit Gold gesprengte ober jur Salfte übergulbete Aepfel, bergleichen weber Sirfchfelbe Bartenfunft noch fonft ein Gartengenie heutzutage ber Natur abzuloden vermag. Das Gebufc war mit Sangvogeln angefüllt, die ihre hundertstimmigen Symphonien her-In ben traulichen Bogengangen luftwandelte bas empfinbfame Baar, fah gu Beiten in ben Mond, ober ber Onome parentirte einer am Bufen seiner Beliebten welfenden Blume. Sein Blid hing an ihren Lippen und fein Dhr trank gierig die fanften Tone aus ihrem melobischen Munde; jebes Wort ging ibm glatt ein wie Sonigseim; in einem Meonenlangen Leben hatte er bergleichen felige Stunden noch nie genoffen, als ihm jest die erfte Liebe gab.

Richt gleiches Wonnegefühl empfand die reizende Emma in ihrem Busen. Ein gewisser Trübsinn hing über ihrer Stirn, sanste Schwermuth und zärtliches hinschmachten, welches der weiblichen Gestalt so viel Zauberreiz mittheilt, verossenbarten allgenugsam, daß geheime Wünsche in ihrem Herzen verborgen lagen, die nicht völlig mit den seinigen sympathisirten. Er machte gar bald diese Entbeckung, und bestrebte sich durch tausend Liebkosungen diese Wolfen zu zerstreuen und die Schöne auszuheitern; wiewohl vergebend. Der Mensch, dachte er bei sich selbst, ist ein geselliges Thier wie die Biene und die Ameise; der schönen Sterblichen gebricht's an Unterhaltung. Mann und Weib mag

wohl in die Länge eine todte Gesellschaft sein. Wem soll sich Madame mittheilen? für wen ihren Put ordnen? mit wem darüber zu Rathe gehen, und was soll ihre Citelseit nähren? Konnt's doch das erste Beib in Evens Sesilden nicht lange mit ihrem ernsthaften Konsorten aushalten, und wählte darum die Schlange zur Considente. Flugs ging er hinaus ins Feld, zog auf einem Ader ein Dutend Rüben aus, legte sie in einen zierlich gestochtenen Deckelford und brachte diesen der schönen Emma, die melancholisch einsam in der beschatteten Laube eine Rose entblätterte. Schönste der Erdentöchter, redete sie der Gnome an, verbanne allen Trübsinn aus deiner Seele, und öffne dein Herz der geselligen Freude; du sollst nicht mehr die Einsamtrauernde in meiner Wohnung sein. In diesem Korbe ist alles, was du bedarst, diesen Aufenthalt dir angenehm zu machen. Rimm den kleinen buntgeschälten Stab, und gib durch die Berührung mit demselben den Erdgewächsen im Korbe die Gestalten, welche dir gefallen.

Sierauf verließ er die Bringeffin, und fie weilte teinen Augenblid, mit bem Zauberftabe laut Instruction ju verfahren, nachdem fie ben Decelforb eröffnet hatte. Brinhild, rief fie, liebe Brinhild erscheine! und Brinhild lag ju ihren Fußen, umfaßte bie Aniee ihrer Gebieterin, und benette ihren Schook mit Freudengahren, liebfofte ihr freundlich, wie fie fonft zu thun pflegte. Die Tauschung war so vollfommen, daß Fraulein Emma selbst nicht wußte, wie fie mit ihrer Schöpfung bran war; ob fie bie mabre Brinbild bergezaubert hatte, ober ob ein Blendwerf bas Auge betrog. Sie überließ fich indeffen gang ben Empfindungen ber Freude, ihre liebste Gespielin um fich zu baben, luftwandelte mit ihr Sand in Sand im Garten umber, ließ ihr beffen herrliche Anlagen bewundern, und pfludte ihr goldgesprengte Aepfel von ben Baumen. Hierauf führte fie ihre Freundin burch alle Zimmer im Balaft bis in bie Rleiberfammer, wo ber weibliche Kontemplationsgeift fo viel Rahrung fand, bag fie bis ju Sonnenuntergang barin verweilten. Alle Schleier, Gurtel, Dhrenspangen wurden gemuftert und anprobirt. Die postische Brinbild wußte fich babei fo gut zu benehmen, und zeigte fo viel Befcmad in ber Bahl und Anordnung des weiblichen Pupes, daß, wenn fie ihrer Ratur und Befen nach nichts als eine Rube war, ihr wenigstens niemand ben Ruhm absprechen konnte, die Krone ihres Geschlechts zu sein.

Der spahenbe Gnome war entjudt über ben Tiefblid, ben er in bas weibliche Herz gethan zu haben vermeinte, und freute fich über ben guten Fortgang in ber Menschenkunde. Die schone Emma bunfte ihm jest schoner, freundlicher und heiterer zu fein als jemals. Sie unterließ nicht ihren ganzen Rübenvorrath mit bem Zauberstabe ju beleben, gab ihnen bie Gestalt ber Jungfrauen, bie ihr vorbem aufzuwarten pflegten, und weil noch zwo Ruben übrig waren, bilbete fie die eine zu einer Epperfage um, fo schon und zuthätig als weiland Fraulein Rosaurens Murner war, und aus ber andern schuf fie einen niedlichen hupfenden Beni. Sie richtete nun ihren Sofftaat wieber an, theilte einer jeben ber aufwartenben Dirnen ein gewiffes Geschäfte zu, und nie wurde eine Berricaft beffer bebient; bas Befinde fam ihren Bunfchen guvor, gehorchte auf ben Wint und vollftredte ihre Befehle ohne ben mindeften Wiber-Einige Bochen lang genoß fie bie Bonne bes gefellschaftlichen Bergnugens ungeftort, Reihentange, Sang und Saiteuspiel wechselten in bem harem bes Snomen vom Morgen bis jum Abend, nur mertte bas Fraulein nach Berlauf einiger Beit, bag bie frifche Gefichtsfarbe ihrer Gefellichafterinnen etwas abbleichte, ber Spiegel im Marmorfaal ließ ihr zuerst bemerken, daß sie allein wie eine Rofe aus der Knospe frisch hervorblühte, ba die geliebte Brinhild und bie übrigen Jungfrauen weltenden Blumen glichen; gleichwohl verficherten fie alle, daß fie fich wohl befanden, und der freigebige Onome ließ fie an feiner Tafel auch feinen Mangel leiben. Dennoch zehrten fie fichtbarlich ab, Leben und Thätigkeit schwand von Tag zu Tag mehr bahin, und alles Jugendfeuer erlosch.

Als die Prinzessin an einem heitern Morgen, durch gesunden Schlaf gestärft, frohlich ins Gesellschaftszimmer trat, wie schauberte sie zurud, da ihr ein Saufen eingeschrumpfter Matronen an Staben und Aruden entgegen zitterte, mit Dumpf und Reuchhusten beladen, unvermögend sich aufrecht zu erhalten. Der schäfernde Beni hatte alle viere von sich gestreckt, und ber



schmeichelnbe Cyper tonnte fich vor Kraftlofigfeit faum noch regen und bewegen. Befturzt eilte bie Pringeffin aus bem Bimmer, ber ichaubervollen Gefellichaft ju entfliehen, trat heraus auf ben Goller bes Bortals und rief laut ben Ono= men, welcher alsbald in bemuthiger Stellung auf ihr Beheiß erschien. hafter Geift, redete fie ihn zornmuthig an, warum mißgönnst du mir die eingige Freude meines harmvollen Lebens, Die Schattengefellichaft meiner ehema= ligen Gespielinnen? ift biefe Einobe nicht genug mich ju qualen, willft bu fie noch in ein Spital verwandeln? Augenblicklich gib meinen Dirnen Jugend und Wohlgestalt wieder, ober Sag und Verachtung foll beinen Frevel rachen. Schonfte ber Erbentochter, gegenrebete ber Onome, gurne nicht über bie Gebuhr ! alles, was in meiner Gewalt ift, steht in beiner Hand; aber bas Unmögliche forbere nicht von mir. Die Rrafte ber Ratur gehorchen mir, boch vermag ich nichts gegen ihre unwandelbaren Gefete. Go lange vegetirende Rraft in ben Ruben war, fonnte bet magifche Stab ihr Pflanzenleben nach beinem Befallen verwandeln; aber ihre Safte find nun vertrodnet, und ihr Wefen neigt fic nach ber Berftorung hin; benn ber belebende Elementargeift ift verraucht. Jeboch bas foll bich nicht fummern, Geliebte, ein frischgefüllter Deckelforb fann ben Schaben leicht erfețen; bu wirft baraus alle bie Bestalten wieber hervorrufen, die du begehrft. Gib jest der Mutter Natur ihre Gefchenke aurud.

bie bich so angenehm unterhalten haben; auf bem großen Rasenplate im Garten wirst du bessere Gesellschaft finden. Der Gnome entsernte sich darauf, und Fräulein Emma nahm ihren buntgeschälten Stab zur Hand, berührte damit die gerunzelten Weiber, las die eingeschrumpsten Rüben zusammen, und that damit was Kinder, die eines Spielzeugs, oder auch Fürsten, die ihrer Favoriten mübe sind, zu thun pslegen: sie warf den Plunder ins Rehricht, und dachte nicht mehr daran.

Leichtfüßig hüpfte fie nun über die grünen Matten dahin, den frisch gefüllten Dedelforb in Empfang zu nehmen, ben fie gleichwohl nirgende fand. Sie ging ben Garten auf und nieber, fpekulirte fleißig umber, aber es wollte fein Rorb jum Borfchein fommen. Am Traubengelander fam ihr ber Gnome entgegen mit fo fichtbarer Berlegenheit, baf fie feine Bestürzung fcon von seme wahrnahm. Du haft mich getäuscht, sprach fie, wo ift ber Dedelforb geblieben? 3ch suche ihn schon seit einer Stunde vergebens. Holbe Gebieterin meines herzens, antwortete ber Beift, wirft bu mir meinen Unbebacht vergeben? Ich versprach mehr als ich geben fonnte, ich habe bas Land burchzogen, Ruben aufzusuchen, aber fie find langst geerntet und welfen in bumpfigen Rellern. Die Fluren trauern, unten im Thale ift's Binter, nur beine Gegenwart hat ben Frühling an biesen Felsen gefesselt, und unter beinem Fußtritt proffen Blumen hervor. Harre nur brei Monbenwechsel in Gebuld aus, dann foll bir's nie an Gelegenheit gebrechen mit beinen Buppen zu spielen. The noch ber beredsame Onome mit biefer Rebe zu Ende war, brehte ihm feine Shone unwillig ben Ruden ju und begab fich in ihr Rloset, ohne ihn einer Antwort zu wurdigen. Er aber hob fich von bannen in bie nachfte Marktftabt imerhalb seines Gebietes, faufte, als ein Bachter gestaltet, einen Esel, ben a mit schweren Saden Samerei belub, womit er einen ganzen Morgen Landes besätte. Dabei bestellte er einen seiner bienstbaren Geister als Hüter, bem er aufgab, ein unterirbifches Feuer anzuschuren, um bie Saat von unten herauf mit linder Barme zu treiben, wie Ananaspflanzen in einem Lohfaften.

Die Rubensaat schoß luftig auf, und versprach in furzer Zeit eine reiche Emte, Fraulein Emma ging täglich hinaus auf ihr Aderfeld, welches zu besehen fie mehr luftete als die goldnen Aepfel, die aus dem Garten der Hes-

periben in ben ihrigen verpflanzt zu sein schienen. Aber Spleen und Dismuth trubte ihre fornblumfarbenen Augen. Sie weilte am liebsten in einem buftern melancholischen Tannenwalbchen, am Rande eines Quellbaches, ber



sein silberhelles Gewässer ins Thal rauschen ließ, und warf Blumen hinein, bie in den Obergrund hinabstoffen, und daß diese melancholische Zeitfürzung auf geheimen Liebesgram beute, wiffen alle, die sich auf die Symbolif ber Liebe verstehen.

Der Gnome sahe wohl, daß bei dem sorgkältigsten Bestreben, durch tausend kleine Gesälligkeiten sich in der schönen Emma Herz zu stehlen, ihr keine Liebe abzugewinnen war. Demungeachtet ermüdete seine hartnäckige Geduld nicht durch die pünktlichste Erfüllung ihrer Wünsche sie auszuharren und ihren spröden Sinn zu überwinden. Seine gänzliche Unersahrenheit in der Liebe bildete ihm ein, die Schwierigkeiten, die sich seinem Verlangen entgegenstellten, möchten wohl in den Roman irdischer Liebe gehören; denn er bemerkte sehr sein und richtig, daß dieser Widerstand auch einen gewissen Reiz habe, und sehr geschickt sei, den zu hossenden Triumph dereinst destomehr zu verherrlichen. Aber der Reuling in der Menschenkunde hatte keine Gedanken von der wahren Ursache dieser Widerspenstigkeit seiner Herzensgebieterin; er nahm als etwas ausgemachtes an, daß ihr Herz so frei und unbefangen sei als das seine, und war der Weinung, dieses noch unberührte Grundstück gehöre nach allen Rechten ihm als dem ersten Bestsnehmer zu.

Doch bas war ein großer Jrrthum. Ein junger Grangnachbar an ben Beftaben ber Ober, Fürst Ratibor, hatte ben sugen Minnetrieb in bem herzen ber holben Emma bereits angefacht und zur Ausbeute ihre erfte Liebe bavongetragen, welche, wie behauptet wirb, ungerftorbarer fein foll, als bas Grundwefen ber vier Elemente. Schon fab bas gludliche Paar bem Tage der Bollgiehung ihrer Gelübde entgegen, ba die Braut mit einem Mal verschwand. Diefe peinliche Rachricht verwandelte ben liebenben Ratibor in einen rafenden Roland. Er verließ feine Refibeng, gog menfchenschen in einfamen Balbern umber, flagte ben Felfen fein Unglud, und trieb alle ben Unfug eines mobernen Romanhelben, ben ber boshafte Amor schifanirt. Die treue Emma feufzte unterbeffen ihren geheimen Gram in bem anmuthigen Befangniß aus, verfchloß aber ihre Berggefühle fo feft in ihren Bufen, bag ber fpabenbe Gnome nicht entrathfeln fonnte, was für Empfindungen fich barin Lange icon hatte fie barauf gesonnen, wie fie ihn überliften und ber läftigen Gefangenschaft entrinnen möchte. Rach mancher burchwachten Racht fann fie endlich einen Plan aus, ber bes Berfuchs wurdig fchien, ihn auszuführen.

Der Lenz kehrte in die gebirgischen Thaler zurud, der Gnome ließ das unterirdische Feuer in seinem Treibhaus abgehen, und die Rüben, die durch Einstüsse des Winters in ihrem Wachsthum nicht waren gehindert worden, gediehen zur Reise. Die schlaue Emma zog täglich einige davon aus und machte damit Versuche, ihnen allerlei beliebige Gestalten zu geben, dem Ansichein nach sich damit zu belustigen; aber ihre Absicht ging weiter. Sie ließ eines Tages eine kleine Rübe zur Biene werden, um sie abzuschicken, Kundsichaft von ihrem Geliebten einzuziehen: Fleuch, liebes Bienchen, gegen Ausgang, sprach sie, zu Ratibor, dem Fürsten des Landes, und sumse ihm sanst ins Ohr, daß Emma noch für ihn lebt, aber eine Stlavin ist des Fürsten der Gnomen, der das Gebirge bewohnet; verlier kein Wort von diesem Gruße, und bring mir Botschaft von seiner Liebe. Die Viene flog alsbald von dem Finger ihrer Gebieterin wohin sie beordert war; aber kaum hatte sie ihren Flug begonnen, so stach eine gierige Schwalbe auf sie herab, und verschlang zum großen Leidwesen des Fräuleins die Botschafterin der Liebe mit allen



Depeschen. Darauf formte sie vermöge bes wunderbaren Stades eine Grille, lehrte ihr gleichen Spruch und Gruß: hüpfe, kleine Grille, über das Gebirge zu Ratibor, dem Fürsten des Landes, und zirpe ihm ins Ohr, die getreue Emma begehre Entledigung ihrer Banden durch seinen starken Arm. Die Grille flog und hüpfte so schnell sie konnte, auszurichten was ihr befohlen war; aber ein langbeiniger Storch promenirte eben an dem Wege, darauf die Zirpe zog, erfaste sie mit seinem langen Schnabel und begrub sie in das Berließ seines weiten Kropses.

Diese mißlungenen Versuche schreckten bie entschlossene Emma nicht ab einen neuen zu wagen, sie gab ber britten Rübe die Gestalt einer Esster: schwanke hin, beredsamer Bogel, sprach sie, von Baum zu Baum, bis du gelangest zu Ratibor, meinem Sponsen, sag ihm an meine Gesangenschaft, und gieb ihm Bescheid, daß er meiner harre mit Roß und Mann, den britten Tag von heute, an der Grenze des Gebirges im Maienthale, bereit den Flüchtling auszunehmen, der seine Ketten zu zerbrechen wagt und Schut von ihm begehrt. Die zwiesardige Aglaster gehorchte, statterte von einem Ruheplatze zum andern, und die sorgsame Emma begleitete ihren Flug so weit das Muge trug. Der harmvolle Ratibor irrte noch immer melancholisch in den

Balbern herum; die Rudtehr des Lenzen und die wieder ausiebende Ratur hatten seinen Kummer nur gemehret. Er saß unter einer schattenreichen Eiche, dachte an seine Prinzessin, und erseufzte laut: Emma! Alsbald gab das vielstimmige Echo ihm diesen geliebten Ramen schmeichelhaft zurüd; aber zugleich rief auch eine unbekannte Stimme den seinigen aus. Er horchte hoch auf, sahe Riemand, wähnte eine Täuschung und hörte den nämlichen Rus wiederholen. Aurz darauf erblickte er eine Elster, die auf den Iweigen hin und wieder stog und ward inne, daß der gelehrige Bogel ihn beim Ramen rief. Armer Schwäher, sprach er, wer hat dich gelehrt diesen Ramen auszusprechen, der einem Unglücklichen zugehört, welcher wünscht von der Erde vertilgt zu sein wie sein Gedächniß? Hierauf saßte er wüthig einen Stein



und wollte ihn nach bem Bogel schleubern, als biefer ben Ramen Emma hören ließ. Dieser Zalisman entfraftete ben Arm bes Prinzen, frobes Entzuden

burchschauerte alle seine Glieber, und in seiner Seele bebte es leise nach, Emma! Aber ber Sprecher auf dem Baume begann mit der dem Eskergesschlechte eignen Wohlredenheit den Spruch, der ihm gelehrt war. Fürst Ratibor vernahm nicht sobald diese fröhliche Botschaft, so ward's hell in seiner Seele; der tödtliche Gram, der die Sinne umnebelt und die Federkraft der Rerven erschlafft hatte, verschwand; er kam wieder zu Gefühl und Bestinnung, und sorschte mit Fleiß von der Glücksverkünderin nach den Schicksalen der holden Emma; aber die gesprächige Eister konnte nichts als mechanisch ihre Lektion ohne Aushören wiederholen, und flatterte davon. Schnellsüßig wie Hasael, eilte der aussebende Waldmisanthrop zu seinem Hoslager zurück, rüstete eilig das Geschwader der Reisigen, saß auf und zog mit ihnen hin ans Worgebirge seiner guten Hossfnung, das Abenteuer zu bestehen.

Fraulein Emma hatte unterdeffen mit weiblicher Schlauheit alles vorbereitet ihr Borhaben auszuführen. Sie ließ ab den duldsamen Gnomen mit tödtendem Kaltsinn zu qualen, ihr Auge sprach Hossinung und ihr spröder Sinn schien beugsamer zu werden. Solche glückliche Abspekten läßt ein seufzender Liebhaber nicht leicht ungenutt; der geistige Philogyn empfand vermöge seiner geistigen Empfindsamkeit gar bald diese scheindare Sinnedanderung der holden Spröden. Ein holdseliger Blick, eine freundliche Miene, ein bedeutzsames Lächeln seine netzündbares Wesen in volle Flammen, wie elektrische Funken einen Lössel voll Weingeist. Er wurde dreister, erneuerte sein Liebeszgewerbe, das lange geruhet hatte, dat um Erhörung und wurde nicht zurückgewiesen. Die Präliminarien waren so gut als unterzeichnet; das Fräulein begehrte nur jungfräulichen Wohlstands halber noch einen Tag Bedenkeit, welchen ihr der wonnetrunkene Gnome bereitwillig zugestand.

Den folgenden Morgen, kurz nach Sonnenaufgang, trat die schöne Emma geschmüdt wie eine Braut hervor, mit allem Geschmeide belastet, das sie in ihrem Schmudfästlein gesunden hatte. Ihr blondes Haar war in einen Knoten geschürzt, welchen eine Myrtenkrone überschattete; der Besat ihres Kleides stinkerte von Juwelen, und da ihr der harrende Gnome auf der großen Terrasse im Lustgarten entgegenwandelte, bedeckte sie züchtiglich mit dem Ende des Schleiers ihr schamhaftes Angesicht. Himmlisches Mädchen, stammelte

er ihr entgegen, laß mich bie Seligfeit ber Liebe aus beinen Augen trinken, und weigere mir nicht langer ben bejahenben Blid, ber mich jum gludlichften Befen macht, das jemals die rothe Morgensonne bestrahlt hat! Hierauf wollte er ihr Antlit enthullen, um fein Glud aus ihren Augen ju lefen; benn er erbreiftete fich nicht ein munbliches Geftanbnif von ihr zu erpreffen. Das Ardulein aber machte ihre Schleierwolfe noch bichter um fich her, und gegenrebete gar befdeibentlich alfo: Bermag eine Sterbliche bir zu wiberfteben, Bebieter meines Herzens? Deine Standhaftigkeit hat obgestegt. Beftandniß von meinen Lippen; aber laß mein Errothen und meine Bahren diefen Schleier auffaffen. Barum Bahren, o Geliebte? fiel ber beunruhigte Beift ihr ein, jebe beiner Bahren fällt wie ein brennenber Raphtatropfen mir aufe Herz, ich beische Lieb' um Liebe und will nicht Aufopferung. Ach, erwieberte Emma, warum migbeutest bu meine Thranen? mein Berg lohnt beiner Bartlichkeit; aber bange Ahndung gerreißt meine Seele. Das Beib hat nicht ftets bie Reize einer Geliebten; bu alterft nimmer; aber irbifche Schönheit ift eine Blume, die bald bahin welft. Woran foll ich erkennen, baß bu ber gartliche, liebevolle, gefällige, bulbfame Gemahl fein werbeft, wie bu als Liebhaber wareft? Er antwortete: Forbere einen Beweis meiner Treue, ober bes Gehorfams in Ausrichtung beiner Befehle; ober ftelle meine Bebuld auf die Probe, und urtheile baraus von ber Starte meiner unmanbelbaren Liebe. Es sei also! beschloß bie schlaue Emma, ich heische nur einen Bemeis beiner Gefälligfeit. Gebe bin und gable bie Ruben alle auf bem Ader; mein Sochzeittag foll nicht ohne Beugen fein, ich will fie beleben, damit fie mir zu Kranzeljungfrauen bienen; aber hute bich mich zu tauschen und verzähle bich nicht um eine, benn bas ift bie Probe, woran ich beine Treue prüfen will.

So ungern fich ber Gnome in diesem Augenblid von seiner reizenden Braut schied, so gehorchte er doch sonder Berzug, machte sich rasch an sein Geschäfte und hüpfte so hurtig unter ben Rüben herum, wie ein französischer Lazaretharzt unter ben Kranken, die er auf den Kirchhof zu spediren hat. Er war durch diese Geschäftigkeit mit seinem Additionsexempel bald zu Stande; doch um der Sache recht gewiß zu sein, wiederholte er die Operation nochmals,



und fand zu seinem Berdruß einen Barianten in der Rechnung, welcher ihn nöthigte zum dritten Mal den Rübenpöbel durchzumustern. Aber auch diesmal ergab sich eine neue Differenz und das war eben nicht zu verwundern; ein schöner Mädchenkopf kann den besten arithmetischen Hirnkassten verwirren, und selbst dem infallibeln Kästner soll's ehedem unter gleichen Umständen oft begegnet sein, sich verrechnet zu haben.

Die verschmiste Emma hatte ihren Paladin nicht sobald aus den Angen verloren, als sie zur Flucht Anstalt machte. Sie hielt eine sastwolle wohlgenährte Rübe in Bereitschaft, welche sie flugs in ein muthiges Roß mit Sattel und Zeug metamorphositte. Rasch schwang sie sich in den Sattel, flog über die Haiben und Steppen des Gebirges dahin,

und der flüchtige Pegasus wiegte sie, ohne zu straucheln, auf seinem fanften Ruden hinab ins Maienthal, wo sie dem geliebten Ratibor, der der Kommenden ängstlich entgegen harrete, sich fröhlich in die Arme warf.

Der geschäftige Gnome hatte sich indessen so in seine Zahlen vertieft, daß er von dem, was um und neben ihm geschah, so wenig wußte, als der calculirende Rewton von dem geräuschvollen Siegesgepränge der Blendheimer Schlacht, das unter seinem Fenster vorüberzog. Rach langer Mühe und Anstrengung seiner Geistestraft war's ihm endlich gelungen, die wahre Zahl aller Rüben auf dem Acerselde, klein und groß mit eingerechnet, gefunden zu haben. Er eilte nun froh zurück, sie seiner Herzensgebieterin gewissenhaft zu berechnen und durch die pünktliche Erfüllung ihrer Besehle sie zu überzeugen, daß er der gesälligste und unterwürsigste Gemahl sein werde, den jemals Phantasie und Caprise einer Adamstochter beherrscht hat. Mit Selbstzusseichnheit trat er auf den Rasenplaß; aber da fand er nicht was er suchte; er lief durch die bebeckten Lauben und Gänge, auch da war nicht was er begehrte; er kam in den Palast, durchspähte alle Winkel desselben, rief den

holden Ramen Emma aus, den ihm die einsamen Hallen zurücktönten, beseehrte einen Laut von dem geliebten Munde; doch da war weder Stimme noch Rede. Das siel ihm auf, er merkte Unrath; flugs warf er das schwersfällige Phanthom der Verkörperung ab, wie ein träger Rathsherr seinen Schlafrock, wenn vom Thurme der Feuerwächter Lärm bläft, schwang sich hoch in die Luft und sah den geliebten Flüchtling in der Ferne, als eben der rasche Gaul über die Gränze setze. Wüthend ballte der ergrimmte Geist ein paar friedlich vorüberziehende Wolken zusammen und schleuderte einen kräftigen Blis der Fliehenden nach, der eine tausendjährige Gränzeiche zersplitterte; aber jenseit derselben war des Gnomen Rache unkräftig, und die Donnerwolke zersoß in einen sansten Heiderauch.

Rachdem er bie obern Luftregionen verzweiflungevoll burchfreugt, feine ungludliche Liebe ben vier Binben geflagt und feine fturmenbe Leibenschaft ausgetobt hatte, fehrte er trubfinnig in ben Balaft jurud, folich burch alle Bemacher und erfullte fie mit Seufzen und Stohnen. Rachher befuchte er noch einmal ben Luftgarten, boch biefe gange Zauberschöpfung hatte feinen Reig mehr für ihn; ein einziger Fußtapfen ber geliebten Ungetreuen in ben Sand gedrückt, welchen er bemerkte, beschäftigte seine Aufmerksamkeit mehr als die goldnen Aepfel an den Baumen, und die buntfarbige mosaische Ausfullung ber Buchsbaumschnörfel auf ben Blumenftuden. Die Ibeen bes wonniglichen Genuffes erwachten wieber an jedem Plage, wo fie vormals ging und ftand, wo fie Blumen gepfludt ober ausgezupft, wo er fie oft un= fictbar belaufct, oft, mit ber forperlichen Gulle umgeben, trauliche Unterredung mit ihr gepflogen hatte. Alles bas wurgte und fnotete ihn fo zusammen, prefte und brudte ihn bergeftalt auf die Birbelbrufe, bag er unter ber Laft feiner Gefühle in bumpfes Sinbruten versant. Balb bernach brach fein Unmuth in gräßliche Bermunichungen aus, nachdem er feiner erften Liebe eine ftattliche Barentation gehalten, und er vermaß fich höchlich ber Menschenfenntniß gang ju entfagen, und von biefem argen betruglichen Gefchlechte fürobin feine weitere Rotig ju nehmen. In biefer Entschließung ftampfte er breimal auf die Erbe, und ber gange Bauberpalaft mit all feiner Berrlichfeit febrte in fein urfprungliches Richts jurud. Der Abgrund aber fperrte feinen

23

weiten Rachen auf, und der Gnome fuhr hinab in die Tiefe bis an die entgegengesette Granze seines Gebietes, in den Mittelpunkt der Erde, und nahm Spleen und Menschaft mit dahin.

Bahrend biefer Rataftrophe im Gebirge war Fürst Ratibor geschäftig bie herrliche Beute seiner Wegelagerung in Sicherheit zu bringen, führte bie schöne Emma mit triumphalischem Pomp an ben Hof ihres Baters jurud, vollzog baselbst seine Bermählung, theilte mit ihr ben Thron feines Erbes und erbaute die Stadt Ratibor, die noch feinen Ramen trägt bis auf diefen Tag. Das sonderbare Abenteuer ber Prinzessin, bas ihr auf bem Riefengebirge begegnet war, ihre fühne Flucht und glückliche Entrinnung wurde bas Mahrchen bes Landes, pflangte fich von Geschlecht zu Geschlecht fort bis in die entfernteften Zeiten, und die ichlefischen Damen nebft ihren Rachbarinnen gur Rechten und Linken und vom Aufgang jum Riedergang fanden fo vielen Befchmad baran, baß fie bas Stratagem ber ichlauen Emma noch oft benugen, und ben unbehäglichen Chefonforten wegschiden, Ruben zu gablen, wenn fie ben Buhlen beschieben haben. Und die Inwohner ber umliegenden Gegenden, bie ben Nachbar Berggeift bei feinem Beifternamen nicht zu nennen wußten, legten ihm einen Spottnamen auf, riefen ihn Rubengahler, ober turgab Rübezahl.



## Bweite Legende.

Die Mutter Erbe war also von jeher ber Bufluchtsort, wohin fich geforte Liebe barg. Die ungludlichen Bichte unter ben Abamsfindern, welche Bunfd und hoffnung taufcht, öffnen fich unter folden Umftanben ben Beg bahin burch Strid und Dolch, burch Blei und Gift, burch Darrfucht und Bluthuften, ober sonft auf eine unbequeme Art. Aber die Geifter bedürfen all ber Umftanblichkeiten nicht, und genießen überbies bes Bortheils, baß fie nach Belieben in die Oberwelt jurudfehren fonnen, wenn fie ausgetrost, ober ihre Leidenschaft ausgetobt haben, ba ben Sterblichen ber Beg zur Rudfehr auf ewig verschloffen ift. Der unmuthevolle Gnome verließ die Dberwelt mit bem Entschluß, nie wieder bas Tageslicht zu schauen; boch bie wohlthätige Beit verwischte nach und nach die Eindrude feines Grams; gleichwohl erforberte biefe langwierige Operation einen Zeitraum von neunhundert und neun und neunzig Jahren, ehe bie alte Bunde ausheilte. Endlich ba ihn bie Beschwerbe ber Langeweile brudte und er einsmal fehr übel aufgeräumt war, brachte sein Favorit und Hofschalksnarr in der Unterwelt, ein brolliger Robolt, eine Luftparthie aufe Riefengebirge in Borfchlag, welchen Seine herrlichfeit ju goutiren nicht ermangelte. Es brauchte nicht mehr als den Zeitblick einer Minute, so war die weite Reise vollendet, und er befand fich mitten auf bem großen Rasenplage seines ehemaligen Luftgartens, bem er nebst bem übrigen Bubehor bie vorige Geftalt gab; boch blieb alles fur menschlichen Augen verborgen: die Banderer, Die übers Gebirge zogen, fahen nichts als eine fürchterliche Wildniß. Der Anblid Diefer Objekte, Die er in ber ehemaligen Liebesepoche in einem rosenfarbenen Lichte schimmern fah, erneuerte alle Ideen ber verjährten Liebschaft, und ihm dunfte, die Geschichte mit der schonen Emma sei erft seit ehegestern vorgefallen, ihr Bild schwebte ihm noch so beutlich

vor, als stunde sie neben ihm. Aber die Erinnerung, wie sie ihn überlistet und hintergangen hatte, machte seinen Groll gegen die ganze Menschheit wieder rege. Unseliges Erdengewürm, rief er aus, indem er aufschaute, und vom hohen Gebirge die Thürme der Kirchen und Klöster in Städten und Fleden erblidte, treibst, sehe ich, dein Wesen noch immer unten im Thale. Hast mich bas geäfft durch Tüde und Ränke, sollst mir nun büßen; will dich auch hegen und wohl plagen, daß dir soll bange werden vor dem Treiben des Geistes im Gebirge.

Raum hatte er bies Wort gefagt, fo vernahm er in ber Ferne Menschenftimmen. Drei junge Gefellen wanderten burche Gebirge, und ber fedfte



unter ihnen rief ohne Unterlaß: Rübezahl fomm herab! Rübezahl, Madchens bieb! Bon undenklichen Jahren her hatte die Läfterchronif die Liebesgeschichte bes Berggeistes in mundlichen Ueberlieferungen getreulich aufbewahrt, sie wie gewöhnlich mit lügenhaften Zusähen vermehrt, und jeder Reisende, der das Riesengebirge betrat, unterhielt sich mit seinem Gefährten von den Abenteuern

Man trug fich mit ungahligen Sputhiftorchen, bie fich niemals begeben hatten, machte bamit jaghafte Wanberer ju fürchten, und bie ftarfen Beifter, Biglinge und Philosophen, bie am hellen Tage und in gablreicher Gesellschaft keine Gespenster glauben und sich barüber luftig machen, pflegten aus Uebermuth, ober um ihre Berghaftigfeit zu beweisen, ben Beift oft gu citiren, aus Schaferei bei feinem Etelnamen ju rufen, und auf ihn gu schimpfen. Man hatte nie gehort, daß bergleichen Insulten von dem friedfamen Berggeiste maren gerügt worben, benn in ben Tiefen bes Abgrundes erfuhr er von diesem muthwilligen Sohn fein Bort. Defto mehr war et betroffen, ba er seine gange chronique scandaleuse jest so furz und bunbig ausrufen borte. Bie ber Sturmwind rafte er burch ben buftern Fichtenwald, und war schon im Begriff ben armen Tropf, ber fich ohne Absicht über ihn luftig gemacht hatte, ju erbroffeln, ale er in bem Augenblick bebachte, baß eine fo exemplarische Rache großes Geschrei im Lande erregen, alle Banberer aus bem Bebirge wegbannen und ihm die Belegenheit rauben wurde, fein Spiel mit ben Menschen zu treiben. Darum ließ er ihn nebft feinen Ronforten geruhig ihre Strafe gieben, mit bem Borbehalt, feinen verübten Duthwillen ihm boch nicht ungenoffen hingehen zu laffen.

Auf bem nachsten Scheidewege trennte sich ber Hohnsprecher von seinen beiben Kameraben, und gelangte diesmal mit heiler Haut in Hirschberg, seiner Heimath, an. Aber ber unsichtbare Geleitsmann war ihm bis zur Herberge gesolgt, um ihn zu gelegener Zeit dort zu finden. Jest trat er seinen Rückweg ins Gebirge an und sann auf Mittel sich zu rächen. Bon ungefähr begegnete ihm auf der Landstraße ein reicher Israelit, der nach Hirchberg wollte; da kam ihm in den Sinn diesen zum Werkzeuge seiner Rache zu gebrauchen. Also gesellte er sich zu ihm in Gestalt des losen Gesellen, der ihn gesoppt hatte, und kosete freundlich mit ihm, führte ihn unvermerkt seitab von der Straße, und da sie ins Gebüsche kamen, siel er dem Juden mörderisch in den Bart, zausete ihn weidlich, riß ihn zu Boden, knebelte ihn und raubte ihm seinen Sedel, worin er viel Geld und Geschmeide trug. Nachdem er ihn mit Faustschlägen und Fußtritten zum Balet noch gar übel traktirt hatte, ging er



bavon und ließ ben armen geplünderten Juden, der fich seines Lebens verzieh, halbtobt im Busche liegen.

Als fich ber Ifraelit von feinem Schreden erholet hatte und wieder Leben in ihm war, fing er an ju wimmern und laut um Sulfe ju rufen, benn er fürchtete in der grausenvollen Einobe zu verschmachten. Da trat ein feiner ehrbarer Mann ju ihm, bem Ansehen nach ein Burger aus einer ber umliegenden Stadte, fragte warum er alfo beginne, und wie er ihn gefnebelt fand, losete er ihm bie Bande von Sanden und Füßen und leistete ihm alles bas, was der barmherzige Samariter im Evangelium dem Manne that, der unter bie Morber gefallen war. Rachher labte er ihn mit einem herrlichen Schluck Rordialwaffer, das er bei fich trug, führte ihn wieder auf die Landstraße und geleitete ihn freundlich, wie der Engel Raphael den jungen Tobias, bis er ihn brachte gen Sirschberg an die Thur der Herberge, dort reichte er ihm einen Zehrpfennig und schied von ihm. Wie erstaunte ber Jud, ba er beim Eintritt in ben Rrug feinen Rauber am Bechtisch erblickte, fo frei und unbefangen als ein Mensch sein tann, ber fich teiner Uebelthat bewußt ift. faß hinter einem Schoppen Landwein, trieb Scherz und gute Schwänke mit andern luftigen Bechbrüdern, und neben ihm lag ber namliche Batfad, in welchen er ben geraubten Seckel geborgen hatte. Der bestürzte Jud wußte nicht ob er seinen Augen trauen follte, schlich fich in einen Winkel und ging mit fich felbst zu Rathe, wie er wieder zu feinem Gigenthum gelangen mochte. Es schien ihm unmöglich sich in ber Person geirrt zu haben, barum brehte er unbemerkt fich gur Thur hinaus, ging gum Richter und brachte feinen Diebesgruß an \*).

Die Hirschberger Justiz stund damals in dem Ruse, daß sie schnell und thatig sei, Recht und Gerechtigkeit zu handhaben, wenn's was zu liquidiren gab; wo sie aber ex osicio ihrer Pflicht Gnüge leisten mußte, ging sie, wie anderwärts, ihren Schneckengang. Der erfahrne Israelit war mit dem geswöhnlichen Gange derselben schon bekannt und verwies den unentschlossenen Richter, der lange zögerte die Denunciation niederzuschreiben, auf das blendende corpus delicti, und diese güldne Hossnung unterließ nicht einen Berschaftungsbefehl auszuwirken. Häscher bewassneten sich mit Spießen und Stangen, umringten das Schenkhaus, griffen den unschuldigen Berbrecher und führten ihn vor die Schranken der Rathsstude, wo sich die weisen Bäter indes versammelt hatten. Wer bist du? frug der ernsthaste Stadtrichter, als der Inquisit hereintrat, und von wannen kommst du? Er antwortete freimüthig und unerschrocken: ich bin ein ehrlicher Schneider meines Handwerks, Besnedir genannt, komme von Liebenau und stehe hier in Arbeit bei meinem Reister.

Haft bu nicht biefen Juden im Walbe morberisch überfallen, übel ge-

Ich habe diesen Juden nie mit Augen gesehen, hab' ihn auch weber geschlagen, noch gebunden, noch seines Seckels beraubt. Ich bin ein ehrlicher Zünftler und kein Straßenrauber.

Womit fannst du deine Chrlichfeit beweisen?

Dit meiner Runbichaft und bem Zeugniß meines guten Gewiffens.

Beis auf beine Runbichaft.

Benedix öffnete getroft ben Watsack, benn er wußte wohl, baß er nichts als sein wohlerworbenes Eigenthum barin verwahrte. Doch wie er ihn ausleerte, siehe da! ba klingelt's unter bem herausstürzenden Plunder wie Geld. Die Sascher griffen hurtig zu, störten ben Kram auseinander und zogen ben schweren Sedel hervor, welchen der erfreute Jud alsbald als sein Eigenthum,

<sup>7</sup> So hieß ehemals in Gerichten bie legale Anzeige eines Diebstahls.

deductis deducendis, reflamirte. Der Wicht ftund ba wie vom Donner gerührt, wollte vor Schreden umfinken, ward bleich um die Rase, die Lippen bebten, die Kniee wankten, er verstummte und sprach kein Wort. Des Richters Stirn verfinsterte sich, und eine brobende Geberbe weissagte einen strengen Bescheib.



Wie nun Bosewicht! bonnerte ber Stadtvogt, erfrechst bu bich noch ben Raub zu leugnen?

Erbarmung, gestrenger herr Richter! winselte ber Infulpat auf ben Rnieen, mit hochaufgehobenen Sanben. Alle Geiligen im himmel ruf ich

zu Zeugen an, daß ich unschuldig bin an dem Raube, weiß nicht wie des Juden Seckel in meinen Watsack gekommen ist, Gott weiß es.

Du bist überwiesen, rebete ber Richter fort, ber Sedel zeihet bich genugsam bes Berbrechens, thue Gott und ber Obrigseit die Ehre und bekenne
freiwillig, ehe ber Peiniger kommt, bir bas Geständniß ber Bahrheit
abzufoltern.

Der geängstigte Benebix fonnte nichts als auf feine Unschulb provociren; aber er predigte tauben Ohren: man hielt ihn für einen hartnädigen Gaudieb, ber fich nur aus ber Halbschlinge herausleugnen wollte. Meister Hammerling, der fürchterliche Bahrheitsforscher, wurde hereinberufen, durch die ftablernen Argumente feiner Beredtsamfeit ihn ju vermögen, Gott und ber Obrigfeit die Ehre anzuthun, fich um den Hals zu bekennen. Jest verließ den armen Bicht die ftandhafte Freudigfeit feines guten Gewiffens, er bebte jurud vor ben Qualen, die feiner warteten. Da ber Beiniger im Begriff war ihm die Daumenstode anzulegen, bedachte er, daß diese Operation ihn untuchtig machen wurde, jemals wieder mit Ehren die Radel zu führen, und ehe er wollte ein verdorbener Rerl bleiben sein Lebenlang, meinte er, es sei beffer, ber Marter mit einemmal abzutommen, und geftund bas Bubenftud ein, bavon fein Berg nichts wußte. Der Kriminalproces wurde hierauf brevi manu abgethan, ber Inquisit, ohne daß sich bas Gericht theilte, von Richter und Schöppen jum Strange verurtheilt, welcher Rechtsspruch, ju Bflegung prompter Juftiz und zu Ersparung ber Apungstoften, gleich Tags barauf bei frühem Morgen vollzogen werben follte.

Alle Zuschauer, welche bas hochnothpeinliche Halsgericht herbeigelockt hatte, fanden das Urtheil des wohlweisen Magistrats gerecht und billig; doch keiner rief den Richtern lautern Beisall zu, als der barmherzige Samariter, der sich mit in die Kriminalstube eingedrungen hatte und nicht satt werden konnte, die Gerechtigkeitsliebe der Herren von Hirschberg zu erheben; und in der That hatte auch niemand nähern Antheil an der Sache, als eben dieser Menschenfreund, der mit unsichtbarer Hand des Juden Seckel in des Schneiders Watsachl gelbst war. Schon am frühen Morgen lauerte er am Hochgericht in Rabengestalt

24

auf ben Leichenzug, ber bas Opfer seiner Rache bahin begleiten sollte, und es regte sich bereits in ihm ber Rabenappetit, bem neuen Ansömmling die Augen auszuhaden; aber diesmal harrte er vergebens. Ein frommer Ordensbruder, ber von dem Werthe der Bekehrungen auf dem Rabensteine ganz andere Gebanken hegte, als einige neoterische Theologen, und alle Malisikanten, die er zum Tode bereitete, mit dem Geruch der Heiligkeit zu imbibiren sich beeisserte, fand an dem unwissenden Benedix einen so rohen wüsten Klop, daß es ihm unmöglich schien in so kurzer Zeit, als ihm zu dem Bekehrungsgeschäfte übrig blieb, einen Heiligen daraus zu schnißeln; er bat deshalb das Kriminalgericht um einen dreitägigen Aufschub, den er dem frommen Magistrat nicht ohne große Mühe, und unter Androhung des Kirchenbannes, endlich abzwang. Als Kübezahl davon hörte, flog er ins Gebirge, den Erecutionstermin daselbst zu erwarten.

In diesem Zwischenraume burchftrich er nach Gewohnheit die Balber, und erblidte auf dieser Streiferei eine junge Dirne, die fich unter einen schat-



tenreichen Baum gelagert hatte. Ihr Haupt sank schwermuthig in den Busen hinab und sie unterstützte solches mit einem schwanenweißen Arm; ihre Aleisbung war nicht kostbar, aber reinlich, und der Zuschnitt daran bürgerlich. Bon Zeit zu Zeit verwischte sie mit der Hand eine herabrollende Zähre von den Bangen und stöhnende Seuszer quollen aus der vollen Brust hervor. Schon ehemals hatte der Gnome die mächtigen Eindrücke jungfräulicher Zähren empsunden; auch jest war er so gerührt davon, daß er von dem Geset, welsches er sich auserlegt hatte, alle Adamskinder, die durchs Gebirge ziehen würden, zu tücken und zu quälen, die erste Ausnahme machte, die Empfindung des Mitleidens sogar als ein wohlthuend Gesühl erkannte und Verlangen trug die Schöne zu trösten. Er gestaltete sich wieder als ein reputirlicher Bürger, trat die junge Dirne freundlich an und sprach: Mägdlein, was trauerst du hier in der Wüsse so einsam? Verhehle mir nicht deinen Kummer, daß ich zusehe, wie dir zu helsen stehe.

Die Dirne, die ganz in Schwermuth verschwebt war, schreckte auf, da sie diese Stimme hörte, und erhob ihr erdwärts gesenktes Haupt. Ha, was für ein schmachtendes lasursarbenes Augenpaar blickte da hervor, deren sanst gebrochenes Licht ein Herz von Stahl zu schmelzen sähig war! Iwo helle Thranen glanzten darin wie Karfunkeln, und das holde jungfräuliche Antlit war mit dem Ausdruck banger Schmerzensgefühle übergossen, wodurch die Reize des lieblichen Konnengesichtes nur noch mehr erhoben wurden. Da sie dem ehrsamen Mann vor sich stehen sah, öffnete sie ihren Purpurmund und sprach: was kummert euch mein Schmerz, guter Mann, sintemal mir nicht zu helsen stehet: ich din eine Unglückliche, eine Mörderin, habe den Mann meines Herzens gemordet, und will abbüsen meine Schuld mit Jammer und Thränen, bis mir der Tod das Herz zerbricht.

Der ehrbare Mann flaunte. Du eine Mörberin? rief er, bei biefem himmlischen Gesicht trugst bu bie Solle im Herzen? Unmöglich! — Zwar die Renschen find aller Ranke und Bosheit fahig, bas weiß ich; gleichwohl ift mir's hier ein Rathsel.

So will ich's euch lofen, erwiederte bie trubfinnige Jungfrau, wenn ihr es ju wiffen begehrt.

Er sprach: sag an!

Sie: 3ch hatte einen Gespielen von Jugend an, den Sohn einer tugendsfamen Wittib, meiner Rachbarin, der mich zu seinem Liebchen erkohr, als er heranwuchs. Er war so lieb und gut, so treu und bieder, liebte so ftandhaft und herzig, daß er mir das Herz stahl und ich ihm ewige Treue gelobte. — Ach, das Herz des lieben Jungen habe ich Natter vergistet, hab' ihn der Tugendlehren seiner frommen Mutter vergessen gemacht und ihn zu einer Uebelthat verleitet, wofür er das Leben verwirkt hat!

Der Gnome rief emphatisch: bu?

Ja herr, sprach sie, ich bin feine Morderin, hab' ihn gereizt einen Straffenraub zu begehen und einen schelmischen Juden zu plündern; da haben ihn die herren von hirschberg gegriffen, halbgericht über ihn gehegt, und o herzeleid! morgen wird er abgethan.

Und bas haft bu verschuldet? frug verwundernd Rubezahl.

Ja herr! 3ch hab's auf meinem Gewiffen bas junge Blut!

Wie bas?

Er zog auf die Banderschaft übers Gebirge, und als er beim Balet an meinem Halfe hing, sprach er: fein Liebchen, bleib mir treu. Benn ber



Apfelbaum jum brittenmal blubet und bie Schwalbe ju Refte trägt, febr' ich von ber Wanberschaft zurud, bich heimzuholen als mein junges Beib; und

das gelobte ich ihm zu werben burch einen theuern Gib. Run blühete der Apfelbaum jum brittenmal, und bie Schwalbe niftete, ba fam Benebir wieber, erinnerte mich meiner Zusage und wollte mich jur Trauung führen. 3ch aber nedt' und hohnt' ihn, wie die Madchen oft ben Freiern thun, und fprach: bein Beib fann ich nicht werben, mein Bettlein hat fur zwei nicht Raum, und bu haft weber Berb noch Dbbach. Schaff bir erft blante Bagen an, bann frage wieder zu. Der arme Junge wurde burch biefe Rebe fehr betrübt. Ach Rlarden! feufate er tief, mit einer Thrane im Auge, fteht bir bein Sinn nach Gelb und Gut, fo bist bu nicht bas biebere Mabchen mehr, bas bu vormals wareft! Schlugft bu nicht ein in biefe Sand, ba bu mir beine Treue schwureft? Und was hatte ich mehr als biefe Sand, bich einft bamit zu nahren? Bober bein Stolz und fprober Sinn? Ach Rlarchen, ich verftehe bich; ein reicher Buhler hat mir bein Herz entwendet; lohnst du mir also, Ungetreue? Drei Jahre habe ich mit Sehnsucht und Harren traurig verlebt, habe jede Stunde gezählt bis auf biefen Tag, ba ich fam bich heimzuführen. Bie leicht und rafd machte meinen guß hoffnung und Frende, ba ich übers Gebirge manbelte, und nun verschmähft bu mich! Er bat und flehete, boch ich blieb feft auf meinem Sinn: Dein Berg verschmabt bich nicht, o Benedix! antwortete ich, nur meine hand verfag ich bir vorjett; zieh hin, erwirb bir Gut und Belb, und haft bu bas, fo fomm, bann will ich gern mein Bettlein mit bir Bohlan, fprach er mit Unmuth, bu willft es fo, ich gehe in bie theilen. Belt, will laufen, will rennen, will betteln, ftehlen, fcmorgen, forgen, und eber follft bu mich nicht wieder feben, bis ich erlange ben fonoben Breis, um den ich dich erwerben muß. Leb' wohl, ich fahre hin, Abe! fo hab' ich ihn bethört, ben armen Benedix; er ging ergrimmt bavon, ba verließ ihn fein guter Engel, bag er that, was nicht recht war, und was fein Berg gewiß verabscheute.

Der ehrfame Mann schüttelte den Kopf über diese Rede und rief nach einer Pause mit nachdenklicher Miene, wunderbar! Hierauf wendete er sich zu der Dirne: warum, frug er, erfüllst du aber hier den leeren Wald mit deinen Wehklagen, die dir und beinem Buhlen nichts nügen noch frommen können?

Lieber Herr, fiel fie ihm ein, ich war auf bem Wege nach Hirschberg, ba wollte mir ber Jammer bas Herz abbruden, barum weilte ich unter biesem Baume.

Und was willft bu in hirschberg thun?

Ich will bem Blutrichter zu Fuße fallen, will mit meinem Rlaggeschrei die Stadt erfüllen, und die Töchter der Stadt follen mir wehklagen helfen, ob das die Herren erbarmen möchte, dem unschuldigen Blut das Leben zu schenken; und so mir's nicht gelingt, meinen Buhlen dem schmählichen Tode zu entreißen, will ich freudig mit ihm sterben.

Der Geist wurde durch diese Rede so bewegt, daß er von Stund an seiner Rache ganz vergaß und der Trostlosen ihren Buhlen wiederzugeben beschloß. Trockne ab deine Thränen, sprach er mit theilnehmender Geberde, und laß deinen Kummer schwinden. Ehe die Sonne zu Rüste gehet, soll dein Buhle frank und frei sein. Morgen um das erste Hahnengeschrei sei wach und horchssam, und wenn ein Finger and Fenster klopst, so thu' auf die Thur zu deinem Kammerlein; denn es ist Benedix, der davor stehet. Hüte dich, ihn nicht wieder wild zu machen durch deinen spröden Sinn. — Du sollst auch wissen, daß er das Bubenstüd nicht begangen hat, dessen du ihn zeihest, und du hast des gleichsalls keine Schuld; denn er hat sich durch deinen Eigensinn zu keiner bösen That reizen lassen.

Die Dirne, verwundert über diese Rebe, sah ihm ftarr und steif ins Gesicht, und weil darin das Fältlein der Schälkelei oder des Trugs sich nicht veroffenbarte, gewann sie Zutrauen, ihre trübe Stirn klärte sich auf, und sie sprach mit froher Zweiselmuthigkeit: Lieber Herr, wenn ihr mein nicht spottet und dem also ist wie ihr saget, so mußt ihr ein Seher oder der gute Engel meines Buhlen sein, daß ihr das alles so wisset.

Sein guter Engel? versette Rübezahl betroffen, nein ber bin ich wahrlich nicht; aber ich kann's werben, und bu sollst's erfahren! Ich bin ein Bürger aus hirschberg, habe mit zu Rathe gesessen, als ber arme Sünder verurtheilt wurde; aber seine Unschuld ist ans Licht gebracht, fürchte nichts für sein Leben. Ich will hin, ihn seiner Banden zu entledigen, benn ich vermag viel in der Stadt. Sei gutes Muths und fehre heim in Frieden. Die Dirne

٠

machte fich alebald auf und gehorchte, obgleich Furcht und Hoffnung in ihrer Seele tampften.

Der ehrwürdige Bater Graurod hatte fich's die brei Tage bes Auffchubs blutfauer werden laffen, ben Delinquenten behörig zu beschicken, um seine arme Seele ber Bolle ju entreißen, ber fie, feiner Meinung nach, verpfanbet war von Jugend auf. Denn ber gute Benedir war ein unwiffender Laie, ber um Rabel und Scheere ungleich beffern Bescheib wußte, als um ben Rosenfrang. Den Engelgruß und bas Baternofter mengte er ftets burch einander, und vom Crebo wußte er feine Sylbe; ber eifrige Monch hatte alle Ruhe von der Belt, ihm bas lettere ju lehren, und brachte mit diefer Arbeit zwei volle Tage ju. Denn wenn er fich bie Formel auffagen ließ und bas Gebachtniß des armen Sunders auch nicht ftrauchelte, fo unterbrach boch oft ein Gebanke an bas Irbifche und ber halblaute Seufzer: ach Rlarchen! Die gange Leftion, barum es bie religiofe Bolitif bes frommen Brubers juträglich fand, bem, verlornen Schafe die Solle recht heiß zu machen, und bas gelang ihm auch bergeftalt, daß ber geangstigte Benedix falten Tobesschweiß schwiste und gu geheiligter Freude feines Befehrers Rlarchen rein barüber vergaß. Aber bie Borftellung ber angebrohten Martern in ber Solle folterten ihn fo unabläßig, daß er nichts als bodefüßige gehörnte Teufel vor Augen fab, die mit Rarften und haden bie fasenadten Schaaren verdammter Seelen in ben ungeheuren Ballfischrachen bes höllischen Feuerschlundes hineinlootseten. Diefen qualvollen Zuftand seines Seelenpfleglings ließ ber eifrige Orbensmann in fo weit fich ju Bergen geben, baß er ber geiftlichen Rlugheit gemäß erachtete, ben Borhang im hintergrunde fallen ju laffen, und bie gräßliche Teufelescene ju verbergen. Dagegen histe er ben Schmelzofen bes Fegefeuers nun befto ftarfer, welches fur ben feuerscheuen Benedir ein leidiger Troft war.

Deine Missehat, mein Sohn, ist groß, sprach er, aber verzage brum nicht, die Flammen des Fegseuers werden dich davon reinigen. Wohl dir, daß du das Berbrechen nicht an einem rechtglaubigen Christen verübt hast; benn da würdest du tausend Jahre in dem siedenden Schweselpfuhle bis an den Hals versenkt dafür büßen mussen. Weil du aber nur einen verworfenen Juden geplündert hast, so wird in hundert Jahren deine Seele rein, wie



ausgebranntes Silber sein, und ich will so viel Seelmessen für dich lesen, daß du nicht tiefer als dis an den Gürtel in der unauslöschlichen Lava waten sollst. Ob sich nun wohl Benedix völlig unschuldig wußte, so glaubte er doch so sest an den Bindes und Löseschlüssel seichtigers, daß er auf die Resvision seines Processes in jener Welt gar nicht rechnete, und in dieser Welt nochmals darauf zu provociren, schreckte ihn die Furcht für der Folter ab. Darum legte er sich aufs Bitten, stehete seinen geistlichen Rhadamanth um Barmherzigkeit an, und suchte von den Qualen des Fegseuers soviel abzudinsgen als möglich; wodurch sich denn der strenge Pönitentiarius bewogen fand, ihn endlich nur dis an die Kniee ins Feuerbad zu versenken. Aber dabei hatte es sein Verbleiben; denn aller Lamenten ungeachtet ließ er sich weiter keinen Zoll breit abnegotiiren.

Eben verließ ber unerbittliche Sündenrüger den Kerker, nachdem er dem troftlosen Delinquenten zum lettenmale gute Racht gewünscht hatte, als ihm Rübezahl unsichtbarerweise beim Eingange begegnete, noch unentschlossen, wie er sein Vorhaben, den armen Schneider in Freiheit zu setzen, so auszuführen vermöchte, daß den Herren von Hirschberg der Spaß nicht verdorben würde, einen Aktus ihrer verjährten Kriminaljurisdiktion auszuüben; denn der Magistrat hatte sich durch die sträckliche Gerechtigkeitspsiege bei ihm in guten Kredit gesett. In dem Augenblick gerieth er auf einen Einfall, der recht nach seinem Sinne war. Er schlich dem Mönche ins Kloster nach, stahl aus der Kleiderkammer ein Ordenskleid, suhr hinein, und begab sich in Gestalt des

Bruder Graurode ine Gefängniß, welches ihm ber Rerfermeifter ehrerbietig offnete.

Das Seil beiner Seelen, rebete er ben Gefangenen an, treibt mich nochmals hierher, ba ich bich taum verlaffen habe. Sag' an, mein Sohn, was haft bu noch auf beinem Bergen und Gewiffen, bamit ich bich trofte. Ehrwürdiger Bater, antwortete Benedix, mein Gewiffen beift mich nicht; aber euer Regfeuer bangt und angftet mich und preft mir bas Berg jufammen, als laa's groifden ben Daumenftoden. Freund Rubezahl hatte von firchlichen Lehrmeinungen fehr unvollständige und verworrene Begriffe, daber war ihm die Querfrage: Bie meinft bu bas? wohl zu verzeihen. Ach, gegenrebete Benedir, in bem Feuerpfuhl bis an die Anie zu waten, Berr, bas halt' ich nicht aus! Rarr, verfeste Rubezahl, fo bleib bavon, wenn bir bas Bab gu beif ift. Benedir ward an diefer Rebe irre, und fah bem Pfaffen fo ftarr ins Beficht, bag biefer merfte, er habe irgend eine Unschicklichkeit vorgebracht; barum lenfte er ein: Davon ein anbermal; benfft bu auch noch an Rlarchen? liebst du fie noch als beine Braut? Und haft du ihr etwas vor beiner Sinfahrt ju fagen, fo vertraue es mir. Benedix ftaunte bei biefem Ramen noch mehr; ber Bebante an fie, ben er mit großer Bewissenhaftigfeit in feiner Seele gu eifiden bemuht gewesen war, wurde auf einmal wieber fo heftig angefacht, besonders ba vom Abschiedsgruße die Rede war, daß er überlaut anfing ju weinen und ju ichluchzen, und fein Bort vorzubringen vermögend mar. Diese bergbrechende Bebehrbung jammerte ben mitleidigen Bfaffen alfo, baß er befchloß bem Spiel ein Ende ju machen. Armer Benedir, fprach er, gieb bid jufrieden, und fen getroft und unverzagt, bu follft nicht fterben. 3ch habe in Erfahrung gebracht, daß bu unschuldig bist an dem Raube und beine hand mit keinem Laster beflect haft, barum bin ich kommen, bich aus bem Rerfer ju reißen und ber Banben ju entledigen. Er jog einen Schluffel aus ber Tafche; laß sehen, fuhr er fort, ob er schließe. Der Bersuch gelang, ber Entfesselte ftund ba frant und frei, bas Gefchmeibe fiel ab von Banben und füßen. Sierauf wechselte ber gutmuthige Bfaff mit ihm bie Rleiber und sprach: Gehe gemachsam wie ein frommer Monch durch die Schaar der Bachter vor ber Thur bes Gefängniffes, und burch bie Straffen, bis bu ber Stadt

Beichbild hinter bir haft; bann ichnize bich hurtig und ichreite ruftig zu, baß bu gelangeft ine Gebirge endelich, und rafte nicht bie bu in Liebenau vor Klarchene Ehur ftebeft, flopfe leife an, bein Liebchen harret beiner mit angftlichem Berlangen.

Der gute Benedix wähnte, das alles sey nur ein Traum, rieb sich die Augen, zwickte sich in die Arme und Waden, um zu versuchen, ob er wache oder schlafe, und da er inne ward, daß sich alles so verhalte, siel er seinem Befreier zu Fuße und umfing seine Kniee, wollte eine Danksagung stammeln und lag da in stummer Freude, denn die Worte versagten ihm. Der liebreiche Pfass trieb ihn endlich fort, und reichte ihm noch ein Laib Brod und eine Knackwurst zur Zehrung auf den Weg. Mit wankendem Knie schritt der Entsledigte über die Schwelle des traurigen Kerkers und fürchtete immer erkannt zu werden. Aber sein ehrwürdiger Rock gab ihm einen solchen Wohlgeruch von Frömmigkeit und Tugend, daß die Wächter nichts von Delinquentensschaft darunter witterten.

Rlarden faß inbeffen banglich einsam in ihrem Rammerlein, horchte auf jedes Raufchen bes Bindes, und fpahete jeden Fußtritt ber Borübergebenden. Dft bunfte ihr, es rege fich mas am Fensterladen, ober es klinge ber Pfortenring; fie fcredte auf mit Berglopfen, fahe burch bie Lute, und es war Täuschung. Schon schüttelten bie Hähne in ber Nachbarschaft die Flügel und verfündeten burch ihr Rrahen ben fommenden Tag; bas Glodlein im Rlofter lautete zur Frühmetten, bas ihr wie Todtenruf und Grabesflang tonte; bet Bachter ftjeß zum lettenmal ins horn und wedte bie fcnarchenben Badermägde zu ihrem frühen Tagewerke. Rlärchens Lämpchen fing an bunkel zu brennen, weil's ihm an Del gebrach, ihre Unruhe mehrte fich mit jedem Augenblid und ließ ihr nicht bie herrliche Rose von guter Borbedeutung bemerfen, die an ben glimmenden Docht brannte. Sie faß auf ihrer Bettlabe, weinte bitterlich und erseufzete: Benedix! Benedix! Bas für ein banglicher Tag für bich und mich bammert jett heran! Sie lief ans Fenster, ach! blutroth war der himmel nach hirschberg hin, und schwarze Rebelwolken schwebten wie Trauerflor und Leichentucher bin und wieder am Horizonte. Ihre Seele bebte von diesem ahndungsvollen Anblid gurud, fie fant in bumpfes hinbruten, und Tobtenstille war um fie ber.

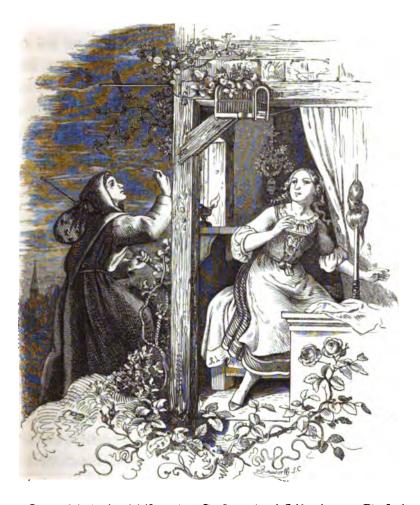

Da pocht's breimal leise an bas Fenster, als ob sich's eignete. Ein froher Schauer burchlief ihre Glieber, sie sprang auf, that einen lauten Schrei; benn eine Stimme flüsterte burch die Luke: Fein Liebchen, bist du wach? — Husch war sie an die Thur. — Ach Benedix, bist du's ober ist's bein Geist? Wie sie aber den Bruder Graurod erblickte, sank sie zurud und starb vor Entsehen hin. Da umschlang sie sanst sein treuer Arm, und der Kuß der Liebe, das große Mittel gegen alle hysterischen Ohnmachten, brachte sie bald wieder ins Leben.

Rachdem die stumme Scene bes Erstaunens und die Ergießungen ber ersten freudigen Herzensgefühle vorüber waren, erzählte ihr Benedix seine wunderbare Errettung aus bem peinlichen Kerfer; boch die Zunge klebte ihm

am Gaumen vor großem Durft und Ermattung. Klarchen ging ihm einen Trunk frisch Wasser zu holen, und nachdem er sich damit gelabt hatte, fühlte er Hunger, aber sie hatte nichts zum Imbiß als die Panacee der Liebenden, Salz und Brod, wobei sie voreilig geloben, zufrieden und glücklich mit einsander zu sein ihr Lebenlang. Da gedachte Benedix an seine Knackwurft, zog

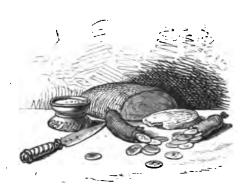

ste aus der Tasche und wunderte sich bas, daß sie schwerer war als ein Huseisen, brach sie von einander, siehe! da sielen eitel Goldstüden heraus, worüber Rlärchen nicht wenig erschraf, meinte, das Gold sey eine schändliche Reliquie von dem Raube des Juden und Benedix sey nicht so unschuldig, als ihn der ehrsame Mann gemacht habe, der ihr im Gebirge erschienen war. Allein der truglose Gesell betheuerte höchlich, daß der fromme Ordensmann ihm diesen verborgenen Schatz vermuthlich als eine Hochzeitsteuer verliehen habe, und sie glaubte seinen Worten. Drauf segneten beide mit dankbarem Herzen den edelmüthigen Wohlthäter, verließen ihre Baterstadt und zogen gen Prag, wo Meister Benedix mit Klärchen, seinem Weibe, lange Jahre als ein wohlbehaltner Mann in friedlicher Ehe bei reichem Kindersegen lebte. Die Galgenscheu war so tief bei ihm eingewürzelt, daß er seinen Kunden nie etwas veruntraute und, wider Natur und Brauch seiner Zunstgenossen, auch nicht den kleinsten Abschnitt in die Hölle warf.

In ber frühen Morgenstunde, ba Klärchen mit schauervoller Freude ben Finger ihres Buhlen am Fenster vermerkte, klopfte auch in hirschberg ein Finger an die Thur bes Gefängnisses. Das war ber Bruber Graurod, ber, von

frommem Eifer aufgewecht, ben Anbruch bes Tages taum erwarten fonnte, bie Befehrung bes armen Sunbers ju vollenden und ihn als einen halben Beiligen bem gewaltsamen Arm bes Benfers zu überantworten. Rubezahl hatte einmal die Deliquentenrolle übernommen, und war entschloffen fle gur Ehre ber Juftig tein auszuspielen. Er ichien wohlgefaßt jum Sterben zu fen, und ber fromme Monch freute fich barüber und erfannte biefe Standhaftigfeit alebald für bie gesegnete Frucht feiner Arbeit an ber Seele bes armen Gunberes barum ermangelte er nicht ihn in biefer Gemuthsfaffung burch feinen geiftlichen Bufpruch zu erhalten, und befchloß feinen Sermon mit bem troftlichen Beibespruch: So viel Menschen bu bei beiner Ausführung erbliden wirft, bie bich an bie Berichtoftatte geleiten, flebe, fo viel Engel fteben ichon bereit, beine Seele in Empfang ju nehmen und fie einzuführen ine fcone Parabeis. Drauf ließ er ihn ber Feffel entledigen, wollte ihn Beicht boren und bann absolviren ; boch fiel ihm ein vorher noch bie geftrige Leftion zu refapituliren, bamit ber arme Sunder unterm Galgen, im geschloffenen Rreise sein Blaubensbefenntniß frei und ohne Anftog jur Erbauung ber Bufchauer berfagen möchte. Aber wie erschraf ber Orbensmann, ba er inne ward, daß ber ungelehrige Deliquent fein Crebo bie Racht über völlig ausgeschwist hatte! Der fromme Rond war vollig ber Meinung, ber Satanas fep hier im Spiel und wolle bem Simmel bie gewonnene Seele entreißen, barum fing er fraftig an gu erorcifiren; aber ber Teusel wollte fich nicht austreiben und bas Crebo nicht in bes Malefikanten Ropf hineinzwingen laffen.

Die Zeit war darüber verlaufen, das peinliche Gericht hielt dafür, daß es nun an der Stunde sey den Leib zu tödten, und fümmerte sich nicht weiter um den Seelenzustand seines Schlachtopfers. Dhne der Erekution langer Aufschub zu gestatten, wurde der Stab gebrochen, und obwohl Rübezahl als ein verstockter Sünder ausgeführt wurde, so unterwarf er sich doch allen übrigen Formalitäten der Hinrichtung ganz willig. Wie er von der Leiter gestoßen wurde, zappelte er am Strange nach Herzenslust und trieb das Spiel so arg, daß dem Henker dabei übel zu Muthe ward; denn es erhob sich ein plögliches Getose im Bolk und einige schrieen, man solle den Hangmann steinigen, weil er den armen Sünder über die Gebühr martere. Um also

Unglud zu verhüten, streckte sich Rübezahl lang aus und stellte sich an, als sey er tobt. Da sich aber bas Bolt verlaufen hatte, und nachher einige



fanden fie nichts als ein Bischlein Stroh am Galgen mit alten Lumpen bededt, als man pflegt in die Erbsen zu ftellen, die genäschigen Spaten damit zu scheuchen. Worüber sich die Herren von Hirschberg bas wunderten, ließen in aller Stille ben Strohmann abnehmen und breiteten aus, ber große Wind habe zur Nachtzeit den leichten Schneider vom Galgen über die Granze gewehet.



theil gebracht hatte, einen so ebelmuthigen Ersatzu geben; oft machte er nur den Plagegeist aus boshafter Schadenfreude, und kummerte sich wenig darum, ob er einen Schurken oder Biedermann soppte. Oft gesellte er sich zu einem einsamen Wanderer als Geleitsmann, führte unvermerkt den Fremdling irre, ließ ihn an dem Absturz einer Bergzinne oder in einem Sumpse stehen, und verschwand mit höhnendem Gesächter. Zuweilen erschreckte er die furchtsamen Marktweiber durch abenteuerliche Gestalten wildfremder chimärischer Thiere, welches Blendwerk zu dem scherzhaften Irrthum Anlaß gegeben, daß neulich unser Produktensammler, unter Buschings Firma, den leibhaften Rübezahl mit unter Europens Produkte aufgenommen hat; denn das fabels hafte Leopardensähnliche Thier, das sich zu Zeiten im sudetischen Gebirge soll sehen lassen, von den Butterweibern Rysow genannt, ist nichts anders als ein Phantom von Rübezahl\*). Oft lähmte er den Reisigen das Roß, daß es nicht aus der Stelle konnte, zerbrach den Fuhrleuten ein Rad oder

<sup>&#</sup>x27;) Europens Produfte. Deffau 1782. S. 249 u. Buschings Erobeschreibung. 3 Th. 1 Bb. S. 212.

eine Achse am Wagen, ließ vor ihren Augen ein abgeriffenes Felsenstuck in einen Sohlweg hinabrollen, bas fie mit unendlicher Mühe auf die Seite raumen mußten, um sich freie Bahn zu machen. Oft hielt eine unsichtbare Kraft einen ledigen Wagen, daß sechs rasche Pferde ihn nicht fortzuziehen vermochten, und ließ der Fuhrmann merken, daß er eine Reckerei von Rübezahl wähne, oder brach er aus Unwillen in Investiven gegen den Berggeist aus, so hatte er ein Horniffen - Heer, das die Pferde wüthig machte, einen Steinshagel, oder eine reichhaltige Bastonade von unsichtbarer Hand zu gewarten.

Mit einem alten Schäfer, ber ein geraber treuherziger Rann war, hatte er Befanntschaft gemacht, und sogar eine Art von vertraulicher Freundschaft 'errichtet. Er gestattete ihm, mit der Herde bis an die Heden seiner Garten zu treiben, welches ein anderer nicht hätte waghalsen dursen. Der Geist hörte dem Grautopf bisweilen mit eben dem Bergnügen zu, wenn ihm dieser seinen unbedeutenden Lebenslauf erzählte, als Hans Hubrigs Biograph die Leiden und Freuden dieses alten sächsischen Bauers verschlang, obgleich Rübezahl diese Geschichten nicht so efelhaft wie jener wiedersäuete. Demungeachtet versah's der Alte doch einmal. Da er eines Tages nach Gewohnheit seine Herde in des Gnomen Gehege trieb, brachen einige Schase durch die Heden und weideten auf den Grasplägen des Gartens; darüber ergrimmte Freund Rübezahl dergestalt, daß er alsbald ein panisches Schrecken auf die Herde sallen ließ und sie in wildem Getümmel den Berg herabscheuchte, wodurch sie größtentheils verunglückten und der Nahrungsstand des alten Schäfers in solchen Verfall fam, daß er sich darüber zu Tode grämte.

Ein Arzt aus Schmiedeberg, ber auf bem Riesengebirge zu botanistren pflegte, genoß gleichfalls zuweilen die Ehre, mit seiner prahlerischen Gesprächigkeit ben Gnomen unbekannterweise zu unterhalten, ber balb als Holz-hauer, balb als ein Reisender sich zu ihm fand, und ben schmiedeberger Aeskulap seine Wunderkuren mit Vergnügen sich vordocieren ließ. Er war zu Zeiten so gefällig, das schwere Kräuterbundel ihm ein gut Stud Weges nachzutragen und ihm manche noch unbekannte Heilkräfte derselben kund zu machen. Der Arzt, der sich in der Kräuterkunde weiser dunkte als ein Holz-hauer, empfand einst diese Belehrung übel und sprach mit Unwillen: Der

Schufter foll bei feinem Leiften bleiben, und ber Holzhauer foll ben Arzt nicht lehren. Beil bu aber ber Rrauter und Bflangen fundig bift, vom Dfop an, ber auf ber Mauer machft, bis auf bie Ceber ju Libanon, fo fag' mir boch, bu weiser Salomon, was war eber, bie Eichel ober ber Eichbaum? Der Beift antwortete: Doch wohl ber Baum, benn bie Frucht fommt vom Baume. Rart, fprach ber Argt, wo fam benn ber erfte Baum her, wenn er nicht aus bem Samen sprofte, ber in ber Frucht verschloffen liegt? Der Holzhauer erwiederte: Das ift, feh' ich, eine Deifterfrage, Die mir ichier ju boch ift. Aber ich will euch auch eine Frage vorlegen: wem gehört biefer Erbengrund ju, barauf wir fteben, bem Ronige von Bobeim, ober bem Berrn vom Berge? (so nennten die Nachbarn ben Berggeift, nachdem fie waren gewißiget worben, bag ber Rame Rubezahl im Gebirge fonterband war und nur Stofe und blaue Maler einbrachte). Der Arzt bedachte fich nicht lange: 3ch vermeine, biefer Grund und Boben gebore meinem herrn, bem Ronig von Bohmen, ju; benn Rubezahl ift ja nur ein Sirngespinnfte, ein Ron-ens ober Popang, bie Rinder damit fürchten ju machen. Raum war bas Wort aus feinem Munde, fo verwandelte fich ber Holzhauer in einen scheußlichen Riefen mit feuerfunfeinden Augen und wuthiger Geberbe, ichnaugte ben Argt grimmig an und fprach mit rauber Stimme: Hier ift Rübezahl, der dich nonensen wird, daß



bir follen die Rippen krachen; erwischt' ihn darauf beim Kragen, rann ihn gegen die Bäume und Felsenwände, riß und warf ihn hin und her, wie der Teufel dem Doctor Faust weiland in der Komödie thät, schlug ihm lettlich ein Aug' aus und ließ ihn für todt auf dem Plaze liegen, daß sich der Arzt nachher hoch vetmaß, nie wieder ins Gebirge botanistren zu gehen.

So leicht war's, Rübezahls Freundschaft zu verscherzen; boch eben so leicht war's auch, sie zu gewinnen. Einem Bauer in der Amtspflege Reichenberg hatte ein böser Nachbar sein Hab' und Gut abgerechtet, und nachdem sich
bie Justiz seiner letten Kuh bemächtiget hatte, blieb ihm nichts übrig als ein
abgehärmtes Weib und ein halb Dupend Kinder, davon er gern den Gerichten
bie Hälfte für sein lettes Stücken Bieh verpfändet hätte. Iwar gehörten ihm
noch ein Paar rüstige gesunde Arme zu, aber sie waren nicht hinreichend sich
und die Seinigen davon zu ernähren. Es schnitt ihm durchs Herz, wenn die
jungen Raben nach Brod schrieen, und er nichts hatte ihren qualenden Hunger
zu stillen. Mit hundert Thalern, sprach er zu dem kummervollen Weibe, war'
und geholsen, unsern zersallenen Haushalt wieder anzurichten, und sern von
dem streitsüchtigen Rachbar ein neues Eigenthum zu gewinnen. Du hast reiche
Bettern jenseit des Gebirges, ich will hin und ihnen unsere Roth klagen;
vielleicht daß sich einer erbarmet und aus gutem Herzen von seinem Ueberstuß
uns auf Jinsen leiht, so viel wir bedürfen.

Das niedergebrückte Beib willigte mit schwacher Hoffnung eines glucklichen Erfolgs in diesen Borschlag, weil sie keinen bessern wußte. Der Mann
aber gürtete frühe seine Lenden, und indem er Beib und Kinder verließ, sprach
er ihnen Troft ein: Beinet nicht! Mein Herz sagt es mir, ich werde einen
Bohlthater sinden, der und förderlicher seyn wird als die vierzehn Rothhelfer,
zu welchen ich so oft vergeblich gewallsahrtet bin. Hierauf stedte er eine harte
Brodrinde zur Zehrung in die Tasche und ging davon. Mude und matt von
ber Hipe des Tages und dem weiten Bege, gelangte er zur Abendzeit in dem
Dorse an, wo die reichen Bettern wohnten; aber keiner wollte ihn kennen,
keiner wollte ihn herbergen. Mit heißen Thränen klagt' er ihnen sein Elend;
aber die hartherzigen Filze achteten nicht darauf, kränkten den armen Mann
mit Borwürsen und beleidigenden Sprichwörtern. Einer sprach: Junges



Blut spar' bein Gut, ber andere: Hossahrt kommt vor den Fall, der dritte: Wie du's treibst so geht's, der vierte: Jeder ist seines Glückes Schmied. So höhnten und spotteten sie seiner, nannten ihn einen Prasser und Kaullenzer, und endlich stießen sie ihn gar zur Thur hinaus. Einer solchen Aufnahme hatte sich der arme Vetter zu der reichen Sippschaft seines Weibes nicht versehen; stumm und traurig schlich er von dannen, und weil er nichts hatte, um das Schlasgeld in der Herberge zu bezahlen, mußte er auf einem Heuschober im Velde übernachten. Hier erwartete er schlassos des zögernden Tages, um sich auf den Heimweg zu begeben.

Da er nun wieder ins Gebirge tam, übernahm ihn Harm und Befümmerniß so sehr, daß er der Berzweislung nahe war. Zwei Tage Arbeitslohn verloren, dacht' er bei sich selber, matt und entfraftet von Gram und Hunger, ohne Troft, ohne Hoffnung! wenn du nun heimfehrest und die sechs armen Burmer dir entgegen schmachten, ihre Hande ausheben, von dir Labsal zu begehren, und du für einen Bissen Brod ihnen einen Stein bieten mußt, Baterherz! Baterherz! wie fannst du's tragen! Brich entzwei, armes Herz,

eh' du biefen Jammer fühleft! Hierauf warf er fich unter einen Schlehenbufch, seinen schwermuthigen Gebanken weiter nachzuhangen.

Wie aber am Rande des Berberbens die Seele noch die letten Kräfte anstrengt, ein Rettungsmittel auszufundschaften, jede Hirnsaser auf- und niederläuft, alle Winkel der Phantasie durchspähet, Schutz oder Frist für den hereindrechenden Untergang zu suchen; gleich einem Bootsmann, der sein Schiff sinken sieht, schnell die Strickleiter hinaustrennt, sich in den Rastkord zu bergen, oder wenn er unter Verdeck ist, aus der Luke springt, in der Hossinung ein Bret oder eine ledige Tonne zu erhaschen, um sich über Wasser zu halten: so versiel unter tausend nichtigen Anschlägen und Einsällen der trostlose Beit auf den Gedanken, sich an den Geist des Gebirges in seinem Anliegen zu wenden. Er hatte viel abenteuerliche Geschichten von ihm gehört, wie er zuweilen die Reisenden getrillt und gehubelt, ihnen manchen Tort und Dampf angethan, doch auch mitunter Gutes erwiesen habe. Es war ihm nicht unbekannt, daß er sich bei seinem Spottnamen nicht ungestraft rusen lasse, dennoch wußte er ihm auf keine andere Weise beizukommen; also wagt' er's auf eine Brügelei, und rief so sehr er konnte: Rübezahl! Rübezahl!

Auf biesen Ruf erschien alsbald eine Gestalt gleich einem rußigen Köhler mit einem sucherothen Bart, der bis an den Gürtel reichte, seurigen stieren Augen, und mit einer Schürstange bewassnet, gleich einem Weberbaum, die er mit Grimm erhob, den frechen Spötter zu erschlagen. Mit Gunst, Herr Rübezahl, sprach Beit ganz unerschrocken, verzeiht, wenn ich euch nicht recht titulire, hört mich nur an, dann thut was euch gefällt. Diese dreiste Rede und die kummervolle Miene des Mannes, die weder auf Muthwillen noch Borwis deutete, besänstigten den Jorn des Geistes in etwas: Erdenwurm, sprach er, was treibt dich mich zu beunruhigen? Weist du auch, daß du mir mit Hals und Haut für deinen Frevel büßen mußt? Herr, antwortete Beit, die Noth treibt mich zu euch, habe eine Bitte, die ihr mir leicht gewähren könnt. Ihr sollt mir hundert Thaler leihen, ich zahl' sie euch mit landüblichen Insen in drei Jahren wieder, so wahr ich ehrlich bin! Thor, sprach der Geist, din ich ein Wucherer oder Jude, der auf Zinsen leiht? Geh hin zu beinen Renschenbrüdern und borge da soviel dir Roth thut, mich aber las in

Ruh'. Ach! erwiederte Beit, mit der Menschenbrüderschaft ist's aus! Auf mein und dein gilt keine Brüderschaft. Hierauf erzählte er ihm seine Geschichte nach der Länge, und schilderte ihm sein drückendes Elend so rührend, daß ihm der Gnome seine Bitte nicht versagen konnte; und wenn der arme Tropf auch weniger Mitleid verdient hätte, so schien doch dem Geist das Untersangen, von ihm ein Kapital zu leihen, so neu und sonderbar, daß er um des guten Jutrauens willen geneigt war, des Mannes Bitte zu gewähren. Komm, solge mir, sprach er, und führte ihn darauf waldeinwärts, in ein abgelegenes Thal zu einem schrossen Felsen, dessen bus ein dichter Busch bedeckte.

Rachbem sich Beit nebst seinem Begleiter mit Muhe burchs Gestrauche gearbeitet hatte, gelangten sie zum Eingang einer sinstern Höhle. Dem guten Beit war nicht wohl babei zu Muthe, ba er so im Dunkeln tappen mußte; es lief ihm ein kalter Schauer nach bem andern den Rücken herab, und seine Haare straubten sich empor. Rübezahl hat schon manchen betrogen, dacht' er, wer weiß was für ein Abgrund mir vor den Füßen liegt, in welchen ich beim nächsten Schritte hinabstürze; dabei hörte er ein sürchterliches Brausen als eines Tagewassers, das sich in den tiefen Schacht ergoß. Je weiter er fortschritt, jemehr engten ihm Furcht und Grausen das Herz ein. Doch bald sah er zu seinem Trost in der Ferne ein blaues Flämmchen hüpfen, das Berggewölbe erweiterte sich zu einem geräumigen Saale, das Flämmchen brannte helle und schwebte als ein Hangeleuchter in der Mitte der Felsenballe. Auf



bem Pffaster berfelben fiel ihm eine tupferne Braupfanne in bie Augen, mit eitel harten Thalern bis an ben Rand gefüllt. Da Beit ben Gelbichat erblidte, schwand alle seine Furcht babin und bas Herz hüpfte ihm vor Freuden. Rimm, fprach ber Geift, was bu bedarfft, es fev wenig ober viel, nur ftelle mir einen Schulbbrief aus, wofern bu ber Schreiberei tunbig bift. Der Debitor bejahete bas und gablte fich gewiffenhaft die hundert Thaler gu, nicht einen mehr und keinen weniger. Der Geift fchien auf bas Bablungsgeschäft gar nicht zu achten, brebete fich weg und suchte indes seine Schreibmaterialien hervor. Beit schrieb ben Schuldbrief so bundig als ihm möglich war; ber Onome folog folden in einen eifernen Schatfaften und fagte jum Balet: Bieb bin , mein Freund , und nute bein Gelb mit arbeitsamer Sand. Bergiß nicht, daß du mein Schuldner bift, und merke bir ben Eingang in bas Thal und diefe Felfenkluft genau. Sobald bas britte Jahr verfloffen ift, gablft bu mir Rapital und Bine gurud; ich bin ein ftrenger Glaubiger, battft bu nicht ein, fo forbere ich es mit Ungeftum. Der ehrliche Beit versprach auf ben Tag gute Bahlung ju leiften, versprach's mit feiner biebern Sand, boch ohne Schwur; verpfandete nicht seine Seele und Seligfeit, wie lose Bezahler zu thun pflegen, und schied mit bankbarem Bergen von seinem Schuldherrn in ber Felsenhöhle, aus ber er leicht ben Ausgang fand.

Die hundert Thaler wirften bei ihm so machtig auf Seele und Leib, daß ihm nicht anders zu Muthe war, da er das Tageslicht wieder erblickte, als ob er Balsam des Lebens in der Felsenkluft eingesogen habe. Freudig und gestärkt an allen Gliedern schritt er nun seiner Wohnung zu, und trat in die elende Hutte, indem sich der Tag zu neigen begann. Sobald ihn die abge-

zehrten Kinder erblickten, schrieen sie ihm einsmuthig entgegen: Brod, Bater, einen Biffen. Brod! hast und lange darben lassen. Das abgeshärmte Weib saß in einem Winkel und weinte, fürchtete nach der Denkungsart der Kleinmuthisgen das Schlimmste, und vermuthete, daß der Ankömmling eine traurige Litanei anstimmen werde. Er aber bot ihr freundlich die Hand,

hieß ihr Feuer anschüren auf bem Herbe; benn er trug Grüte und Hirsen aus Reichenberg im Iwerchsad, bavon die Hausmutter einen steisen Brei tochen mußte, baß der Lössel innen stand. Rachher gab er ihr Bericht von dem guten Erfolg seines Geschäftes. Deine Bettern, sprach er, sind gar rechtliche Leute, sie haben mir nicht meine Armuth vorgeruckt, haben mich nicht verstannt, oder mich schimpslich vor der Thür abgewiesen; sondern mich freundlich beherberget, Herz und Hand mir eröffnet und hundert daare Thaler vorschußweise auf den Tisch gezählt. Da siel dem guten Beib ein schwerer Stein vom Herzen, der sie lange gedrückt hatte. Wären wir, sagte sie, eher vor die rechte Schmiede gegangen, so hätten wir uns manchen Kummer ersparen sonnen. Hierauf rühmte sie ihre Freundschaft, zu der sie sich vorher so wenig Gutes versehen hatte, und that recht stolz auf die reichen Bettern.

Der Mann ließ ihr nach so vielen Drangsalen gern die Freude, die ihrer Sitelfeit fo fcmeichelhaft war. Da fie aber nicht aufhörte von ben reichen Bettern zu tosen, und bas viele Tage so antrieb, wurde Beit bes Lobposaunens ber Geizdrachen satt und mube und sprach zum Beibe: Als ich vor der rechten Schmiede war, weißt du, was mir der Meister Schmied für eine weise Lehre gab? Sie sprach: Welche? Jeber, sagte er, sep seines Gludes Schmied, und man muffe bas Eisen schmieben weil's heiß fen; brum lag uns nun bie Sande ruhren und unferm Beruf fleißig obliegen, daß wir was vor uns bringen, in brei Jahren ben Borfchuß nebst ben Zinsen abzahlen können und aller Schuld quitt und ledig fein. Drauf faufte er einen Ader und einen Beufchlag, bann wieder einen und noch einen, bann eine ganze Sufe; es war ein Segen in Rubezahls Gelbe, als wenn ein Sedthaler barunter ware. Beit faete und erntete, wurde icon für einen wohlhabenden Mann im Dorfe gehalten, und sein Sedel vermochte noch immer ein klein Rapital zu Erweiterung feines Eigenthums. Im britten Sommer hatte er schon zu seiner hufe ein herrenaut gepachtet, bas ihm reichen Bucher brachte; furz, er war ein Rann, bem alles, mas er that, ju gutem Glud gebieh.

Der Zahlungstermin fam nun heran, und Beit hatte so viel erübriget, daß er ohne Beschwerbe seine Schuld abtragen konnte; er legte das Geld zurechte und auf ben bestimmten Tag war er früh auf, wedte das Weib und

alle seine Kinder, hieß sie waschen und kammen und ihre Sonntagskleider anziehen, auch die neuen Schuhe und die scharlachenen Mieder und Brusttücher, die sie noch nicht auf den Leib gedracht hatten. Er selbst holte seinen Gottestischrock herbei und rief zum Fenster hinaus: Hans, spann an! Mann,
was hast du vor? fragte die Frau, es ist heute weder Feiertag noch ein Kirchweihsest, was macht dich so guten Muthes, daß du uns ein Bohlleben bereitet
hast, und wo gedenkest du uns hinzusühren? Er antwortete: Ich will mit
euch die reichen Bettern senseit des Gebirges heimsuchen und dem Gläubiger,
ber mir durch seinen Borschub wieder ausgeholsen hat, Schuld und Zins
bezahlen, denn heute ist der Zahltag. Das gesiel der Frau wohl, sie putte
sich und die Kinder stattlich heraus, und damit die reichen Bettern eine gute
Meinung von ihrem Bohlstande besämen und sich ihrer nicht schämen durften,
band sie eine Schuur gesrümmter Dusaten um den Hals. Beit rüttelte den
schweren Geldsas zusammen, nahm ihn zu sich, und da alles in Bereitschaft



war, faß er auf mit Frau und Rind. Sans peitschte bie vier Hengfte an, und fie trabten muthig über bas Blachfeld nach bem Riefengebirge gu.

Bor einem fteilen Sohlwege ließ Beit ben Rollwagen halten, ftieg ab und hieß ben andern gleiches thun, bann gebot er bem Anechte: Sans, fahr gemachsam ben Berg binan, oben bei ben brei Linden follft bu unfer warten, und ob wir auch verziehen, fo lag bich's nicht anfechten, lag bie Bferbe verfcnauben und einsweils grafen, ich weiß hier einen Fußpfab, er ift etwas um, boch luftig zu wandeln! Darauf schlug er fich in Geleitschaft bes Beibes und der Kinder waldein durch bicht vermachsenes Gebuiche und svefulirte bin und her, daß bie Frau meinte, ihr Mann habe fich verirrt, ermahnte ihn barum gurudzufehren und ber ganbftrage ju folgen. Beit aber hielt ploblich Rill, verfammelte feine feche Rinder um fich her und redete alfo : Du wahnft, liebes Beib, bag wir zu beiner Freundschaft ziehen, babin fieht jest nicht mein Sinn. Deine reichen Bettern find Rnauser und Schurfen, bie, als ich weiland in meiner Armuth Troft und Buflucht bei ihnen fuchte, mich gefoppt, gehöhnet und mit Uebermuth von fich gestoßen haben. — hier wohnt der reiche Better, bem wir unfern Boblftand verbanten, ber mir aufs Bort bas Geld geliehen, bas in meiner hand so wohl gewuchert hat. Auf heute hat er mich ber beschieden, Bins und Rapital ihm wieder zu erstatten. Wißt ihr nun, wer unfer Schuldherr ift? ber Berr vom Berge, Rubezahl genannt! Das Beib entfeste fich heftig über biefe Rebe, schlug ein groß Rreug vor fich, und bie Rinder bebten und geberbeten fich angftlich vor Furcht und Schreden, baß fie ber Bater vor Rubezahl führen wollte. Sie hatten viel in ben Spinnftuben von ihm gehort, bag er fei ein icheuflicher Riefe und Menfchenfreffer. Beit ergablte ihnen fein ganges Abenteuer, wie ihm ber Beift in Bestalt eines Röhlers auf sein Rufen erschienen sei und was er mit ihm verhandelt habe in der Sohle, pries feine Dilbthatigfeit mit danfbarem Bergen und fo inniger Ruhrung, daß ihm die warmen Thranen über die freundlichen rothbraunen Baden herabttäufelten. Berzieht hier, fuhr er fort, jest geh' ich hin in die Soble, mein Geschäft auszurichten. Fürchtet nichts, ich werbe nicht lange aus fein, und wenn ich's vom Gebirgherrn erlangen fann, fo bring' ich ihn ju euch. Scheuet euch nicht eurem Bohlthater treuherzig bie Band ju

schütteln, ob fie gleich schwarz und rußig ist; er thut euch nichts zu Leibe und freut sich seiner guten That und unsers Danks gewiß! seyd nur beherzt, er wird euch goldne Aepfel und Pfessernüsse austheilen.

Db nun gleich bas bangliche Beib viel gegen bie Ballfahrt in bie Felsenhöhle einzuwenden hatte und auch die Kinder jammerten und weinten, fich um den Bater herlagerten und, ba er fie auf die Seite schob, ihn an den Rodfalten zurudzuziehen fich anftemmten : fo rif er fich boch mit Gewalt von ihnen in ben bicht verwachsenen Buich und gelangte zu ben wohlbefannten Felsen. Er fand alle Merkzeichen ber Gegend wieder, die er sich wohl ins Bebachtniß gepräget hatte; bie alte halberftorbene Giche, an beren Burgel Die Rluft sich öffnete, stund noch wie sie vor drei Jahren gestanden hatte, boch von einer Sohle mar feine Spur mehr vorhanden. Beit versucht's auf alle Beife fich ben Gingang in ben Berg ju eröffnen, er nahm einen Stein, flopfte an den Felsen; er sollte, meint' er, sich aufthun; er zog den schweren Belbfad bewor, klingelte mit ben harten Thalern und rief fo laut er nur konnte: Geist bes Gebirges, nimm hin was bein ift; boch ber Geist ließ sich weber horen noch feben. Alfo mußte fich ber ehrliche Schuldner entschließen, mit seinem Sedel wieder umzufehren. Sobald ihn bas Beib und bie Rinder von ferne erblicken, eilten sie ihm freudevoll entgegen; er war mismuthig und fehr befummert, daß er feine Bahlung nicht an die Behorbe abliefern fonnte, feste fich zu ben Seinen auf einen Rafenrain und überlegte mas nun au thun fen. Da fam ihm fein altes Bageftud wieber ein, ich will, fprach er, ben Beift bei seinem Efelnamen rufen; wenn's ihm auch verbreuft, mag er mich blauen und zupfen wie er Luft hat, wenigstens hort er auf biefen Ruf gewiß, fchrie darauf aus Bergensfraft: Rubegahl! Rubegahl! Das angftvolle Weib bat ihn zu schweigen, wollt' ihm ben Mund zuhalten; er ließ fich nicht wehren und trieb's immer ärger. Ploglich brangte fich jest ber jungfte Bube an die Mutter an, fchrie banglich : Ach ber fcwarze Mann ! getroft fragte Beit, wo? Dort lauscht er hinter jenem Baume hervor; und alle Rinder frochen in einen haufen zusammen, bebten vor Furcht und schrieen jammerlich. Der Bater blidte hin und fab nichts; es war Taufchung, nur ein leerer Schatten. furz Rübezahl fam nicht zum Borfchein und alles Rufen war umfonft.

Die Familienkaravane trat nun ben Rudweg an und Bater Beit ging ganz betrübt und schwermuthig auf ber breiten Landstraße vor sich hin. Da erhob sich vom Walbe her ein fanftes Rauschen in ben Baumen, die schlanken Birken neigten ihre Wipfel, bas bewegliche Laub der Espen zitterte, das Brausen kam näher und der Wind schüttelte die weit ausgestreckten Aeste der Steineichen, trieb durres Laub und Grashalmen vor sich her, frauselte im Bege kleine Staubwolken empor, an welchem artigen Schauspiel die Kinder, die nicht mehr an Rübezahl dachten, sich belustigten und nach den Blättern haschten, womit der Wirbelwind spielte. Unter dem durren Laube wurde auch



ein Blatt Papier über ben Weg gewehet, auf welches ber fleine Geisterseher Jagd machte; doch wenn er darnach griff, hob es ber Wind auf und führte es weiter, daß er's nicht erlangen konnte. Drum warf er seinen Hut darnach, ber's endlich bedeckte; weil's nun ein schöner weißer Bogen war und ber ökonomische Bater jede

Aleinigkeit in seinem Haushalt zu nuten pflegte, so brachte ihm ber Anabe ben Fund, um sich ein kleines Lob zu verdienen. Als dieser das zusammensgerollte Papier aufschlug, um zu sehen was es ware, fand er, daß es ber Schuldbrief war, ben er an den Berggeist ausgestellt hatte, von oben herein zerriffen, und unten stund geschrieben: Zu Dank bezahlt.

Wie das Beit innen ward, rührt's ihn tief in der Seele, und er rief mit freudigem Entzüden: Freue dich, liebes Weib, und ihr Kinder allesammt freuet euch; er hat uns gesehen, hat unsern Dank gehöret, unser guter Bohlthäter, der uns unsichtbar umschwebte, weiß, daß Beit ein ehrlicher Rann ist. Ich bin meiner Jusage quitt und ledig, nun laßt uns mit frohem herzen heimkehren. Eltern und Kinder weinten noch viele Thranen der Freude und des Dankes, bis sie wieder zu ihrem Fuhrwerk gelangten, und weil die Frau groß Berlangen trug ihre Freundschaft heimzusuchen, um durch ihren

Wohlstand die filzigen Bettern zu beschämen, — benn der Bericht des Mannes hatte ihre Galle gegen die Knauser rege gemacht, — so rollten sie frisch den Berg hinab, gelangten in der Abendstunde in die Dorsschaft und hielten bei dem nämlichen Bauerhose an, aus welchem Beit vor drei Jahren war herausgesstoßen worden. Er pochte diesmal ganz herzhaft an und frug nach dem Wirthe. Es kam ein unbekannter Mann zum Borschein, der gar nicht zur Freundschaft gehörte; von diesem erfuhr Beit, daß die reichen Bettern auszewirthschaftet hatten. Der eine war gestorben, der andere verdorben, der britte davon gegangen, und ihre Stätte ward nicht mehr gesunden in der Gemeine. Beit übernachtete nebst seiner Rollwagengesellschaft bei dem gastzsehre Hauswirth, der ihm und seinem Weibe das alles weitläuftiger erzählte, kehrte Tages darauf in seine Heimath und an seine Berussgeschäfte zurück, nahm zu an Reichthum und Gütern und blieb ein rechtlicher wohlbehaltener Wann sein Lebelang.





angelegen fein laffen, ben wahren Urfprung feines Gluds zu verhehlen, um nicht ungeftume Sollicitanten anzureizen, den gebirgischen Patron um ähnliche Spenben mit breifter Zubringlichkeit zu überlaufen : fo wurde die Sache doch endlich ruchbar; benn wenn das Geheimniß bes Mannes ber Frau zwischen ben Lippen fdwebt, weht es das fleinste Lüftchen fort, wie eine Seifenblase vom Strobbalm. Beitens Frau vertraut's einer verschwiegenen Rachbarin, diese ihrer Gevatterin, biefe ihrem Berrn Bathen bem Dorfbarbier, und ber allen feinen Bartfunden, fo fam's im Dorfe und hernach im gangen Rirchfpiel herum. Da fpipten bie verborbenen Sauswirthe, die Lungerer und Müßigganger bas Dhr, jogen schaarenweise ins Gebirge, insultirten ben Unomen, hoben an ihn zu citiren und zu beschwören; zu ihnen gesellten fich Schapgraber und Landfahrer, Die bas Gebirge burchfreuzten, allenthalben einschlugen und ben Schat in ber Braupfanne zu heben vermeinten. Rubezahl ließ fie eine Zeitlang ihr Wefen treiben wie fie Luft hatten, achtet's ber Dube nicht werth fich über bie Gauche ju erzürnen, trieb nur feinen Spott mit ihnen, ließ zur Rachtzeit ba und bort ein blaues Flammen auflobern, und wenn die Laurer famen, ihre Dugen und bate barauf warfen, ließ er ihnen manchen fcweren Belbtopf ausgraben, ben fie mit Freuden heimtrugen, neun Tage lang ftillschweigend verwahrten, und wenn fie nun hintamen, ben Schat zu befehen, fanden fie Stant und Unrath im Topf, ober Scherben und Steine. Gleichwohl ermübeten fie nicht

bas alte Spiel wieder anzuheben und Unfug zu treiben. Darüber wurde der Geift endlich unwillig, stäubte das lose Gefindel durch einen kräftigen Steinshagel aus seinem Gebiete hinaus und wurde gegen alle Wanderer so barsch und grämisch, daß keiner ohne Furcht das Gebirge betrat, auch selten ohne Staupe entrann, und der Name Nübezahl wurde nicht mehr gehört im Gebirge bei Menschen Gebenken.

Eines Tages sonnete fic ber Beift an ber Sede feines Bartens; ba fam ein Weiblein ihres Beges baber in großer Unbefangenheit, Die burch ihren fonderbaren Aufzug feine Aufmerkfamkeit auf fich jog. Sie hatte ein Rind an ber Bruft liegen, eins trug fie auf bem Ruden, eins leitete fie an ber Sand, und ein etwas größerer Anabe trug einen ledigen Rorb nebft einem Rechen; benn fie wollte eine Laft Laub fure Bieh laden. Gine Mutter, bachte Rubezahl, ift boch wahrlich ein gutes Gefchopf, schleppt fich mit vier Rinbern und wartet babei ihres Berufe ohne Murren, wird fich noch mit ber Burbe bes Rorbes belaften muffen; bas beißt die Kreuben ber Liebe theuer bezahlen! Diefe Betrachtung verfette ibn in eine gutmuthige Stimmung, Die ihn geneigt machte, fich mit ber Frau in Unterrebung einzulaffen. Sie feste ihre Rinber auf ben Rafen und ftreifte Laub von ben Bufchen; indes wurde ben Rleinen die Beit lang und fie fingen an heftig ju fchreien. Alsbald verließ bie Mutter ihr Gefchafte, spielte und tanbelte mit ben Rinbern, nahm fie auf, hupfte mit ihnen fingend und scherzend herum, wiegte fie in Schlaf und ging wieber an ihre Arbeit. Bald barauf fachen bie Muden bie fleinen Schlafer, fie fingen ihre Symphonien von Reuem an; die Mutter wurde barüber nicht ungebulbig, fie lief ins holz, pfludte Erbbeeren und himbeeren und legte bas fleinfte Rind an die Bruft. Diese mutterliche Behandlung gefiel bem Gnomen ungemein wohl. Allein ber Schreier, ber vorher auf ber Mutter Ruden ritt, wollte fich burch nichts befriedigen laffen, war ein ftorrischer eigenfinniger Junge, ber bie Erbbeeren, Die ihm bie liebreiche Mutter barreichte, von fich -warf und bazu ichrie, als wenn er gespießt mare. Darüber rif ihr boch enb= lich die Gebuld aus: Rubezahl, rief fie, tomm und frif mir ben Schreier. Augenblide verfichtbarte fich ber Beift in ber Roblergeftalt, trat jum Beibe und fprach: Die bin ich, was ift bein Begehr? Die Frau gerieth uber biefe



Erscheinung in groß Schreden; wie sie aber ein frisches, herzhaftes Beib war, sammelte sie sich balb und faste Muth. Ich rief dich nur, sprach sie, meine Kinder schweigen zu machen; nun sie ruhig sind, bedarf ich deiner nicht, sei bedankt für deinen guten Willen. Weißt du auch, gegenredete der Geist, daß man mich hier nicht ungestraft ruft? Ich halte dich beim Wort, gieb mir beinen Schreier, daß ich ihn fresse; so ein lederer Bissen ist mir lange nicht vorgestommen. Darauf stredte er die rußige Hand aus, den Knaben in Empfang zu nehmen.

Bie eine Gludhenne, wenn ber Beih hoch über bem Dache in ben Luften schwebt ober ber schäferhafte Spis auf bem hofe heht, mit angftlichem Gluchsen vorerst ihre Rüchlein in ben sichern Hühnerford lockt, dann ihr Gestieder emporsträubt, die Flügel ausbreitet und mit dem stärkern Feinde einen ungleichen Kampf beginnt: so siel das Weib dem schwarzen Köhler wüthig in den Bart, ballte die fräftige Faust und rief: Ungethüm! das Mutterherz mußt du mir erst aus dem Leide reißen, eh' du mir mein Kind raubest. Eines so muthvollen Angriffs hatte sich Rübezahl nicht versehen, er wich gleichsam schüchtern zurück; dergleichen handseste Erfahrung in der Menschenkunde war ihm noch nie vorgesommen. Er lächelte das Weib freundlich an: Entrüste dich nicht! ich bin kein Menschenfresser, wie du wähnest, will dir und deinen Kindern auch seine Leids thun: aber laß mir den Knaben; der Schreier gefällt mir, will ihn halten wie einen Junker, will ihn in Sammet und Seide kleiden und einen wackern Kerl aus ihm ziehen, der Bater und Brüder einst nähren soll. Fordere hundert Schreckenberger, ich zahle sie dir.

Sa! lachte bas rasche Weib, gefällt euch ber Junge? Ja bas ist ein Junge wie'n Daus, ber ware mir nicht um aller Welt Schäpe feil.

Thorin! verseste Rubezahl, haft bu nicht noch brei Kinder, die bir Laft und Ueberdruß machen? Dußt sie kummerlich nahren und bich mit ihnen plagen Tag und Nacht.

Das Weib. Wohl wahr, aber bavor bin ich Mutter, muß thun was meines Berufs ift. Ander machen Ueberlaft, aber auch manche Freude.

Der Geift. Schone Freube! fich mit ben Balgen tagtaglich ju schleppen, fie ju gangeln, ju saubern, ihre Unart und Geschrei zu ertragen!

Sie. Wahrlich, Herr, ihr kennt die Mutterfreuden wenig. Alle Arbeit und Rühe versüßt ein einziger freundlicher Anblid, das holde Lächeln und Lallen der kleinen unschuldigen Würmer. — Seht mir nur den Goldjungen da, wie er an mir hangt, der kleine Schmeichler! Run ift er's nicht gewesen, der geschrieen hat. — Ach hatte ich doch hundert Hande, die euch heben und tragen und für euch arbeiten könnten, ihr lieben Kleinen!

Der Geift. So! hat benn bein Mann feine Sanbe, bie arbeiten tonnen?

Sie. D ja, bie hat er! er rührt fie auch und ich fühl's zuweilen.



Der Geift, aufgebracht. Wie? bein Mann erfühnt fich die hand gegen bich aufzuheben? gegen folch ein Weib? Das Genick will ich ihm brechen, bem Mörber!

Sie, lachend. Da hattet ihr traun viel Salse zu brechen, wenn alle Manner mit dem Halse bußen sollten, die sich an der Frau vergreifen. Die Manner sind eine schlimme Nation; drum heißt's: Ehstand, Wehstand; muß mich brein ergeben, warum hab' ich gefreit.

Der Geift. Run ja, wenn bu wußteft, bag bie Manner eine schlimme Ration find, so war's auch ein bummer Streich, bag bu freiteft.

Sie. Mag wohl! Aber Steffen war ein flinker Kerl, ber guten Erwerb hatte, und ich eine arme Dirne ohne Heirathsgut. Da kam er zu mir, bezehrte mich zur Eh', gab mir einen Wilbemannsthaler auf den Kauf und der Handel war gemacht. Nachher hat er mir den Thaler wieder abgenommen, aber den wilden Mann hab' ich noch.

Der Geift lachelte. Bielleicht haft bu ihn wilb gemacht burch beinen Starrfinn.

Sie. D ben hat er mir schon ausgetrieben! aber Steffen ist ein Knausser, wenn ich ihm einen Engelgroschen abfordere, so rasaunt er im Hause ärger als ihr zu Zeiten im Gebirge, wirft mir meine Armuth vor, und da muß ich schweigen. Wenn ich ihm eine Aussteuer zugebracht hätte, wollt' ich ihm schon den Daumen aufs Auge halten.

Der Beift. Bas treibt bein Mann für ein Gewerbe?

Sie. Er ift ein Glashandler, muß fich feinen Erwerb auch laffen fauer werben; fchleppt ber arme Tropf Die fchwere Burbe aus Bohmen heruber

Jahr aus Jahr ein; wenn ihm nun unterwegs ein Glas zerbricht, muß ich's und die armen Kinder freilich entgelten; aber Liebesschläge ihun nicht weh.

Der Geift. Du fannst ben Mann noch lieben, ber bir so übel mitspielt? Sie. Warum nicht lieben? Ift er nicht ber Bater meiner Kinder? Die werden alles gut machen und uns wohl lohnen, wenn sie groß sind.

Der Geift. Leibiger Eroft! die Kinder danken auch der Eltern Muh und Sorgen! Werben dir die Jungen ben letten Heller aus dem Schweißtuch preffen, wenn sie der Kaiser jum heere schickt ins ferne Ungerland, daß die Türken sie erschlagen.

Das Weib. Ei nun das fummert mich auch nicht; werden fie erschlagen, so fterben fie für ben Raiser und furs Baterland in ihrem Beruf; tonnen aber auch Beute machen und ber alten Eltern pflegen.

Hierauf erneuerte der Geist den Anabenhandel nochmals, doch das Weib würdigte ihn keiner Antwort, raffte das Laub in den Korb, band oben drauf den kleinen Schreier mit der Leibschnur fest, und Rübezahl wandte sich als wollt' er fürdergehen. Weil aber die Bürde zu schwer war, daß das Weib nicht aufkommen konnte, rief sie ihn zurud: Ich hab' euch einmal gerufen, sprach sie, helft mir nun auch auf, und wenn ihr ein Uebriges thun wollt, so schenkt dem Anaben, der euch gefallen hat, ein Gutfreitagsgröschel') zu einem Paar Semmeln; morgen kommt der Vater heim, der wird und Weißbrod aus Böhmen mitbringen. Der Geist antwortete: Aushelsen will ich dir wohl, aber giebst du mir den Anaben nicht, so soll er auch keine Spende haben. Auch gut! versetze das Weib, und ging ihres Weges.

Je weiter fie ging, je schwerer wurde der Korb, daß fie unter der Laft schier erlag, und alle zehn Schritte verschnauben mußte. Das schien ihr nicht mit rechten Dingen zuzugehen; fie wähnte, Rübezahl habe ihr einen Poffen gespielt und eine Last Steine unter das Laub prakticirt; darum seste fie den Korb ab auf dem nächsten Rande und stürzte ihn um. Doch es fielen eitel Laubblätter heraus und keine Steine. Also füllte sie ihn wieder zur Galfte,

<sup>&</sup>quot;) Eine ichlefische Munge, einen Dreier an Werth, welche ehebem bie Furften von Lieg= nip pragen und auf ben Charfreitag an bie Armen jum Almofen austheilen liegen.

und raffte noch so viel Laub ins Bortuch als fie barein faffen konnte; aber bald ward ihr die Last von neuem zu schwer und sie mußte nochmals ausleeren, welches die rüftige Frau groß Bunder nahm; benn sie hatte gar oft hochgepanste Graslasten heimgetragen und solche Mattigkeit noch nie gefühlt. Demungeachtet beschickte sie bei ihrer Heimfunft den Haushalt, warf den Ziegen und den sungen Hipplein das Laub vor, gab den Kindern das Abendbrod, brachte sie in Schlaf, betete ihren Abendsegen, und schlief slugs und frohelich ein.

Die frühe Morgenröthe und ber wache Säugling, ber mit lauter Stimme sein Frühftud heischte, weckten bas geschäftige Weib zu ihrem Tagewerk aus bem gesunden Schlaf. Sie ging zuerft mit bem Meltfaffe ihrer Gewohnheit nach jum Biegenftalle. Belch ichredensvoller Anblid! bas gute nahrhafte Sausthier, Die alte Biege, lag ba robhart und fteif, hatte alle Biere von fich geftredt und war verschieden; bie Sipplein aber verbrehten die Augen gräßlich im Ropfe, fledten bie Bunge weit von fich, und gewaltsame Budungen verriethen, daß fie der Tod ebenfalls schüttele. So ein Unglucksfall war der guten Frau noch nicht begegnet, feitbem fie wirthschaftete: gang betäubt von Schreden fant fie auf ein Bunblein Strob bin, hielt bie Schurze vor bie Augen, benn fie tonnte ben Jammer ber Sterblinge nicht ansehen, und erseufzte tief: 3ch ungludliches Beib, was fang ich an! und was wird mein harter Mann beginnen, wenn er nach Saufe tommt? Ach bin ift mein ganger Gottesfegen auf biefer Belt! - Augenblidlich ftrafte fie bas Berg biefes Gebankens wegen. Benn bas liebe Bieh bein ganger Gottesfegen ift auf biefer Belt, mas ift benn Steffen und was find beine Rinder? Sie schamte fich ihrer Uebereilung; laß fahren bahin aller Belt Reichthum, bachte fie, haft bu boch noch beinen Rann und beine vier Rinder. 3ft doch die Milchquelle fur ben lieben Saugling noch nicht verfiegt, und für bie übrigen Rinder ift Baffer im Brunnen. Benns auch einen Strauß mit Steffen abset und er mich übel schlägt, was ift's mehr als ein bofes Cheftunblein? habe ich boch nichts verwahrlofet. Die Ernte fteht bevor, ba fann ich schneiben gehn, und auf den Winter will ich spinnen bis in die tiefe Mitternacht; eine Ziege wird ja wohl wieder gu erwerben fein, und habe ich bie, fo wird's auch nicht an Sipplein fehlen.

Indem fie bas bei fich gebachte, ward fie wieder frohen Muthes, trodnete ab ihre Thranen, und wie fie die Augen aufhob, lag ba vor ihren gugen ein Blattlein, bas flitterte und blinkte fo hell, fo hochgelb wie gebiegen Golb; fie bob es auf, befah's, und es war fdwer wie Golb. Rafd fprang fie auf, lief damit zu ihrer Rachbarin ber Judenfrau, zeigte ihr ben gund mit großer Freude, und die Judin erfannte es für reines Gold, schacherte es ihr ab und zählte ihr bafür zween Dicthaler baar auf ben Tifch. Bergeffen war nun all ibr Bergeleib. Solden Schat an Baarschaft hatte bas arme Beib noch nie Sie lief jum Baden, faufte Strozel und Butterfringel und im Besit gehabt. eine hammelfeule für Steffen, die fie jurichten wollte, wenn er mube und hungrig auf ben Abend von der Reise tame. Wie zappelten die Rleinen ber fröhlichen Mutter entgegen, da sie hereintrat und ihnen ein so ungewohntrs Frühftud austheilte. Sie überließ fich gang ber mutterlichen Freude, die hungrige Rinberschaar abzufuttern; und nun war ihre erfte Sorge, bas ihrer Meinung nach von einer Unholbin gesterbte Bieh bei Seite zu ichaffen, und biefes hausliche Unglud vor bem Manne fo lange als möglich zu verheimlichen. Aber ihr Erstaunen ging über alles, als sie von ohngefahr in ben Futtertrog fab und einen gangen Saufen goldner Blatter barin erblickte. Benn fie ber griechischen Bolksmahrchen fundig gewesen ware, so wurde fie leicht barauf gerathen haben, daß ihr liebes Sausvieh an ber Indigeftion bes Konigs Mibas gestorben sei. Ihr ahndete gleichwohl so etwas; barum schärfte fie geschwind bas Ruchenmeffer, brach ben Ziegenleichnam auf und fand im Magenschlunde einen Klumpen Gold, so groß als einen Paulinerapfel, und fo auch nach Berhältniß in ben Magen ber Bidlein.

Best wußte sie ihres Reichthums kein Ende; boch mit der Besitsnehmung empfand sie auch die drudenden Sorgen desselben; sie wurde unruhig, scheu, fühlte Herzklopsen, wußte nicht ob sie den Schat in die Lade verschließen, oder in den Reller vergraben sollte, fürchtete Diebe und Schatzgräber, wollte auch dem Anauser Stessen nicht gleich alles wissen lassen, aus gerechter Besorgniß, daß er, vom Wuchergeist angetrieben, den Mammon an sich nehmen und sie dennoch nebst den Kindern darben lassen möchte. Sie sann lange, wie sie's klug genug damit anstellen möchte, und fand keinen Rath.

Der Pfass im Dorfe war der Schutpatron aller bedrängten Weiber, der aus Gutmuthigkeit oder aus Reigung dem weibischen, als dem schwächsten Berkzeug seine gebührende Ehre gab und durchaus nicht gestattete, daß benzgeshafte Ehekonsorten seine Beichttöchter mißhandelten, sondern legte den unzgestümen Haustyrannen, wenn Klage einlief, schwere Bußen auf und nahm stets der Weiber Partei; auch hatte er die magische Hechtleber der Ponitenz bei dem mürrischen Stessen nie geschont, zu Rus und Frommen des guten Beibes den Asmodi aus der Ehekammer damit wegzuräuchern. Sie nahm also ihre Justucht zu dem troftreichen Seelenpsteger, berichtete ihm unverholen



das Abenteuer mit Rubezahl, wie er ihr zu großem Reichthum verholfen, und was fie dabei für Anliegen habe, belegte auch die Wahrheit der Sache mit dem ganzen Schape, den fie bei sich trug. Der Pfaff treuzte sich über das Bunderbare dieser Begebenheit mächtig, freute sich gleichwohl über das Glud des armen Beibes und rückte darauf sein Kapplein hin und her, für sie guten Rath zu suchen, um ohne Sput und Aussehen sie im ruhigen Besit ihres Reichthums zu erhalten und auch Mittel auszusinden, daß der zähe Steffen sich besselben nicht bemächtigen könne.

Rachdem er lange fimulirt hatte, rebete er alfo : Bor' an, meine Tochter,

ich weiß guten Rath für Alles. Wäge mir das Gold zu, daß ich's dir getreulich aufbewahre; dann will ich einen Brief schreiben in wälscher Sprache, der soll dahin lauten: bein Bruder, der vor Jahren in die Fremde ging, sei in der Benediger Dienst nach Indien geschifft und daselbst gestorben, und habe all sein Gut dir im Testament vermacht, mit dem Beding, daß der Pfarrer des Kirchspiels dich bevormunde, damit es dir allein und keinem andern zu Rus tomme. Ich begehre weder Lohn noch Dank von dir; nur gedenke, daß du der heiligen Kirche einen Dank schuldig bist für den Segen, den dir der Himmel beschert hat, und gelobe ein reiches Reßgewand in die Sakristei. Dieser Rath behagte dem Weibe herrlich; sie gelobte dem Pfarrer das Weßegewand; er wog in ihrem Beisein das Gold gewissenhaft dis auf ein Quentzchen aus, legte es in den Kirchenschaft und das Weib schied mit frohem und leichtem Herzen von ihm.

Rübezahl war nicht minder Weiberpatron als ber gutmuthige Parochus ju Rireborf, boch mit Unterschieb. Der Lettere verehrte bas weibliche Befolecht überhaupt, weil, wie er fagte, bie beilige Jungfrau bagu gebore, ohne gegen einzelne Dirnen eine Borliebe bliden zu laffen, weshalb bas lafterzungige Gerücht feinen guten Ruf hatte verbachtig machen konnen; jener im Gegentheil haßte bas ganze Geschlecht um Eines Mabchens willen, bas ibn überlistet hatte, ob ihn gleich seine Launen zuweilen auf ben milben Ton ftimmten, ein einzelnes Beiblein in Schut zu nehmen und ihr gefällig ju So fehr bie wadere Dorferin mit ihren Gefinnungen und Benehmen feine Gewogenheit erworben hatte, fo nngehalten mar er auf ben barichen Steffen, trug groß Berlangen bas biebere Beib an ihm ju rachen, ihm einen Boffen zu spielen, daß ihm Angst und Weh dabei wurde, und ihn badurch fo firre ju machen, bag er ber Frau unterthan wurbe und fie ihm nach Bunfche ben Daumen auf's Auge halten fonne. Bu biefem Behuf fattelte er ben rafchen Morgenwind, faß auf und galoppirte über Berg und Thal, spionirte wie ein Ausreuter auf allen Landstragen und Kreuzwegen von Bohmen ber, und wo er einen Banberer erblidte, ber eine Burbe trug, war er hinter ihm ber und forfchte mit bem Scharfblid eines Rorbbeschauers nach seiner Labung. Blud führte fein Banberer, ber biefe Strafe jog, Glaswaare, fonft hatte ex für Schaben und Spott nicht forgen burfen, ohne einen Erfat zu hoffen, wenn er auch gleich ber Mann nicht gewesen ware, ben Rubezahl suchte.

Bei biefen Anstalten konnte ihm ber schwer beladene Steffen allerdings nicht entgehen. Um Besperzeit tam ein ruftiger frifcher Mann angeschritten, mit einer großen Burbe auf bem Ruden. Unter seinem feften fichern Tritt ertonte jedesmal die Laft, bie er trug. Der Lauerer freute fich, sobald er ihn in der Ferne witterte, daß ihm nun seine Beute gewiß war, und ruftete fich seinen Reifterftreich auszuführen. Der feuchenbe Steffen hatte beinahe bas Bebirge erstiegen; nur bie lette Anhohe war noch zu gewinnen, fo ging es bergab nach ber Seimath zu, barum fputete er fich ben Gipfel zu erklimmen; aber ber Berg war fteil und die Laft war ichwer. Er mußte mehr als einmal ruben, ftuste ben knotigen Stab unter ben Rorb, um bas brudenbe Gewicht beffelben ju mindern, und trodnete ben Schweiß, ber ihm in großen Tropfen vor ber Stirne ftund. Mit Anftrengung ber letten Rrafte erreichte er endlich bie Binne bee Berges, und ein iconer geraber Pfab führte zu beffen Abhang. am Bege lag ein abgefägter Sichtenbaum und ber Ueberreft bes Stammes fund daneben, terzengerabe und aufrecht, oben geebnet wie ein Tischblatt. Ringsumber grunte Tunkagras, Schwallenzagel und Marienflachs. Diefer Anblid war bem ermübeten Laftträger fo anlodenb und zu einem Ruheplat fo bequem, daß er alebalb ben ichweren Rorb auf ben Rlog absepte und fich



gegenüber im Schatten auf bas weiche Gras ftrecte. hier übersfann er, wie viel reinen Gewinn ihm seine Waare biesmal einbrinsgen würde, und fand nach genauem Ueberschlag, daß, wenn er keinen Groschen ins haus verwendete, und die fleißige hand seines Beisbes für Rahrung und Rleider sor-

gen ließe, er gerade fo viel lofen wurde, auf dem Martte zu Schmiedeberg fich einen Efel zu kaufen und zu befrachten. Der Gedanke, wie er in Zukunft bem Graufchimmel Die Laft aufburden und gemächlich nebenher gehen wurde,

war ihm zu ber Zeit, wo seine. Schultern eben wund gebrudt waren, so herzerquidend, daß er ihm, wie es bei frohen Ibealen sehr natürlich ist, weiter nachhing. Ift einmal der Esel da, dachte er, so soll mir bald ein Pferd draus werden, und hab' ich nun den Rappen im Stalle, so wird sich auch ein Ader dazu sinden, darauf sein Hafer wächst. Aus einem Ader werden dann leicht zwei, aus zweien vier, mit der Zeit eine Huse, und endlich ein Bauerngut, und dann soll Isse auch einen neuen Rock haben.

Er war mit seinen Projekten beinahe so weit wie Berzog Michel ober das Milchmabden\*), ba tummelte Rubezahl feinen Wirbelwind um ben Solgftod berum und fturgte mit einemmal ben Glasforb herunter, bag ber gerbrechliche Rram in tausend Studen zerfiel. Das war ein Donnerschlag in Steffens Berg! jugleich vernahm er in ber Ferne ein lautes Gelächter, wenn's anders nicht Taufdung war und bas Echo ben Laut ber zerschollenen Glafer nur wieber jurudgab. Er nahm's für Schabenfreube, und weil ihm ber unmäßige Binbftog unnaturlich ichien, auch ba er recht jufah, Rlog und Baum verfcwunden war, fo rieth er leicht auf ben Ungludestifter. D! wehflagte et, Rübezahl, du Schadenfroh, was habe ich dir gethan, daß du mein Stücken Brob mir nimmft, meinen sauren Schweiß und Blut! Ach ich geschlagener Mann auf Lebenszeit! Sierauf gerieth er in eine Art von Buth, fließ alle erbenkliche Schmähreben gegen ben Berggeift aus, um ihn jum Born zu reigen. Hallunke, rief er, komm und erwürge mich, nachbem bu mir mein Alles auf ber Welt genommen haft! In ber That war ihm auch bas Leben in bem Augenblid nicht mehr werth, ale ein gerbrochen Glas; Rubegahl ließ inbeffen meiter nichts von fich feben noch boren.

Der verarmte Steffen mußte sich entschließen, wenn er nicht ben ledigen Rorb nach hause tragen wollte, die Bruchstüde zusammen zu lesen, um auf ber Glashütte wenigstens ein Paar Spiggläser zu Anfang eines neuen Ge-werbes bafür einzutauschen. Tiefsinnig wie ein Rheber, bessen Schiff ber gefräßige Ocean mit Mann und Maus verschlungen hat, ging er das Gebirg hinab, schlug sich mit tausend schwermuthigen Gebanken, machte zwischenein

<sup>\*)</sup> Bwei Charaftere aus befannten Theaterftuden.

bennoch auch allerlei Spekulationen, wie er ben Schaben erfetzen und seinem Handel wieder aushelsen könne. Da sielen ihm die Ziegen ein, die seine Frau im Stalle hatte; doch sie liebte sie schier wie ihre Kinder, und im Guten, wußte er, waren sie ihr nicht abzugewinnen. Darum erdachte er diesen Kniff, sich seines Berlustes gar nicht daheim auszuthun, auch nicht bei Tage in seine Bohnung zurückzukehren, sondern um Mitternacht sich ins Haus zu stehlen, die Ziegen nach Schmiedeberg auf den Markt zu treiben und das daraus geslöste Geld zum Ankauf neuer Waare zu verwenden, bei seiner Zurückfunst aber mit dem Weibe zu hadern und sich bärbeißig zu stellen, als habe sie durch Unachtsamkeit das Vieh in seiner Abwesenheit stehlen lassen.

Mit diesem wohl ersonnenen Vorhaben schlich ber unglückliche Fragmentensammler nahe beim Dorfe in einen Busch und erwartete mit sehnlichem Berlangen die Mitternachtsstunde, um sich selbst zu bestehlen. Mit dem Schlag zwölfe machte er sich auf den Diebsweg, kletterte über die niedrige hosibur, öffnete sie von innen und schlich mit Herzpochen zum Ziegenstalle; er hatte doch Scheu und Furcht vor seinem Weibe, auf einer unrechten That sich erfinden zu lassen. Wider Gewohnheit war der Stall unverschlossen, welches ihn Wunder nahm, ob's ihn gleich freute: denn er fand in dieser Fahrldssigseit einen Schein Rechtens, sein Vornehmen damit zu beschönigen. Aber im Stalle sand er alles öde und wüste; da war nicht was Leben und Odem hatte, weder Ziege noch Bödlein. Im ersten Schreden vermeinte er, es habe ihm bereits ein Diebskonsorte vorgegriffen, dem das Stehlen geläusiger sei als ihm: denn Unglück kommt selten allein. Bestürzt sank er auf die Steu und überließ sich, da ihm auch der letzte Bersuch, seinen Handel wieder in Sang zu bringen, mißlungen war, einer dumpfen Traurigkeit.

Seitdem die geschäftige Ilse vom Pfaffen wieder zurud war, hatte sie mit frohem Muthe alles fleißig zugeschick, ihren Mann mit einer guten Mahlzieit zu empfangen, wozu sie den geiftlichen Weiberfreund auch eingeladen batte, welcher verhieß, ein Kännlein Speisewein mitzubringen, um beim fröhlichen Gelag dem aufgemunterten Steffen von der reichen Erbschaft des Beides Bericht zu geben, und unter welcherlei Bedingungen er daran Genuß und Antheil haben solle. Sie sah gegen Abendzeit fleißig zum Fenster hinaus,

ob Steffen tame, lief aus Ungebuld hinaus vors Dorf, blidte mit ihren schwarzen Augen gegen die Landstraße hin, war befummert, warum er fo lange weile, und ba die Racht hereinbrach, folgten ihr bange Sorgen und Ahndungen in bie Bettfammer, ohne baß fie ans Abendbrod gebachte. Lange fam ihr tein Schlaf in die ausgeweinten Augen, bis fie gegen Morgen in einen unruhigen matten Schlummer fiel. Den armen Steffen gudlten Berbruß und Langeweile im Ziegenstalle nicht minber; er war fo niebergebrudt und kleinlaut, daß er fich nicht traute an die Thur zu klopfen. Endlich fam er doch bervor, pochte gang verzagt an und rief mit wehmuthiger Stimme: Liebes Beib, erwache und thue auf beinem Maune! Sobald Ilse seine Stimme vernahm, fprang fie flint vom Lager wie ein muntres Reb, lief an bie Thur und umhalsete ihren Mann mit Freuden; er aber erwiederte biefe bergigen Liebtofungen gar falt und froftig, sette feinen Rorb ab und warf fich migmuthig auf bie Sollbant. Bie bas frohliche Beib bas Jammerbild fab, ging's ihr ans Berg. Bas fchad't bir, lieber Mann, fprach fie befturgt, was haft bu? Er antwortete nur burch Stohnen und Seufzen; bennoch frug fie ihm balb bie Urfache feines Rummers ab, und weil ihm bas Berg zu voll war, fonnte er fein erlittenes Unglud bem trauten Beibe nicht langer verhehlen. Da fie vernahm, bag Rubezahl ben Schabernad verübt hatte, errieth fie leicht bie wohlthatige Abficht bes Geiftes und fonnte fich bes Lachens nicht erwehren, welches Steffen bei muthigerer Bemuthefaffung ihr übel murbe gelohnt haben. Sest abnbete er ben icheinbaren Leichtfinn nicht weiter und frug nur angftlich nach bem Ziegenvieh. Das reigte noch mehr bes Beibes 3werchfell, ba fie meefte, daß ber hausvogt ichon allenthalben umber spionirt hatte. fummert bich mein Bieh? sprach fie, haft du doch noch nicht nach ben Rinbern gefragt; bas Bieh ift wohl aufgehoben braußen auf ber Beibe. Lag bich auch ben Tud von Rubezahl nicht anfechten und grame bich nicht, wer weiß wo er ober ein anderer uns reichen Erfat bafür giebt. Da fannft bu lange warten, fprach ber Hoffnungelofe. Ei nun, verfette bas Beib, unverhofft tommt oft. Sei unverzagt, Steffen! haft bu gleich feine Blafer und ich feine Biegen mehr, fo haben wir boch vier gefunde Rinder und vier gefunde Arme. fie und une zu nahren, bas ift unser ganzer Reichthum. Ach, baß es Gott erbarme! tief ber bedrängte Mann, sind die Ziegen fort, so trage bie vier Bälge nur gleich ins Basser, nähren kann ich sie nicht. Nun so kann ich's, prach Ilse.

Bei diesen Worten trat der freundliche Pfaff herein, hatte vor der Thur schon die ganze Unterredung abgelauscht, nahm das Wort, hielt Steffen eine lange Predigt über den Tert, daß der Geiz eine Wurzel alles Uebels sei; und nachdem er ihm das Gesetz genugsam geschärft hatte, verfündigte er ihm nun auch das Evangelium von der reichen Erbschaft des Weibes, zog den wälschen Brief heraus und verdolmetschte ihm daraus, daß der zeitige Parochus in Kirsdorf zum Bollstreder des Testaments bestellt sei und die Verlassenschaft des abgeschiedenen Schwagers zu sicherer Hand bereits empfangen habe.



Steffen ftand da wie ein stummer Delgot, konnte nichts als sich dann und wann verneigen, wenn bei Erwähnung der durchlauchten Republik Besnedig der Pfaff ehrerbietig ans Kapplein griff. Nachdem er wieder zu mehrerer Besonnenheit gelangt war, siel er dem trauten Weibe herzig in die Arme, und that ihr die mote Liebeserklarung in seinem Leben, so warm als die erste,

und, ob fie wohl jest aus andern Beweggrunden abstammte, so nahm fie Ilse boch für gut auf. Steffen wurde von nun an der schmeidigste gefälligste Chesmann, ein liebevoller Bater seiner Kinder und dabei ein fleißiger ordentlicher Birth, benn Rüßiggang war nicht seine Sache.

Der redliche Pfaff verwandelte nach und nach das Gold in klingende Münze und kaufte bavon ein großes Bauerngut, worauf Steffen und Isse wirthschafteten ihr Lebenlang. Den Ueberschuß lieh er auf Zins aus und verwaltete das Rapital seiner Curandin so gewissenhaft als den Kirchenschas, nahm keinen andern Lohn dafür als ein Meßgewand, das Isse so prächtig machen ließ, daß kein Erzbischof sich besselben hätte schämen durfen.

Die zärtliche treue Mutter erlebte noch im Alter große Freude an ihren Kindern, und Rubezahls Gunftling wurde gar ein wadrer Mann, diente im Heer des Kaisers lange Zeit unter Wallenstein im breißigjährigen Kriege und war ein so berühmter Barteiganger als Stalhantsch').

<sup>&</sup>quot;) Ein befannter fcwebischer Officier, gleichfalls aus bem breißigjahrigen Rriege.



eitdem Mutter Ilse von dem Gnomen fo herrlich war dotirt worden, ließ er lange Zeit nichts wieder von sich hören. Zwar trug sich bas Bolf mit allerlei Bundergeschichten, welche die Phantasie der Hausmütter in gesells-

Ben Binterabenden so lang und fein ausspann als den Faden am Roden; es war aber eitel Fabelei zur Kurzweil ausgedacht. Wie's immer hundert Rarzten und Tollhäusler gegen einen Beseffenen, hundert Fanatiker gegen einen Inspirirten, hundert Träumer gegen einen Geisterseher geben soll; so gab's auch im Riesengebirge von jeher hundert lügenhafte Bolkssagen vom Rübezahl, gegen eine authentische Geschichte. Der Gräfin Cäcilie, Voltairens Zeitgenossin und Schülerin, war noch in unsern Tagen die letzte Entrevüe mit dem Gnomen ausbehalten, bevor er seine jüngste Hinabsahrt in die Unterwelt antrat.

Diefe Dame, mit all ben Gichtern und vornehmen Gebrechen belaben, welche die gallische Ruche und Sitte ben vergartelten Tochtern Teuts zur Aussbeute giebt, machte nebst zwei gesunden blühenden Tochtern die Reise ins Carlsbad. Die Mutter verlangte so fehr nach der Badefur und die Frauleins nach der Badgesellschaft, nach den Ballen, Serenaden und den übrigen

Luftbarteiten bes Babes, baß fie sonber Raft Tag und Racht reiften. Es traf fich, daß fie gerade mit Sonnenuntergang ins Riesengebirge gelangten. war ein schöner warmer Sommerabend, fein Luftchen regte fich. liche himmel mit funkelnden Sternen befaet, Die goldne Mondesichel, beren milchfarbenes Licht die fcwarzen Waldschatten ber hohen Fichten milberte, und die beweglichen Funten ungahliger leuchtenden Insetten, die in ben Bebufden icherzten, gaben bie Beleuchtung ju einer ber iconften Raturscenen, wiewohl die Reisegesellschaft wenig bavon mahrnahm; benn Mama war, ba es gemachfam bergan ging, von der schautelnden Bewegung bes Bagens in fanften Schlummer gewiegt worben, und bie Tochter nebst ber Bofe hatten fich jebe in ein Edden gebrudt und ichlummerten gleichfalle. Rur bem machfamen Johann fam auf ber hoben Warte bes Rutichbodes fein Schlaf in Die Augen; alle Geschichten von Rübezahl, die er vor Zeiten so inbrunftig angebort hatte, tamen ihm jest auf bem Tummelplat biefer Abenteuer wieber in ben Sinn und er hatte wohl gewunscht nie etwas bavon gehort gu haben. Ach wie fehnte er fich nach bem sichern Breslau gurud, wohin fich nicht leicht ein Gespenft magte! Er fab schüchtern auf alle Seiten umber und burchlief mit ben Augen oft alle zwei und breißig Regionen ber Windrofe in weniger als einer Minute, und wenn er etwas ansichtig wurde, bas ihm bedenklich fchien, lief ihm ein talter Schauer ben Ruden herunter und bie Saare fliegen ihm zu Berge. Buweilen ließ er seine Besorgniffe bem Schwager Poftillon merten und forfchte mit Fleiß von ihm, ob's auch geheuer fei im Gebirge. Wiewohl ihm dieser nun die heile haut durch einen fraftigen Fuhrmannsfdwur affefurirte, bangte ihm boch bas Berg unablaffig.

Rach einer langen Pause der Unterredung hielt der Positätischer die Pferde an, murmelte etwas zwischen den Zähnen und fuhr weiter, hielt nochmals an und wechselte so verschiedentlich. Johann, der seine Augen sest geschlossen hatte, ahndete aus diesem Kutschermanöver nichts gutes, blidte schüchtern auf und sah mit Entsehen in der Weite eines Steinwurfs vor dem Wagen eine pechradenschwarze Gestalt daher wandeln, von übermenschlicher Größe, mit einem weißen spanischen Halbstragen angethan, und das bedenklichste bei der Sache war, daß der Schwarzmantel keinen Kopf hatte. Hielt der Wagen,

so fund ber Wanderer, und regte Bipprecht bie Pferbe an, so ging er auch fürder. Schwager, fiehst du was? rief ber zaghafte Tropf vom hohen Kutschbod herab mit berganstehendem haar. Freilich seh' ich was, antwortete biefer



gang fleinlaut; aber fcweig nur, bag wir's nicht irren. Johann waffnete fich mit allen Stofgebetlein, Die er wußte, bas Benedicite und Gratias mit eingeschloffen, schwiste babei vor Angft falten Tobesschweiß. Und wie ein Blipfcheuer, wenn's in der Racht wetterleuchtet und der Donner noch in der Ferne rollt, foon bas ganze Saus rege macht, um fich burch bie Gefelligkeit vor ber gefürchteten Gefahr ju fichern: fo fuchte aus bem namlichen Inftinkt ber verzagte Diener Troft und Schut bei feiner fclummernben Berrichaft und Hopfte haftig ans Fenfterglas. Die erwachende Grafin, unwillig, baß fie aus ihrem fanften Schlummer geftoret murbe, fragte, mas giebt's? 3hr Onaben, schaun fie einmal aus, rief Johann mit jagender Stimme, bort geht ein Mann ohne Ropf. Dummtopf, ber bu bift: antwortete bie Grafin, mas traumt beine Bobelphantafte für Fragen! Und wenn bem fo ware, fuhr fie scherzhaft fort, so ist ja ein Mann ohne Ropf teine Seltenheit, es giebt beren in Breslau und außerhalb genug. Die Fräuleins konnten indeffen den Wis ber gnabigen Dama biesmal nicht schmeden; ihr Berg mar beklommen vor Schreden, fie fcmiegten fich fcuchtern an die Mutter an, bebten und jammerten : Ach das ift Rübezahl der Bergmonch! Die Dame aber, die von der Geisterwelt eine ganz andere Theorie hatte, als die Tochter, und feine Geister glaubte als Schöngeister und starke Geister, strafte die Fraulein dieser pfahlbürgerischen Borurtheile halber, bewies, daß alle Gespenster und Spulges schichten Ausgeburten einer tranken Cinbildungstraft waren, und erklärte mit Hangsicher Weisheit die Geistererscheinungen sammt und sonders aus natürslichen Ursachen.

Ihre Suada war eben im vollen Gange, als der Schwarzmantel, der auf einige Augenblide bem Gefvenfterfpaher aus ben Augen gefcwunden mar, wieder aus bem Bufch hervor an ben Weg trat. Da war nun beutlich mahrjunehmen, daß Johann falfch gesehen hatte; ber Wandersmann hatte allerbinge einen Ropf, nur bag er ihn nicht wie gewöhnlich zwischen ben Schultern, sondern wie einen Schoofhund im Arme trug. Dieses Schrechild in ber Weite von brei Schritten erregte innerhalb und außerhalb bes Wagens groß Die holben Frauleins und bie Bofe, welche fonft nicht gewohnt war mit einzureden, wenn ihre junge herrschaft bas Wort führte, thaten aus einem Munde einen lauten Schrei, ließen ben feibenen Borhang herabrollen, um nichts zu feben, und verbargen ihr Angeficht wie ber Bogel Strauß, wenn er bem Jager nicht mehr entrinnen fann. Mama ichlug mit ftummem Schreden bie Banbe zusammen, und ihre unphilosophische Gebehrdung ließ vermuthen, daß fie insgeheim die Palinodie ihrer zuversichtlichen Behauptungen gegen die Bespenster anstimmte. Johann, auf ben ber furchtbare Schwarzmantel ein besonderes Absehen gerichtet zu haben schien, erhob in ber Angft feines Bergens das gewöhnliche Feldgeschrei, womit die Gespenster begrüßt zu werden pflegen: Alle guten Beifter -; boch ehe er ausgeredet hatte, schleuberte ibm bas Ungethum ben abgehauenen Ropf gegen bie Stirn, baß er überzwerch von ber Binne bee Bolftere über bem Ringnagel herabstürzte; in bem nämlichen Augenblide lag auch ber Postfuticher burch einen fraftigen Reulenschlag gu Boben geftredt, und bas Phantom feuchte aus hohler Bruft in bumpfem Ton biefe Borte aus: Nimm bas von Rübezahl bem Bannwart\*) bes Gebirges,

<sup>\*)</sup> Grangvogt.

baß bu ihm ins Gehege fuhrft! verfallen ift mir Schiff, Geschirr und Labung. hierauf schwang sich bas Gespenft auf ben Sattel, trieb die Pferbe an und suhr Berg ab Berg an, über Stod und Stein, daß vor dem Rasseln der Raber und dem Schnauben der Rosse von dem Angstgeschrei der Damen nichts hörbar war.

Urplöglich vermehrte sich die Gesellschaft um eine Person; ein Reiter trabte ganz unbefangen neben dem Fuhrmann vorbei und schien es gar nicht zu bemerken, daß diesem der Kopf sehle; ritt vor dem Wagen her, als wenn er dazu gedungen wäre. Dem Schwarzmantel schien diese Gesellschaft eben nicht zu behagen, er lenkte nach einer andern Direktion um, der Reiter that dasselbe, und so oft auch jener aus dem Wege bog, so konnte er den lästigen Geleitsmann nicht los werden, der wie zum Wagen gedannt war. Das nahm den Fuhrmann groß Wunder, absonderlich da er deutlich wahrnahm, daß der Schimmel des Reisigen einen Fuß zu wenig hatte, obgleich der dreisbeinige Rosinante übrigens ganz schulgerecht traversirte. Dabei wurde dem schwarzen Kondukteur auf dem Sattelgaule nicht wohl zu Muthe und er sürchtete, seine Rübezahlsrolle dürste bald ausgespielt sein, da der wahre Rübezahl sich ins Spiel zu mischen schien.

Rach Berlauf einiger Zeit brehte sich ber Reiter, daß er dicht neben bem Tuhrmann kam, und frug ihn ganz traulich: Landsmann ohne Kopf, wo geht die Reise hin? Wo wird's hingehen, antwortete das Rutschergespenst mit suchtsamem Trut, wie ihr seht der Nase nach. Wohl! sprach der Reiter, laß sehen, Gesell, wo du die Nase hast! Drauf siel er den Pferden in die Zügel, packte den Schwarzmantel beim Leibe und warf ihn so kräftig zur Erde, daß ihm alle Glieder dröhnten; denn das Gespenst hatte Kleisch und Bein, wie sie ordentlicherweise zu haben pslegen. Behend war der Tabarro demasstirt, da kam ein wohl proportionirter Kraussopf zum Vorschein, der gestaltet war wie ein gewöhnlicher Mensch. Weil sich nun der Schalt entbeckt sah und die schwere Hand seines Gegners sürchtete, auch nicht zweiselte, der Reisige sei der leibhafte Rübezahl, den er nachzuässen sich unterfangen hatte, ergab er sich auf Distretion und bat stehentlich um sein Leben. Gestrenger Gebirgsherr, sprach er, habt Erbarmen mit einem Unglücklichen, der die

Fußtritte bes Schickfals von Jugend auf erfahren hat, ber nie sein burfte was er wollte, ber jederzeit aus dem Charakter mit Gewalt herausgestoßen wurde, in den er sich mit Mühe hinein studirt hatte, und nachdem seine Eristenz unter den Menschen vernichtet ist, auch nicht einmal Gespenst sein darf.

Diese Anrede war ein Wort geredet zu seiner Zeit. Der Gnome war gegen seinen Rival so ergrimmt, als weiland König Philipp gegen den Pseudos Sebastian, oder der Zaar Boris gegen den Rönch Grista, der den falschen Demetrius spielte, und würde, nach Maßgabe der oft belobten Hirschberger Instizpsiege, augenblicklich mit sträcklicher Eretution gegen den Wicht verfahren sein und ihn erdrosselt haben, wenn nicht seine Reugierde wäre rege gemacht worden, die Schicksel des Abenteurers zu vernehmen. Sis auf Gesell, sprach er, und thue was du geheißen wirst. Drauf zog er vorerst dem Schimmel den vierten Fuß zwischen den Rippen hervor, trat an den Schlag, öffnete solchen und wollte die Reisegesellschaft freundlich salutiren.

Aber brinnen war's stille wie in einer Todtengruft; das übermäßige Schreden hatte bas weibliche Nervenspftem fo gewaltsam erschüttert, bag alle Lebensgeifter aus ben außern Werfzeugen ber Empfindung hinter bas Schutgatter ber Bergfammern fich geflüchtet hatten ; alles was innerhalb bes Bagens Leben und Obem hatte, von ber gnädigen Frau bis auf bie Bofe, lag in ohnmachtigem Sinbruten. Der Reifige wußte inbeffen balb Rath zu schaffen; er ichopfte aus bem vorüberriefelnben Bachlein einer frifchen Bergquelle feinen But voll Baffer, fprengte ben erftorbenen Damen bavon ins Gefichte, bielt ihnen bas Riechglas vor, rieb ihnen von der flüchtigen Effenz in die Schläfe und brachte fie wieder ins Leben. Sie schlugen eine nach ber andern die Augen auf und erblidten einen wohlgestalteten Mann von unverbächtigem Anfeben, ber burch seine Dienstbeflissenheit fich balb Butrauen erwarb. leib, meine Damen, redete er fie an, daß fie in meinem Gerichtsbezirk von einem verlarvten Bofewicht find insultirt worden, ber ohne Zweifel bie Abficht hatte, sie zu bestehlen; aber fie find in Sicherheit, ich bin ber Oberste von Riesenthal. Erlauben fie, daß ich fie zu meiner Wohnung geleite, die nicht fern ift. Diefe Einladung tam der Grafin fehr gelegen, fie nahm folche mit Freuben an; ber Rraustopf befam Befehl fortzufahren und gehorchte mit sagender Bereitwilligkeit. Um den Damen Zeit zu lassen sich von ihrem Schrecken zu erholen, gesellte sich der Kavalier wieder zum Fuhrmann, hieß ihn bald rechts bald links wenden, und dieser bemerkte ganz eigentlich, daß der Ritter zuweilen eine von den herumschwirrenden Fledermäusen zu sich berief und ihr geheime Ordre ertheilte, welches sein Grausen noch vermehrte.

In Zeit von einer Stunde blinkte in der Ferne ein Lichtlein, daraus wurden zwei und endlich vier; es kamen vier Jäger herangesprengt mit brensnenden Windlichtern, die ihren Herrn, wie sie sagten, ängstlich gesucht hatten und erfreut schienen ihn zu sinden. Die Gräsin war nun wieder in vollem Gleichgewichte, und da sie sich außer Gesahr sah, dachte sie an den ehrlichen Iohann und war um sein Schickal bekümmert. Sie eröffnete ihrem Schuspatron dieses Anliegen, der alsbald zwei von den Jägern sortschiekte, die beiden Unglückstameraden aufzusuchen und ihnen benöthigten Beistand zu leisten. Bald darauf rollte der Wagen durchs düstere Burgthor in einen geraumen Borhof hinein und hielt vor einem herrlichen Palast, der durchaus erleuchtet war; der Kavalier bot der Gräsin den Arm und führte sie in die Prachtgesmächer seines Hauses in eine große Gesellschaft ein, die daselbst versammelt war. Die Fräuleins befanden sich in keiner geringen Verlegenheit, daß sie in Reisekseiten in einen so illüstern Zirkel traten, ohne vorher ihre Toilette gemacht zu haben.



Rach ben erften Söflichkeitsbezeugungen gruppirte fich bie Affemblee wieber in verschiedene kleine Birkel, einige festen fich jum Spiel, andere unterhielten fich burch Gespräche. Das Abenteuer wurde viel beredet und, wie es bei Erzählung überstandener Gefahren gewöhnlich ber Fall ift, zu einer kleinen Epopoe ausgebildet, in welcher Mama fich gern bie Rolle ber Selbin zugetheilt batte, wenn fich bas Riechflaschen bes hulfreichen Rittere hatte wegraifonis ren laffen. Balb barauf führte ber aufmertfame Birth einen Dann ein, ber recht wie gerufen tam; es war ein Arzt, ber nach bem Gefundheitezustande der Grafin und ihrer iconen Tochter forichte, ben Bule prufte und mit bebeutenber Miene manderlei bebenfliche Symptomen ahnbete. Db fich bie Dame nach Beschaffenheit ihrer Umftanbe gleich so wohl befand als jemals, so machte ihr boch die angebrohte Gefahr für bas Leben bange; benn aller Leibesbeschwerben ungeachtet, war ihr ber gebrechliche Rorper noch so lieb wie ein langgewohntes Kleid, bas man nicht gern entbehrt, ob es gleich abgetragen ift. Auf Berordnung bes Arztes verschludte fie ftarte Dofen temperirenber Bulver und Tropfen, und bie gefunden Tochter mußten wider Billen und Dant bem Beispiel ber beforgten Mutter gleichfalls folgen.

Allzunachgiebige Patienten machen strenge Aerzte: ber blutsüchtige Theophrast bestund nun sogar auf einer Aberlässe, zog in Ermangelung seines Hand-langers, des Bundarztes, die rothe Binde hervor und die Gräsin bequemte sich zu dem angerühmten Präservativ gegen alle schölliche Birkungen des Schredens unweigerlich; sie würde nicht widersprochen haben, wenn seine Forderungen für die Gesundheitspslege dis zum Alystir gestiegen wären. Zum Glüd kam er nicht auf den Einfall, dieses heroische Mittel zu verordnen, welsches die schamhaften Fräuleins zur Berzweislung würde gebracht haben; denn nur mit Mühe vermochte es die Ueberredungskunst des Arztes und die müttersliche Autorität über sie, daß sie die Furcht für den stählernen Zahn des Schneppers überwanden und den Fuß ins Wasser sesten. Die verschleimte Lymphe der Mutter und der purpursardene Balsam der Gesundheit aus den Abern der Töchter rieselte nun ohne Berzug in das silberne Beden. Julest kam auch die Kammerjungser noch an den Reihen; ob sie gleich hoch betheuerte, sie sei so blutscheu, daß die kleinste Berwundung von einer Rähnadel ihr Schwindel

und Ohnmachten zu erregen pflege, so tehrte fich ber unerbittliche Arzt boch an tein Protestiren, entstrumpfte ben Fuß bes niedlichen Rabchens ohne Barmherzigkeit und bediente fie so tunstmäßig und forgfältig als ihre Herrschaft.

Diefe dirurgifche Overation war taum vollenbet, fo begab man fich zur Tafel in ben Speisesaal, wo ein konigliches Mahl aufgetischt wurde. Die Schenktische waren bis an ben Karnies bes Dedengewolbes mit Silberwerk aufgeputt; es prangten ba golbene und übergulbete Potale und giganteste Billtommen nebst ben bazu gehörigen Krebenzichalen von getriebener Arbeit. Eine herrliche Symphonie tonte aus ben Nebenzimmern und flotete ben lederhaften Schmauß und die feinen Weine ben Gaften lieblich hinunter. Rach bem Abhub ber Schuffeln ordnete ber Speisemeister bas bunte Deffert, bas aus Bergen und Felfen von gefarbtem Buder und Gummi-Tragant beftund. Der tanbelhafte Buderbaderwis, ber ben Gaumen und bas Auge immer leichter ju befriedigen weiß als ben Berftand, hatte das ganze Abenteuer ber Grafin in kindischen Bachsfiguren, wie fie oft auf ben Tafeln ber Großen zu parabiren pflegen, barauf abgebilbet. Die Grafin unterließ nicht bas alles in ber Stille bei fich bewundernd zu beherzigen. Sie wendete fich an ihren bebanberten Stuhlnachbar, feiner Angabe nach einen bohmischen Grafen, frug neugierig, was für ein Balatag bier gefeiert werbe, und erhielt jur Antwort, daß nichte Außerorbentliches vorgehe, es fei nur eine freundschaftliche Collation guter Befannten, bie bier gufälligerweife gufammen trafen. Es nahm fie Bunber, von bem wohlhabenben gastfreien Oberften von Riefenthal weder in noch außerhalb Breslau nie ein Wort gehört zu haben, und fo emfig fie auch bie genealogischen Geschlechtstafeln burchlief, wovon ihr Gebachtniß einen reichen Borrath aufbewahrte, konnte fie boch biefen Ramen barunter nicht ausfindig machen. Sie gebachte bas von bem Wirthe felbft zu erforschen, wovon fie Aufschluß und Belehrung begehrte; aber biefer wußte ihr fo geschickt andzuweichen, bag fie nie mit ihm jum 3mede tam. Gefliffentlich rig er ben genealogischen Faben ab und zog bie Unterrebung in bie luftigen Regionen des Geisterreichs hinüber; und in einer Gesellschaft, die fich auf den Ton ber Babemekumsgeschichtchen und Geisterseherei ftimmt, wird's selten balb Feierabend, wenigstens gebricht's in biesen Fächern nie an Borthaltern und horche samen Buhörern.

Ein wohlgenährter Domberr wußte viel wundersame Geschichten von Rubezahl zu erzählen; man ftritt für und wider die Bahrheit berfelben; die Grafin, die recht in ihrem Elemente war, wenn fie ben Lehrton anstimmen und gegen Borurtheile zu Felbe giehen tonnte, feste fich an die Spise ber philosophischen Bartei und trieb einen gelahmten Finangrath, an dem nichts Belenkes war als die Bunge und ber fich ju Rubezahls rechtlichem Anwalt aufwarf, burch ihre Startgeisterei fehr in die Enge. Meine eigene Geschichte, fügte fie jum Beschluffe noch hingu, ift ein augenscheinlicher Beweis, baß alles, was man von bem berufenen Berggeifte fagt, leere Traume find. Benn er hier im Gebirge fein Befen hatte und bie edlen Gigenschaften befafe, bie ihm gabler und mußige Ropfe zueignen, fo wurde er einem Schurfen nicht geftattet haben, folden Unfug auf feine Rechnung mit uns zu treiben. Aber bas armselige Unbing von Geift konnte feine Ehre nicht retten und ohne den edelmuthigen Beistand des Herrn von Riefenthal hatte der freche Bube sein Spiel so weit mit uns treiben konnen, als er Luft hatte. — Der herr vom Saufe hatte an Diefen philosophischen Debatten bieber wenig Antheil genommen; jest aber mifchte er fich mit ins Befprache und nahm bas Bort. Sie haben die Beisterwelt völlig entvolkert, anadige Frau, die gange Schopfung ber Einbildungefraft ift durch ihre Belehrung wie ein leichter Rebel vor unsern Augen bahin geschwunden. Sie haben auch bas Richtsein bes alten Bewohners biefer Gegenden mit guten Gründen allgenugsam bewährt und fein rechtlicher Beiftand, unfer Finangrath, ift verftummt. mich, ließen fich gegen ihren letten Beweis noch einige Einwurfe machen. Bie, wenn ber fabelhafte Gebirggeift bei ihrer Befreiung aus ber Sand bes verlarvten Raubers bennoch mit im Spiel gewesen ware? Wie, wenn bem Freund Nachbar beliebt hatte, meine Geftalt anzunehmen, um fie unter biefer unverbachtigen Daste in Sicherheit ju bringen, und wenn ich ihnen fagte, daß ich von biefer Gefellschaft, als Wirth vom haufe, mich nicht einen Kuß breit entfernt habe? daß sie durch einen Unbekannten in meine Wohnung find eingeführt worben, ber nicht mehr vorhanden ift? Sonach war's boch moglich, daß der Rachbar Berggeist seine Ehre gerettet hatte, und baraus wurde folgen, daß er nicht ganz das Unding ware, wofür sie ihn halten.

Diese Rede brachte die Gräfin einigermaßen aus der Fassung, und die schönen Fräuleins legten vor Erstaunen die Gabel aus der Hand und sahen dem Tischwirth starr ins Angesicht, um ihm aus den Augen zu lesen, ob das im Scherz gesagt oder geernstet sei. Die nähere Erörterung dieses Problems unterdrach die Ankunft des wieder aufgesundenen Bedienten und des Positutsschers. Der Lettere fühlte eben die Wonne dei Erblickung seiner vier Rappen im Stalle, die der Erstere empfand, als er frohlodend ins Taselgemach einstat und daselbst seine Herrschaft vergnügt und wohlbehalten antras. Triumsphirend trug er das corpus delicti, das ungeheure Riesenhaupt des Schwarzsmantels einher, durch welches er wie von einer Bombe zu Boden geschmettert

worden war. Das Haupt wurde dem Arzte übersgeben, um es als Landphysitus legal zu zerlegen und sein visum repertum darüber auszustellen. Doch ohne sein anatomisches Messer anzusepen, erkannte er es alsbald für einen ausgehöhlten Kürbis, der mit Sand und Steinen angefüllt und durch den Zusat einer hölzernen Nase und eines langen Flachsbartes zu einem grotesten Menschenantlit ausgestutt war.

Rach aufgehobener Tafel schied die Gesellschaft auseinander, da der Morgen bereits herandammerte. Die Damen fanden ein köstlich zubereitetes Rachtlager in seidenen Prunkbetten, wo sie der Schlaf so geschwind überraschte, daß die Phantasie nicht Zeit hatte, ihnen die Schreckbilder der Gespenstergesichichte wieder vorzugaukeln und durch ihr gewöhnliches Schattenspiel angstliche Träume anzuspinnen. Es war hoch am Tage, als Mama erwachte, der Zose klingelte und die Fräuleins weckte, die gern noch einen Versuch gemacht hätten, in den weichen Dunen auch auf dem andern Ohr zu schlassen. Allein der Gräsin verlangte so sehr, die Heilträste des Bades aufs baldeste zu versuchen, daß sie durch keine Einladung des gastsreien Hauswirthes zu bewegen war, einen Tag zu verweilen, so gern auch die Fräuleins dem Balle beigewohnt hätten, den er ihnen zu geben verhieß. Sodald das Frühstück eingenommen

war, schickten sich die Damen zur Abreise an. Gerührt durch die freundschaftsliche Aufnahme, die sie in dem Schlosse des Herrn von Riesenthal genossen hatten, der auf die höslichste Art die an die Gränzen seines Gebietes ihnen das Geleite gab, beurlaubten sie sich mit der Verheißung, auf der Rückreise wieder einzusprechen.

Raum war ber Onome in feiner Burg angelangt, fo wurde ber Rrausfopf ins Berhör geführt, ber unter Furcht und Erwartung ber Dinge, bie ba kommen wurden, die Racht in einem unterirdifchen Reller jugebracht hatte. Elenber Erbenwurm, rebete ihn ber Beift an, was halt mich ab, bag ich bich nicht zertrete, für bie in meinem Gigenthum mir zu Spott und Sohn verübte Gautelei? Bugen follst du mir mit Haut und Haar für diese Frechheit. Großguter Regent bes Riefengebirges, fiel ber Schlautopf ihm ein, fo allpratenbirend eure Gerechtsame über biefen Grund und Boben fein mogen, die ich euch auch nicht ftreitig mache, fo fagt mir erft, wo eure Gefete angefclagen find, bie ich übertreten habe, und bann verurtheilt mich. Diefe Birtuofensprache und Die breifte Ausflucht, Die ber Gefangene feinem ftrengen Richter im Bege Rechtens entgegenstellte, ließen ein sonderbares Original und keinen gewöhnlichen Menschen vermuthen. Darum mäßigte ber Geift feinen Unwillen einis germaßen und sprach: Meine Gesethe hat dir die Ratur ins Herz geschrieben; aber damit bu nicht fagen fannft, daß ich bich unverhörter Sache verurtheilt habe, so rede und bekenne mir frei: wer bift bu und was trieb bich hier im Bebirge als ein Gespenft zu tosen?



Das war dem Berhafteten lieb zu horen, daß er zum Borte kommen follte, hoffte durch die getreue Erzählung seiner Schickfale sich von der verwirkten Rache des Geistes loszuschwazen, oder die Strafe doch wenigstens zu mindern.

Beiland, fing er an, hieß ich ber arme Kunz und lebte in der Sechsftadt Lauban, als ein ehrlicher Beutler meinet Profession, tummerlich von meiner Hande Arbeit; dente

es giebt fein Gewerbe, bas färglicher nahrt als die Ehrlichfeit. Obgleich meine Beutel guten Vertrieb fanden, weil die Rebe ging, bas Geld brube barinnen wohl, indem ich als ber fiebente Sohn meines Baters eine gludliche Sand batte, fo widerlegte fich boch biefer Blaube burch mich felbft; mein eigener Beutel blieb immer leer und ledig wie ein gewiffenhafter Magen am Daß aber bei meinen Runden fich bas Gelb in ben von mir erhanbelten Beuteln fo wohl fonservirte, lag meinem Bebunten nach weber an ber gludlichen Sand bes Deifters, noch an ber Gute ber Arbeit, fonbern an ber Materie meiner Beutel: sie waren von Leber. 3hr follt wiffen, herr, bag ein leberner Beutel bas Gelb allgeit fefter halt als ein nesformiger burchlocherter von Seibe. Bem an einem lebernen Beutel genügt, ber ift nicht leicht ein Berschwenber, sonbern ein Mann, ber, wie bas Spruchwort fagt, ben Anopf auf ben Beutel halt; bie burchfichtigen aber von Seibe und Goldzwirn befinden fich in den Sanden vornehmer Braffer, und da ift's fein Bunder, wenn fie an allen Orten ausrinnen wie ein burchlochert gaß, und fo viel man auch hineinschüttet, bennoch immer leer und ledig bleiben.

Mein Bater pragte seinen fieben Buben fleißig bie golbene Lehre ein: Rinder, was ihr thut, bas treibt mit Ernft; barum trieb ich mein Gewerbe unverbroffen, ohne bag mein Rahrungsftand baburch geförbert murbe. fam Theurung, Rrieg und bos Gelb ins Land, meine Mitmeifter bachten: Leicht Geld leichte Baare, ich aber bachte: Ehrlich währt am langften, gab gute Baare für ichlecht Gelb, arbeitete mich an ben Bettelftab, ward in ben Schuldthurm geworfen, aus ber Innung gestoßen und, als mich meine Glaubiger nicht langer ernahren wollten, ehrlich bes Landes verwiefen. Auf diefer Banberschaft ind Elend begegnete mir einer meiner alten Runden; er ritt auf einem ftolgen Roß ftattlich einher, rief mich an und höhnte mich: Du Pfufcer, bu Lump, bift, sehe ich wohl, beiner Kunft nicht Meister, verstehft fie gar fcblecht, weißt ben Darm aufzublafen und ihn nicht zu fullen, machft ben Topf und kannst nicht drin kochen, hast Leber und keinen Leisten bazu, machst fo berrliche Beutel und haft tein Gelb. Bore, Gefell, antwortete ich dem Spotter, bu bift ein elender Schus, triffft mit beinen Pfeilen nicht and Biel. Es find mehr Dinge in der Welt, die zusammen gehoren und die man nicht

31

bei einander findet; hat mancher einen Stall und kein Pferd hineinzuziehen, ober eine Scheuer und feine Garben auszubreschen, einen Brobichrant und fein Brob, ober einen Reller und feinen Haustrunt, und fo fagt auch bas Spruchwort: Einer hat ben Beutel, ber anbere bas Gelb. Beffer ift boch beibes zusammen, versette er; bift bu gesonnen bei mir in die Lehre zu treten, fo will ich einen volltommenen Deifter aus bir machen, und weil bu bas Beutelmachen fo wohl verftehft, will ich bich auch lehren ben Beutel zu fullen; benn ich bin ein Gelbmacher meines Sandwerts; ba nun beibe Professionen einander in die Sand arbeiten, ift's billig daß die Runftverwandten gemeine Sache machen. Bohl, fprach ich, feib ihr ein gunftiger Meifter in irgend einer Mungftadt, fo mag's brum fein, aber mungt ihr auf eure eigene Rechnung, fo ift's halbbrechenbe Arbeit, bie mit bem Galgen lohnt, bann fcheibe ich bavon. Wer nicht magt, ber nicht gewinnt, fprach er, und wer bei ber Schuffel fist und nicht zulangt, ber mag barben. Am Enbe lauft's auf eins hinaus, ob bu erfticht ober verhungerft, einmal muß es boch gestorben fein. Rur mit Unterschied, fiel ich ihm ein, ob einer als ein ehrlicher Mann ftirbt ober ale ein Uebelthater. Borurtheil, rief er, was fann bas fur eine Uebelthat fein, wenn einer ein Stud Metall rundet? Der Jude Ephraim hat beffen von bem nämlichen Schrot und Rorn als bas unfere genug gerundet; was bem einen recht ift, bas ift bem anbern billig.

Kurz ber Mann hatte eine Gabe zu überreben, daß ich mir seinen Borschlag gefallen ließ. Ich sand mich bald ins Metier, war eingebenk der väterlichen Lehre, mein Geschäfte mit Ernst zu treiben, und ersuhr, daß die Geldmacherkunst besser und gemächlicher nähre, als die Beutlerprosession. Aber
im besten Fortgange unster Fabrik wachte der Handwerksneid auf; der Jude
Ephraim erregte eine schwere Berfolgung gegen seinen Aftergenossen; der
Berräther schlief nicht, wir wurden entdedt, und der kleine Umstand, daß
wir nicht zünstig waren wie Meister Ephraim, brachte uns auf den Festungsbau, laut Urthel und Recht auf Lebenszeit.

Hier lebte ich einige Jahre nach ber Regel ber bußenden Bruber, bis ein guter Engel, ber bamals im Lande herumzog, alle Gefangenen los und lebig zu machen, die knochenfest und ruftig waren, mir die Thur des Gefängniffes

austhat. Es war ein Werbeofsicier, ber mir, anstatt für den König zu farren, den edlern Beruf gab für ihn zu sechten, und mich unter die Freiparthie enrollirte. Mit diesem Tausch war ich wohl zusrieden; ich nahm mir nun vor, ganz Soldat zu sein, zeichnete mich bei seder Gelegenheit aus, war immer der erste beim Angriff, und wenn wir retirirten, war ich so gewandt, daß mich der Feind nie einholen konnte. Das Glück wollte mir wohl, schon führte ich eine Rotte Reiter an und hoffte bald höher zu steigen. Da ward ich einsmals auf Fouragirung ausgeschickt und befolgte meine Ordre so streng und pünktlich, daß ich nicht nur Speicher und Scheuern, sondern auch Kisten und Kasten in Häusern und Kirchen rein aussouragirte. Zum Unglück war's in Freundes Land, das gab großen Lärm; gehässige Leute nennten die Expedition eine Plünderung, man machte mir als Marodeur den Proces, ich wurde begradirt und durch eine Gasse von fünshundert Mann eilends aus dem ehrsamen Stande herausgestäupt, in welchem ich gedachte Fortune zu machen.

Best wußte ich feinen andern Rath, als wieder zu meiner erften Brofeffion ju greifen, aber es fehlte mir an Baarichaft Leber einzufaufen und an Luft gu Beil ich nun wegen bes allzuwohlfeilen Berfaufs ein unftreitiges Recht auf meine ehemalige Waare zu haben vermeinte, so faste ich ben Anfolag, mich berfelben mit guter Art wieber zu bemachtigen, und ob fie icon burch langen Gebrauch abgenutt mare, mich bennoch meines Schabens in etwas baburch zu erholen. Darum fing ich an bie Tafchen zu fonbiren, und hielt jeben Beutel, ben ich witterte, für einen von meiner Arbeit, machte Jagb barauf, und alle, beren ich mich bemächtigen fonnte, fonbemnirte ich alsbald als gute Prifen. Bei biefer Gelegenheit hatte ich die Freude, einen guten Theil meiner eignen Munge wieder einzukaffiren; benn ob fie gleich verrufen war, fo turfirte fie boch nach wie vor in Sanbel und Banbel. Dies Gewerbe ging eine Beit lang wohl von ftatten; ich befuchte unter mancherlei Gestalten, bald als Ravalier, bald als Handelsmann ober Jude, Meffen und Markte, hatte mich fo gut in mein Fach einftubirt, meine Sand war fo geubt und behend, baß fie nie einen Fehlgriff that und mich reichlich nahrte. Diese Lebens. art behagte mir trefflich, daß ich beschloß babei zu verharren; boch ber Gigenfinn meines Geschicks gestattete mir nie, bas zu sein, was ich wollte. 3ch

bezog ben Jahrmarkt zu Liegnis und hatte ba ben Beutel eines reichen Pachtere aufs Korn genommen, ber von Gelb ftropte wie ber Bauch feines Befigers



von Schmeer. Durch die Unbehülflichfeit bes schweren Sedels migrieth ber Runftgriff meiner Hand, ich wurde auf der That ergriffen und unter ber

gehässigen Auflage als ein Beutelschneiber vor Gericht, gestellt, ob ich schon biesen Ramen nicht in einer unehrlichen Bebeutung verdiente. Ich hatte zwar ehebem Beutel genug zugeschnitten, aber nie hatte ich einem Menschen ben Gelbbeutel abgeschnitten, wie man mich doch beschuldigte, sondern alle, die ich erbeutet hatte, waren mir gleichsam freiwillig in die Hände gelausen, als wenn sie zu ihrem ersten Eigenthümer zurückehren wollten. Diese Ausreden halsen zu nichts, ich wurde in den Stock gelegt, und mein Unstern wollte, daß ich abermals nach Urthel und Recht aus meinem Rahrungsstande hinausgestäupt werden sollte. Diesem lästigen Geremoniel kam ich zuvor, ersah meine Gelegenheit und strich mich in der Stille aus dem Gesängnis.

3ch war unentichloffen, was ich nun anheben und treiben follte, um nicht ju hungern; auch ber Berfuch, ein Bettler ju werben, migrieth. Die Polizei in Großglogau nahm mich in Anspruch, wollte mich wider Willen und Dank verpflegen und mit Gewalt in einen Beruf hineinzwängen, ber mir wiberftund. Dit Dube und Roth entfam ich biefer ftrengen Gerichtsbarfeit, bie fich herausnimmt, die gange Belt ju bevormunden; benn mein Grundfat ift von jeher gewesen: Dit ber Polizei unbeworren. 3ch mieb barum bie Stabte und trieb mich als ein peregrinirender Beliburger auf bem Lande herum. hier traf fich's, bag bie Grafin gerabe burch ben Fleden reifte, wo ich meinen Aufenthalt hatte; es war etwas an ihrem Wagen zerbrochen, bas wieder ausgebeffett werben mußte, und unter mehreren mußigen Leuten, welche bie Reugierbe trieb nach ber fremben Herrschaft zu gaffen ; trat ich auch mit unter ben hansen und machte Bekanntschaft mit bem schäfernen Bebienten, ber mir in der Einfalt seines Herzens anvertraute, daß ihm für euch, Herr Rübezahl, gewaltig bange fei, weil wegen bes Berzugs bie Reife nun in ber Racht burchs Bebitge geben wurde. Das brachte mich auf ben Ginfall, die Zaghaftigkeit der Reisegesellschaft zu nugen und in der Geisterwelt meine Talente zu verfuchen. 3ch folich mich feitab in bie Wohnung meines Batrons und Bflegers, des Dorffüsters, ber eben abwesend war, bemachtigte mich feiner Amtofleidung, eines fcwarzen Mantels, zugleich fiel mir ein Rurbis ins Geficht, ber jum Aufput Des Rleiberschrantes biente. Dit biefer Buruftung und einem banbieften Blanel verfehen, begab ich mich in ben Balb und ftaffirte ba meine Maste aus. Welchen Gebrauch ich bavon gemacht habe, ift euch genugsam bekannt, und daß ich ohne eure Dazwischenkunft meinen Meisterstreich gludlich ausgeführt hatte, ist außer Iweisel, mein Spiel war bereits gewonnen. Nachdem ich mich der beiden seigen Kerle entlediget hatte, war meine Absicht, ben Wagen tief in den Wald hineinzuführen und, ohne den Damen das geringste zu Leide zu thun, nur einen kleinen Tröbelmarkt zu eröffnen und den schwarzen Mantel, der in Absicht seiner mir geleisteten Dienste von keinem geringen Werth war, gegen ihre Baarschaft und Geschmeide zu vertauschen, ihnen eine glüdliche Reise anzuwünschen und mich bestens zu empfehlen

Aufrichtig gesprochen, herr, von euch fürchtete ich am wenigsten, bas ihr mir ben Markt verberben murbet. Die Belt ift fo unglaubig, bag man nicht einmal die Rinder mit euch mehr zu fürchten machen kann, und wem nicht etwa noch hier und ba ein Tropf, wie ber Bebiente ber Grafin, ober ein Beib hinter bem Roden eurer zuweilen ermahnte, fo hatte euch bie Belt langft vergeffen. 3ch gebachte, wer Rubezahl fein wollte ber burft' es, bin nun eines andern belehrt und befinde mich in eurer Gewalt, habe mich auf Gnade und Ungnade ergeben und hoffe, daß meine offenherzige Erzählung euren Unwillen milbern werbe. Euch war's ein fleines, einen ehrlichen Reil aus mir zu machen. Wenn ihr mich mit einem guten Behrpfennig aus euter Braupfanne begabt entließet, ober mir fo wie jenem hungerigen Baffagier ein Schod Hedichlehen von eurem Zaune pflüdtet, ber fich auf eurem Dbft zwar einen Bahn ausbiß, aber bie Schlehen hernach in eitel goldne Rnopfe verwandelt fand, ober wenn ihr von ben acht goldnen Regeln, die euch noch übrig find, mir einen verehrtet, bavon ihr ben neunten weiland einem Brager Stubenten schenktet, ber mit euch bogelte, ober ben Milchtrug, beffen geronnene Mild fich in Golbtafe verwandelte, ober wenn ich ftraffallig bin, mich fo wie jenen wandernden Schufter foulmeifterhaft mit ber goldnen Ruthe ftrichet, und mir folde hernach jum Andenken verehrtet, wie die handwerker auf ihren Gelagen und herbergen von euch zu erzählen wiffen, fo mare mein Glud mit einem Mal gemacht. Bahrlich herr! wenn ihr bie Bedurfniffe ber Menichen fühltet, fo murbet ihr ermeffen, bag es fchwer halt ein Biebermann gu fein, wenn man an Allem Mangel leibet; benn wenn man gum Exempel hunger fühlt und keinen Scherf im Beutel hat, so ift es eine Helbentugend, eine Semmel nicht zu stehlen von dem Brodvorrath, den ein reicher Bacer-Erdsus auf seinem Laden zur Schau aufgestellt hat. Das Sprüchwort sügt: Roth hat kein Gebot.

Beh Schurfe, fprach ber Onome, nachbem ber Rraustopf ausgerebet batte, fo weit bich beine guge tragen, und erfteige ben Gipfel beines Glude am Balgen! Sierauf verabicbiebete er feinen Arrestanten mit einem fraftigen Sustritte, und diefer war froh, bag er mit fo gelinder Strafe abfam und pries seine Suada, die feiner Meinung nach ihn biesmal aus einer sehr fritischen lage gezogen hatte. Er fputete fich fleißigft, bem geftrengen Gebirgeberrn aus den Augen ju tommen, und ließ aus Gilfertigfeit ben ichwarzen Mantel purud. So fehr er aber eilte, fo fchien es boch nicht als wenn er aus ber Stelle fame, er fah immer bie namlichen Gegenben und Berge vor fich, ob er gleich bie Burg , in welcher er ein Gefangener gewefen war , aus bem Besichte verloren hatte. Abgemattet von diesem endlosen Kreislauf, streckte er fich unter einen Baum im Schatten, ein wenig auszuruhen und auf irgenb einen Banberer zu lauern, ber ihm zum Begweiser bienen fonnte. Darüber fiel er in einen festen Schlaf, und als er erwachte, war um ihn ber bide ginfterniß, er wußte gar wohl, bag er unter einem Baume eingeschlafen war, gleichwohl borte er fein Saufeln bes Windes in ben Aeften, fab auch feinen Stern burch bas Laub schimmern, noch bie geringste Rachthellung. Im ersten Schreden wollte er auffpringen, ba hielt ihn eine unbefannte Rraft gurud, und die Bewegung, die er machte, gab ein lautes wiederhallendes Geraufch als bas Beflirr von Retten; nun wurde er gewahr, bag er in Feffeln lag, und vermeinte viel hundert Lachter unter ber Erbe wieber in Rübezahls Gewahrfam ju fein, worüber ihm große Furcht und Entfegen anfam.

Rach einigen Stunden begann es um ihn her zu tagen, doch fiel das Licht nur karglich durch das eiserne Gitter eines kleinen Kensters zwischen den Mauern herein. Dhne zu wiffen wo er sich eigentlich befand, kam ihm der Kerker doch nicht ganz fremd vor; er hoffte auf den Gefangenwärter, wiewohl vergebens. Es verlief eine lange Stunde nach der andern, Hunger und Durst peinigten den Berhasteten, er sing an Lärm zu machen, raffelte mit den

Retten, pochte an die Band, rief angftlich um Sulfe und vernahm Menschenftimmen in der Rabe; aber Riemand wollte die Thur des Gefängnisses aufthun. Endlich waffnete sich der Rertermeister mit einem Gespenstersegen,
öffnete die Thur, schlug ein großes Kreuz vor sich und fing an den Teufel zu



exorcistren, ber seiner Einbildung nach in dem ledigen Rerfer tobte. Doch da er die Spukerei näher betrachtete, erkannte er seinen entwichenen Gefangenen, den Beutelschneider, und Runz den Rerkermeister in Liegtniß. Jest wurde er innen, daß ihn Rübezahl wieder ad locum unde zutässpedirt hatte. Sieh da, Kraustopf! redete ihn der Gerichtsfrohn an, bist du wieder in beinen Käsig gehüpft? Woher des Landes? Immer da zum Thor herein, antwortete Kunz,

bin bes Herumlaufens mube, habe mich, wie ihr seht, in Ruhe gesett und mein altes Quartier wieder aufgesucht, so ihr mich beherbergen wollt. Obsgleich Riemand begreisen konnte, wie der Gefangene wieder in den Thurm gekommen sei und wer ihm die Fesseln angelegt habe: so behauptete Kunz, der sein Abenteuer nicht wollte kund werden lassen, dennoch dreist, er habe sich freiwillig wieder eingefunden, ihm sei die Gabe verliehen, nach Gefallen durch verschlossene Thuren aus- und einzugehen, die Fesseln anzulegen und sich derselben, wenn er wolle, wieder zu entledigen; denn ihm sei kein Schlosz zu sein. Durch diesen schen schorsam bewogen, verschonten ihn die Richter mit der verwirkten Strase, und legten ihm nur auf, so lange für den König zu karren, dis er sich nach Gefallen der Fesseln entledigen würde. Man hat aber nicht vernommen, daß er von dieser Verwilligung jemals Gebrauch gemacht hätte.

Die Grafin Cacilie war inbeffen mit ihrer Begleitung gludlich und mohle behalten im Carlebab angelangt. Das erfte, was fie that, war ben Babearst

ju sich zu berufen und ihn wie gewöhnlich über ihren Gesundheitszustand und die Einrichtung ber Rur zu fonfultiren. Trat herein ber weiland hochberühmte Argt, Doktor Springefeld aus Merfeburg, ber bie gulbene Quelle bes Carlebabes nicht mit bem parabiefischen Fluß Pison wurde vertauscht haben. Sein fie uns willfommen, lieber Doftor, riefen Mama und die holden Frauleins ihm traulich und freudig entgegen. Sie find une juvor gefommen, fügte erftere hinzu, wir vermutheten fie noch bei bem Herrn von Riefenthal; aber lofer Mann, warum haben fie une bort verschwiegen, baf fie ber Babearzt finb? Ach herr Doftor, fiel Fraulein Sedwig ein, fie haben mir die Aber burchgeschlagen, der Fuß schmerzt mich, ich werde hier nur hinken und nicht walzen tonnen. Der Argt ftutte, fann lange bin und ber, und erinnerte fich nicht bie Damen irgendwo gesehen zu haben. Ihro Onaben verwechseln ohne Zweifel mich mit einem andern, fprach er, ich habe vorbem nicht bie Ehre gehabt, ihnen perfonlich bekannt zu fein; ber Herr von Riesenthal gehört auch nicht zu meiner Befanntichaft, und mabrend ber Rurgeit pflege ich mich nie von hier gu entfernen. Die Grafin konnte feinen anbern Grund von biefem ftrengen Incognito, bas ber Argt fo ernsthaft behauptete, sich angeben, als bag er gang gegen die Denkungeart feiner Rollegen für feine geleisteten Dienste nicht wollte belohnt fein. Sie erwiederte lächelnd: Ich verstehe fie, lieber Doktor; ihre Delikateffe geht aber zu weit, fie foll mich nicht abhalten, mich für ihre Schulbnerin zu bekennen und fur ihren guten Beiftand bankbar zu fein. Sie nothigte ihm barauf eine goldne Dose mit Gewalt auf, die der Arzt jedoch nur als Borausbezahlung annahm, und um die Dame als eine gute Kunde nicht unwillig ju machen, ihr nicht weiter widersprach. Er erklarte fich übrigens bas Rathfel gang leicht burch bie medicinische Sypothese, bag bie gange grafliche Familie von einer Art Rribelfrankheit befallen fei, wobei feltsame und unbegreifliche Birkungen ber Imagination nichts ungewöhnliches finb, und verordnete viel gelinde Abführungen.

Doftor Springsfeld war feiner ber unbehülflichen Aerzte, bie außer ber Babe, ihre Billen und Latwergen anzupreisen, feine andere besitzen, sich ihren Batienten lieb und angenehm zu machen; er wußte seine Kunden mit artigen Geschichten, Stadtneuigkeiten und kleinen Anekvoten wohl zu unterhalten,

32



und ihre Lebensgeister dadurch aufzumuntern. Da er vom Besuch der Gräsin seine medicinische Ronde ging, gab er die sons derbare Entrevüe mit der neuen Kundschaft in jedem Besuchzimmer zum besten, ließ bei der oftmaligen Wiederholung die Sache unvermerkt wachsen und kündigte die Dame bald als eine Kranke, bald als Schweberin oder Seherin an. Man war begierig eine so außerordentliche Bekanntschaft zu machen, und die Gräsin Edcilie wurde im Carlsbad das Mährchen des Tages. Alles brängte

fich in ber Affemblee zu ihr, ba fie mit ihren schönen Tochtern zum erften Dal erschien. Es war ihr und ben Frauleins ein hochft überraschender Anblid, Die gange Befellichaft hier anzutreffen, in welche fie vor einigen Tagen in bem Schloffe bes herrn von Riefenthal waren eingeführt worden. Der bebanderte Graf, ber mobibebauchte Domberr, ber gelahmte Finangrath fielen ihnen gleich zuerft in die Augen. Sie waren bes fteifen Ceremoniels überhoben, gegen Unbefannte fich zu befniren: es war für fie fein frembes Geficht im Saale. Mit freimuthiger Unbefangenheit wendete fich bie gesprächige Dame bald zu bem bald zu jenem von ber Gefellschaft, nannte jeben bei feinem Ramen und Charafter, fprach viel vom Herrn von Riefenthal, bezog fich auf bie bei biefem gaftfreien Manne mit ihnen allerseits gepflogenen Unterrebungen, und wußte fich nicht zu erflaren, wohin bas frembe und falte Betragen aller ber herren und Damen beuten follte, die vor furgem fo viel Freundschaft und Bertraulichkeit gegen fie geaußert hatten. Natürlich gerieth fie auf ben Babn, bas fei eine abgerebete Sache und ber Herr von Riefenthal wurde ber Schaferei dadurch ein Ende machen, daß er unvermuthet felbst zum Borschein fame. Sie wollte ihm gleichwohl nicht ben Triumph gonnen, über ihren Scharffinn gestegt ju haben, und gab bem befrudten Finangrath icherzweise ben Auftrag, feine vier Fuße in Bewegung ju fegen und ben Oberften aus bem verborgenen Hinterhalt hervor zu rufen und zu introduciren.

Alle diefe Reben bewiesen nach ber Meinung ber Babegesellschaft so fehr eine überspannte Bhantafte, daß fie fammt und fonders die Grafin bemitleibeten, die nach bem Urtheil aller Anwesenden eine fehr vernünftige Frau schien und in ihren Reben und bem Gange ber Gebanken nichts Ausschweifenbes verrieth, wenn ihre Phantafie nicht ben Beg über bas Riefengebirge nahm. Die Grafin ihrerfeits errieth aus ben bebeutfamen Gefichtszugen, Winten und Bliden ber um fie ber versammelten Ariftarchen, bag man fie fchief beurtheile und bag man mahne, ihre Krantheit habe fich aus ben Gliebern ins Sirn bafest. Sie glaubte, die beste Widerlegung biefes frankenben Vorurtheils fei bie aufrichtige Erzählung ihres Abenteuers auf ber fchlefifchen Grange. Ran horte fie mit ber Aufmerksamkeit, mit ber man ein Mahrchen anhort, das auf einige Augenblide angenehm unterhalt, bavon man aber kein Wort glaubt. Sie hatte das Schickfal der Seherin Caffandra, welcher Apoll die Babe ber Bahrfagung verliehen, aber ben Ausspruchen feiner sproben Briefterin aus Berdruß über ihre wenige Gefälligkeit die Glaubwürdigkeit entzogen hatte. Bunderbar! riefen alle Zuhorer aus einem Munde. und fahen bedeutsam den Doktor Springefeld an, der verftohlen die Achsel zuckte und fich gelobte, die Batientin nicht eher seiner Pflege zu entlaffen, bis das mineralische Baffer bas abenteuerliche Riefengebirge aus ihrer Phantafie rein wurde weggefpult haben. Das Bab leiftete indeffen Alles was ber Argt und bie Raufe devon erwartet hatten. Da die Grafin fab, bag ihre Geschichte bei dem Carlsbader Ifrael wenig Glauben fand und fogar ihren gefunden Menschemerftand verbächtig machte, rebete fie nicht mehr bavon, und Doktor Springsfeld unterließ nicht, dieses Schweigen ben Heilkräften bes Babes mufdreiben, bas boch auf eine gang andere Art gewirft und bie Grafin aller Gidier und Glieberschmerzen entlebigt hatte.

Rachdem die Babelur geendigt war, die schönen Frauleins sich genug batten begaffen und bewundern lassen, den lieblichen Weihrauch der Schmeischeit von den füßen Herren reichlich eingeathmet und sich satt und mube gewalzt hatten, kehrten Rutter und Töchter nach Breslau zurud. Sie nahmen mit gutem Borbedacht den Weg wieder durchs Riesengebirge, um dem gastestein Obersten Wort zu halten, bei der Rückreise bei ihm vorzusprechen, denn

von ihm hoffte die Grafin Auflösung des ihr unbegreistichen Rathsels, wie sie zur Bekanntschaft der Badegesellschaft gelangt sei, die sich so wildremd gegen sie gebehrdete, und wodund das seltsame Alibi ware veranlaßt worden, das sich nicht bunter träumen ließ. Aber niemand wußte den Weg nach dem Schlosse des Herrn von Riesenthal nachzuweisen, noch war der Besitzer zu erfragen, dessen Rame sogar weder diesseit noch jenseit des Gebirges bekannt war. Dadurch wurde die verwunderte Dame endlich überzeugt, daß der Unbekannte, der sie in Schutz genommen und beherbergt hatte, kein anderer gewesen sei als Rübezahl, der Berggeist. Sie gestund, daß er das Gastrecht auf eine edelmüthige Art an ihr ausgesübt hätte, verzieh ihm seine Reckerei mit der Badegesellschaft und glaubte nun von ganzem Herzen an die Eristenz der Geister, ob sie gleich um der Spötter willen Bedenken trug, ihren Glauben vor der Welt offenbar werden zu lassen.

Seit ber Viston ber Gräfin Cacilie hat Rübezahl nichts mehr von sich hören lassen. Er kehrte in seine unterirdischen Staaten zurück, und da bald nach dieser Begebenheit der große Erdbrand ausbrach, der Lissaden und nache her Guatimala zerstörte, seitdem immer weiter fortgewüthet und sich neuerlich bis an die Grundseste des deutschen Vaterlandes verbreitet hat, so sanden die Erdgeister so viel Arbeit in der Tiese, den Fortgang der Feuerströme zu hemmen, daß sich seitdem keiner mehr auf der Oberstäche der Erde hat bliden lassen. Denn daß die Weissagung des Buchs Chevila nicht in Erfüllung gegangen, und der berüchtigte Seher zu Zellerseld ein Lügenprophet worden ist, daß die Länder am Rheinuser und Neckarstrom auf ihrer alten Erdscholle noch so grundund bodensest stehen, als der Brocken und daß Riesengebirge, und daß die Herren von Hirschberg noch keine Flotte in See stechen lassen und an dem amerikanischen Seekrieg Antheil genommen haben: das ist das Werk der wachsamen Gnomen und ihrer unermüdeten Arbeit.

## Libuffa.

(Rac) Io. Dubravii historia Bohemica und Aeneae Sylvii Cardinalis de Bohemerum origine ac gestis historia.)

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

von

G. Ofterwald

in Sannover.

**Le**, • •



geformte Menfcheit, und barum unempfindbar bem grobern Gefühlefinn, aber

verfeinerten halbsichtbar bei Mondenlicht, und wohlbekannt den Dichtern unter dem Namen der Dryaden und den alten Barden unter dem Namen der Elsen. Seit undenklichen Zeiten hatten sie hier ihr Wesen ungestört, die der Wald plöglich von lautem Kriegsgetümmel ertönte; Herzog Czech von Ungerland brach mit seinen flavischen Horden über die Gebirge herein, sich in diesen unwirthbaren Gegenden einen neuen Wohnplatz zu suchen. Die schönen Bewohnerinnen der bejahrten Eichen, der Felsen, Klüste und Grotten, auch des Schilfs in Teichen und Sümpfen, slohen für dem Geräusche der Wassen und des Lärms zu viel, und er verlegte seinen Hosstaat in entlegnere Wüsteneien. Nur eine der Elsen konnte sich nicht entschließen, von ihrer Lieblingseiche zu scheisden, und als der Wald da und dort umgehauen wurde, um das Land urbar zu machen, hatte sie allein den Muth, ihren Baum gegen die Gewalt der neuen Ankömmlinge zu vertheidigen, und wählte den emporragenden Wipfel zu ihrem Aufenthalte.

Unter dem Hofgesinde des Herzogs befand sich ein junger Anappe, Krokus genannt, voll Muth und Jugendseuer, rüstig und wohlgebaut, auch von edler Bildung, dem die Hut der Leibrosse serrn anbesohlen war, die er zusweilen weit in den Wald auf die Weide trieb. Oft rastete er unter der Eiche, welche die Else bewohnte, sie bemerkte den Fremdling mit Wohlgesallen, und wenn er zur Nachtzeit unten an der Wurzel schlummerte, flüsterte sie ihm angenehme Träume ins Ohr, verfündete ihm in bedeutsamen Bildern die Begegnisse des fünstigen Tages; oder wenn sich irgend ein Pferd in die Wildnis verlausen und der Hüter die Spur verloren hatte es auszusuchen und mit Kummer einschlief, sah er im Traum die Merkzeichen des verborgenen Pfades, welcher zu dem Orte führte, wo der verirrte Gaul weidete.

Je weiter sich die neuen Anpflanzer ausbreiteten, desto näher rudten sie an die Wohnung der Else und vermöge der Gabe ihrer Divination sah sie ein, wie bald die Art ihren Lebensbaum bedrohen wurde; darum beschloß sie, ihrem Gastfreunde diesen Kummer zu entbeden. An einem mondhellen Sommersabend trieb Krokus seine Herde später als gewöhnlich in die Verzäunung und eilte unter den hochgegipfelten Eichbaum zu seiner Lagerstatt. Sein Weg

vahin frümmte sich um einen sischreichen Weiher, in bessen Silberwellen die gulvene Mondensichel in Korm eines leuchtenden Regels sich spiegelte; und über diesen schimmernden Theil des Sees hinweg, am jenseitigen Gestade in der Gegend der Eiche, erblickte er eine weibliche Gestalt, die an dem fühlen User zu lustwandeln schien. Diese Erscheinung befremdete den jungen Kriegsmann; woher dies Mädchen, dachte er bei sich selbst, so allein in dieser Wüste, zur Zeit der nächtlichen Dämmerung? Aber das Abenteuer war doch von einer solchen Beschaffenheit, daß es für einen Jüngling mehr anlockend als abschreichen sie Sache genauer zu untersuchen. Er verdoppelte seine Schritte, ohne die Gestalt, die seine Ausmertsamseit beschäftigte, aus den Augen zu verlieren, und gelangte bald an den Ort, wo er sie zuerst wahrges nommen hatte, unter der Eiche. Zest kam's ihm vor, als sei's mehr Schatten



als Körper was er fah, er stund verwundernd da, und es überlief ihn die haut mit einem kalten Schauer; aber er vernahm eine sanste Stimme, die ihm diese Worte entgegenlispelte: Tritt herzu, lieber Frembling und scheue

bich nicht, ich bin keine Truggestalt, kein täuschender Schatten; ich bin die Else bieses Hains, die Bewohnerin der Eiche, unter deren dichtbelaubten Aesten du oft gerastet hast; ich wiegte dich in suße ergößende Träume und verkündete dir deine Begegnisse, und wenn ein Mutterpferd oder ein Füllen von der Herbe sich verirrt hatte, wies ich dir den Ort wo es zu sinden war. Bergilt diese Gunst durch einen Gegendienst, den ich von dir fordere: sei der Beschüßer dieses Baums, der dich für Sonnenbrand und Regen so oft in Schutz genommen hat, und wehre der mörderischen Art deiner Brüder, welche die Wälber verheeren, daß sie diesen ehrwürdigen Stamm nicht verletze.

Der junge Rrieger, burch biefe fanfte Rebe wieder beherzt gemacht, ant= wortete alfo: Göttin ober Sterbliche, wer bu auch fein magft, heische von mir was bir luftet, fo ich's vermag, will ich's enben. Aber ich bin ein geringer Mann aus meinem Bolf, meines herrn, bes herzogs Anecht. ju mir spricht heut' ober morgen: Beibe hie, weibe ba, wie foll ich beines Baums huten in biefem fernen Balbe? Doch fo bu gebeutft, will ich mich abthun bes Fürstendienstes, im Schatten beines Eichbaums wohnen und feiner huten mein Lebenlang. Thue alfo, sprach die Elfe, es foll bich nicht gereuen. hierauf verschwand fie und es rauschte oben in ber Bipfel nicht anders, als ob fich ein lautes Abendlüftchen barin verfangen hatte und bas Laub bewegte. Rrotus ftund noch eine Beile gang entzudt über Die himmlifche Bestalt die ihm erschienen war. So ein zartes weibliches Beschöpf von schlanfem Buche und herrlichem Anstand war ihm unter ben turgftammigen flaviichen Dirnen nie vorgekommen. Endlich ftredte er fich aufs weiche Moos, ob ihm gleich fein Schlaf in die Augen tam; Die Morgenbammerung überrafchte ihn im Taumel füßer Empfindungen, die ihm fo fremd und neu waren, als ber erfte Lichtstrahl ben geöffneten Augen eines Blindgebornen. bei frühem Morgen jum Soflager bes Bergogs, begehrte feinen Abichied, padte fein Beergerathe zusammen und wandelte mit einem Ropf voll glubender Schwarmerei und feiner Burbe auf bem Ruden ber wonniglichen Balbeinfiedelei wiederum mit raschen Schritten zu.

Indessen hatte in seiner Abwesenheit ein Kunftmeister im Bolte, feinem Gewerbe nach ein Muller, ben gefunden geraden Stamm ber Giche gu einem

Bellbaum sich ausersehen und ging mit seinen Mühlknappen hin sie zu fällen. Die zagende Else erseufzte, als die gefräßige Schrotsäge anhub mit stählernem Gebiß die Grundseste ihrer Wohnung zu benagen. Sie schaute von der Höhe des Gipfels ängstlich nach ihrem getreuen Champion umher; doch ihr Scharsblid vermochte ihn nirgends zu entdeden, und die Bestürzung machte die ihrem Geschlecht verliehene Gabe der Borherverfündigung diesmal so unwirksam, daß sie ihr bevorstehendes Schickal so wenig zu entzissern sich zutraute, als die Söhne des Aeskulaps mit ihrer gerühmten Prognosis sich selber zu berathen wissen, wenn der Tod an ihre eigne Thür anklopft.

Krofus war gleichwohl im Anzuge und bem Schauplat biefer traurigen Katastrophe so nahe, baß bas Geräusch ber keuchenben Sage ihm in bie Dhren brang. Bon diesem Getose im Walbe ahndete ihm nichts Gutes, er bestügelte seine Füße und sah ben Greuel ber bevorstehenben Verwüstung bes von ihm in Schutz genommenen Baumes vor Augen. Wie ein Rasenber stürmte er



flugs auf die Holzhauer ein mit seinem Spieß und blankem Schwert, und schenchte sie von der Arbeit; benn sie glaubten einen Bergdamon zu sehen und entstohen in großer Bestürzung. Zum Glud war die Wunde des Baums noch heilbar und die Narbe verlief in wenigen Sommern.

In ber Feierftunde bes Abends, nachbem ber neue Ankömmling fich ben Blat zu feiner funftigen Bohnung ausersehen, auch ben Raum einen kleinen

Garten einzugäunen abgeschritten hatte, und bie ganze Anlage feiner Ginfiebelei nochmals in Gebanken erwog, wo er in ber Abgeschiebenheit von ber menschlichen Gesellschaft seine Tage zu verleben gebachte, im Dienft einer Schattengesellschafterin, die nicht viel mehr Realität zu haben schien als eine Ralenderheilige, Die ein frommer Orbensmann jur geiftlichen Liebschaft fich erkiefet, erschien ihm die Elfe am Geftade bes Weihers und rebete ihn mit holbseliger Gebehrdung also an: Dank dir lieber Fremdling, daß du dem gewaltsamen Arme beiner Bruber gewehret haft biesen Baum ju fallen, mit bem mein Leben verschwistert ift; benn bu follft wiffen, bag bie Mutter Ratur, bie meinem Geschlechte fo mancherlei Rrafte und Birffamfeit verlieben, bennoch bas Schidfal unfere Lebens mit bem Bachethum und ber Dauer ber Giche vereinbart hat. Durch und erhebt bie Ronigin ber Balber ihr ehrwurbiges Saupt über ben Bobel ber übrigen Baume und Geftrauche empor, wir forbern ben Umtrieb ihrer Safte burch Stamm und Aefte, baf fie Rraft gewinnt mit ben Sturmwinden zu fampfen und lange Jahrhunderte ber zerftorenden Beit gu tropen. Sinwiederum ift unfer Leben an bas ihrige gefettet: altert bie Giche, bie bas Loos bes Schidsals jur Mitgenoffin bes Lebens uns jugetheilt hat, fo altern wir mit ihr, und ftirbt fie ab, fo fterben wir bahin und schlafen gleich ben Sterblichen auch eine Art von Tobtenschlaf, bis burch ben ewigen Areislauf aller Dinge ber Zufall ober eine verborgene Anordnung ber Ratur unfer Wefen mit einem neuen Reim ausammengattet, ber burch unfere belebenbe Triebfraft aufgeschloffen nach langer Zeiten Berlauf gum mächtigen Baum hinauffproßt und bes Lebens Genug uns von Neuem gestattet. aus magft bu abmerten, welchen Dienft bu mir burch beinen Beiftanb geleiftet haft und welcher Dank bir bafür gebührt. Forbere von mir ben Lohn beiner eblen That, offenbare mir ben Bunfch beines Bergens und er foll bir gut Stunde gewährt fein.

Arofus schwieg. Der Anblid ber reizenden Elfe hatte auf ihn mehr Eindrud gemacht, als ihre Rede, von welcher er nur wenig begriff. Sie ber merkte seine Berlegenheit, und um ihn daraus zu ziehen ergriff sie ein durres Schilfrohr am Ufer bes Weihers, zerbrach's in drei Stude und sprach: Bahle eine von diesen drei Gulsen, oder nimm eine ohne Wahl. In der ersten ift

Ebre und Ruhm, in ber anbern Reichthum und beffen weifer Genuß, in ber britten Minneglud fur bich eingeschloffen. Der junge Mann fchlug bie Augen jur Erbe nieber und antwortete: Tochter bes himmels, wenn bu ben Bunfc meines Herzens zu gewähren gebenift, fo wiffe, bag er nicht in ben brei bulfen eingeschloffen ift, bie bu mir barbeutft; mein Berg trachtet nach einem größern Lohn. Bas ift Chre, als ber Junber bes Stolzes, was ift Reichthum, als die Burgel des Geiges, und was ift Liebe, als die Fallthur der Leidenicaft, Die eble Freiheit bes Bergens ju berücken? Gewähre mir ben Bunfc im Shatten beines Eichbaums von ber Ermattung bes heereszugs zu raften, und aus beinem fußen Munde Lehren ber Beisheit zu horen, um bie Beheims niffe ber Butunft baburch zu entrathseln. Dein Begehr, gegenrebete bie Elfe, ift groß, aber bein Berbienft um mich ift es nicht minber, es gefchehe also wie bu gebeten haft. Die Binde vor beinen forperlichen Augen foll ichwinden, die Beheimniffe verborgener Beisheit ju ichauen. Rimm nun mit dem Genuß der Frucht zugleich die Schale babin: benn ber Beise ift auch ein geehrter Mann, er allein ift reich, benn er braucht nicht mehr als er bebarf, und kostet den Rettar ber Liebe, ohne ihn mit unreinen Lippen zu vergiften. Als fie bas gefagt hatte, reichte fie ihm nochmals bie brei Schilfhulfen bar und schied von ibm.

Der junge Eremit bereitete sich sein Bett von Moos unter der Eiche, höchst zufrieden über die Aufnahme, welche ihm die Else hatte widersahren lassen. Der Schlaf übersiel ihn wie ein gewappneter Mann, heitere Morgentraume umtanzten seine Scheitel und nährten seine Phantasie mit dem Dunste glüdlicher Ahndungen. Beim Erwachen begann er fröhlich sein Tagewerk, erbaute sich eine bequeme Einsiedlerhütte, grub seinen Garten und pflanzte Rosen und Lilien, auch andere Wohlgeruch dustende Blumen und Kräuter, nicht minder Kohl und Küchengewächse nehlt fruchtbringenden Obstdäumen hinein. Die Else unterließ nie seben Abend im Zwielicht ihm einen Besuch zu machen, erfreute sich über den Gewinn seines Fleißes, lustwandelte mit ihm Hand in Hand am schilstreichen Gestade des Weihers auf und ab, und dasbewegliche Schilf stötete dem traulichen Paare einen melodischen Abendgruß zu, wenn es die Lust durchsäuselte. Sie unterwies ihren horchsamen Lehr-

jünger in ben Geheimniffen ber Natur, unterrichtete ihn von bem Ursprung und bem Wesen ber Dinge, lehrte ihn bie natürlichen und magischen Eigenschaften und Wirkungen berselben, und bilbete ben roben Kriegsmann zu einem Denter und Weltweisen um.

In bem Maake, wie burch ben Umgang mit ber iconen Schattengestalt bie Empfindungen und ber Gefühlssinn bes jungen Mannes fich verfeinerten, fcien fich bie garte Form ber Elfe gu verbichten und mehr Konsifteng zu gewin-Ihr Bufen empfing Barme und Leben, ihre braunlichen Augen fprübeten Feuer, und fie ichien mit ber Geftalt einer jungen Dirne auch bie Gefühle eines blubenben Madchens angenommen zu haben. Die empfindfame Schaferstunde, die dazu recht wie gemacht ist schlafende Gefühle aufzuwecken, that bie gewöhnliche Wirfung; nach wenig Mondwechseln von ber erften Befanntschaft an war ber seufzende Krofus im Besit bes Minnegluds, welches bie britte Schilfhulfe ihm perheißen hatte, und bereute es nicht, burch bie Fallthur ber Liebe bie Fteiheit bes Bergens eingebußt zu haben. Dbaleich bie Bermahlung bes gartlichen Paares nur unter vier Augen geschah, fo murbe fie boch mit eben bem Bergnugen, als bas geräuschvollfte Beilager vollzogen, und es fehlte in ber Folge nicht an sprechenben Beweisen ber belohnten Liebe. Die Elfe beschenkte ihren Gemahl mit brei Tochtern, Die gu gleicher Zeit geboren wurden, und ber über bie Fruchtbarkeit seiner andern Salfte entzückte Bater nannte bei ber ersten Umarmung bie, welche früher als bie beiben Zwillingofdwestern seine vier Banbe beschrie, Bela, die nachgeborne Therba, und die jungfigeborne Libuffa.



Bufalle, hatten teine Boden und mithin auch teine Rarben, tein Fell über's Auge ober ein zusammengefloffenes Gesicht zu fürchten; auch bedurften sie teines Gangelbandes, benn nach ben ersten neun Tagen liefen sie schon wie die Rebhühner, und wie sie heranwuchsen, veroffenbarten sich an ihnen alle Talente ber Mutter verborgene Dinge zu errathen und zufünftige zu weissagen.

Krokus erlangte mit Sulfe ber Zeit in biesen Geheimnissen gleichfalls gute Kundschaft. Wenn ber Wolf die Biehherden im Walde gerstreut hatte und die Hirten ihre verlornen Schafe und Rinder aufsuchten, wenn die Holzhauer eine Art oder ein Beil vermißten, erholten sie sich Raths bei dem weisen Krokus, der ihnen anzeigte wo sie das Verlorne suchen sollten. Wenn ein boser Rachbar etwas vom Gemeindegut entwendet, zur Rachtzeit in die Horde

ober bie Wohnung feines Mitnachbars eingebrochen, ihn beraubt ober ben Birth erschlagen hatte, und niemand auf ben Berbrecher rathen konnte, befragte man den weisen Krofus. Der beschied die Gemeinde auf einen Anger, hieß sie manniglich einen Kreis schließen, bann trat er mitten unter fie und ließ bas unbetrügliche Sieb laufen, welches nie verfehlte ben Miffethater zu veroffenbaren. Daburch breitete fich fein Ruf aus über bas gange Bobmerland, und wer ein Anliegen ober ein wichtiges Gewerbe hatte, rathfragte ben weisen Mann über ben Ausgang bes Geschäftes. Auch Rruppel und Rrante begehrten von ihm Genefung und Sulfe, felbst bas gebrechliche Bieh wurde qu ihm gebracht, und er verstund sich so gut barauf, bie tranken Ruhe burch seinen Schatten gefund zu machen, als ber renommirte Sankt Martin von Schierbach. Daburch vermehrte sich ber Zulauf bes Bolts bei ihm von Tag au Tag, nicht anders, als wenn ber Dreifuß bes belphischen Apoll in ben Böhmer Balb ware verfest worben, und obgleich Krofus ohne Lohn und Gewinn ben Rathfragenden Bescheid gab und die Kranken und Preffhaften beilte, so ginfte ihm boch ber Schat feiner geheimnisvollen Beisbeit reichlich und brachte ihm großen Gewinn; bas Bolt brangte fich ju ihm mit Gaben und Gefchenfen und erbrudte ihn ichier mit ben Beweifen feines guten Billens. Er offenbarte zuerft bas Runftgeheimniß aus bem Elbfande Golb zu maschen und empfing ben Behenden von allen Golbfischern. Daburd mehrte fich sein But und Bermögen, er baute feste Schlöffer und Palafte, hatte große Biehherben, befaß fruchtbare ganbereien, Felber und Balber, und befand fich unvermerkt im Besige alles des Reichthums, den die freigebige Elfe vorbebeutend in die zwote Schilfhülse für ihn eingeschlossen hatte.

An einem schönen Sommerabend, als Krofus mit seinen Reisigen von einem Flurzuge heimkehrte, wo er auf Erfordern die Granzstreitigkeiten zwoer Gemeinden geschlichtet hatte, erblickte er seine Gemahlin am Ufer des Schilfzteiches, da wo sie ihm zuerst erschienen war. Sie winkte ihm mit der Hand, darum ließ er seine Diener von sich und eilte sie zu umarmen. Sie empfing ihn nach Gewohnheit mit zarter Liebe, aber ihr Herz war traurig und beklommen; aus ihren Augen träuselten ätherische Thränen, so sein und flüchtig, daß sie im Fallen von den Lüsten gierig eingesogen wurden, ohne die Erde zu

erreichen. Rrofus bestürzte über biefen Anblid, er hatte bie Augen seiner Bemablin nie andere ale heiter und im Glange jugenblicher Frohlichfeit gefeben. Bas ift bir, Geliebte meines Bergens? fprach er, bange Ahndungen gerreißen meine Seele. Sag' an, welche Deutung haben biefe Bahren? Die Elfe etfeusate, lehnte ihr haupt wehmuthig an feine Schulter und sprach: Theurer Bemahl, in eurer Abmefenheit habe ich im Buche bes Schidfals gelefen, baß meinem Lebensbaume ein ungludliches Berhangniß broht; ich muß mich ewig von euch icheiben. Folgt mir in bas Schloß, baß ich meine Rinblein gefegne, benn von heute an werdet ihr mich nimmer feben. D Geliebte, gegenredete Rrofus, lagt biefen traurigen Bebanten fcminben! Bas fann eurem Baume für ein Unglud broben? Steht er nicht ftamm= nnb wurzelfeft? Seht feine gefunden Aefte, wie fie mit Laub und Früchten belaftet fich ausbreiten, und wie er feine Wipfel ju ben Wolken erhebt. So lange biefer Arm fich regt, foll er ihn gegen jeden Frevler fcuben, ber feinen Stamm ju verlegen wagt. Dhnmachtiger Schut, verfette fie, ben ein fterblicher Arm gewähren fann! Ameifen fonnen nur ben Ameifen, Muden nur ben Muden und alles Erbengewurm fann nur bem Erbengewurm abwehren. Aber mas vermag ber Dach= tigfte unter euch gegen bie Wirkungen ber Natur ober bie unwandelbaren Rathichluffe bes Schicfale? Erbenfonige fonnen nur fleine Erbhugel ummalgen, die ihr Feften und Schlöffer nennt; aber bas fleinfte Luftchen fpottet ihrer Macht, faufelt wo es will und achtet nicht auf ihr Bebot. Du haft vormals biefen Gichbaum gegen bie Bewalt ber Menfchen geschüt, fannft bu auch bem Sturmwind wehren, wenn er fich aufmacht feine Aefte zu entblattern; ober wenn ein verborgener Wurm in feinem Marke nagt, fannft bu ibn bervorziehen und zertreten?

Unter diesen Gesprächen gelangte bas traute Paar ins Schloß. Die schlanken Frauleins hupften, wie sie bei bem abenblichen Besuch ihrer Mutter zu thun pflegten, berselben freudig entgegen, gaben Rechenschaft von ihrem Tagewerke, brachten ihre Stiderei und Nahwerk zum Beweis ihres kunstreichen Fleißes herbei; doch diesmal war die Stunde des häuslichen Glücks freudenlos. Sie bemerkten bald, daß dem Angesichte des Baters die Spuren tiefer Schmerzien eingedrückt waren, und sahen mit theilnehmendem Kummer die mutterlichen

Bahren, ohne daß fie es wagten nach beren Ursache zu fragen. Die Mutter gab ihnen viel weise Lehren und gute Vermahnungen; ihre Rebe aber glich einem Schwanengesange, als ob fie die Welt gesegnen wollte. Sie weilte noch bei ihren Geliebten bis der Morgenstern am himmel heraufzog, drauf umarmte sie Gemahl und Kinder mit wehmuthiger Zärtlichkeit, begab sich bei Andruch des Morgens durch das verborgene Pfortchen nach Gewohnheit wiesder zu ihrem Baume, und überließ ihre Lieben den Gefühlen banger Ahndung.

Die Natur stund in horchsamer Stille bei Aufgang der Sonne; aber schwere dustere Wolfen verbargen bald wieder ihr strahlendes Haupt. Es wurde ein schwüler Tag, die ganze Atmosphäre war elektrisch. Ferne Donner rollten über den Wald daher und das hundertstimmige Echo wiederholte in den gekrümmten Thälern das grausenvolle Getose derselben. In der Mittagsstunde schlängelte sich ein gezackter Blis herab auf die Eiche, zersplitterte in einem Augenblick mit unwiderstehlicher Kraft Stamm und Aeste, und die Trümmer



lagen weit im Bald umher zerstreut. Da das dem Vater Krofus angesagt ward, zerriß er sein Kleid, ging hinaus den Lebensbaum seiner Gemahlin nebst seinen drei Töchtern zu beweinen und die Splitter davon als töstliche Reliquien zu sammeln und aufzubewahren; die Else aber wurde von dem Tage an nicht mehr gesehen.

Rach einigen Jahren wuchsen die zarten Frauleins heran, ihre jungfrauliche Boblgestalt blübete auf wie die aus der Knospe hervorschlüpfende Rose, und ber Ruf ihrer Schonheit breitete fich aus über bas gange Land. Die ebelften Junglinge aus bem Bolfe brangten fich bergu und hatten mancherlei Anliegen bem Bater Rrofus vorzutragen, um fich bei ihm Rathe zu erholen; boch im Brunde war's mit biefem icheinbaren Borwand auf die iconen Tochter gemeint, die fie ju beaugeln trachteten, wie junge Befellen pflegen, die fich bei ben Batern fo gern ein Gewerbe machen, wenn fie bie Tochter befchleichen Die brei Schweftern lebten in großer Eintracht und Unbefangenheit bei einander, mit ihren Talenten noch wenig befannt. Die Gabe ber Beiffagung war ihnen in gleichem Dage verlieben, und ihre Reben waren Dratel, ohne daß fie es wußten. Doch balb wurde ihre Eitelfeit burch die Stimme der Schmeichelei rege gemacht, die Wortflauber haschten jeden Laut aus ihrem Runde auf, Die Selabone beuteten jebe Diene, fpaheten bas fleinfte Lacheln, fundschafteten ben Blid ihrer Augen, jogen mehr ober minder gunftige Borbebeutungen baraus, vermeinten ihre Schidfale baburch ju errathen, und von dieser Zeit an ift es bei ben Liebenden Sitte, bem Horostop ber Augen ihren Gluds - ober Unstern in ber Liebe abzufragen. Raum hatte sich die Eitelfeit in bas jungfrauliche Berg eingeschlichen, fo ftund ber Soffahrt ihr lieber Getreuer außen an ber Thur, nebft bem lofen Gefindel feines Gefolges, Eigenliebe, Eigenlob, Eigennut, Eigenfinn, und fie ftablen fich allefammt hinein. Die altern Schwestern beeiferten fich in ihren Runften ber jungern es juvor ju thun, und beneibeten fie insgeheim wegen bes Uebergewichts ihrer tomerlichen Reize. Denn ob fie gleich alle fehr schon waren, so war boch Libuffa die schönste unter ihnen. Fräulein Bela legte fich vornehmlich auf die Rauterfunde, wie in der Borwelt Fraulein Medea, fie kannte die verborgenen Rrafte berfelben und wußte wirkfamen Gift und Gegengift baraus gn gieben; auch verstund fie die Runft ben unfichtbaren Machten Bohlgeruch und Efelgeruch daraus zu bereiten. Wenn ihre Rauchpfanne dampfte, locte fie damit die Geister aus dem unermeßlichen Raume des Aethers jenseits des Mondes herab, und fie wurden ihr unterthan, um mit ihren feinen Organen biefe fußen Dampfe einzuathmen; aber wenn fie Etelgeruch auf bas Rauchfaß

ftreute, hatte fle bie Bibim und Dhim bamit aus ber Bufte wegrauchern können.

Fraulein Therba war finnreich wie Circe allerlei Bauberfpruche ju erbenfen, die fraftig waren ben Elementen ju gebieten, Sturm und Birbelwinde auch Schloßen und Ungewitter zu erregen, bas Gingeweibe ber Erbe zu erfchuttern, ober fie felbft aus ihren Angeln zu heben. Sie bediente fich biefer Runfte, bas Bolf zu erschreden, um wie eine Göttin geehrt und gefürchtet zu werben, und wußte bie Witterung in ber That mehr nach bem Buniche und Eigenfinn ber Menfchen ju bequemen, ale bie weise Ratur. 3wei Bruber haberten mit einander, weil fie nie in ihren Bunfchen übereinkamen. eine war ein Adermann und wunschte immer Regen jum Bachsthum und Gebeihen seiner Saaten. Der andere war ein Topfer und wollte ftete Sonnenfcein, um feine irbenen Befage ju trodnen, welche ber Regen gerftorte. Beil's ihnen nun ber himmel nie ju Dant machen tonnte, begaben fie fich eines Tages mit reichen Geschenken zu ber Wohnung bes weisen Krofus und brachten ihr Anliegen ber Therba vor. Die Tochter ber Elfe lächelte über bas ungeftume Murren ber Bruber gegen bie wohlthatige haushaltung ber Ratur und befriedigte beiber Berlangen; sie ließ Regen fallen auf die Saaten bes Landmanns, und auf ben Topferader baneben ließ fie bie Sonne icheinen. Durch biese Zaubereien erwarben sich bie beiben Schwestern großen Ruf und vielen Reichthum; benn fie verliehen ihre Gaben nie ohne Lohn und Gewinn, bauten von ihren Schägen Schlöffer und Landhaufer, legten herrliche Luftgarten an, wurden bes Bankettirens und ber Erluftigungen nie mube, taufchten und foppten bie Freier, die fich um ihre Liebe bewarben.

Libussa hatte nicht ben stolzen eiteln Sinn ihrer Schwestern. Db sie gleich die nämlichen Fähigkeiten besaß, in die Geheimnisse der Ratur einzubringen und sich ihrer verborgenen Kräfte zu bedienen: so genügte ihr bennoch an dem Antheil der wundersamen Gaben aus der mutterlichen Erbschaft, ohne solche höher zu treiben um damit zu wuchern. Ihre Eitelkeit erstreckte sich nicht weiter, als auf das Bewußtsein ihrer Wohlgestalt, sie geizte nicht nach Reichthumern, wollte weber geehrt noch gefürchtet sein, wie ihre Schwestern. Wenn diese auf ihren Landhäusern herumtoseten, von einer rauschenden Freude

jur andern eilten und ben Kern ber bohmischen Ritterschaft an ihren Triumphwagen seffelten, blieb fie baheim in ber väterlichen Wohnung, führte bas hausregiment, ertheilte ben Rathfragenden Bescheid, leistete ben Gebrückten und Preshaften freundlichen Beistand, und bas alles aus gutem Willen ohne

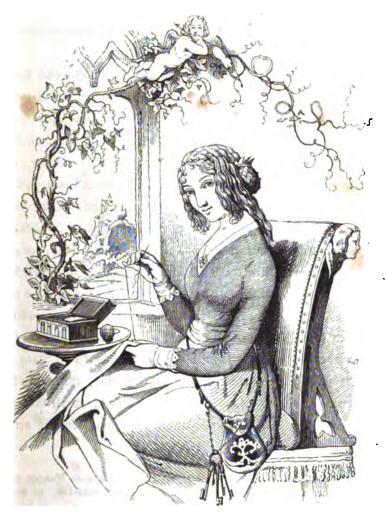

Entgeld \*). Ihre Gemutheart war fanft und bescheiben und ihr Wandel tugenbsam und züchtig, wie es einer eblen Jungfrau ziemt. Sie freute sich

<sup>&</sup>quot;) Nulla Crocco virilis sexus proles fuit, sed moriturus tres a morte sua filias superstites reliquit, omnes ut ipse erat fatidicas, vel magas potius, qualis Medea et

zwar insgeheim ber Siege, die ihre Schönheit über ber Manner Setzen gewann, und nahm bas Seufzen und Girren ber schmachtenden Anbeter als einen billigen Tribut ihrer Reize an; aber keiner durfte ihr ein Wort pon Liebe sagen oder sich heraus nehmen um ihr Herz zu werben. Doch Amor ber Schalf übt an den Spröden seine Gerechtsame am liebsten, und schleubert oft seine brennende Fackel auf ein niedriges Strohdach, wenn er einen hohen Palast in Klammen zu seben gedenkt.

Tief im Balbe hatte ein alter Ritter, ber mit bem Seere ber Czechiten ins Land gefommen war, fich angefest, die Bufte urbar gemacht und ein Landgut angelegt, wo er den Ueberrest seiner Tage der Ruhe zu pflegen und vom Ertrag bes Felbbaues fich zu nahren vermeinte. Ein gewaltsamer Grangnachbar bemächtigte fich feines Eigenthums'und vertrieb ben Ritter baraus, ben ein gastfreier ganbmann aufnahm und ihm in seiner Wohnung Schirm und Obbach gab. Der burftige Greis hatte einen Sohn, welcher noch ber einzige Troft und die Stute feines Alters war, ein waderer Jungling, ber aber nichts mehr als einen Jagbspieß und eine geubte Fauft befaß, ben grauen Bater bamit zu nahren. Der Raub bes ungerechten Rabale reigte feine Rache, er ruftete fich Gewalt mit Gewalt zu vertreiben; boch ber Befehl bes forgfamen Greifes, ber bas Leben bes Sohnes feiner Befahr blosftellen wollte, entwaffnete ben ehlen Jungling. Gleichwohl wollte er in ber Folge von feinem erften Borhaben fich nicht abbringen laffen. Da berief ihn ber Bater ju fich und fprach: Biebe bin, mein Sohn, jum weisen Rrofus, ober zu ben flugen Jungfrauen, seinen Töchtern, und befrage bich Rathe, ob bie Götter bein Unternehmen billigen und bir einen gludlichen Ausgang beffelben verleihen

Circe fuerant. Nam Bela natu filiarum maxima, herbis incantandis Medeam imitabatur, Totcha (Therba) natu minor, carminibus magicis Circen reddebat. Ad utromque frequens multitudinis concursus; dum alii amores sibi conciliare, alii cum bona valetudine in gratiam redire, alii res amissas recuperare cupiunt. — Illa arcem Belinam, haec altera arcem Thetin ex mercenaria pecunia, nihil enim gratuito faciebant, aedificandam curavit. Liberalior in hac re Lybussa natu minima apparuit, ut quae a nemine quidquam extorquebat, et potius fata publica omnibus, quam privata singulis praecinebat: qua liberalitate, et quia non gratuita solum sed etiam minus faltaci praedictione utebatur, assecuta est ut — in locum patris Crocci subrogaretur. Dubravius.

werben. Ift bem also, so magst bu bich mit bem Schwert gurten, ben Speer in beine Hand nehmen und um bein Erbgut tampfen. Wo nicht, so bleibe hier, bis bu mir die Augen zugebrudt haft, bann thue was bie gut bunkt.

Der Jungling machte fich auf und gelangte zuerft an benBalaft ber Bela, welcher bas Ansehen eines Tempels hatte, ben eine Gottin bewohnt. flopfte an und begehrte eingelaffen ju werben; aber ba ber Thurhuter fah, daß ber Frembling mit leerer hand erschien, wies er ihn als einen Bettler ab und schlug bie Thur vor ihm ju. Er ging traurig furber und fam ju ber Bohnung ber Schwester Therba, flopfte an und begehrte Behor, ba fam ber Thurhuter and Fensterlein und sprach: Trägst bu auch Golb in beinem Sedel, bas bu barmagen kannft meiner Gebieterin, fo wird fie bich eins von ihren guten Sprüchlein lehren, bas bir bein Schidfal verfundet. Wo nicht, fo gebe bin und sammle beffen am Ufer ber Elbe, fo viel Rornlein ale ber Baum Blatter, die Garbe Aehren und der Bogel Kebern hat, dann will ich dir aufthun Diefe Pforte. Der getäuschte Jungling schlich fich gang muthlos seitab, befonders ba er vernahm, daß Seher Krofus nach Polen gezogen sei, um den 3wift einiger mißhelligen Magnaten als Schiederichter zu vergleichen. versprach fich von ber britten Schwester feine gunftigere Aufnahme, und wie er ihre vaterliche Walbburg von einem Sugel in ber Ferne erblichte, wagte er's nicht hingu ju nahen, fonbern verbarg fich in ein bichtes Gebufch, feinem trüben Gram nachzuhängen. Bald aber wedte ihn ein Getummel aus biefen spleenetischen Betrachtungen, er vernahm ein Trappeln wie von Roffes Sufen. Ein fliehendes Reh brach burche Bestrauche, verfolgt von einer lieblichen Jägerin und ihren Dirnen auf stattlichen Roffen. Sie schwang einen Burfpfeil, und er flog fdwirrend aus ihrer Sand burch die Luft, jedoch ohne bas Bild zu erreichen. Rafch ergriff ber lauschenbe Jüngling seine Armbruft und ionellte einen befieberten Bolgen von ber raufdenben Senne, welcher augenblide bas Berg bes Gewildes burchbohrte, bag es zusammenfturzte. Das Kräulein über biefe unversehene Erscheinung verwundert, schauete nach bem unbefannten Jagogenoffen umber; als ber Schube bas inne warb, trat er hervor und neigte fich bemuthig gegen sie zur Erde. Fraulein Libuffa glaubte nie einen iconern Dann gesehen ju haben. Sie empfand gleich beim erften



Anblid einen so mächtigen Einbrud von seiner Gestalt, daß sie ihm unwillführliches Wohlwollen, das Prärogativ einer glücklichen Bildung, nicht weis
gern konnte. Sag' mir lieber Fremdling, redete sie ihn an, wer bist du und
welcher Zusall führt dich in dieses Gehege? Der Jüngling urtheilte gar recht,
daß ihn sein gutes Glück habe sinden lassen was er suchte, er offenbarte ihr
bescheidentlich sein Anliegen, verschwieg auch nicht wie schimpslich er vor der
Thur ihrer Schwestern sei abgewiesen worden, und wie ihn das besümmert
habe. Sie heiterte sein Gemüth auf mit freundlichen Worten. Folge mir
in meine Wohnung, sprach sie, ich will das Buch des Schicksals für dich
rathstragen und dir morgen Bescheib geben beim Ausgang der Sonne.

Der Jüngling that wie ihm geboten war. Rein bengelhafter Thurbuter versperrte ihm hier ben Eingang bes Balaftes, die schone Bewohnerin ubte

bie Befete bes Baftrechts an ihm fehr ebelmuthig. Er war von biefer gunstigen Aufnahme entzudt, aber noch mehr von den Reizen seiner holben Wir-Ihre bezaubernde Geftalt schwebte ihm die gange Nacht vor Augen, er erwehrte fich forgfältig ber Ueberrafchung bes Schlummers, bamit er feinen Augenblid bie Begebenheiten bes vergangenen Tages, Die er mit Entzuden überbachte, aus ben Bebanten verlieren mochte. Fraulein Libuffa ihrerfeits genoß zwar bes fanften Schlummers, benn bie Abgeschiebenheit von ben Ginwirfungen ber außern Sinne, welche bie feinern Borgefühle ber Bufunft ftoren, ift ber Gabe ber Beiffagung unentbehrlich. Die glubenbe Phantafie ber ichlummernben Elfentochter fettete bas Bilb bes jungen Fremblings an alle bedeutsame Traumgestalten, bie ihr bieselbe Racht vorschwebten. ihn ba wo fie ihn nicht fuchte, in Berhaltniffen bavon fie nicht begreifen fonnte, wie fie auf biefen Unbefannten Beziehung haben fonnten. Beim fruben Erwachen, wo die icone Seherin die nachtlichen Gefichter zu fondern und zu entrathseln pflegte, war fie geneigt bieselben insgesammt als Irrthumer einer Racht, bie aus Störungen bes richtigen Banges ber Phantafte entsprungen maren, ju verwerfen und nicht weiter barauf ju achten. Aber ein bunfles Befühl fagte ihr, bag bie Schöpfung ihrer Phantafte nicht gang leerer Traum fei, fondern auf gewiffe Ereigniffe beute, welche bie Butunft enthullen werbe, und daß diefe prophetische Phantasie in vergangener Racht mehr als jemals dem Verhängniß seine verborgenen Rathschluffe abgelauscht und ihr ausgeplanbert habe. Durch eben biefen Beg erfuhr fie, bag ber Baft unter ihrem Dache gegen fie in heißer Liebe entzundet fei, und eben fo unverholen that ihr Berg bas namliche Geftandniß in Ansehung feiner; aber fie brudte alebald bas Siegel ber Berfdwiegenheit auf die Novelle, fo wie ber bescheibene Jungling feines Orts fich gleichfalls hoch gelobt hatte feiner Bunge und feinen Augen Schweigen ju gebieten, um fich feiner verachtlichen Burudweisung auszuseten; benn bie Scheibewand, welche bas Glud zwischen ihn und bie Tochter bes Rrofus gezogen hatte, schien ihm unüberwindbar.

Ob nun wohl der schönen Libussa vollkommen bewußt war was sie dem jungen Manne auf seine Frage zu antworten hatte, so fiel es ihr doch schwer ihn so eilig von sich zu lassen. Bei Aufgang der Sonne beschied sie ihn zu fich in ben Luftgarten und sprach : Roch hangt die Dede ber Dunkelheit vor meinen Augen, bein Berhangnif ju burchschauen, harre bis zu Sonnenuniergang, und am Abend fprach fie: Bleibe bis zu Sonnenaufgang, und ben folgenden Tag: Berzeuch noch heute, und ben britten: Gebulde bich bis morgen. Am vierten Tag entließ fie ihn endlich, weil fie teinen Bormand fand ihn langer jurudjuhalten, ohne ihr Geheimniß zu verrathen, und ertheilte ihm mit freundlichen Worten biefen Bescheib: Die Gotter wollen nicht, baß bu rechten follft mit einem Gewaltigen im Lande, tragen und bulben ift ber Schwächern Loos. Biebe bin zu beinem Bater, fei ber Troft feines Alters und nahre ihn burch die Arbeit beiner fleißigen Sand. Rimm zwei weiße Stiere aus meiner Berbe jum Befchent, und biefen Stab fie ju regieren, und wenn er bluht und Fruchte tragt, wird ber Geift ber Weiffagung auf bir ruben. Der Jungling ichatte fich ber Geschenke ber holben Jungfrau unwerth und wurde ichamroth, bag er eine Gabe babin nehmen follte, ohne fie erwiedern ju Er nahm mit unberedtem Munbe, aber befto beredtfamern Gebehtben wehmuthigen Abschied und fand unten an ber Bforte zwei weiße Stiere angebunden, fo schmuck und glangend, als ehemals ber gottliche Stier, auf beffen glattem Ruden bie Jungfrau Europa burch blaue Meeresfluthen fcwamm. Freudig löfte er sie ab und trieb fie gemachsam vor sich her.



auch teine andere zu lieben sein Leben lang. Der alte Ritter freute sich ber Biederkunft seines Sohnes, und noch mehr da er vernahm, daß der Ausspruch ber Tochter des weisen Krokus so gut mit seinen Bunschen überein traf. Weil nun dem Jüngling von den Göttern der Ackerdau zum Beruf angewiesen war, säumte er nicht die weißen Stiere anzuschirren und an den Pflug zu spannen. Der erste Versuch gedieh nach Bunsche; die Stiere besaßen so viel Kräfte und Runterkeit, daß sie in einem Tage mehr Land umrissen, als zwölf Joch Ochsen gewöhnlich zu erwältigen vermögen; denn ste waren rasch und gurrig, wie der Stier im Kalender abgebildet wird, der im Zeichen des Aprilmonats aus den Bolken herabspringt, und nicht so lässig und träge wie der Ochs, der im Evangelienbuch sich so phlegmatisch neben seinen heiligen Gefährten hinstegelt wie ein Schäferhund.

Herzog Czech, welcher ben erften Heeredzug feines Bolts nach Bohmen geführt hatte, war lange ichon entschlafen, ohne bag feine Rachtommen Erben seiner Burbe und bes Fürstenthums wurben. Die Magnaten traten zwar nach seinem hinscheiben zu einer neuen Bahl zusammen, aber ihre wilbe fturmische Gemutheart ließ teine vernünftige Entschließung reifen. Eigennus

und Eigendunkel verwandelten den ersten bohmischen Landtag in einen polnis ichen Reichstag; indem ju viel Sande nach bem Fürstenmantel griffen, gerriffen fie ihn gar und feiner erlangte ihn. Das Regiment zerfiel in eine Art von Anarchie, jeber that was ihm gutbunfte, ber Starfe unterbrudte ben Schwachen, ber Reiche ben Armen, ber Große ben Rleinen. gemeine Sicherheit mehr im Lande, gleichwohl meinten die wuften Ropfe, ihre neue Republit fei gar wohl bestellt: alles, sprachen fie, ift in ber Ordnung, und jedes Ding geht seinen Gang bei une fo gut als anderwarte; ber Bolf frift bas Lamm, ber Weih bie Taube, ber Fuche bas huhn. Diese unfinnige Berfaffung fonnte feinen Beftand haben; nachbem ber ertraumte Freiheitstaumel nach und nach verdunftete und bas Bolf wieder nüchtern wurde, behauptete die Vernunft ihre Rechte, die Patrioten, die biedern Bürger, und wer sonft aus ber Nation Baterlandsliebe fühlte, beschloffen einen Rath, bas Ibol ber vielfopfigen Sydra ju gerftoren und bas Bolt wieder unter ein Saupt ju vereinigen. Laffet und, fprachen fie, einen Fürften mablen, ber über und herrsche nach väterlicher Sitte und Gewohnheit, ber bie Frechheit gahme und Recht und Gerechtigfeit handhabe. Richt ber Mächtigfte, ber Ruhnfte ober ber Reichfte, - ber Beisefte sei unser Bergog! Das Bolt, welches ber Pladereien ber fleinen Thrannen langft mube mar, hatte biesmal nur Gine Stimme und gab diesem Borschlage lauten Beifall. Es wurde ein Landtag anberaumt und die einmüthige Wahl fiel auf den weisen Krokus. Man ordnete eine Chrenbotschaft ab, zur Besignehmung ber Fürstenwürde ihn einzuladen. Db er gleich nicht nach hoher Ehre geizte, fo faumte er boch nicht bem Berlangen bes Bolfe nachzugeben. Man befleibete ihn mit bem Burpur und er zog mit großem Bomp nach Bizegrad, bem Wohnsit ber Fürften, wo ihm bas Bolt entgegen jauchzete und ihm als Regenten hulbigte. Daburch wurde er inne, baß nun auch die britte Schilfhulfe ber freigebigen Elfe ihre Babe an ibn ausgespendet hatte.

Seine Gerechtigfeitsliebe und weise Gesetzgebung breitete seinen Ruf balb in alle umliegende Lander aus. Die Sarmatischen Fürsten, welche einander unaufhörlich zu befehden gewohnt waren, brachten aus ber Ferne ihren Haber vor seinen Richterstuhl. Er wog ihn mit untrüglichem Maaß und Gewicht ber natürlichen Billigkeit auf ber Wage bes Rechtes, und wenn er seinen Rund aufthat, war's als ob der ehrwürdige Solon oder der weise Salomon zwischen den zwölf Löwen von seinem Thron herab das Urtheil spräche. Als einsmals einige Auswiegler sich gegen die Ruhe ihres Vater-landes conföderirt und die reizbare polnische Nation in Harnisch gebracht hatten, zog er an der Spitze seines Heeres nach Polen, tilgte den Bürgerkrieg, und ein großer Theil des Volkes erkiesete ihn aus Dankbarkeit für den gesschenkten Krieden gleichsalls zum Herzog. Er baute daselbst die Stadt Krakau, die nach seinem Namen genannt ist und das Recht hat die polnischen Könige zu krönen bis auf diesen Tag. Krokus regierte dis ans Ende seiner Tage mett großem Ruhm. Wie er vermerkte, daß er am Ziele derselben sei und nun bald abdrücken würde, ließ er sich aus den Trümmern der Eiche, die seine Bemahlin Else bewohnt hatte, eine Truhe zimmern, welche seine Gebeine verwahren sollte; darauf verschied er in Frieden, beweint von den Fräuseins,



seinen brei Töchtern, welche ben väterlichen Leichnam in die Trube legten und ihn zur Erbe bestatteten wie er besohlen hatte; und bas ganze Land trug Leib um ihn.

Sobald bas Trauergepränge geendiget war, versammelten sich bie Stände, au berathichlagen, wer ben erledigten Fürstenthron wieder einnehmen follte. Das Bolt stimmte einmuthig für eine Tochter bes Krokus, nur konnte man fich nicht über die Bahl unter ben brei Schwestern vergleichen. Bela hatte im Grunde bie wenigsten Abharenten , benn fie befaß fein gutes Berg und bebiente fich ihrer Zaubertalente oft Schaben anzurichten; aber fie hatte fich bei bem Bolfe in folche Furcht gefest, baf es niemand magte, aus Sorge ihre Rache zu reizen, eine Einwendung gegen fie vorzubringen. nun gestimmt wurde, waren alle Bahlherrn ftumm, feine Stimme war fur fie, aber auch feine gegen fie. Mit Untergang ber Sonne gingen bie Bolts. repräsentanten auseinander und verlegten bas Bahlgeschäft auf ben folgenden Tag. Da wurde Fraulein Therba in Borichlag gebracht; aber bas Bertrauen auf ihre Rraftspruche hatte ihr ben Ropf schwindelnd gemacht, fie war folg und übermuthig, begehrte wie eine Bottin verehrt zu fein, und wenn ihr nicht ftete Beihrauch buftete, war fie launisch, mißmuthig, eigenfinnig und offenbarte alle bie Eigenschaften, bie bas schone Geschlecht um ben Besit bieses schmeichelhaften Beiworts bringen. Sie wurde zwar weniger gefürchtet, als ihre altere Schwester, aber barum nicht mehr geliebt. Um biefer Urfache willen ging's auf bem Bahlfeld so ftill zu als bei einem Tobtenmahle, und es fam nicht jum Umftimmen. Am britten Tage wurde Fraulein Libuffa proponirt. Sobath diefer Rame ausgesprochen wurde, hörte man ein trauliches Fluftern im Bahlfreis, die ernften Gefichter wurden entfaltet und flarten fich auf, jeber ber Bahlherrn wußte feinem Beifiger eine gute Gigenfcaft von bem Fraulein anzuruhmen. Der eine lobte ihre Sittsamfeit, ber anbere ihre Bescheidenheit, ber britte ihre Rlugheit, ber vierte ihre Unfehlbarkeit in ber Beiffagung, ber fünfte ihre Uneigennütigfeit gegen bie Rathfragenben, der zehnte ihre Reuschheit, andere neunzig ihre Schönheit und der lette ihre Bauslichkeit. Benn ein Liebhaber ein foldes Realregister von ben Bolltommenheiten feiner Geliebten entwirft, fo ift es immer zweifelhaft, ob fie Die Inhaberin einer einzigen bavon sei: allein bas Publisum irrt sich nicht leicht zum Bortheil, wohl aber oft zum Nachtheil bes guten Ruses in seinen Urtheislen. Bei so allgemein anerkannten lobenswerthen Eigenschaften war Fräulein Libussa freilich die wichtigste Thronkompetentin, wenigstens in Petto der Wählenden; doch der Borzug der jüngern Schwester vor der ältern hat in Chehaften laut Zeugniß der Erfahrung so gar oft den Hausfrieden gestört, daß zu besorgen war, er dürse in einer noch wichtigern Angelegenheit den edlen Landfrieden unterbrechen. Diese Betrachtung seste die weisen Bormünder des Bolts in große Berlegenheit, daß sie zu keinem Beschluß kommen konnten, es sehlte an einem Sprecher, der das Schwunggewicht seiner Beredtsamkeit an den guten Billen der Wahlherren anhängen mußte, wenn die Sache in Gang kommen und die guten Gesinnungen thätig und wirksam werden sollten, und dieser trat auf wie gerusen.

Blabomir, einer ber bohmischen Magnaten, ber nachfte nach bem Berjog, hatte icon lange nach ber reizvollen Libuffa geseufzt und bei Lebzeiten bes Bater Rrofus um fie geworben. Er war einer feiner getreueften Bafallen und von ihm wie ein Sohn geliebt, barum hatte ber gute Bater wohl gewunicht, bag bie Liebe beibe ausammenpaaren mochte; boch ber fprobe Sinn bes Frauleins war unüberwindbar und er wollte ihrer Reigung auf feinerlei Art Gewalt thun. Fürft Blabomir ließ fich burch biefe zweifelhaften Abspetten gleichwohl nicht abichreden, und vermeinte burch Treue und Beftanbigfeit ben barten Sinn bes Frauleins auszuharren und burch feine Bartlichkeit geschmeis big zu machen. Er begab fich in bas Gefolge bes Bergogs fo lange er lebte, ohne baß er bem Biele feiner Bunfche baburd um einen Schritt naber fam. Best glaubte er eine Gelegenheit gefunden zu haben, burch eine verdienftliche That ihr verschloffenes Berg fich zu eröffnen, und ihrer ebelmuthigen Dantbegierbe abzugewinnen, was ihm bie Liebe nicht freiwillig zu gewähren schien. Er befchloß bem haß und ber Rache ber beiben gefürchteten Schwestern sich Breis zu geben und mit Gefahr bes Lebens feine Geliebte auf ben vaterlichen Thron zu erheben. Da er die Unentschloffenheit des hin- und herschwankenben Bahlrathes bemerkte, nahm er bas Wort und fprach: So ihr mich horen wollt, ihr mannlichen Ritter und Eblen im Bolfe, fo will ich euch ein Gleichniß

vorlegen, baraus ihr abmerten fonnt, wie ihr bas vorhabende Bahlgeschaft ju Rup und Frommen bes Baterlandes gedeihlich vollenden möget. man nun Stillschweigen geboten hatte, fuhr er alfo fort: Die Bienen hatten ihren Beisel verloren, und ber gange Stod war unluftig und traurig, fie flogen trage und fparfam aus, hatten gur Sonigbereitung wenig Luft und Muth, und ihr Gewerbe und Rahrung gerieth in Berfall. Darum bachten fie mit Ernft auf ein neues Oberhaupt, bas ihrer Polizei vorftunde, bamit nicht Zucht und Ordnung gar zerfiel. Da fam die Wespe geflogen und sprach: Bablt mich zu eurer Königin, ich bin machtig und furchtbar, bas ftolze Roß scheut meinen Stachel, selbst eurem Erbfeinde bem Lowen kann ich bamit Trop bieten und ihn in die Schnauze ftechen, wenn er fich eurem Sonigbaume naht; ich will euch schüßen und mahren. Diese Rebe gefiel ben Bienen wohl. Aber nach reifer Ueberlegung antworteten bie weifesten unter ihnen : Du bift ruftig und furchtbar; boch eben biefen Stachel, ber uns vertheibigen foll, furchten wir; bu fannft nicht unsere Ronigin fein. Darauf fam bie hummel herbeigesumset und sprach: Rehmt mich zu eurer Ronigin! Bort ihr nicht, bag bas Geräusch meiner Flügel Soheit und Burbe anfündiget? Es fehlt mir auch nicht an einem Stachel zu eurem Schute. Die Bienen antworteten: Wir find ein friedsames und geruhiges Bolt; bas ftolze Berausch beiner Flügel wurde une nur Unluft machen und bie Gefchaftigfeit unferes Fleißes ftoren; bu tannft nicht unfere Königin sein. Da begehrte bie Imme Gehor: Db ich gleich größer und ftarfer bin ale ihr, fprach fie, fo fann euch meine Uebermacht boch nie jum Rachtheil und Schaben gereichen, benn feht, ber gefährliche Stachel fehlt mir gang, ich bin fanften Gemuthe, überdies eine Freundin ber Ordnung und Sauslichkeit, weiß bem Honigbau vorzustehen und bie Arbeit ju fordern. Da sprachen die Bienen, bu bift wurdig uns zu regieren, wir gehorchen bir, fei unfere Rönigin!

Wladomir schwieg. Die ganze Versammlung errieth den Sinn seiner Rede, und die Gemüther befanden sich in einer vortheilhaften Stimmung für Fräulein Libussa. Doch in dem Augenblicke da man Umfrage halten wollte, flog ein frächzender Rabe über das Wahlfeld; dieses ungunstige Anzeichen unterbrach alle fernern Deliberationen und die Fürstenwahl wurde bis auf den

mfunftigen Tag verschoben. Fraulein Bela hatte ben Bogel von ichlimmer Bedeutung abgeschickt, bas Bahlgeschaft ju ftoren, benn fie wußte wohl wohin fich die Gemuther ber Wahlherrn neigten, und Fürft Bladomir hatte ihren bitterften Groll gegen fich erregt. Sie hielt mit ihrer Schwester Therba einen Rath, worinnen beschloffen wurde, an ihrem gemeinschaftlichen Berunglimpfer Rache auszuüben und einen schwerbeleibten Alb abzuschicken, ber ihm bie Seele aus bem Leibe bruden follte. Der fede Ritter ahnbete nichts von biefer Gefahr, ging, wie er gewohnt war, feiner Gebieterin aufzumarten, und erhielt ben erften freundlichen Blid von ihr, aus bem er fich einen Simmel voll Bonne weiffagete, und wenn fein Entzuden noch burch etwas vermehrt werben tonnte, fo mar es bas Befchent einer Rofe, bie an bem Bufen bes Frauleins prangte, und welche fie ihm barreichte mit bem Gebot, fie an feinem Bergen welten ju laffen. Er beutete biefe Borte gang anbers, als fie gemeint waren; benn es giebt feine truglichere Biffenschaft, als bie hermeneutit ber Liebe, ba find die Irrthumer recht wie zu Saufe. Dem verliebten Ritter war baran gelegen, die Rofe fo lange als möglich frifch und blubend zu erhalten, er ftellte fie in einen Blumentopf in frifches Waffer, und fclief mit ben fcmeidelhafteften Soffnungen ein.



topf vor seinem Bett stund, brudte sie an die Brust und sprach: Welke mit mir dahin schöne Rose und stirb an meinem erkaltenden Busen, zum Beweise daß mein letter Gedanke noch an deine holde Besitzerin gerichtet war. Augenblidlich wurde ihm leicht ums Herz, der schwere Alp konnte der magischen Kraft der Blume nicht widerstehen, sein drückendes Gewicht wog keine Flaumsseder mehr auf, die Antipathie des Rosendustes scheuchte ihn bald darauf gar aus dem Schlaszemach, und die narkotische Eigenschaft dieses Wohlgeruchs wiegte den Ritter wieder in einen erquickenden Schlummer. Bei Sonnenausgang saß er frisch und munter wieder auf und ritt auf das Wahlseld, zu erforschen, welchen Eindruck seine Gleichnissede auf die Gemüther der Wahlberrn gemacht habe, und Acht zu haben, welchen Gang diesmal das Geschäft nehmen würde, auch allenfalls, wenn ein widriger Wind sich erhübe, der den schwankenden Nachen seiner Hossung und Wünsche auf den Strand zu sesen drohen möchte, sich ans Ruder zu legen und solchen zurechte zu steuern.

Doch bas hatte biesmal eben keine Gefahr, ber ernste Wahlsenat hatte Bladomirs Parabel die Racht über so sorgfältig wiedergekauet und verdauet, baß sie in Geist und Herz übergegangen war. Ein flinker Ritter, ber diese günstige Arisis witterte und in Ansehung der Herzensangelegenheiten mit dem zärtlichen Wladomir sympathisirte, strebte diesem die Ehre das Fräulein auf den böhmischen Thron zu sehen entweder zu entreißen oder doch mit ihm zu theilen. Er trat auf, zückte das Schwert, rief mit lauter Stimme Fräulein Libussa zur Herzogin von Böhmen aus und gebot, wer es also meine solle gleich ihm das Schwert zücken, die Wahl zu vertheidigen. Alsbald blinkten viele Hundert blanke Schwerter auf dem Wahlselde, ein lautes Freudengeschrei fündigte die neue Regentin an, und allenthalben ertönte der freudige Volksruf: Libussa sein unsere Gerzogin! Man ordnete einen Ausschuß ab, an dessen Spiße



fürst Bladomir und der Schwertzieher sich befanden, dem Fraulein die Erhesbung zur Fürstenwürde kund zu thun. Sie nahm mit dem bescheidenen Errösthen, welches den weiblichen Reizen den höchsten Ausdruck von Grazie mittheilt, die Herrschaft über das Bolk an, und der Zauber ihres wonniglichen Anblicks machte sedes Herz ihr unterthan. Das Bolk huldigte ihr mit großem Frohlocken, und obgleich die beiden Schwestern sie beneideten und ihre geheimen Kunste anwendeten, sich an ihr und dem Baterlande der vermeinten Verschmäshung halber zu rächen, durch den Sauerteig der Berunglimpfung und des

Tabels aller Hanblungen und Thaten ihrer Schwester unter ber Nation eine schädliche Gahrung zu bewirfen, und die Ruhe und Glückeligkeit der sanften jungfräulichen Regierung zu untergraben; so wußte Libussa doch diesem unschwesterlichen Beginnen weislich zu begegnen und alle seindseligen Anschläge und Zaubereien dieser Unholdinnen zu vernichten, bis sie mude wurden ihre unwirksamen Kräfte weiter an ihr zu versuchen.

Der seufzende Bladomir harrte indeß mit sehnlichem Berlangen auf bie Entwidelung seines Schicsals. Er wagte es mehr als einmal ben enblichen Erfolg beffelben aus ben ichonen Augen feiner Bebieterin ju lefen; aber Libuffa hatte ihnen tiefes Stillschweigen über die Gesinnungen ihres Bergens geboten, und einer Geliebten ohne vorgängige Unterhandlung mit den Augen und ihren bedeutsamen Bliden eine mundliche Erflarung abzuforbern, ift immer ein mißliches Unternehmen. Das einzige gunftige Anzeichen, welches noch seine hoffnung belebte, war bie unverwelfliche Rose, die nach Berlauf eines Jahres noch immer fo frifch blutte, wie ben Abend ba er fie aus ber Sand ber iconen Libuffa empfing. Gine Blume aus ber Sand eines Mabdens, ein Strauß, eine Banbichleife, ober eine Baarlode, ift freilich immer mehr werth, ale ein ausgefallener Bahn; aber alle biefe fconen Dinge find boch nur zweideutige Pfander ber Liebe, wenn fie nicht burch zuverläffigere Meußerungen eine bestimmte Deutsamkeit erhalten. Bladomir spielte alfo in ber Stille die Rolle eines seufzenden Schafers an bem Sofe feiner Sulbgottin, und harrete was Beit und Umftande in ber Folge ju feinem Bortheil ergeben wurden. Der ungeftume Ritter Miziela betrieb feine Intrigue weit lebhafter, er brangte fich bei jeder Gelegenheit hervor um bemerft zu werden. Am Tage ber Sulbigung war er ber erfte Lehnsmann, welcher ber neuen gurftin ben Eid ber Treue schwur; er folgte ihr untrennbar allenthalben nach, wie ber Mond ber Erbe, um burch ungeforberte Dienftbefliffenheit feine Anhanglichfeit an ihre Person barguthun, und bei öffentlichen Feierlichkeiten und Aufzugen blankelte er mit bem Schwert ihr in die Augen, um die Berdienste beffelben in gutem Andenfen ju erhalten.

Doch Libuffa ichien nach bem gewöhnlichen Beltlaufe bie Beforberer ihres Gluds gar balb vergeffen ju haben; benn wenn ein Obelief einmal

aufrecht fieht, fo achtet man nicht mehr auf die Bebel und Bertheuge bie ihn in bie Sohe gehoben haben; wenigstens erklarten fich die Rompetenten ihres Bergens alfo bes Frauleine Raltfinn. Inbeffen irrten fie beibe in ihrer Deis nung; die edle Thronbesigerin war weder unempfindlich noch undankbar, aber ihr Berg war nicht mehr ein freies Eigenthum bamit ju fcalten und ju walten wie fie wollte. Der Machtspruch ber Liebe hatte bereits jum Bortheil bes ichlanten Bilbicougen entschieben. Der erfte Ginbrud, welchen fein Anblid auf ihr herz gemacht hatte, wirkte noch fo machtig, daß kein zweiter ihn auslofden fonnte. In einer Beit von brei Jahren mar von ben Farben ber Einbildungefraft, womit biefe bas Ronterfei bes anmuthevollen Junglings entworfen hatte, nichts abgebleicht ober verwischt, und bie Liebe mar also volltommen bewährt. Denn bie Leibenschaft bes schonen Geschlechts ift von ber Ratur und Beschaffenheit, bag wenn fie brei Mondenwechsel bie Brobe aushalt, fie alebann auch breimal brei Jahre und langer Beftanb ju haben pflegt, laut Zeugniß und Beweis bes augenscheinlichen Beispiels unserer Tage. 218 bie Belbenfohne Deutschlands über ferne Meere schwammen, ben Sauszwift ber eigenwilligen Tochter Britanniens mit bem Mutterlande auszufechten, riffen fie fich aus ben Armen ihrer Schonen unter wechselseitigen Gibschwuren ber Treue und Beftanbigfeit; boch ehe fie noch die lette Tonne des Beferftroms im Ruden hatten, waren bie Entschwommenen gutentheils von ihren Chloen vergeffen. Die wankelmuthigen Mabchen erfetten flugs ben leeren Raum, aus Rummer ihr Berg unbeschäftigt ju fühlen, burch bas Surrogat neuer Intriguen ; aber bie Lieben und Betreuen, welche Stanbhaftigfeit genug befagen Die Beferprobe auszuhalten, und ba fich ihre Bergensbesieger ichon jenseits ber fcmarzen Tonne befanden, noch feine Untreue fich hatten laffen zu Schulben fommen, haben, wie man fagt, bis zur Wieberfehr ber ebeln Belbenfchaaren ine beutsche Baterland ihr Gelubbe unverbruchlich bewahrt und erwarten nun von ber Sand ber Liebe bie Belohnung ihrer ausharrenden Beständigfeit.

Es war alfo minder wundernswerth, daß unter biefen Umftanden Fraulein Liduffa dem Gewerbe der blubenden Ritterschaft, die um ihr herz buhlte, widersteben konnte, als daß die schone Königin von Ithaka eine ganze Freiertohorte vergeblich nach fich seufzen ließ, da ihr herz nur den graubartigen Ulpf im hinterhalte hatte. Rang und Geburt hatten inbeffen bie Berbaltniffe bee Frauleins und bes Geliebten ihres Bergens fo fehr aus bem Gleichgewicht gefest, bag ein naherer Berein als bie platonische Liebschaft, bie jeboch als ein leeres Schattenspiel weber nahrt noch warmt, nicht leicht zu hoffen frund. Db man gleich in biefen fernen Zeiten bie Beschlechtsglieberung fo wenig nach Stammbaum und Bergamenthaut wurderte, als man die Rafergeschlichter nach gublhornern und glugelbeden, ober bie Blumen nach Staubfaben, Staubwegen, Relch und Sonigbehaltniß ordnete; fo wußte man boch, baß mit ber hohen Ulme fich nur die fostliche Rebe paart, und nicht ber Gartengwirn ber an bem Zaune friecht. Gine Diffeirath von einer Differeng bes Standes um einen Boll breit, erregte bamals freilich nicht fo viel pedantischen Larm, als in unfern flaffifchen Zeiten; bennoch fiel ein Unterschied von einer Elle breit, jumal wenn in ben 3wischenraum Mitwerber eintraten, welche bie Entfernung ber beiben Endpunkte versichtbarten, bamale ichon merklich in bie Augen. Alles bas und noch vielmehr erwog bas Fraulein reiflich in ihrem flugen Sinn, barum gab fie ber Leibenschaft, biefer betrüglichen Schwätzerin, fein Gebor, fo laut biefe auch jum Bortheil bes vom Amor begunftigten Junglinge fprach. Sie that ale eine feusche Bestalin bas unwiderrufliche Gelubbe, in jungfräulicher Berichloffenheit ihres Bergens Lebenslang zu verharren und feine Anfrage ber Chewerber gu beantworten, weber mit ben Augen, ober burch Gebehrben, ober mit Worten und bem Munbe; boch mit bem Borbehalte, ju billiger Entschädigung bafür zu platonifiren so viel ihr beliebte. So ein flostermäßiges System war ben beiben Abspiranten fo wenig ju Sinne, baß fie ben ertobtenben Raltfinn ihrer Gebieterin nicht reimen konnten; Die Gefährtin ber Liebe, Die Gifersucht, raunte ihnen peinlichen Argwohn ins Dhr; einer meinte, ber andere fei sein gludlicher Rebenbuhler, und ihr Beobachtungsgeift fpahete unermubet Entbedungen ju machen, bie fie beibe scheueten. Doch Fraulein Libuffa wog mit Borficht und Schlauheit ben beiben ehrenfesten Rittern ihre fparfamen Gunftbezeugungen auf fo gleicher Bage gu, daß feine Schale das Uebergewicht befam.

es fruchtlosen harrens mube verließen beibe bas hoflager ihrer Fürstin und begaben sich mit geheimer Unzufriebenheit auf ihre Kriegspfrunden, die ihnen herzog Krotus verliehen hatte Beibe brachten so viel Unmuth mit in ihre heimath, daß Fürst Bladomir allen seinen Basallen und Nachbarn zur Laft

fiel; Ritter Migibla bagegen wurde ein Baibmann, verfolgte Rebe und Fuchfc über bie Aeder und Behege feiner Unterthanen und ritt oft nebft feinem Befolge um einen Safen zu hegen gehn Malter Getreibe zu nichte. Darüber entftund groß Seufzen und Behflagen im Lande; gleichwohl war fein Richter ba bem Unfug ju fteuern; benn wer rechtet gern mit einem Machtigern? unb fo gelangten bie Bedrudungen bee Bolte nie jum Throne ber Bergogin. Bedoch vermöge ihres Seherblick blieb ihr fein Unrecht innerhalb ber weiten Brengen ihres Gebietes verborgen, und weil ihre Gemutheart ben fanften Bugen ihrer lieblichen Geftalt entfprach, betrubte fie fich innig über ben Frevel ihrer Lehnsleute und die Gewaltsamkeit ber Großen. Sie rathichlagte mit fich felbst wie biesem Unheil abzuwehren sei, ba gab ihr bie Klugheit ein ben weisen Bottern nachzuahmen, welche bei ihrer Berechtigfeitepflege bie Berbreder nicht fluge auf frischer That ftrafen, obgleich die langfam nachschreitenbe Rache fie früher ober fpater bennoch erreicht. Die junge Fürstin betagte ihre Ritterfchaft und Stanbe ju einem gemeinsamen Landgerichte, und ließ öffentlich ausrufen, wer eine Rlage habe ober einen Unbill rugen wolle, folle frei und ungescheut hervortreten und ficher Geleit haben. Da famen von allen Orten und Enben bes Reichs bie Geflemmten und Bedrudten herbei, auch Saberer und Streitfopfe, und alle bie eine rechtliche Rothburft zu verrichten hatten. Libuffa faß auf bem Throne wie die Göttin Themis mit Schwert und Wage, und fprach bas Recht ohne Ansehen ber Person mit untrüglichem Urtheil; benn bie labyrinthischen Gange ber Chifane führten sie nicht irre wie die stumpsen Köpse damischer Schöppen, und jedermann verwunderte sich über die Weisheit, mit welcher sie die verworrene Zaspel der Processe in Sachen des Mein und Dein auseinander wirrte, und über die unermüdete Geduld, den verborgenen Faden des Rechts, ohne ein falsches Ende zu reißen, herauszussinden, durchzusteden und auszuwinden.

Nachbem bas Gewühl ber Barteien um bie Schranken ber Gerichtsbuhne fich nach und nach vermindert hatte und die Sigungen follten aufgehoben werben, begehrten noch am letten Tage bes gehegten Rugegerichts ein anfaffiger Grenznachbar bes reichbegüterten Bladomir und bie Deputirten von ben Unterthanen bes jagbbaren Mizisla Gehör, um eine Beschwerbe anzubringen. Sie wurden vorgelaffen, ber Lanbfaß hub zuerft fein Wort alfo an : Gin flei-Biger Pflanzer, fprach er, umgaunte ein fleines Begirf am Ufer eines breiten Fluffes, beffen Silberftrom mit fanftem Getose ins luftige Thal hinabgleitete; benn er bachte, ber schone Strom wird mir von biefer Seite jum Schut bienen, daß bas gefräßige Bild meine Saaten nicht verwuftet, und bann wird er bie Burgeln meiner Fruchtbaume maffern, bag fie balb aufwachsen und mir reiche Früchte bringen. Aber ba ber Gewinn seiner Arbeit reifte, trubte fich ber betrügliche Fluß, feine ftillen Gemäffer fingen an ju braufen und aufzufowellen, überftrömten bas Gestabe, riffen ein Stud bes fruchtbaren Aders nach bem andern mit fich fort, und wühlten fich ein Bett mitten burch bas angebaute Aderland, jum großen Bergeleid bes armen Pflanzers, ber fein Eigenthum ber Willführ bes gewaltsamen Rachbard jum boshaften Freudenfpiel babin geben mußte, beffen reißender Fluth er felbft fummerlich entrann. Mächtige Tochter bes weisen Krotus, bich fleht ber arme Pflanzer an, bem übermuthigen Strome ju gebieten, bag er feine ftolgen Bellen nicht mehr über bie Flur bes arbeitsamen Landmanns malze und beffen fauren Schweiß bie Hoffnung ber frohlichen Erndte verschlinge, sonbern innerhalb ber Grenzen feines eigenthumlichen Bettes ruhig babin fließe.

Während dieser Rede umwöllte sich die heitere Stirn der schönen Libussa, mannlicher Ernst leuchtete ihr aus den Augen und alles um sie her war Ohr, ihren Rechtsspruch zu vernehmen, der also lautete: Deine Sache ift schlicht und gerade; keine Gewalt soll beine Gerechtsame beugen. Ein kefter Damm soll bem ungezähmten Fluß Maaß und Ziel sehen, ben er nicht übersteigen soll, und von seinen Fischen will ich dir siebenfältigen Ersat geben des Raubes seiner verwüstenden Fluthen. Darauf winkte sie dem Aeltesten der Gemeinde zu reden, und er neigte sein Angesicht zur Erde und sprach: Weise Tochter des ruhmvollen Krosus, sag uns an, wes ist die Saat auf dem Felde, des Säemanns der das Samenkorn in die Erde verborgen hat, daß es austeime und Frucht bringe, oder des Sturmwindes, der sie zerknickt und zertrümmert? Sie antwortete: Des Säemanns. So gebiete den Sturmwind, sprach der Worthalter, daß er nicht unsere Fruchtäcker zum Tummelplate seines Muthwillens wähle, die Saaten zertrete und die Obstbäume schüttele. Dem gesichehe also, gegenredete die Herzogin; ich will den Sturmwind bezähmen und aus eurer Flur verbannen, er soll mit den Wolken kämpsen und sie zerstreuen, die von Mitternacht herausziehen und das Land mit Hagel und schweren Wettern bedräuen.

Fürst Bladomir und Ritter Mizisla waren beibe Beisiter bes allgemeinen landgerichts. Als fie die angebrachte Rlage und die ernste Sentenz ber Fürstin borten, erbleichten sie und sahen mit verbiffener Wuth stier vor sich hin zur Erde, durften sich's nicht austhun, wie sehr sie's wurmte, daß sie durch den



Urthelsspruch aus einem weiblichen Munde kondemnirt wurden. Denn ob wohl zu Schonung ihrer Ehre die Kläger gar bescheidentlich der Anklage einen 37

allegorifden Schleier umgehangen hatten, und ber rechtliche Befchelb ber Oberrichterin biefe Dede felbft flüglich respektirte; so war bas Gewebe bavon boch so fein und burchsichtig, baß jeber ber Augen hatte wohl sehen tonnte wer bahinter ftund. Beil fie nun von bem Richterftuhle ber Fürftin an bas Bolf zu appelliren nicht wagen burften, ba bas gegen fie gefällte Urthel ein allgemeines Frohloden erregte, fo unterwarfen fie fich bemfelben, wiewohl mit großem Unwillen. Bladomir leiftete feinem Rachbar, bem Lanbfaffen, fiebenfältigen Erfat bes ihm zugefügten Schabens, und Rimrod Dizisla mußte bei ritterlichen Ehren angeloben, nicht mehr bie Kornfelber seiner Unterthanen jum Jagbrevier ber hafenhete ju mablen. Bugleich wies ihnen Libuffa eine rühmlichere Beschäftigung an ihre Thatigfeit ju üben und ihrem Rufe, ber wie ein zerschelltes Gefäß jest nur Uebellaut von fich horen ließ, wieder ben Anklang ritterlicher Tugenden zu geben. Sie stellte beibe an die Spite ihres heeres, bas fie aussandte gegen Bornebod ben Fürsten ber Sorben, welcher ein Riefe und babei ein machtiger Bauberer war und bamals eben bamit umging Bohmen zu befriegen. Dabei legte fie ihnen allen beiben bie Boniteng auf, nicht eher gum Soflager gurudzufehren, bis ber eine ben Reberbufd, ber andere die gulbnen Sporen bes Unholds jum Siegeszeichen ihr barbringen murbe.

Die unverwelkliche Rose bewies auch in diesem Kriegszuge ihre magische Kraft. Fürst Wladomir wurde dadurch für sterbliche Wassen so unverwundbar wie Achill der Held, und so schnell, leicht und gewandt wie Achill der Schmetterling. Die Heere trasen auf der mitternächtlichen Grenzscheidung des Reichs zusammen, man gab das Zeichen zur Schlacht. Die böhmischen Helden flogen durch die Geschwader wie Sturm und Wirbelwind, und maheten die dichte Lanzensaat, wie die Sense des Schnitters einen Waizenacker. Jornebod erlag unter ihren frästigen Schwertstreichen; sie kehrten im Triumph mit der bedungenen Beute nach Vizegrad zurück und hatten die Nakel und kleeken, welche vorher ihre ritterliche Tugend beschmisten, in dem Blute der Beinde rein abgewaschen. Die Herzogin Libussa begabte sie mit allen Chrenzeichen der Fürstengunft, entließ sie, da das Heer auseinander ging, in ihre Heimath und gab ihnen gleichsam als einen neuen Beweis ihrer Gunst einen

purpurrothen Apfel aus ihrem Luftgarten zum Andenken auf den Weg, mit dem Beifügen, solchen friedlich unter sich zu theilen ohne ihn zu zerschneiden. Sie zogen nun ihre Straße, legten den Apfel auf einen Schild und ließen ihn zur Schau vor sich hertragen, indem sie zusammen berathschlagten, wie sie es mit der Theilung klüglich anstellen möchten, um den Sinn der milben Geberin nicht zu verfehlen.

Che fie an ben Scheibeweg tamen ber fie trennen follte, um jeben nach feiner Bohnung zu führen, pflogen fie ihren Partagetraktat in aller Gute; jest aber fam's barauf an, wer ben Apfel, an welchem fie beibe gleichen Antheil hatten, verwahren follte, benn einem fonnte er boch nur zu Theil werben, und beibe versprachen sich bavon große Wunderdinge, die jeden nach bem Befige luftern machten. Darüber wurden fie mighellig, und es war an bem baß bas Schwert entscheiben follte, wem bas Waffenglud ben untheilbaren Apfel zugebacht habe. Da trieb ein Schäfer mit feiner Berde benselben Weg baber, ben mablten fie, vermuthlich weil die brei wohlbekannten Gottinnen fich auch an einen Schafer gewendet hatten, ihren Apfelftreit zu entscheiben, um Schiederichter, und trugen ihm die Sache vor. Der Schäfer bedachte fich ein wenig und fprach: In bem Geschenke bes Apfels liegt tiefer verborgener Sinn, wer vermag ihn aber auszugraben, als bie fluge Jungfrau bie ihn barein verborgen hat? Ich wähne der Apfel sei eine betrügliche Frucht, die an bem Baume ber Zwietracht gereift ift, und bie purpurrothe Schale beute auf blutige Fehden unter euch ihr Herrn Ritter, daß einer den andern aufreibe und feinen Genuß von ber Spende habe. Denn fagt mir, wie ift's möglich einen Apfel zu theilen ohne ihn zu zerlegen? Die beiben Ritter nahmen die Rebe des Shafhirten zu Herzen und gedachten es liege große Beisheit barinnen. Du haft recht geurtheilt, sprachen sie, hatte ber schändliche Apfel nicht schon Born and haber unter und erregt? Stunden wir nicht geruftet, um die betrügliche Sabe des ftolzen Frauleins zu fampfen die uns haffet? Stellte sie uns nicht an die Spige ihres heeres, daß sie gedachte uns ju fällen? Und weil's ihr damit nicht gelungen ift, waffnet fie nun unsern Arm mit dem Dolche der Bwietracht gegen und felbst. Wir fagen und lod von bem arglistigen Gefchente, feiner von uns foll ben Apfel haben. Er foll bein, jum Lohne beines ehrlichen Bescheibs; bem Richter gebührt bie Frucht bes Processes und ben Parteien die Schelfen.

Die Ritter zogen hierauf ihre Strafe, während daß ber Hirte bas Dbjektum Litis mit all ber Gemächlichkeit, bie ben Richtern gewöhnlich ift, verzehrte. Die zweibeutige Spende ber Berzogin wurmte fie febr, und ba fie bei ihrer Beimfunft fanden, daß fie nicht mehr mit ihren Lehnsleuten und Unterthanen fo willführlich ichalten fonnten, wie vorhin, fondern ben Gefegen gehorchen mußten, die Fraulein Libuffa ju gemeiner Sicherheit ins Land hatte ergeben laffen, vermehrte sich ihr Unmuth noch vielmehr. Sie traten mit einander in Berein zu Erut und Schut, machten fich einen Anhang im Lande, und es gefellten fich viel Aufwiegler zu ihnen, Die schickten fie in ben Gefpanschaften herum, bas weibliche Regiment zu verschreien und zu verunglimpfen. D ber Schande! fprachen fie, bag wir einem Beibe unterthan find, bie unfere Siegeslorbeern fammelt, einen Spinnroden bamit aufzuschmuden. Dem Manne gebuhrt herr zu sein im Saufe und nicht ber Frau, bas ift sein eigenthumliches Recht, fo ift es Sitte überall bei allem Bolf. Bas ift ein heer ohne Bergog ber vor bem Rriegevolf einherzeucht andere, ale ein unbehulflicher Rumpf ohne Saupt? Laffet und einen gurften fegen, ber uber uns Berr fei und bem wir gehorchen.

Diese Reben blieben ber wachsamen Fürstin nicht verborgen, sie wußte auch wohl von wannen der Bind kam und was sein Sausen verfündete, darum beschied sie einen Ausschuß der Stände zu sich, trat mit dem Glanze und der Burde einer Erdengöttin mitten unter sie, und die Rede ihres Mundes sloß wie Honigseim von ihren jungfräulichen Lippen. Es ist ein Gerücht im Lande, redete sie die Versammlung an, das ihr einen Herzog begehrt, der vor euch herziehe in Streit, und daß ihr es unrühmlich achtet mir ferner zu gehorchen. Gleichwohl habt ihr durch eine freie und unbeschränkte Wahl nicht einen Mann aus eurem Mittel, sondern eine von den Töchtern des Volks erkieset und mit dem Purpur bekleidet, daß sie über euch herrschen sollte nach der Sitte und Gewohnheit des Landes. Wer mich nun eines Fehls in Verwaltung des Regiments zeihen kann, der trete frei und öffentlich auf und zeuge wider mich. Hab ich aber nach der Weise meines Vaters Krosus Rath und Gerechtigseit

gehandhabt, die Sügel eben, die Rrummen gerabe, die Elefen wegfam gemacht; hab ich eure Ernbten gefichert, eure Berben bem Bolf entriffen und ben Dbftbaum gehutet; hab ich ben fteifen Raden ber Gewaltsamen gebeugt, bem Riebergebrudten aufgeholfen, und bem Schwachen einen Stab gegeben fich baran zu halten; fo tommt es euch zu eurer Bufage nachzuleben und mir treu, hold und gewärtig zu fein, wie ihr mir gehuldigt habt. Benn ihr vermeint, es fei unrühmlich einem Beibe zu gehorchen, fo hattet ihr bas bebenten follen, ebe ihr mich zu eurer Fürftin bestelltet; ift ein Unglimpf barinnen , fo fallt er gang auf euch gurud. Aber euer Beginnen veroffenbart, bag thr euren eignen Bortheil nicht versteht; Die weibliche Sand ift fanft und weich, gewöhnt mit bem Bebel nur fühle Luft zu facheln; aber fennig und rauh ift ber mannliche Arm, brudenb und schwer, wenn er bas Gewicht ber Dbergewalt erfaßt. Und wiffet ihr nicht, wo ein Beib regiert, bag ba bie herrschaft in ber Manner Gewalt ift? Denn fie giebt weisen Rathen Gebor; wo aber die Spindel vom Thron ausschließt, ba ift Beiberregiment; benn bie Dirnen, bie bes Ronigs Augen gefallen, haben fein Berg in Banben. Darum bebenft euer Bornehmen wohl, bag ber Bankelmuth euch nicht ju spåt gereue.

Die Rednerin vom Throne schwieg, und ein tiefes ehrerbietiges Stillsschweigen herrschte im Bersammlungssaale, niemand unterstund sich ein Wort gegen sie vorzubringen. Doch Fürst Wladomir und seine Konföderirten gaben darum ihr Borhaben nicht auf und stüsterten sich ins Ohr: Die schlaue Waldzems sträubt sich die fette Weide zu verlassen, aber das Jägerhorn soll noch lauter ertönen und sie dennoch fortscheuchen\*). Tags darauf erregten sie die Kitterschaft, daß diese mit Ungestüm der Fürstin anliegen mußte, sich binnen drei Tagen einen Gemahl auszusuchen und durch die Wahl ihres Herzens dem Bolfe einen Fürsten zu geben, der mit ihr die Regierung theilte. Bei dieser raschen Ansorderung, welche die Stimme der Nation zu sein schie, welche die Stimme der Nation zu sein schie,

<sup>&#</sup>x27;) Invita de lactioribus pascuis, autor seditionis inquit, bucula ista decedit, sed jam vi inde deturbanda est, si sua sponte loco suo concedere viro alicui principi nolucrit. Dubravius.

farbte eine jungfrauliche Schamrothe bie Bangen ber reizenben Sibuffa, ihr helles Auge fah alle Rlippen unter Baffer, Die ihr bei biefer Gelegenheit Befahr brobten. Benn fie auch nach ber Sitte ber großen Belt ihre Reigung gefangen nehmen wollte unter ben Behorfam ber Staatsklugheit, fo fonnte fe ihre Sand boch nur einem Chewerber geben, und ba fah fie wohl ein, daß alle übrigen Bratenbenten biefe Burudfebung für Berfchmahung nehmen und auf Rache benten wurben. Ueberbem war ihr bas geheime Gelubbe ihres Bergens unverletbar und heilig, barum ftrebte fie biefes zubringliche Berlangen ber Stande flüglich abzulehnen und noch einen Berfuch zu machen, Die Herzogewahl ihnen ganz auszureden. Rach bem Tode bes Ablers, sprach fie, wählte bas Geflügel bie Walbtaube jur Ronigin und alle Bogel gehorchten ihrem fanften girrenden Rufe. Doch leicht und luftig, wie der Bogel Ratur ift, anderten fie bald biefen Befchluß und ließen fich folchen gereuen. ftolze Pfau meinte, ihm stehe beffer an zu herrschen, ber gierige Sperber, geubt bas tleine Gefieber ju beigen, hielt es fur ichimpflich ber friedfamen Taube unterthan zu sein; sie machten sich einen Anhang und dingten den blodfichtigen Uhu zum Sprecher ihrer Konföderation, eine neue Königswahl in Borfchlag zu bringen. Der bamifche Trappe, ber fcmerbeleibte Auerhahn, ber trage Storch, ber hirnarme Reiher und alle größern Bogel balgten, flapperten und frachzten ihm lauten Beifall ju, und bas heer ber fleinen Bogel zwitscherte aus Unverftand in Busch und heden bie nämliche Beife. erhob fich ber wehrhafte Weih fühn in die Luft und alle Bogel fcrieen : Beld ein majestätischer Flug! Belder Bligblid in bem herumschauenben Feuerauge, und welcher Ausbruck von Uebermacht in dem gefrümmten Schnabel und ben weitgreifenben Kangen! Der tede mannfefte Weih foll unfer Konig fein!



aum hatte ber rauberische Bogel ben Thron eingenommen, fo bewies er an ben gefiederten Unterthanen feine

Mannefraft und Thatigfeit mit großer Tyrannei und Uebermuth; er rupfte bem großen Geflügel die Febern aus und zerfleischte die fleinen Sangvogel.

So beutsam biefe Rede war, so machte fie boch nur wenig Einbrud auf bie nach einem Regierungswechsel lufternen Gemuther, und es blieb bei bem Boltsichluß, daß fich Fraulein Libuffa binnen brei Tagen einen Gemahl wahlen follte. Deg war Furft Bladomir in feinem Bergen fehr froh, benn jest gebachte er bie icone Beute zu erlangen, nach welcher er fo lange vergeblich geftrebt hatte. Liebe und Ehrgeiz befeuerten feine Bunfche und machten feinen Dund berebt, ber fich bisher nur geheime Seufzer erlaubt hatte. fam nach Sofe und begehrte Gebor bei ber Berzogin. Huldreiche Beherricherin beines Bolts und meines Bergens, rebete er fie an, bir ift fein Geheimniß verborgen, bu fennst die Flammen die in diesem Busen lodern, so heilig und rein, wie auf bem Altar ber Gotter, und bu weißt, welches himmlifche Feuer fie angezündet hat. Jest ift es an bem, bag bu auf Geheiß bes Bolfes bem Lande einen Fürsten geben fouft. Rannft bu ein Berg verschmaben, bas für bich lebt und folagt? Deiner werth ju fein, habe ich Blut und Leben baran gewagt, bich auf ben Thron beines Batere ju erheben. Lag mir bas Berbienft, auch bich barauf zu erhalten burch bas Bunbniß garter Liebe; lag une ben Befit des Thrones und beines Bergens theilen; jener fei bein und biefes mein,

so wirst du mein Glud über das Loos der Sterblichen erheben. Fraulein Libussa gebehrdete sich gar jungfraulich bei Anhörung dieser Rede und bedeckte ihr Angesicht mit dem Schleier, um die sanste Schamröthe, die ihre Bangen höher farbte, darunter zu verbergen. Sie winkte dem Fürsten Bladomir mit der Hand abzutreten, ohne ihren Mund auszuthun, gleichsam um zu überlegen, wessen sie ihn in Absicht seines Gewerbes zu bescheiden hätte.

Alsbald melbete fich ber fede Ritter Mizisla und verlangte eingelaffen zu werben. Reizenbfte ber Fürstentochter, sprach er beim Eintritt in bas Audienggemach, die schone Taube, die Königin der Luftgefilde, sou, wie dir wohl bewußt ift, nicht mehr einsam girren, sondern fich einen Gatten suchen. Der ftolge Pfau fpiegelt ihr, wie die Rede geht, fein buntes Gefieder in die Augen, und vermeint fie durch ben Glanz seiner Federn zu blenden; aber fie ist flug und bescheiben, und wird fich nicht mit bem übermuthigen Pfau gatten. gierige Sperber, vormals ein rauberischer Bogel, hat gang seine Ratur ausgezogen, ift fromm und bieber, auch ohne Falfch, benn er liebt bie fcone Taube und trachtet, daß sie sich zu ihm gefelle. Daß er einen frummen Schnabel und fpige Rrallen hat, barf bich nicht irren; er bebarf ihrer jum Schut ber schönen Taube, seiner Geliebten, daß ihr fein Gefieber schabe ober ben Stuhl ihrer Herrschaft verrude; benn er ift ihr treu und hold, und hat ihr zuerst gehuldigt am Tage ihrer Erhebung. Run sage mir, weise Fürstin, ob die fanfte Taube ihren getreuen Sperber der Liebe würdiget, nach welcher ihn verlangt?

Fraulein Libussa that wie vorhin, bedeutete den Ritter gleichfalls abzutreten, und nachdem sie ihn hatte etwas verziehen lassen, berief sie die beiden Mitwerber herein, und redete also: Ich weiß es euch großen Dank, edle Ritter, daß ihr mir beide förderlich gewesen seid, die böhmische Fürstenkrone, die mein Bater Krokus mit Ruhm getragen hat, nach ihm zu erlangen, und ich habe euren Diensteiser, dessen ihr mich erinnert, nicht in Bergessenheit gestellt; auch ist mir unverborgen, daß ihr mich züchtiglich minnet, denn eure Blide und Gebehrben waren längst die Dolmetscher eurer Herzeschihle. Daß ich aber mein Herz für euch verschlossen und nicht Liebe mit Liebe erwiedert habe, achtet nicht für spröden Sinn; es war nicht gemeint zu Schimpf und

Somach, sondern zu glimpflicher Ausfunft einer zweifelhaften Bahl. wog eure Berbienfte, und bas Zunglein ber prufenden Bage ftund innen. Derum befchloß ich die Entscheidung eures Schickfals euch felbft zu überlaffen, und bot euch ben Befig meines Bergens unter bem rathselhaften Apfel bar, um ju erforschen, wem unter euch bas größere Maag von Sinnestraft und Beisheit gegeben fei, die untheilbare Spende fich zuzueignen. So fagt mir nun ohne Bergug in weffen Sand ber Apfel ift? Ber ihn bem andern abgenommen hat nehme von Stund an meinen Thron und mein Berg gum Bewinn babin. Die beiden Mitwerber faben einander verwundernd an, erbleichten und verftummten. Enblich brach gurft Blabomir nach einer langen Baufe bas Stillschweigen und sprach: Des Weisen Rathsel find für den Unverftandigen eine Ruß in einem jahnlosen Munde, eine Perle die bas huhn aus bem Sande fcarrt, eine Leuchte in ber hand bes Blinden. D Fürftin gurne nicht, bag wir bein Geschent weber zu branchen noch zu schäten wußten! Bir mifbeuteten beine Absicht bie wir nicht fannten, gebachten, bu habeft einen Bantapfel unter uns geworfen, ber uns ju gehben und Zweifampf reigen follte, barum begab fich jeber feines Antheils, und wir entledigten uns ber zwiespältigen Frucht, beren alleinigen Besitz keiner bem andern friedlich wurde gestattet haben. Ihr habt euch selbst bas Urtheil gesprochen, erwiederte bas Kraulein, wenn ein Apfel icon eure Gifersucht entflammte, welchen Rampf wurdet ihr um einen Mortenfrang gefampft haben, ber fich um eine Krone folingt. Dit Diefem Bescheibe ließ fie die Ritter von fich, Die fich boch betrubten, bag fie bem unweisen Schieberichter Behor gegeben und bas Pfand der Liebe unbedachtsam verschleubert hatten, welches boch bas Mittel war, de Braut zu bingen und ben Finger zu beringen. Sie überlegten nun jeber absonderlich, wie fie bennoch ihr Borhaben ausführen und ben bohmischen Abron nebft ber reizenden Juhaberin beffelben burch Lift ober Gewalt erlaufen ober erringen möchten.

Fraulein Libuffa war inbeffen bie brei Tage, welche ihr zur Bebentzeit gegeben waren, auch nicht mußig, sonbern rathschlagte fleißig mit fich selbst, wie fie bem zubringlichen Berlangen bes Bolts entgegen tommen, ber Ration einen Herzog und fich einen Gemahl nach ber Wahl ihres Herzens geben

Bebehrben ber sammtlichen Senatoren, ließen fie nicht lange in Ungewißheit, und ber Sprecher bestätigte bas Konklusum, bag es bei ber Herzogswahl verbleiben sollte. Bohlan, sprach sie, bas Loos ist geworfen, ich fiebe für nichts! Die Gotter haben bem Reiche Bohmen einen Kurften ausersehen, bet fein Scepter mit Beisheit und Gerechtigfeit erheben wird. Der junge Cebernbaum ragt noch nicht über bie ftammigen Giden hervor, verftedt unter ben Baumen bes Balbes grunt er, umringt von uneblem Geftrauche; boch balb wird er seine 3weige ausbreiten, bag fie ber Burgel Schatten geben, und fein Bipfel wird bie Bolten berühren. Racht einen Ausschuß unter euch, ihr Ebeln im Bolt, von zwölf redlichen Mannern aus eurem Mittel, baß fie eilen den Fürsten aufzusuchen und zum Throne zu geleiten. Dein Leibrof foll ihnen Weg und Bahn anzeigen, ledig und frei foll es vor ihnen hertraben, und zum Wahrzeichen daß ihr gefunden habt was ihr zu fuchen ausgefandt send, fo merfet, daß der Mann, den die Gotter ench jum Fürsten ausetsehen haben, jur Zeit wenn ihr euch ju ihm nahet fein Dahl halten wird auf einem eifernen Tifch, unter freiem Simmel im Schatten eines einfamen Baumes. Diefem follt ihr hulbigen und feinen Leib befleiben mit bem Beichen ber Fürftenwarbe. Das weiße Ros wird ihn auffigen laffen und ihn hierher zum Soflager bringen, bag er mein Gemahl und euer Berr fei.

Sie entließ hierauf die Versammlung mit der heitern aber boch verschämzten Miene, die den Brauten gewöhnlich ift, wenn sie die Ankunft des Brauztigams erwarten. Ueber ihre Rede verwunderte sich manniglich, und der prophetische Geist, welcher daraus hervorblicke, wirkte auf die Gemäther wie An Götterausspruch, dem der Pobel blindlings Glauben beimist und worüber nur die Denker klügeln. Man sonderte die Ehrenboten aus, das edle Roßkund in Bereitschaft, mit astatischer Pracht gezäumt und geschmäck, als wenn es den Großherrn hätte sollen zur Moschee tragen. Die Kavalkade setzte sich in Bewegung unter dem Julauf und Freudengeschrei des neugierigen Bolis, und das weiße Roß trabte stolz voran. Doch bald verschwand der Jug den Juschauern aus den Augen, man sah nichts als eine Staubwolke in der Ferne emporwirbeln; denn der muthige Gaul setzte sich bald in Athem als er ine Freie kam, und begann ein wüthiges Rennen wie ein brittischer Bettläusser,

also, daß ihm das Geschwader der Abgeordneten nur kummerlich solgen konnte. Obgleich der rasche Traber sich selbst überlassen schien, so regierte doch eine unsichtbare Gewalt seinen Gang, leukte deu Zügel und spornte seine Lenden. Fräulein Libussa hatte durch das magische Erbtheil von der Mutter Else den Gaul so abzurichten gewußt, daß er weder zur Rechten noch zur Linken aus der Bahn wich, sondern mit flüchtigem Gange seiner Bestimmung zueilte, und sie harrte, da sich jest alles zur Erreichung ihrer Wünsche neigte, des Kommenden mit zärtlichem Berlangen.

Die Botschafter wurden indeffen wader gehett, fie hatten bereits einen Beg von vielen Meilen gemacht, Berg auf Berg ab, waren burch bie Mulbau und Elbe geschwommen, und weil ber Magen fle an bas Mittagemahl erinnerte, gebachten fie wieder an den wunderbaren Tifch, woran ihr neuer Fürft nach bem Ausspruche bes Frauleins tafeln follte. Sie machten barüber manderlei Gloffen und Anmertungen, ein vorlauter Ritter fprach zu feinen Ronforten: Dich will bebunfen, unfere Frau, die Bergogin, habe vor uns gu affen, und wir feien von ihr in April geschickt, benn wer hat wohl je gehort, daß ein Mann in Bohmen fei, ber an einem eisernen Tische Tafel halte? Bas gill's, unfer haftiges Treiben wird uns nichts einbringen, als Schumpf und Sohngelächter? Aber ein anderer, ber verftanbiger war, meinte, ber eiferne Tifch könne eine finnbildliche Bebeutung haben, vielleicht wurden fie einem irrenden Ritter begegnen, ber nach Gewohnheit ber wandernben Brubetschaft unter einem Feldbaume rake und sein frugales Mittagemahl auf bem ehernen Schilde fich aufgetischt habe. Ein britter fagte scherzweise: 3ch fürchte bas nufer Beg gerade binab gur Bertftatt ber Cyflopen führe, und wir be lahmen Bulfan ober einen seiner Gehülfen, ber irgend auf bem Schmiebea ambog tafelt, unfrer Benus guführen follen.

Unter biefen Gesprächen saben sie ihren Geleitsmann, ben Schimmel, ber einen weiten Borsprung genommen hatte, zwerch über ein frischgeadertes Felb traben und bei einem Pflüger zu ihrer Berwunderung still stehen. Sie flogen rasch hinzu, und fanden einen Bauersmann auf einem umgestürzten Pfluge fipen, ber sein schwarzes Brod auf ber eisernen Pflugschar, beren er sich num Tische bebiente, unter bem Schatten eines wilden Birnbaums ver-



zehrte. Er schien an bem schönen Pferde Gefallen zu haben, that ihm freund. lich, bot ihm feinen Biffen, und es fraf aus feiner Sand. Die Ambaffabe wurde burch biefe Erscheinung zwar fehr überrafcht; bemungeachtet zweifelte feiner ber Abgeordneten, daß sie ihren Mann gefunden hatten. thm ehrerbietig, ber Aeltefte unter ihnen nahm bas Bort und fprach: Die Bergogin von Bohmen hat uns zu dir gefandt und läßt dir entbieten, der Wille und Rathichluß ber Gotter fei, daß du biefen Aderpflug mit bem Stuble biefes Reichs und beinen Treiberfteden mit bem Scepter vertaufchen follft. wählt bich jum Gemahl, mit ihr über Bohmen zu herrichen. Der junge Sauer glaubte, man wolle Scherz mit ihm treiben, welches ihm eben nicht zu Sinne war, besonders weil er wahnte, man habe fein Liebesgeheimniß errathen und fame nun, seiner Schwachheit zu spotten. Darum antwortete er etwas tropig, um Sohn mit Sohn zu erwiedern: Lagt feben, ob euer Serzogihum biefes Pflugs werth fei? Wenn ber Fürft fich nicht fatter effen, froblicher fich trinfen und ruhiger schlafen fann ale ber Bauer, fo lohnt es mabrlich nicht ber Duge bas Reich Bohmen mit biefem nahrhaften Aderfeld, ober biefen glatten Dofensteden mit einem Scepter zu vertauschen; benn fagt mir, bient ein Salzfaß nicht eben so gut meinen Biffen zu würzen, als ein Scheffel? Da antwortete einer aus ben 3wolfen: Der lichtscheue Manlwurf wühlt unter ber Erbe nach Gewürm, bavon er fich nahre, benn er hat feine Augen bie bas Tageslicht vertragen und feine Kufe die gemacht find zum Laufen wie bos flüchtige Reh; ber beschaalte Rrebs triecht im Schlamme ber Seen und Sumpfe, wohnt am liebften unter Baumwurzeln und Geftrauchen am Geftabe ber fluffe, benn ihm mangeln die floffebern jum Schwimmen; und ber Saushahn im Suhnerzwinger eingesperrt wagt feinen flug über bie niebere Bleich. wand, benn er ift zu verzagt auf seine Fittiche fich zu verlaffen wie ber emvorschwebende Stoffer. Sind dir Augen jum Sehen, Füße jum Gehen, Floffebern zum Schwimmen und Schwingen zum Flug verliehen, so wirft bu nicht als ein Maulwurf die Erde umwühlen, als ein schwerfälliges Schaalthier im Sumpfe bich verbergen, ober ale ber Pring bes Sausgeflügels nur auf bem Dünger frahen, sonbern hervor and Tageslicht treten, laufen, schwimmen ober an bie Bolfen fliegen, je nachbem bie Ratur bich mit ihren Gaben ausgeruftet hat. Denn einem thatigen Manne genugt nicht bas zu fein was er ift, fondern er ftrebt zu werben was er fein tann. Darum versuche zu fein wogu bie Botter bich aufforbern, fo wirft bu urtheilen tonnen, ob bas Reich Bobeim bes Tausches um einen Morgen Aderfeld werth sei ober nicht.

Diese ernsthafte Rebe bes Abgesandten, welcher kein scherztreibender Spott abzumerken war, noch mehr die Merkzeichen der Fürstenwürde, das Purpurgewand, der Regimentsstab und das goldne Schwert, welche die Gessandten als Beleg und Aredenzbrief ihrer wahrhaften Sendung hervorzogen, überwältigten endlich das Mißtrauen des zweiselhaften Pflügers. Auf einmal wurde Licht in seiner Seele; ein entzüdender Gedanke erwachte in ihm, daß Fraulein Libussa die Gefühle seines Herzens errathen, seine Treue und Beständigkeit vermöge ihrer Kunde das Verborgene zu schauen erkannt habe, und solche auf eine Art belohnen wolle, die er im Traume zu ahnden nie gewagt hatte. Die durch ihr Orakel ihm verheißene Gabe der Weissaung kam ihm jest wieder in den Sinn, und er bedachte, daß jest oder niemals solche in Ersstüllung gehen müßte. Flugs ergriff er seinen häselnen Stab, stieß ihn tief in den Ader, häuste lodere Erde umher, wie man einen Baum pslanzt, und siehe da! alsbald gewann der Stab Knospen, trieb Sprossen und Aeste mit

Laub und Bluthen. Zwei von ben grunenben Zweigen aber verwelkten und bas burre Laub ward ein Spiel ber Winbe; ber britte wuchs besto fraftiger und feine Kruchte reiften. Da fiel ber Beift ber Beiffagung auf ben entzudten Bfluger, er that seinen Dund auf und sprach: Ihr Boten ber Fürftin Libuffa und bes Böhmischen Bolfes, vernehmt bie Borte Primislas bes Sohnes Matha, bes ehrenfesten Ritters, bem angeweht vom Geifte ber Beiffagung fich die Rebel ber Bufunft enthullen. Den Mann ber ben Bflug regierte tuft ihr auf, die Sandhaben eures Fürstenthums zu ergreifen, ehe sein Tagewerf vollenbet war. Ach bag ber Bflug ben Ader mit Kurchen umgogen hatte bis an ben Grengftein, fo mare Bohmen ein unabhangiges Reich geblieben ju ewigen Zeiten! Run ihr die Arbeit bes Pflügers zu früh geftort habt, werben bie Grenzen eures Reichs bes Rachbars Theil und Erbe fein, und bie ferne Rachfommenschaft wird ihm anhangen in unwandelbarer Einigung. Die brei Aweige bes grunenben Stabes verheißen eurer Fürstin brei Sohne and meinen Lenben; zwei bavon werben als unreife Schöflinge zeitig babin welfen, aber ber britte wird bes Thrones Erbe sein und burch ihn wird bie Frucht fbater Entel reifen, bis ber Abler fich übers Gebirge fcwingt und im Lande niftet, doch bald bavon fleugt und wiederkehret als in sein Eigenthum. — Wenn bann bervorgeht ber Gotterfohn, ber feines Bfingers Freund ift und ihn entledigt der Stlavenketten, Afterwelt merke darauf! so wirft du dein Schickfal Denn wenn er ben Lindwurm bes Aberglaubens unter feine Sufe getreten hat, wird er seinen Arm ausstreden bem wachsenden Mond entgegen, ihn aus ben Bolten zu reißen und felbft als ein wohlthätiges Beftirn bie Belt zu erleuchten.

Die ehrwürdige Deputation ftund in stiller Berwunderung da, sie staunten den prophetischen Mann an wie die stummen Delgoben; es war als ob ein Gott aus ihm redete. Er aber wandte sich von den Abgesandten hinweg zu den Konsorten seiner mühsamen Arbeit, den beiden weißen Stieren, schierte sie vom Joch ab, entließ sie ihres Aderdienstes und gab ihnen die Freiheit, worauf sie lustig auf der grasreichen Flur hin und her sprangen, aber zusehends abzehrten, wie leichte Rebel in Lust zerstoffen und aus den Augen verschwanden. Hierauf entledigte sich Primissas seiner bäuerischen Holzschen Bolzsche und ging an

ben naben Bach fich zu reinigen, es wurden ihm toftliche Rleiber angethan, er umgurtete fich ritterlich mit bem Schwert und ließ fich die goldnen Sporen anlegen; muthig fowang er fich nun auf bas weiße Rof, welches ihn folgfam auffigen ließ. Als es nun an bem war, baß er fein bisheriges Gigenthum verlaffen wollte, gebot er ben Abgefandten, baß fie bie abgelegten Solasouhe ihm nachtragen und wohl verwahren follten, zum Wahrzeichen, bas einft ber Beringfte im Bolf gur bochften Burbe von ben Bohmen fei erhoben worden, und jum Gebachtniß, bag er und seine Rachfommenschaft ber erlangten Sobeit fich nicht überheben, sondern ihres Ursprungs eingebent ben Bauernftand, aus welchem fie hervorgezogen worben, ehren und schirmen möchten. Daber ftammte vorbem ber alte Brauch, bag ben Ronigen von Bohmen an ihrem Kronungsfefte ein Baar Holgidube vorgezeigt wurden, welcher fo lange beobachtet wurde, bis Brimislas Mannsftamm erlofden war. Der gepflanzte biseine Stab wuchs und trug Früchte, wurzelte weit umher und trieb neue Shößlinge, bag endlich bas ganze Aderfeld in einen haselwald verwandelt wurde, welches ber nachftgelegenen Dorffchaft, bie biefen Begirf mit in ihre Alur jog, ju gutem Bortheil gebieb; benn bie Gemeinbe erhielt jum Andenken diefer wundersamen Pflanzung einen Freiheitebrief von ben bohmischen Ronigen, daß fie zu feiner Schahung im Lanbe jemals mehr fteuern follte, als ein Rosel Haselnuffe, welches herrlichen Borrechts ber Sage nach die spate Racktommenschaft fich zu erfreuen hat bis auf biefen Tag \*).

Obgleich bas Freubenpferd, welches jest ben Bräutigam seiner Eigensthumerin ftolz entgegen trug, ben Winden vorzulausen schien, so ließ ihm bennoch Primislas zu Zeiten die güldnen Sporen fühlen, um es noch mehr anzutreiben; ihn dünkte ber rasche Trab nur ein Schildkrötenschritt zu sein, so heiß war sein Berlangen, die schöne Libussa, deren Gestalt nach sieben Jahren noch so neu und reizend seinen Sinnen vorschwebte, wieder von Angesschtzu su seine, nicht zu leerer Augenweibe, wie eine ausgezeichnete Anemone

<sup>\*)</sup> Aeneas Sylvius versichert, daß er biefen erneuerten Bestätigungsbrief von Karl IV. selbst gesechen: vidi inter privilegia regni litteras Caroli quarti Romanorum Imperatoris divi Sigismundi patris, in quibus — villas illius incolas — libertate donantur: nec plus tributi pendere jubentur, quam nucum illius arboris exiguam mensuram.

in ber bunten Flor eines Blumenpflegers, fonbern zum feligen Berein fleggefronter Liebe. Er bachte nur an die Myrtenfrone, welche in ber Rangorbnung ber Liebenben weit über Königsfronen prangt, und wenn er Hoheit und Liebe gegen einanber gewogen hatte, wurde bas Reich Böhmen ohne Fraulein Libuffen weit hinaufgeschnellt sein, wie ein beschnittener Dufaten auf ber Goldwage eines Bechslers.

Die Sonne neigte fich bereits jum Untergang, ale ber neue gurft triumphirend in Bizegrad eingeführt wurde. Fraulein Libuffa befand fich eben im Luftgarten, wo sie ein Körbchen reifer Pflaumen gepfluckt hatte, ba man ihr bie Antunft ihres gufunftigen Gemahls hinterbrachte. Sie ging ihm guchtige lich mit allen Dirnen bes Hofes entgegen, empfing ihn als einen von ben Göttern ihr zugeführten Brautigam, und beschattete bie Bahl ihres Bergens mit einer scheinbaren Resignation in ben Willen ber unfichtbaren Machte. Die Augen bes Sofes waren mit großer Reubegierbe auf ben Antommenden gerichtet, fie faben in ihm aber nur ben iconen ichlanken Dann. In Betracht ber außern Rörperform befanden fich mehrere Soflinge, Die fich mit ihm in Bebanken maßen und nicht begreifen konnten, warum die Gotter bie Antichambre verschmäht und nicht vielmehr aus ihrem Mittel einen rothwangigen Rampen ftatt bes braunlichen Pflügers ber jungen Fürftin jum Reichsgehülfen und Bettgenoffen auserfohren hatten; befonbers war bem Fürften Blabomir und bem Ritter Migisla abzumerten, daß fie ihren Anspruchen mit Unwillen ent-Darum lag bem Fraulein baran, bas Berf ber Botter ju rechtfertigen und tund werden zu laffen, daß Junker Primislas für ben Mangel einer glangreichen Geburt burch ein billiges Aequivalent an baarem Menschenverftanbe und Scharfsinn sei entschädigt worden. Sie hatte ein herrliches Mahl zubereiten laffen, bas bem, womit bie gaftfreie Ronigin Dibo ehemals ben frommen Aeneas bewirthete, nichts nachgab. Nachbem ber Willfommen fleißig von Mund ju Mund herumgegangen war, die Gefchente bes Freubengebers Beiterfeit und frohe Laune angefacht hatten, und ichon ein Theil ber Racht unter Scherz und Rurzweil verschwunden war, brachte fie ein Rathselfviel in Borfclag, und weil bas Errathen verborgener Dinge ohnehin ihre Sache mar, lofte fie jum Bergnugen aller Anwesenben bie Rathfel, bie auf bie Bahn gebracht murben.

Da nun bie Reihe an fie fam eins aufzugeben, berief fie ben Fürften

Bladomir, ben Ritter Mizisla und ben Junter Primislas zu fich und fprach: 3hr wadern Gefellen, jest fchidt euch an, von mir ein Rathfel ju lofen, bamit offenbar werde, wer unter euch ber Beisefte und Berftanbigfte sei. 3d habe euch allen breien eine Spenbe jugebacht aus biefem Rorbchen, von ben Bflaumen bie ich gepfludt habe in meinem Garten. Giner unter euch foll bie Salfte bavon haben und eine bruber, ber andere foll wieber bie Balfte haben und eine bruber, ber britte foll nochmals bie Salfte haben und brei bruber. So fich nun befindet, bag ber Rorb ausgeleert ift, fagt mir an, wie viel Bflaumen jest innen find? Der voreilige Ritter Mizisla maß bas Fruchtforbden mit ben Augen, und nicht ben Sinn ber Aufgabe mit bem Berftanbe, und fprach: Bas fich mit bem Gabel lofen lagt, bas unterfange ich mich wohl zu lofen; aber beine Rathfel, holdfelige Fürftin, find mir faft zu fpitig eingefabelt. Dennoch will ich nach beinem Begehr auf gut Glud einen Burf ins Blaue wagen: ich vermeine daß ein Schod Pflaumen wohlgezählt in dem Rorbe beisammen liegen. Du haft einen Fehlwurf gethan, lieber Ritter, antwortete Fraulein Libuffa. Es mußten ihrer noch einmal fo viel, ein halbmal und ein Drittel fo viel fein, als bas Rorbchen in fich faßt, und über bas noch funf hinzugezählt werben, fo maren ihrer gerade fo viel übere Schod als jest baran fehlen. Fürft Bladomir falfulirte lange und muhfam, als wenn mit der Auflofung bes Rathfels ber Poften eines General-Controleurs der Finangen mare zu erwerben gemefen, und brachte endlich bas Facit ber beruchtigten Bahl fünf und vierzig heraus. Das Fraulein fprach abermals: Benn ihrer ein Drittel, ein halbmal und ein Sechstel fo viel waren als ihrer find, fo wurden gerade fo viel über fünf und vierzig in meinem Rorbchen liegen, als jest baran fehlen.

Db nun wohl ber gemeinste Rechenmeister, ber seiner Kunft nur um ein haar breit fundiger gewesen ware, als die unbelehrte R-lenberger Rechensgilde, die Ausgabe ohne Muhe wurde entzissert haben; so ist für einen schlechten Rechner die Gabe ber Divination doch unumgänglich erforderlich, wenn er sich mit Ehren aus der Sache ziehen und nicht mit Schimpf bestehen will. Da nun dem weisen Primistas solche zum Glück verliehen war, so kostete es ihm weder Kunst noch Anstrengung, den Ausschluß des Räthsels zu sinden.

١

Bertraute Gefpielin ber himmlifden Dachte, fprach er, wer beinen hochfdwebenben Gotterfinn auszuspahen unternimmt, ber wagt es bem Abler nachzufliegen, wenn er fich in ben Bolfen verbirgt. Dennoch will ich beinem verborgenen Schwunge folgen fo weit bas Auge tragt, welchem von bir Lichtblid verliehen ift. 3ch urtheile, daß bu ber Bflaumen breißig an ber Bahl in beinem Rorbchen verborgen haft, nicht eine mehr und feine weniger. Fraulein blickte ihn freundlich an und sprach: Du spürst ben glimmenben Funken auf, ber tief in ber Asche verborgen ift, bir bammert bas Licht aus Finfterniß und Rebel hervor: bu haft mein Rathfel errathen. Darauf that fte ihr Rörbchen auf und gablte bem Fürsten Bladomir funfzehn Pflaumen in ben But, nebft einer bruber, und es blieben ihr noch vierzehn, bavon gab fie bem Ritter Migisla sieben und noch eine, und es lagen noch feche in bem Fruchtforbchen; bie Salbichied bavon theilte fie bem weifen Brimislas ju, hernach auch bie brei übrigen, und ber Rorb war ledig. Der gange Sof verwunderte fich bochlich über die arithmetische Weisheit ber schonen Libuffa und über ben Scharffinn ihres flugen Sponsen. Riemand konnte begreifen wie ber menschliche Bis auf ber einen Seite eine gemeine Babl fo rathselhaft in Borte verschränken, und auf ber anbern mit solcher Buverlässigkeit folche aus Diefer funftreichen Berborgenheit herauszuflauben vermöge. Den lebigen Rorb verlieh das Fraulein den beiden Rittern, die ihrer Liebe nicht theilhaft werben fonnten, jum Anbenten ber erloschenen Liebschaft. Daber fommt bie Gewohnheit, bag man von einem gurudgewiesenen Freier fagt, er habe von feinem Liebchen einen Rorb befommen, bis auf ben heutigen Tag.

Rachbem alles zur Hulbigung und bem Beilager in Bereitschaft war, wurden beide Feierlichkeiten mit großem Pomp vollzogen. Das bohmische Bolf hatte nun einen Herzog und die schöne Libussa einen Gemahl, beide nach bem Bunsch ihres Herzog und melches zu bewundern war, vermöge einer Wirfung der Chikane, die sonst eben nicht in dem Ruse steht, daß sie die schicklichste Unterhändlerin sei. Wenn indessen ja ein Theil von beiden der Betrogene gewesen ware, so war es wenigstens nicht die kluge Libussa, sondern das Bolk, wie das ohnehin der gewöhnliche Fall ist. Das Reich Böhmen hatte dem Namen nach einen Herzog, aber die Regierung fand sich nach wie



vor in der weiblichen Hand. Primislas war ein rechtes Muster eines folgsamen unterwürfigen Chegemahls, der seiner Herzogin weder das Hausregisment noch die Landesregierung streitig machte. Seine Gesinnungen und Bunsche sympathisirten so vollsommen mit den ihrigen, wie zwo gleichgestimmte Saiten, wovon die underührte den Ton freiwillig nachhallt, den die lautertönende anspricht. Libussa hatte aber auch nicht den stolzen eiteln Sinn der Damen, die für große Parthien gelten wollen, und den armen Wicht, dessen Gluck sie wähnen gemacht zu haben, in der Folge mit Uedermuth stets an die Holzschuhe erinnern; sondern sie ahmte der berühmten Palmyrenerin nach und herrschte wie Zenobia über ihren gutmüthigen Odenat vermöge des llebergewichts ihrer Geistestalente.

Das glüdliche Paar lebte im Genuß unwandelbarer Liebe nach der Sitte damaliger Zeit, wo der Instinkt der die Herzen verbindet so fest und dauers haft war, als der Kitt und Mörtel der die Mauern der alten Welt so unzerstörbar machte. Herzog Primislas wurde bald einer der streitbarsten Ritter seiner Zeit und der Böhmische Hof der glänzendste in Deutschland. Es zogen sich unvermerkt viel Ritter und Edle, auch eine große Volksmenge aus allen Gegenden des Reichs herbei, daß die Residenz für die Einwohner zu enge

wurde, barum beschied Libuffa ihre Amtleute ju fich und befahl ihnen, eine Stadt ju bauen an bem Orte, wo fie ben Mann finden wurden, ber in ber Mittagestunde ben weisesten Gebrauch von ben Bahnen ju machen wiffe. Sie zogen aus und fanden zu ber bestimmten Zeit einen Dann, welcher fich angelegen fein ließ einen Blod entzwei zu fagen. Sie urtheilten, bag biefer geschäftige Mann von ben Bahnen ber Sage in ber Mittageftunde einen ungleich beffern Gebrauch mache, ale ber Schmaroger von ben Bahnen feines Gebiffes an ber Tafel ber Großen, und zweifelten nicht, baß fie ben Plat gefunden hatten, ben ihnen bie Furftin jur Anlage ber neuen Stabt angewiesen hatte. Daber umzogen fie ben Raum bes Felbes mit ber Pflugschaar, ben Umfang ber Stadtmauer ju bezeichnen. Auf Befragen, mas ber Arbeitsmann aus bem zerschnittenen Bertftud zurichten wollte, antwortete er: Brah, welches in ber bohmischen Sprache eine Thurschwelle bebeutet. Darum nannte Libuffa bie neue Stadt Praha, das ift Prag, die wohlbekannte Konigsftadt an ber Mulbau in Bohmen. In ber Folge ging die Beiffagung bes Primislas, in Absicht feiner Rachkommenschaft in punktliche Erfüllung. Seine Gemablin wurde Mutter von brei Bringen, bavon zwei in ber Jugend ftarben, ber britte aber wuche heran und aus ihm fprofte ein glanzendes Ronigegeschlecht, bas auf bem bohmischen Thron Jahrhunderte bluhte.



## Liebestrene.

(Dber bas Dahrchen à la Malbrouk.)

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

nog

2. Richter in Dresben.

·

> \* \*\*

· .

·



wischen ber Leine und ber Weser war gelegen die Grafschaft Sallermund, vor Alters eine ber vornehmsten unter ben fache stifchen Grafschaften. Sie lag wie eine Perl im Golbe, ober wie bas Honigmagazin einer lieblichen Blume ringsum mit buntfarbigen Blättern geziert, mitten inne zwischen vier andern

Graficaften. Morgenwärts granzte fie mit der Grafschaft Poppenburg, abendwärts mit Schaumburg, gegen Mittag mit Spiegelberg, gegen Mitternacht mit Kalenberg. Unweit Eldagfen auf dem Burgwege, linker Hand bei dem Stei-

gergrund, fieht man noch Mauern und Gewölber, welche Ueberbleibsel find ber Ruinen bes ehemals prachtigen und festen Residenzschloffes ber Grafen von Sallermund. Um die Beit, ober nicht lange nachher, als Bergog Beinrich ber Lowe nebft feinem Reisegefährten, bem getreuen Lowen, in einer Racht ben berühmten Ritt von Balaftina nach Braunschweig auf bem Ruden eines dienstfertigen Damons gemacht hatte und frisch und wohlgemuth daselbst angelangt war, lebte ju Sallermund Graf Beinrich ber Badere nebft feiner Gemahlin Jutta von Olbenburg, welche als ein Mufter ber Tugend und Schönheit von ihren Zeitgenoffen gepriesen wurde und alle bie Talente und Bollfommenheiten vereint befaß, die der Berfaffer ber Schattenriffe in einem biden Sefte unter bie gange nieberfacfifche Gemeinbe jest lebenber beruhmten schönen und biedern Damen so weislich zu vertheilen gewußt hat. Im Besit eines solchen Rleinobs ihres Geschlechts schäpte fich Graf Heinrich mit Recht für ben glücklichsten Chegemahl unter bem Monde und liebte bie tugenbfame Jutta mit so unverbrüchlicher Treue, als Bater Abam die Mutter aller Lebenbigen in ber Unschuldswelt bes Paradieses, wo ihres Gleichen nicht mehr zu finden war. Die eble Grafin aber war ihrem herrn auch mit ber gartlichften Liebe beigethan, die fo rein und lauter war wie ein hellgeschliffenes Spiegelglas, bas feine Quedfilbermaffe im hinterhalt hat, wodurch es frember Ginbrude und Gestalten empfänglich gemacht wirb.

Alle Reigungen und Wünsche bes herrlichen Paares schmolzen in sanften Sympathien in einander, und wenn sie in den traulichen Stunden, welche die Liebe den Ergießungen des Herzens geweiht hat, einander ihre Gefühle entzdecken, entstund kein anderer Bettstreit unter ihnen, als der, ob das mannsliche oder weibliche Herz stärkerer und beständigerer Flammen fähig sei. Und wie solche idealische Kontroversen leicht ins Gebiet der Phantasie hinüber schlüpfen, so begnügten sich beide nicht an dem gegenwärtigen Liebesgenuß. Die Dauer des Lebens dunkte ihnen für den Umfang ihrer Glückseligkeit allzu kurz und stücktig; ihre liebsten Unterhaltungen betrasen gewöhnlich sentimenztalisch religiöse Betrachtungen über den Zustand der Liebenden jenseits des Grabes. Aus einem Uebermaaß weiblicher Zärtlichkeit betheuerte die Gräfin oftmals ihrem Gemahl, daß sie ohne ihn die Freuden des Himmels selbst uns

volltommen schmeden und bie Befellschaft ihres Schutengels für bie Abgeschiedenheit von ihm ihr feinen Erfat wurde leiften tonnen. Ihre religiofen Begriffe von bem gufunftigen Aufenthalte ber Seelen ichwebten zwischen Furcht und hoffnung, fie wußte nicht, ob fie ben Sammelplat gur Biebervereinigung getreuer Liebe ins Fegefeuer ober in die Borbofe bes himmels verlegen follte, auch fielen ihr bei ber jahllofen Bolfomenge im Schattenreiche noch mancherlei Zweifel über bas Zurechtfragen und Bieberfinden ein, benn es giebt nicht leicht feltsamere und verworrenere Borftellungen von ber himmlischen Sierarchie, als in bem weiblichen Lehrbegriff von ben gufunftigen Dingen. Ach, fprach bie Grafin oftmale mit gartlicher Behmuth, war's boch im Rathe ber Bachter beschloffen, bag wir beibe ju gleicher Stunde ins bunfle Grab hinuber schlummerten und unsere fo eng verflochtenen Seelen ungetrennt bem Orte ihrer gufünftigen Bestimmung zueilen möchten, bamit fie teinen Augenblid bie Bonne bes wechselseitigen Benuffes entbehren burften! Der Graf ftimmte zwar biefem Bunfche bei, boch waren feine Bermuthungen, was die gufunftige Biebervereinigung betraf, minder angstlich. Theorie nach war die bimmlische Bolizei in ganz guter Ordnung; als ein Rriegsmann verglich er ben Aufenthalt ber abgeschiebenen Seelen einem wohlgeordneten Beerlager, wo es leicht fei fich jurecht ju finden, auch schien ihm bie burch ben Unterschied ber Lebensbauer erfolgende Trennung nur einer Abwefenheit von einigen Tagen bei einer Reife über Land ahnlich ju fein, wo bie hoffnung ber Biebertehr angenehm und bie Erfüllung biefer Erwartung erfreulich fei. Er vermaß fich boch, auch in jener Belt ber Befete ber Ritterfcaft eingebent zu fein und nicht eher zu raften, bis er feine Dame wiebergefunden batte, wenn er auch ben unermegnen Raum bes himmels mehrmals burchfreugen und fie unter ungablbaren Myriaben von Schattengeftalten heraussuchen follte.

In bem Zimmer, wo biefes Gespräch vorsiel, war nach bem bamaligen Zeitgeschmad zur Berzierung ber Bertäfelung ein Tobtentanz abgebildet. Eine von biesen fürchterlichen Gruppen stellte ein zärtliches Paar vor in einer trauslichen Konversation begriffen: Freund hein trat herein und forberte das Frauslein zum Borreihen auf, ber Liebhaber ließ bei bem Anblid bes Knochenjuns

fers ben Arm, mit welchem er feine Geliebte umschloffen zu haben schien, nachlässig sinken, zog sich von ihr ab und umschlang mit dem andern eine ihm



gur Seite figende Dirne, in beren Bufen er fein Angeficht verbarg. Seht ba, lieber Gemahl, fprach bie Grafin, ein Beispiel, wie fich Mannertreue artet! So wankelmuthig liebt tein Beib. Sein Liebchen ift noch nicht erkaltet und schon ift bie heilige Flamme in bem Bergen ihres Ungetreuen verloschen. ben Gebanken unwandelbarer Liebe nimmt'fie mit aus ber Belt! Benn ihr nun einft fein Schatten mit einer andern vergesellschaftet begegnet, wird bas nicht in ben Gefilden ber Rube ihre Bufriebenheit ftoren? Diese Bee wirfte fo lebhaft auf bas empfindsame Herz ber Grafin, baß sie sich barüber in ber Seele betrübte und milbe Bahren ihre rosenfarbenen Bangen überftromten. Den frommen Gemahl rührte biefer Rummer ber lieben Schwarmerin innigft, barum troftete er fie mit freundlichen Borten. Reine Liebe, fprach er, ift feinem Bechsel unterworfen, und zwei vereinbarte Seelen vermag auch bie große Rluft nicht zu icheiben, Die zwischen himmel und Erbe befestigt ift. Ein Belübbe wie bas unfere ift auch in jenem Leben unauflosbar und foll uns unverbruchlich binden. Und bamit ihr bes Beweis und Zeugniß habt, verheiß ich euch auf mein Bewissen und bei ritterlichen Ehren, daß wenn ihr, Gott verhut's! burch ben Tob mir entnommen wurdet, fein Gedanke einer zweiten Liebe mir in den Sinn kommen foll, und eben das verseh ich mich zu euch, im Fall ich zuerft bavon scheiben follte. Ja wenn bie Wieberkehr in biefe Unterwelt nach bem Tobe noch in meiner Gewalt ift, foll mein bandenloser

Beift unfere Bunbes eingebent fein und euch beffen erinnern. Schlagt ein, geliebtes Beib, bag er burch Berg und Sand beflätigt werbe ewiglich. Diefer Borfclag paßte fo fein zu ben romantischen Begriffen, welche fich die Grafin aus ben schwankenden Lehrmeinungen von bem Buftande ber Abgeschiedenen jusammengeset hatte, baf er ihr recht aus bem Bergen genommen ichien. Sie fand großen Troft und Beruhigung in ber Affeturang ihrer Liebe in jenem Leben und entsagte bereitwillig bem gewöhnlichen Chereservat, wieber gu nehmen, wenn ber Tob nimmt. Bum Bahrzeichen biefer Cheberebung fchlang fie aus zweifarbiger Seibe, grun und schwarz, als der Farbe der Hoffnung und ber Trauer, einen unauflöslichen Liebesknoten, welches Symbol bie hoffnung andeutete, daß der überlebende Theil ben betrauerten in den Gefinnungen unveränderter Liebe wiederfinden wurde. Sie fertigte bavon ein boppeltes Eremplar, eine für ihren Gemahl, ber es als Brelofe an feine Grafen. fette band, bas andere für fich felbft, um es an bas goldne Berg zu follegen, bas fic als ein Salsgeschmeibe in ihren schönen Bufen verbarg.

Bald barauf gab Graf Beinrich feiner Ritterschaft ein herrliches Gaftmahl und trieb mit feinen Gaften viel Kurzweil und groß Freubenspiel nach seiner Gewohnheit, benn er liebte Bracht und Bergnügen. Die Sarfner und Beiger ließen fich wader horen und alles athmete in hallermund heiterkeit und Bonne. Eben wollte die gartliche Jutta am Arm ihres herrn, gum frohlichen Tanje geruftet, ben Ball eröffnen, ba langte ein Berold in ber Burg an, ber feierlich vor fich her trommeten ließ, und begehrte Gehör. Alsbald gebot ber Graf ber geräuschvollen Rurzweil Stillftanb, um zu vernehmen, was ber ernfte Mann im Baffenrode für ein Anbringen habe. Die Grafin entfarbte fich vor Furcht und Beklommenheit ihres Bergens, die Botschaft bes Berolds bunfte ihr Gulengeschrei und Rrabenruf zu fein, fie vermuthete bie Anfundis gung einer Fehbe ober eine Ausforderung jum 3weitampf für ihren lieben herrn. Doch wie ber herold eingeführt wurde und fie bas Wappen ihres Saufes an feiner Bruft erblickte, beruhigte fie fich einigermaßen. Der Botschafter aber neigte fich ehrbar gegen ben Grafen und hub seinen Spruch und Gruß also an: Graf Gerhard von Olbenburg, euer Schwäher und erbverbrüberter Bundesfreund, heischt und labet euch nach ritterlicher Sitte und

Branch hent über brei Tage, ihm zu helfen und beizustehen mit eurem starten Arm auch Roß und Mann auf einer Kriegsfahrt gegen die Stedinger, die ihm abgesagt haben. It der freundbrüderlichen Willfahrung seiner ziemlichen Bitte gewärtig, und bleibt ench dafür mit gutem Willen zu allen geliedigen Gegendiensten beigethan.

Graf heinrich bebachte fich nicht lange bem herold gewierige Autwort m ertheilen und entließ ihn wohlbeschenkt von fich. Bald barauf verließ er selbst ben Tangsaal und ber Tempel ber Freuden verwandelte fich nun mit einem Mal in eine friegerische Ruftfammer, Die fauften Barmonien ber Flotenfpieler und harfenschläger wechselten mit bem fürchterlichen Geflirr ber Baffen und das Bergnügen wurde jum Berdruß ber flinken Tangerinnen, Die auf Eroberungen bachten, burch bie Dazwischenfunft bes Berolds eben fo unangenehm und ploglich geftort, als ber große Ball zu Toulon burch die notorische Stuhlbataille\*). Die Hofbiener, bie vorher geschäftig waren Torten und Pasteten in filbernen Schüffeln und Wein in vergoldeten Pokalen aufzutragen, beeiferten fich jest bie Ruftung ihres herrn und seines Geschwabers aus ber Ruftfammer herbeizuschaffen; ber eine brachte ben geschloffenen Belm, ber andere ben ehernen Sarnisch und bie gelenken Beinschienen, ber britte trug ben ftahlernen Schild, ber vierte ben Speer und bas zweischneibige Ritterschwert. Die gartliche Jutta schmudte felbst mit gitternber Sand unter bem Beiftanb ihres Frauenzimmers ben Feberbufch auf, ber ben helm beschatten follte, roth und fdwarz, nach ben Tinkturen bes Wappens ihres Gemahle. Hierauf ließ er fich von seinem Knappen bie Ruftung anlegen, und ba die Morgenrothe anbrach, befahl er bem Stallmeifter, fein ftolggegaumtes Rriegspferd vorzu-

<sup>\*)</sup> Bei Gelegenheit einer aerostatischen Fete in Toulon hatte ein nuthwilliger Inschaner ben Einfall, statt bes mißlungenen Experiments eine Erbscholle steigen zu lassen, welche zussälligerweise einen unsovialischen Irlander auf den Kopf tras. Dieser erwiederte den Burf mit einem Gegenwurf, und weil er eben nichts anders zur Hand hatte, brauchte er dazu den Stuhl worauf er saß, und schlenderte solchen nach der Direktion hin, wo die Erdscholle herz gekommen war, der Stuhl wurde augenblicklich mit Protest zurückgeschieft, und nun slogen die Stuhle wie Schwalben in der Lust und es regnete ausgeworfene Bahne wie Schlosen. Viele Menschen und Stuhlbeine wurden zerbrochen und der große subscribirte Ball, der das Fest kronen sollte, wurde rückgängig.

führen, um mit seinem Gefolge flugs aufzusehen. Ach was für Wehklagen und Handeringen begann die schöne Gräfin, da ihr trauter Gemahl fie liebreich umarmte und ben herben Abschiedsluß auf ben reizenden Purpurmund drudte! Ihr Auge gebar Thranen, die sich mildiglich über die holdseligen Wangen

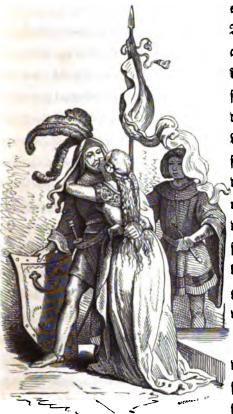

ergossen, wie die Himmelsquelle des Thaues, der in der Morgenstunde auf die blühende Flur herabträufelt. Arm in Arm geschlossen hing sie an seinen Lippen und wagte es nicht das Lebewohl, dieses schauervolle Losungswort der Trennung, auszusprechen. Bergebens suchte der Graf diese empfindsame Scene abzufürzen und sich ihren schmerzvollen Empsindungen zu entreißen; mit magnetischer Kraft zog sie ihn wieder an ihren klopsenden Busen, die ihr Geist sich gesammelt hatte und ihr Mund wieder Worte gewann:

"Abe mein trauter Gemahl! Abe bu Herzgeliebte mein! Abe zu taufendmal! Werb' balb wieber bei bir fein. Ach wann erfüllft bu bies?

Beiß das fürwahr nicht gewiß. Sag', wenn du hoffen läßt? Dent' wohl aufs Ofterfest. Ach wenn umarm ich dich? Auf Pfingsten sicherlich. Wiesbersehn macht daß man Scheiden nicht acht."—

Mit diesem wehmuthigen Abschiedsgruß trennte sich das zärtliche Chepaar; ber Graf spornte sein bepanzertes Roß aus aller Macht, um draußen in der Frühlingsflur wieder freier zu athmen; der Rummer seiner Gemahlin hatte ihm ganz das herz eingeengt. Die Gräfin aber stieg hinauf auf die Zinne des Schlosses und weinte ihrem herrn nach, so lange sie seinen Federbusch in

ber Ferne vom Helm weben sah. Darauf verschloß sie sich in ihr Gemach, fastete und kasteiete sich und that Gelübbe allen Heiligen und absonderlich dem Engel Raphael, daß er ihren Herrn geleiten möchte, wie vormals den jungen Todias, und ihn eben so wie diesen seinen Schußgenossen sicher und ohne Gessährbe in seine Heimath zurückbrächte. Die Gräfin hatte einen sehr schönen Pagen, Irwin genannt, der an Hossesten und wenn ste psiegte in die Rirche zu gehen ihr die Schleppe nachtrug, den ließ sie mit dem Grasen ziehen und band ihm ein, seinem Herrn nie von der Seite zu weichen, ihn als ein treuer Wassenträger zu begleiten, und wenn er von Kriegswuth entstammt sein Leben auss Spiel sehen würde, ihn bescheibentlich zu erinnern, um der Liebe willen auf seine Erhaltung zu denken und nicht als ein keder Glücksritter Gesahr und Abenteuer zu suchen. Irwin war des Gebotes der schönen Frau eingedenk, solgte dem Grasen wie sein Schatten, denn der wackere Held hatte gelobt den Ermahnungen des treuen Pagen Gehör zu geben, so weit es Ehre und Ritterpssicht verstatte.

Trage und zaubernd reihten fich nach ber Empfindung ber Grafin bie Tage ber Abwesenheit an einander; sie gablte jeden Stundenschlag. Die Sonne hinter die westlichen Bebirge hinabfant that's ihr wohl, benn fie vermeinte mit bem Ende jebes Tages bem Biel ihrer Bunfche um einen Schritt naher gefommen gu fein; aber ber Fortgang ber Zeit gleicht einem Schwungrabe, bas, burch ben Sauch fterblicher Bunfche angeweht, feinen fonellern Umtrieb gewinnt, boch auch in feinem gleichmäßigen Bang nicht gehemmt wird, wenn ein vorwitiger Arm in die Speichen greift es gurud zu halten. Und fo fam Oftern heran, nicht eine Stunde früher und feine fpater, ale bas Beitmaaß es verlangte, fo fehr bie gute Grafin über bie ungerechte Bogerung ber Tage fich beflagte; allein Graf Beinrich fam noch nicht gurud. gann nun eine neue Zeitrechnung von Oftern bis jum Bfingftfeft. lange Tage waren ihr noch bis bahin auszuharren, und funfzig Tage find eine Ewigfeit für ein Berg voll ungeduldigen Berlangens. Ach, feufzte fie, ber Beinftod hat noch tein Auge gewonnen, ber Bind fauft über ben burren Strauch, ber rauhe Barg hullt fich noch in feine Schneekappe ein, und bie Balber follen grunen, ber Beinftod bluben und ber Barg fein Binterfleid

ausgezogen haben, ehe mein Herr wiederkehrt! Ach Geliebter meiner Seele, wie lange weilst du ruhig unter ben Lorbeern beiner Siege, indeß ich Einsame in Bram und Sehnsucht verschmachte!

Unter diesen zärtlichen Rlagen ward bennoch aus Abend und Morgen immer ein Tag ber die Jahl von Funfzigen kleinerte, und selbst der Kummer ber Gräfin und das Schweben ihres Geistes zwischen hoffnungsvoller Erwartung und der Furcht einer nochmaligen Täuschung tödteten einen Theil der lang weilenden Zeit. Der Schnee zerstoß, die Rebe schoß, es grünte der Wald und in der Kirche wurde das veni creator intonirt, jedoch Graf Heinrich kam noch immer nicht zurück.

Traurige Ahndungen burchschauerten bie Seele ber Bekummerten, ben leichten frohen Muth, ber fonft fo gern mit Schönheit und Jugend unter einem Dace hauset, hatte die grämliche Sorge gang verscheucht, die eble Gräfin hing nur angftlichen Bebanten nach. Sie fah nicht bie fcone Ratur in ihrem reis genben Morgengewande, borte nicht bie fcmelgenben Melobien ber Nachtigall, athmete nicht die wurzhaften Bluthendufte und bie bunte Flor ihres Blumengartens hatte teinen Reis fur fie. 3hr betrübtes Auge mar unbeweglich gur Erbe gerichtet und aus bem beflommenen Bufen brangten fich laute Seufzer Ihre Jungfrauen burften es nicht magen ihr Troft einzusprechen ober fie mit Gefprächen zu unterhalten, ftill und schweigend nahmen fie aber Antheil an ben Schmerzen ihrer Bebieterin burch heiße Bahren; ober wenn ja bas tiefe Stillfdweigen unterbrochen wurde, fo gefcah es beim Morgengruß, um die bedeutsamen Traume ihrer Herrschaft auszulegen, die zuweilen nur vorbilblich burch einen ausgefallenen Bahn ober eine Schnur Bahlperlen einen Tobesfall und traurige Thranen weiffageten, juweilen geradezu zwischen Grabern und Tobtenbahren herumirrten, einen Sarg mit Schildern und Wappen behangen ober einen ftanbesmäßigen Leichenzug vorbilbeten. Es eignete fich fogar am hellen lichten Tage in bem graflichen Sause: zur Beit ber Mittagsstunde, da die Hofdirnen ihrer Frau bei der Tafel aufwarteten, gab's einen hellen Rlang im Gemach, daß die Grafin hoch vom Stuhl aufschreckte, und als man gufah was es fei, war auf bem Schenktisch ber gewöhnliche Trintbecher bes Grafen gersprungen von oben bis unten, bag er in Studen gerfiel.

Alle Anwesenden erbleichten, Bestürzung und Entsehen war auf ihren Gesichtem zu lesen, die Gräfin aber sprach: Ach daß es Gott und alle Heiligen erbarme! Das bedeutet meinen Herrn; er ist dahin, todt ist er, kalt und todt! Sie ließ sich das auch von Stund an nicht mehr ausreden und that nichts als weinen und jammern.

Den britten Tag barauf hatte fie ein sonberbares Borgefühl, bas fie fich nicht zu erklaren wußte. Gine geheime Ahnbung sagte ihr, fie wurde Botschaft von ihrem Herrn empfangen. Darum flieg fie auf ben hohen Soller



Trauer eingehüllt, und von dem runden Sute fcwebte ein langer flor bis zu des Pferdes Suf herab. Ach Irwin, lieber Page mein, rief hochbetrubt die Grafin

ihm vom hohen Söller zu, welch eine Botschaft bringst du mir, sag an wie steht's um beinen Herrn? Da erhob Irwin gar weinerlich seine Stimme: O holde zarte Frau, viel schlimm ist meine Botschaft die ich bringe, viel Thränen wird sie euren schönen Augen koften! Entreist den Blumenkranz den blonden Haaren und wandelt euer rosensarbenes Gewand in schwarzen Boy und Flor!

— Graf Heinrich ist dahin, eiskalt und todt! — D Unglücksverfünder! rief die Gräsin aus, o Botschaft voll Jammer und Herzeleid! Raum hatte sie das gesagt, so durchbebte ein kalter Schauer ihre Glieder und Schatten des Todes umnebelten alle ihre Sinne, die Anie wankten und sie sank ohnmächtig den auswartenden Dirnen in die Arme. Die ganze Grafschaft Hallermünd ertönte von lauten Trauerslagen, da die Zeitung von des Grasen Tod ins Land erscholl, welche der dumpse Ton der Sterbegloden bestätigte, und die getreuen Hosteiner nebst allen Unterthanen beweinten unverstellt den Tod ihres guten Herrn.

Unter allen Leibenschaften icheint inbeffen bas Schmerzensgefühl am menigften geneigt bas Leben ju gerftoren, absonberlich bei bem thranenreichen Befdlecht, bas allen Rummer fich fo leicht vom Bergen weint. Die tiefgebeugte Bittib unterlag also nicht ihren Schmerzen, so fehr fie auch munichte bes Leibes entledigt ju fein, bamit ihr von Sehnsucht beflügelter Beift ben geliebten Schatten ihres Gemahls noch auf bem Bege in die Ewigfeit einholen mochte. Doch biesmal war ihr Bunfch vergebens; es ware auch ungerecht gewesen, wenn ihre Seele die reigende Wohnung, welche ihr jum Aufenthalt angewiesen war, fo eilfertig hatte verlaffen wollen. Denn ein niebliches bequemes Dbbach ju verschmaben, um unter freiem himmel ju wohnen, ift eigentlich Uebermuth; ein anderes ift's, wenn jemand in einer rauchrigen ober gebrechlichen Sutte hauset, Die alle Augenblide ben Ginfturg brobt, ba ift ber Bunich zu emigriren verzeihbar. Darum wenn eine Matrone, bei ber ichon jeder Balten im Gesparre fnadt, fich nach ihrer Auflösung febnt, so ift gegen ein fo billiges Berlangen mit Grund nichts einzuwenden; aber wenn junge frifche Madden fo grabesbunftwitterlich reben, wenn irgend eine empfinbfame Saite in ihrem Behirn verstimmt ober eine Intrife gescheitert ift, so ift bas eitel Biererei. Die icone Jutta wunschte mit ihrem herrn zu fterben, wie bie Bemablin bes weisen Seneta, Die fich jur Gesellschaft mit ihm Die Abern

öffnen ließ. Da er aber früher ausgeblutet hatte und ber Tob bei ihr noch zögerte, folgte sie gutem Rath und ließ schnell zubinden, benn sie meinte, sein entflohener Geist habe bereits einen zu weiten Borsprung genommen um ihn einzuholen. Nachdem ber erste Sturm ber Leidensgefühle in einen sanften Thränenregen sich aufgelöst hatte und bas zerriffene Herz ber jungen Wittwe einige ruhige Augenblide genoß, ließ sie den treuen Irwin rufen, um ausführslichen Bericht von dem ungludlichen Geschild ihres Herrn zu vernehmen.

Sie erfuhr, daß an eben dem Tage und zu der Stunde, da es im Schlosse fich geeignet hatte, bie verbundeten Grafen gegen die Stedinger ausgezogen waren und eine harte Schlacht begonnen hatten. Graf Beinrich habe bas Loos getroffen zuerst auf die feindlichen Schaaren anzusprengen, ba habe im Schlachtgetummel eine feindliche Streitart seinen Harnisch gespalten und ein morberifcher Burffpieß barauf die Bruft burchbohrt. Unachtsamer Bube, fiel bie Grafin bem Bagen in bas Bort, gebot ich bir nicht meinen herrn feiner Liebe zu erinnern, wenn er von Siegesluft trunfen seiner vergeffen follte? Barft bu ftumm ihn zu vermahnen, ober war er taub bich zu horen? Reines von beiben, holbe Frau, erwiederte Irwin, ich habe euch noch nicht alles Bur Seite eures Bemahle ritt Graf Gerhard von Dlbenburg, euer Bruder, der Tags vorher erft wehrhaft gemacht war und nun seine Baffenprobe that. Boll Muth und Jugenbfeuer fturzte er in die feinblichen Speere und wurde umringt. Sundert Schwerter fturmten auf ihn ein, daß fein Feberbusch zerftob in garte Flaumen. Als Graf Beinrich bie Gefahr seines Schwähers inne warb, ftach er seinen Bengft an und flog ihm zu helfen. Da rief ich aus aller Macht: Gemach lieber herr! Gemach! Seib eingebent eures garten Chegemahle! Doch er achtete nicht meiner Borte, wendete fic ju feiner Ritterschaft und sprach: Drauf und bran, Rog und Dann! Dir nach! Es gilt des edeln Junglings Leben! Im Ru faß er mitten im haufen. bebeckte ben Bebrängten mit seinem blanken Schilbe, und sein mächtiger Arm mähete die dichte Lanzensaat zur Rechten und Linken, wie die Sense des Schnitters bie reifen Aehren zur Zeit ber Ernte. Graf Gerhard ftrebte fic aus bem Gewühl hervor und wurde von ben Seinen aus bem Gefecht gebracht; aber sein Erretter fiel und ward ein Raub bes Tobes. 3ch empfing seine letten Seufzer an euch, nachdem ich ihm das Bisir geöffnet hatte. Er erfannte mich und blidte mich freundlich an: Treuer Herr, treuer Anecht!



sprach er mit schwacher Stimme und reichte mir die Hand. Irwin zieh heim und vermelbe der Gräfin meinen Sterbegruß, sag' ihr, es thue nicht Roth viel um mich zu weinen und zu jammern, es bliebe bei der Abrede. Ach möchtest du bald bei mir sein, Jutta, Herzgeliebte mein! Mit diesen Worten verschied der Graf, ich sah's mit meinen Augen, wie seine reine Seele, als ein leichter Schatten gestaltet, vom Mund auf gen himmel emporschwebte, und die Sonne stund hoch im Mittag da das geschah.

Diese Erzählung wirfte heftig, wie leicht zu erachten, auf die Thranenbrusen ber gebeugten Wittib, fie wimmerte und schluchzete laut, und ihre Augen wurden von bittern gesalzenen Bahren wund. Um ihrer Gebieterin
solch erneutes Herzeleid zu sparen, hießen die Frauen ben Pagen hinausgehen,
aber die Gräfin minkte daß er bleiben sollte. Ach Irwin, lieber Page, noch

immer weiß ich nicht genug von beinem Berrn, ergable weiter ! Ift fein Leichnam im Schlachtgetummel von ben Roffen gertreten, von bem wuthenben Feinbe gerriffen, ober ehrlich, wie es einem tapfern Ritter gufteht, jur Erbe bestattet worden? Lieber Bage, fag' mir alles was bir bavon wiffend ift! Irwin trodnete feine Thranen, Die ihm theils aus Mitleid gegen Die icone Grafin, theils aus Betrübniß über ben Tob feines guten herrn von ben Baden, fcon weiß und roth wie Mild und Blut, traufelnd herab rollten, und fuhr in feiner Rebe alfo fort: Bahnet nicht, bag ber theure Ueberreft bes Leichnams von eurem Gemahl fei gertrummert ober gemighandelt worden; Die Grafen haben bas Felb behalten und einen herrlichen Sieg erfochten. Rach geenbigter Schlacht tamen fie alle heran geritten, ihren Bruber und Bunbesgenoffen ju beklagen, feinen Leichnam als eine beilige Reliquie in Empfang zu nehmen und mit großem Bomp und Leichengeprange beigusegen, bis auf bas Berg, welches ben Aerzten übergeben murbe es einzubalfamiren, benn ber eble Bunbesverein hat beschlossen es euch durch eine Ehrenbotschaft mit nachstem überbringen zu laffen. Das ganze Heer ftund mit gesenkten Fahnlein und Langen und die Ritter mit aufwarts gefehrtem Schwert in feierlicher Stille, als ber Leichenzug vorüberzog. Die Beerpaufen ließen bumpfen Sterbeflang erfchallen, und die Schalmeier schalmeiten baju ben Tobtenmarfch. Gin Marfchall jog voran mit seinem schwarzen Stabe, bem folgten vier ehrenfeste Ritter, ber erfte trug ben harnisch, ber andere ben ftablernen Schild, ber britte bas blanke Schwert, ber vierte trug nichts; er war ber Trauermann, und ging im Leibe, von tiefem Schmerz gebeugt. Alle Grafen und Ebeln folgten bem fcmarz verhüllten Sarge mit zweiundbreißig Bappen behangen und oben brauf grunte ein Lorbeerfrang. Als nun ber Leichnam ins Grab gesenkt mar und alle Leidtragenden ein Avemaria und Paternoster für die Ruhe der Seele in der Stille gebetet hatten, ging mir's burche Berg, wie die ungeschlachten Tobtengraber bie Erbe herbeihartten, bag bie ichweren Schollen mit bumpfem Betofe hinunter auf ben Sarg rollten, welches fürchterliche Geräusch einen Tobten batte auferweden mogen. Der Grabeshügel wurde mit Rafen belegt und mit brei fteinernen Areugen befest, eines jum Saupten, eines zu ben Fußen und eines in die Mitte, jum Gebachtniß, baß hier ein beutscher Belb begrasben fei\*).



Obgleich biefer ausführliche Bericht bes getreuen Irwins ben schönen Augen seiner Herrschaft wieder neue Thranen ablodte, so begnügte fie fich boch nicht baran, fondern forschte nach tausend kleinen Umftanden, welche fie genau ju wiffen begehrte, benn die Leibenben munichen immer ihre traurigen Ibeen fich vollfommner auszumalen, ber Schmerz gewährt endlich felbft ein trubfinnis ges Bergnugen und bient bem Geift zu einer Art von Unterhaltung. mußte ber Grafin bie namliche Erzählung täglich wieberholen, und fie fragte ihn bis auf die unbedeutendften Rleinigkeiten aus, jum Beispiel, wie lang und breit die Trauerschleife mar, welche die Ritter beim Leichenzuge um den linken Arm gebunden hatten, ob fie von Rrepp ober von feibenem Flor mar, ob ein Rappe jum Trauerpferd, und ein Schimmel, ein Falbe, ein Fuchs ober Tiger zum Freudenpferd gebraucht wurde, ob die Handhaben am Sarge überginnt ober überfilbert waren, und bergleichen intereffante Dinge mehr, welches ihr indeffen niemand verbenken konnte, benn die kleinste Modifikation einer Hoftrauer intereffirt ja noch jest ein ganges Bublifum oft mehr ale ber Trauerfall felbst.

<sup>\*)</sup> Die brei fteinernen Kreuze follen noch auf bem Schlachtfelbe in ber Stebinger Granzflur zu feben sein. Wie benn bergleichen Merkzeichen im Felbe haufig gefunden werden, worunter bie Bollssage gemeiniglich einen alten Gelben zu begraben pflegt.

Die Apotheker und Bundargte, benen bie Balfamirung bes grafficen Bergens anvertraut mar, brachten bamit ein volles halbes Jahr zu, weil entweder die dazu erforderlichen Spezereien in bamaliger Zeit schwer zu haben waren und aus fremben Orten mußten verschrieben werden, ober weil et bei ber Beilgunft Bertommens ift mit ihren Operationen, wenn fie Ausbeute geben, gar bebachtlich ju Berfe ju geben. Dagegen mar bas Berg auch fo föftlich parfumirt, bag bie Urne, in welche es eingeschloffen war, mit gutem Bug ale ein Potpourri auf eine Ronfole hatte gestellt werben tonnen. Die wehmuthevolle Bittme machte indeffen von biefer heiligen Reliquie keinen fo eiteln Gebrauch, fie ließ in bem Luftgarten ein prachtiges Monument von Alabafter und malichem Marmor errichten, auf beffen Gipfel die Bilbfaule bes Grafen in voller Ruftung, wie er zu Felbe gezogen mar, hoch emporragte. Thränenweiden und hohe Balfampappeln überschatteten dieses Grabmal, sie pflanzte viel Zasmin und Rosmarin rings um ben Fuß beffelben und feste die Reliquie ihres Gemahls in bem porphyrnen Behaltniß, welches fie taglich mit frifchen Blumen umfranzte, in eine Salle beffelben. Oft einfam trauernd, oft von dem treuen Bagen begleitet, der ihr den Bericht von dem Sinscheiden bes Grafen und ben Begrabnigceremonien wiederholen mußte, faß fie ftundenlang in bem Beiligthum ber Liebestreue, balb ichweigend und horchfam, balb in falter melancholischer Rube, balb ju marmern Gefühlen gestimmt, mit Schmerz und Thranen übergoffen. Buweilen ftromten ihre Empfindungen in Borte über, und von ihren melobischen Lippen ertonte biese Tobtenflage:

Wenn du geliebter Schatten noch ben edelften Theil beines irdischen Leibes umschwebest, ben dieser Aschenkrug verschließt, und ein unbemerkter Zeuge bist der Thranen treuer Liebe, so verbirg dich nicht dem Weibe deines herzens, das nach dem Troste beines unsichtbaren Genusses mit heißer Sehnsfucht ringt.

Laß mich durch ein sinnliches Merkzeichen beine Gegenwart fühlen, fächle als ein liebkosender Hauch des Zephyrs diesen ausgeweinten Augen fanfte Ruhlung zu, oder rausche feierlich an den Marmorwänden dieser Grotte zum hohen Dom hinauf, daß die runde Wölbung wiederhalle. Wandle in leichten Dunft gehüllt vor mir vorüber, daß mein Ohr den gewohnten Gang beines männlichen Fußtritts vernehme, oder mein Auge aus dem Anblick beiner Gestalt noch einmal Wonne trinke. — —

Ach Schweigen bes Tobes und Stille des Grabes ift um mich her! Rein Luftchen weht, tein Blättlein rauscht, es regt fich kein Obemzug, kein Hauch bes Lebens!

Der unermeffene Raum des himmels und der Erde trennt mich von dir! Jenseit senes funkelnden Sternes wandelt dein unsterdlicher Geist, nicht mehr meiner eingedenk! hört meine Rlagen nicht, zählt meine Thränen nicht, blickt nicht mit sanfter Wehmuth auf meinen Schmerz herab.

Beh mir! Ein schwarz Berhangniß zerreißt bas eherne Band unserer Belobung! Du fliehst mich, Bankelmuthiger! steigst mit leichtem, frohem Ruthe über bas blaue Luftgefilde hinaus. Ich Elende aber lebe, bin an bie träge Erbe gekettet und kann bir nicht folgen!

Ach ich habe ihn verloren, auf ewig verloren, ben Mann, ben meine Seele liebte! Sein Geist kehrt nicht hernieber, durch ein Merkeichen mir den Trost zu gewähren, daß die Fadel seiner Liebe an den Schwellen der Ewigkeit nicht verloschen sei.

Hort meine Klagen ihr Balber, und bu Felsenkind, getreuer Bieberhall, verfünde sie ben fernen Auen und ben fanftrieselnden Quellen. — Ich habe meinen Gemahl verloren, auf ewig verloren!

Rage unauslöschlicher Schmerz an diesem kummervollen Herzen und verzehre mein Leben, daß mein Gebein das Grab empfange, mein gequalter Schatten in den Wohnungen der Unsterblichkeit ihm begegne, und wenn er ihn ohne Liebe findet, eine Ewigfeit durchtraure!

Gin ganzes Jahr besuchte die hochbetrübte Wittwe das Monument Tag vor Tag und überließ sich ganz ben schwärmerischen Eingebungen ihres herzens. Sie nährte noch immer eine geheime Hoffnung, daß die Liebe den Geist ihres Gemahls aus dem Schooß der Wonne auf einen Augenblid in die Unterwelt zurüdführen wurde, um durch ein Anzeichen sie von seiner unwanzbelbaren Treue zu vergewissern. Jedesmal wiederholte sie die Todtenklage, um ihn an der Urne mit neuen Thränen zu beweinen. Dieses ausnehmende

Beispiel der Liebestreue machte die ganze Nachbarschaft rege; alle Wittwen, so weit das Gerücht von der treuen Jutta von Hallermund erscholl, bequemten sich den bereits verziehenen Raub des Todes wohlstandshalber zu erneuern, und mancher längst vergessener Chefonsort kam dadurch wieder in gutes Andensen. Selbst die Liebenden gingen an dem Mausoleum ihr schönes Bundnis ein, glaubten solches dadurch sester und seierlicher zu machen, und ganze Schaaren Minnesinger und empfindsamer Mädchen versammelten sich an schonen mondhellen Abenden daselbst und sangen die Liebe Graf Heinrichs des Wadern und der treuen Jutta von Hallermund. Bon den hochgegipfelten

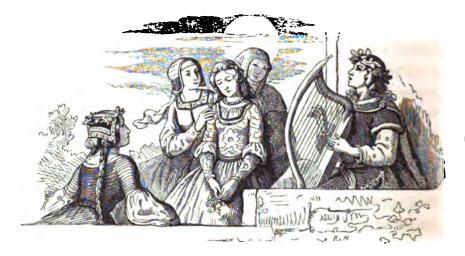

Balfampappeln aber mifchte bie Rachtigall ihre gartlichen Liebestlagen in biefe melobifchen Gefange mit ein.

Gleichwohl scheinen die allegorischen Kopfe ber Dichter und Bildner ihre Symbole auf sichere Ersahrung gegründet zu haben, wenn sie mit Borbebacht die Hoffnung auf einen Anker stüßen, die Standhaftigkeit an eine Saule lehnen und den gewaltsamen Leidenschaften die vollwangigen Sturmwinde oder die aufgethürmten Meereswogen als Erponenten ihrer bildlichen Darskellungen zuordnen. Der hartnädigste Sturm ermüdet endlich und das wosgende Meer gewinnt seine Spiegelsläche wieder. Gleichergestalt ebnet sich in der Seele der bewegsame Umtrieb der Ideen und der lange Athemzug der Leidenschaften ermattet; die dustern Wolken verschwinden, der Horizont klärt

fic wieber auf und bie Abspetten beuten auf Sonnenschein und trodne Bitterung. Rach Berlauf eines Jahres erscholl die bange Tobienklage ber gartlichen Jutta weber fo laut noch so oft als vorher aus ber Halle bes Monuments; fie biepenfirte fich von ber täglichen Ballfahrt bahin bei fchlechtem Better ober ber entfernteften Ahnbung eines rheumatischen Bufalls, ober einer anbern Berbinderniß, und wenn fie feinen Borwand batte ihrer Observang auszuweichen, fo ging fie fo gleichmuthig jum Grabmal, wie eine Ronne in bie Retten, mehr aus Gewohnheit, als aus Antrieb einer gelobten Bflicht Onuge zu leiften. Die Augen verweigerten ihr bie Thranen und die Bruft bas Stöhnen, und wenn fich ja noch ein erpreßter Seufzer bavon lobrif, fo war's nur fcmacher Rachall bes vormaligen Gefühls; ober wenn er unwillführlicher Ausbruch einer Empfindung mar, fo hatte er doch feine Beziehung auf bie Urne, und die getreue Jutta errothete, ihr Berg zu befragen wohin er gemeint fei. Sie ftund inbeffen gang von bem fcmarmerischen Bebanken ab, ben Beift ihres Gemahls burch eine Tobtenflage in bie Rorperwelt gurudzujaubern, um ihm eine neue Befidtigung bes geheimen Artifels ihrer Cheberedung abzufordern.

Kurz bie gute Grafin fand nach genommener Rücksprache mit ihrem herzen, was bei einer jungen Wittwe eben kein ungewöhnlicher Fall ift, daß eine Beränderung damit vorgegangen sei und der Planet, unter dessen Einstuß es disher gestanden, sich zum Untergange geneigt habe, indem ein anderer hoch am Horizont heranstieg, der seine anziehende Kraft daran äußerte. Der sewarzäugige Irwin hatte, ohne es zu wissen, diese Revolution bewirkt. Obgleich seine Funktion eigentlich nur darin bestund, vor seiner Herrschaft herzugehen, wenn die Thür eines Gemachs aufzuthun war, und ihr zu folgen, wenn sie sich die Schleppe nachtragen ließ, so hatte er seit dem Ableben seines herrn noch das Rebengeschäft, demselben wöchentlich einigemal zu parentiren, und er besaß eine Wohlredenheit, wenn er den Bericht von den letzen Stunden des Grafen der trauervollen Jutta wiederholen mußte, daß sie nie müde wurde ihn zu hören. Immer siel ihm noch eine kleine Anekote ein, deren er disher sich nicht erinnert hatte, er ergänzte nicht nur den Bericht von dem was der Graf zulest noch gesagt und gethan, sondern auch was er in den Augenblicken

Da die Seele von ihm schied gedacht zu haben schien. Er kommentirte jede Bewegung, jede Miene des Sterbenden, die er beobachtet haben wollte, und wußte etwas Schmeichelhaftes für die Gräfin daraus zu folgern. Bald betheuerte er, aus seinen Augen gelesen zu haben, daß ihre reizende Gestalt, da schon Tod und Leben kampste, ihm noch vorgeschwebt habe; bald außerte er den Wunsch, daß der entstohene Geist den unnachahmlichen Reiz ihrer edlen Schmerzen möchte beobachtet und das Wonnegefühl empfunden haben, ihre schwerzen möchte beobachtet und das Wonnegefühl empfunden haben, ihre schwerzen möchte beobachtet und das Wonnegefühl empfunden haben, ihre schwerzen weggefüßt zu haben; bald pries er das Glück eines Ritters, von so holden Augen beweint zu werden, wenn er auf der Bahn der Ehre sein Leben verliere, und vermaß sich hoch, daß für eine einzige so köstliche Jähre sein eignes Leben dahin zu geben er für Gewinn halten würde.

Anfangs, ba ber Schmerz noch neu war, achtete bie Grafin diefe Reben nicht viel, nachher fand sie gleichwohl ein unschuldiges Wohlgefallen baran, und endlich thaten ihr diese Schmeicheleien so wohl, daß sie den Panegyristen durch die Erhöhung ihrer Reize vermöge der Anordnung des Pupes gestiffentlich dazu aufzufordern schien. Db sie gleich in der herben Todtenklage den Schmerz herbeigerusen hatte an ihrer Gestalt zu zehren, so war doch der vershaßte Zerstörer aller blühenden Reize zu bescheiden ihr diesen traurigen Dienst zu leisten. Das schmachtende Augenpaar harmonirte so sein mit dem sanstrosigen Kolorit der Wangen, und des Busens wogender Schwanenglanz



fontrastirte so lieblich mit bem schwarzen Trauerfleibe, daß ein un= widerstehlicher Zauber ihre Bohl= gestalt umfloß; benn nach bem Urtheil ber Kenner thut eine in Halbschatten gestellte Schönheit oft größere Wirfung, als wenn sie in vollem Lichte glänzt. Der lüsterne Irwin müßte feine Augen gehabt haben, ober fein Page gewesen sein, wenn er bei bem Anblick so

vieler Reize unempfinblich geblieben ware, er hatte ben Schmetterlingeglauben, jebe Blume fei für ihn gewachsen, es galt ihm gleich, ob fie in einem umgaunten Luftgarten ober als eine Felbblume auf ber Biefe blubte; vermoge seiner buntfarbigen Schwingen meinte er fei es ihm vergonnt, fich über Baun und Mauer gu heben. Die Ehrerbietung, die er feiner Gebieterin fculbig war, hielt seine Leibenschaft gwar in ben Schranten seines Bergens eingekerfert, aber fein Errothen, wenn ihr Auge bem feinigen begegnete, bas Streben aus jedem Binte ihren Billen ju errathen, Die Gefliffenheit folchen ju erfüllen, und bas Berlangen wenn fie fich mit ihm unterhielt ihr ftets was angenehmes zu fagen, veroffenbarten genugfam, biefe ungewöhnliche Anhanglichfeit an feine Herrschaft habe eine andere Bewegurfache als angelobte Pflicht, und die Grafin errieth bas Geheimnis ohne Muhe vermoge bes ihrem Gefolecht gewöhnlichen bermeneutischen Scharffinnes in Bergensangelegenheiten. Diefe Entbedung migbehagte ihr fo wenig, bag fie bie ftumme Intrife, wobei es nie zu einer wortlichen Explifation fam, zur unschuldigen Beschäftigung bes herzens, weil eine junge Bittwe boch nicht immer wie eine Turteltaube um ben verlorenen Batten girren und klagen fann, ju unterhalten fuchte. Doch ber genährte Funke fand in ihrem Bergen so viel Zunder, baß er bald jur lichten Flamme aufloberte. Der schlaue Irwin bemerkte mit geheimer Freude bie gartlichen Gefinnungen feiner Gebieterin, und was er vorher feiner Bhantafie nicht erlaubt hatte ihm vorzuträumen, wurde jest eine ernsthafte Beschäftigung feiner Ueberlegung, und feine Pagenbreiftigfeit schmeichelte ihm mit ber Soffnung, bereinft wohl gar ber Gemahl feiner Berrichaft zu werben. Das erfte Gefühl ber Liebe fachte biefen Gebanten fo in feinem lufternen Bergen auf, bag er fich ju einem Bageftud entschloß, sein Blud aufe bochte m treiben.

Einsmals als er die Gräfin zum Monument begleitet, von den Gefühlen der Zärtlichkeit im allgemeinen lange mit ihr gefoset hatte und aus ihren Bliden und Gebehrden wohl verstund, was für eine Ruhanwendung sie von dieser philosophischen Abhandlung in ihren Gedanken machte, kam er mit einem schnellen Uebergange auf das Thema, worauf er sich zubereitet hatte. Edle Frau, hub er seine Rede an, auf der Welt hat der Mensch keine bleibende

Stätte und alles Ding hat seine Zeit, das hab' ich reistich bei mir erwogen, barum begehr ich von euch meinen ehrlichen Abschied, benn es bedünket mich Zeit zu sein, daß ich nun nach dem Beispiel meiner Ahnen zu Wehr und Waffen greise, sintemal ich die Kinderschuhe vertreten habe und forthin es nicht mehr mir ziemen will, einer Dame die Schleppe nachzutragen. Ach guter Irwin, gegenredete die Gräfin, wie kommt dir so plöslich zu Sinne, aus meinem Dienst zu sichen? Hab' ich dich nicht ehrlich als meinen Diener gehalten und dir alle Lieb und Gunst bewiesen, die einer frommen Herrschaft gegen ihr Gesinde zustehet? Sag an, was irrt dich? Was treibt dich von mir zu ziehen?

## Irmin.

ch mich qualet vies und das, Drückt mich, weiß selbst nicht was, Dualt mich Seelenpein, Enget das herz mir ein, Muß in die weite Welt, Rasch über Thal über Feld, Ob schon sonst keinerwärts, Wonach verlangt mein herz, Als hier in hallermand Ich seh' und find.

Die Gräfin ließ sich die Qual des guten Irwin gar sehr zu Herzen gehen, ob sie gleich über seinen Zustand mehr Freude als Mitleiden empfand, sie wünschte nur eine deutlichere Erklärung von ihm, darum forschte sie weiter: Bas beunruhigt dein Gemuth? Ist's Durft nach Ehre und der Ritterwürde, oder Ueberdruß an der Einförmigkeit dieses Bitthums, oder Rizel jugendlichen Uebermuthes? oder ist ein Funke der betrüglichen Leidenschaft in deiner Brust entglommen, der dich bangt und qualt? Sag's frei heraus, was für ein Sturm in beiner Seele braust?

Er.

hr wollt es so, es sei! Mich brückt bie Liverei. Hab lang genug gedient für Knecht, Und sehne mich nach herrenrecht. Bas hilft mirs, daß die Kose blüht, Und bort die eble Traube glüht? Hab ich bavon Rug und Genuß, Benn ich sie sehn und missen nuß?

Die Grafin begriff vollfommen ben Sinn biefer Borte und fah wohl ein, welche Soffnung und Buniche Irwin in seinem Bufen nahrte, die er feiner Bebieterin in ber Qualität eines Ganymeds beutlicher zu offenbaren fich fdeuete. Sie wunschte biefe Soffnung ju unterhalten, ohne bie Befete bes Boblftandes babei zu übertreten, barum trug fie ihren Gebehrben auf bas erfte auszurichten, und ihrem Munde bas zweite zu bewirken. Sie schlug die Augen etwas verschämt zur Erbe nieder, zupfte eine Banbschleife zurechte und sprach mit fanftem Errothen: Die Rose blubt und die Traube reift, unbefummert, welcher Busen ftrebt fich mit jener zu schmuden und welchem Gaum wach dieser luftet. Ihnen genüget ben Geruch zu erquiden und bas Auge zu agoben, ben Berftanbigen erfreuet ihr Anblid und er geht mit Entzuden vorüber. Der Unverständige streckt seine Hand aus, eine Traube zu erreichen, die er nicht erlangen fann, ober eine Rose zu pflücken, beren Dornen ihn ver-Diese allegorische Sentenz aus bem Munde ber schönen Bittme enthielt für ben raschen Irwin weniger Troft, als ber pathognomische Ausbrud ihrer Gebehrben. Der breifte Bage fcwieg, er feufzete, fah trubfinnig vor sich hin zur Erbe und seine Herrschaft war so gefällig, diese bedeutsame Vantomime nachzuahmen. Doch wenig Tage barauf war der Junker stattlich ausgerüstet, die Grafin ließ ihn wehrhaft machen, er schwang sich auf bas Leibroß seines erbleichten Herrn und jog mit frohem Muthe zur ersten Ritterfahrt bavon.

Die Abwesenheit war seiner Herzensangelegenheit eher forberlich als nachtheilig. Die Grafin empfand balb Langeweile in ihrem einsamen Wit-

Stätte und alles Ding hat seine Zeit, das hab' ich reislich bei mir erwogen, darum begehr ich von euch meinen ehrlichen Abschied, denn es bedünket mich Zeit zu sein, daß ich nun nach dem Beispiel meiner Ahnen zu Wehr und Wassen greise, sintemal ich die Kinderschuhe vertreten habe und forthin es nicht mehr mir ziemen will, einer Dame die Schleppe nachzutragen. Ach guter Irwin, gegenredete die Gräfin, wie kommt dir so plößlich zu Sinne, aus meinem Dienst zu scheiden? Hab' ich dich nicht ehrlich als meinen Diener gehalten und dir alle Lieb und Gunst bewiesen, die einer frommen Herrschaft gegen ihr Gesinde zustehet? Sag an, was irrt dich? Was treibt dich von mir zu ziehen?

Brwin.

ch mich qualet bies und das,
Drückt mich, weiß selbst nicht was,
Dualt mich Seelenpein,
Enget das herz mir ein,
Muß in die weite Welt,
Rasch über Thal über Feld,
Ob schon sonst keinerwarts,
Wonach verlangt mein herz,
Als hier in hallermand
Ich seh' und find.

Die Gräfin ließ sich die Qual des guten Irwin gar sehr zu Herzen gehen, ob sie gleich über seinen Zustand mehr Freude als Mitleiden empfand, sie wünschte nur eine deutlichere Erklärung von ihm, darum sorschte sie weiter: Bas beunruhigt dein Gemüth? Ist's Durft nach Ehre und der Ritterwürde, oder Ueberdruß an der Einförmigkeit dieses Witthums, oder Rizel jugendslichen Uebermuthes? oder ist ein Funke der betrüglichen Leidenschaft in deiner Bruft entglommen, der dich bangt und qualt? Sag's frei herqus, was für ein Sturm in deiner Seele braust?

Er.

hr wellt es so, es sei! Mich brückt die Liverei. Hab lang genug gedient für Knecht, Und sehne mich nach Herrenrecht. Was hilft mirs, daß die Rose blüht, Und bort die eble Traube glüht? Hab ich davon Rut und Genuß, Wenn ich sie sehn und missen muß?

Die Grafin begriff vollfommen ben Sinn biefer Worte und fah wohl ein, welche hoffnung und Bunfche Irwin in seinem Busen nahrte, die er feiner Bebieterin in ber Qualität eines Banymeds beutlicher zu offenbaren fich scheuete. Sie wunschte biese hoffnung ju unterhalten, ohne bie Gesete bes Bohlftandes babei zu übertreten, barum trug fie ihren Gebehrben auf bas erfte auszurichten, und ihrem Munde bas zweite zu bewirfen. Sie schlug bie Augen etwas verschamt jur Erbe nieber, jupfte eine Banbichleife jurechte und fprach mit fanftem Errothen: Die Rose bluht und die Traube reift, unbefummert, welcher Bufen ftrebt fich mit jener zu fcmuden und welchem Gaum nach biefer luftet. Ihnen genuget ben Geruch ju erquiden und bas Auge ju ergögen, ben Berftanbigen erfreuet ihr Anblid und er geht mit Entzuden vorüber. Der Unverständige streckt seine Hand aus, eine Traube zu erreichen, bie er nicht erlangen fann, ober eine Rose zu pflüden, beren Dornen ihn verwunden. Diese allegorische Sentenz aus bem Munde ber schonen Bittwe enthielt für ben raschen Irwin weniger Troft, als ber pathognomische Ausdrud ihrer Gebehrben. Der breifte Page schwieg, er seufzete, sah trubfinnig vor fich hin zur Erbe und seine Herrschaft war so gefällig, diese bedeutsame Bantomime nachzuahmen. Doch wenig Tage barauf war der Junker stattlich : ausgerüftet, Die Grafin ließ ihn wehrhaft machen, er schwang fich auf bas Leibroß feines erbleichten Herrn und jog mit frohem Muthe zur ersten Ritterfahrt davon.

Die Abwesenheit war seiner Herzenbangelegenheit eher förberlich als nachtheilig. Die Gräfin empfand balb Langeweile in ihrem einsamen Wit-

thum, ba ber theilnehmenbe Zeuge ihrer Tobtenklage nicht mehr vorhanden war. 3hr Schmerz fand feine Rahrung mehr, ganz andere Gebanten beschäftigten jest ihre Seele, fie bachte mit Ernft barauf, ben ehemals so fest verschlungenen Liebestnoten aufzulosen, und weil fie viel auf finnbilbliche Deutung hielt, fo fiel ihr ein zur angenehmen Zeitfurgung einen Berfuch zu machen, ob bie Sache möglich und thunlich fei. In einer einsamen Stunde öffnete fie bas goldne Berg welches fie im Bufen trug und nahm bas barin verwahrte Dotument ber Liebestreue heraus, befah es lange, ben Bang bes verborgenen Gewindes auszuspähen und bie Faben gemachsam auseinander ju wirren. Ihr funstreicher Finger war so geschäftig bei biefer Arbeit, baß es ihr wirklich gelang die außern Schleifen ju lofen; aber bem innern Rern war durch alle Runft und Dube nichts abzugewinnen. Ihre Geduld ermubete endlich, und um ihr Geschäfte boch nicht unvollendet ju laffen, nahm fie bie wirkfame Scheere zu Sulfe, die ihr eben ben Dienft that, ben bas Schwert bes großen Alexanders bei Auflösung bes Gorbischen Anotens geleiftet hatte, und nun war gegen bie Doglichkeit, einen fest verschlungenen Liebesknoten aufzulofen, nichts mehr einzuwenden.

Rach bem Begriff ber guten Gräfin hätte ihr nun billig das Recht gebührt, alsbald einen neuen Knoten zu schürzen und in ihr goldnes Amulet zu
verbergen, da der erste nicht mehr vorhanden war; doch ein beunruhigender
Zweisel begegnete ihr recht zur ungelegensten Zeit, da sie eben im Begriff war
die Hand ans Werf zu legen. Ein Liebesknoten, sprach sie zu sich selbst, ist
doch eigentlich nur ein Sinnbild irdischer Verbindung, und ein solches Band
ist leicht zu lösen, der Tod hat mit seiner Sichel das ja bereits schon gethan,
was die Scheere nachgeahmt hat. Aber mit dem Gelübbe für die andere
Welt hat es vielleicht nicht gleiche Bewandtnis. Wie könnte ich mit einem
getheilten Herzen eine Ewigkeit ausharren, unter immerwährenden Borwürsen
zweier Theilhaber, deren jeder zu dem Ganzen berechtiget zu sein glaubte?
Diese Berlegenheit machte sie viel Tage lang mißmuthig und traurig, und
weil sie sich in einer solchen Gewissenssache nicht zu rathen wußte, beschloß sie
einem ehrwürdigen Herrn, dem sie eine genauere Bekanntschaft mit himmlischen
Dingen als sich selbst zutraute, ihr Anliegen vorzutragen.



Der Probft ju Elbagfen ftund in bem Rufe eines frommen und tiefgelehrten Mannes, ber bie fpigig= ften Fragen, bie intellektuelle Welt betreffend, mit icolaftifder Beisheit aufzulofen wußte. Denn mas ift spigiger als eine Rahnabel? Und gleichwohl wußte ber feraphische Pralat zu fagen, wie viel himmli= fce Beifter auf Diefem Ruhepuntt Plat nehmen fonnten. Warum sollte er nicht auch von den himmlifchen Matrimonial : Gerechtsamen Ausfunft geben tonnen? Die Grafin ließ anspannen und fuhr mit geangftigtem Bergen zu bem weisen Bra-Ehrmurbiger Berr! fprach fie, mich treibt ein sonderbar Anlie-

gen zu euch, welches ich euch wohl eröffnen möchte, so ihr mir Rath und Belehrung ertheilen wollet! Der Probst zu Elbagsen war bei aller philosophischen Grübelei bem schönen Geschlecht nicht abhold und tröstete gern die Damen, bie sich in ihren Kümmernissen an ihn wendeten, insonderheit wenn sie jung und schön waren. Was beunruhiget euer edles Herz, tugendsame Frau? frug er. Offenbart mir euren geheimen Kummer, daß ich euch mit himmlischem Trost erquicke. Ein unbedachtsames Gelübde, antwortete sie, das mir die Liebe abgezwungen hat, macht mir Kummer: ich habe verheißen, das Band der Ehe mit meinem Gemahl jenseits des Grabes zu erneuern und es zu bestätigen ewiglich. Aber ist ein junges Weib im Lenz des Lebens wohl Weisterin ihres Herzens? Soll ich meine Jugendzeit als Wittwe einsam vertrauern, um einer Hoffnung entgegen zu harren, von der ich nicht weiß ob sie zu gewähren stehet? Belehret mich, ehrwürdiger Pater, ob die Liebenden sich einst wieder in Liebe begegnen, oder ob alles was aus Erden gebunden ist in jenem Leben

wenn fich bie Sache von felbft veroffenbaret, bag fich zwischen ber Grafin und bem feinen Ritter eine Liebe entsponnen habe, welche ber Altar beftatigen wurde. 3mar hatten fie noch vor Rurgem hundert gegen eine gewettet, bag Die treue Jutta fich nicht wieder vermählen wurde; aber nun hatten fie bie Wette gern umgefehrt, wenn Jemand ju finden gewesen mare, ber fie hatte eingeben mogen. Indem die vier umliegenden Graffchaften die Lehre von bet Möglichfeit und Birflichfeit einer zweiten Liebe ber Grafin von Sallermund mit metaphyfischem Tieffinn erörterten, war Ritter Irwin barauf bebacht, fic feiner Liebesbeute ju verfichern und baburch ber gangen Kontrovers ein Enbe ju machen. Er magte auf bem Bittig ber Liebe ben fuhnen Flug, fich ju feiner vormaligen Berrichaft ju erheben und ungescheut um fie zu werben. Die wankelmuthige Jutta hatte ben erften Schritt bereits gethan, ihrer Gelubbe fic au entschlagen, ber aweite koftete ihr weniger, auch ihres Stanbes au vergeffen und eine Staffel von der Ehrenbuhne des Ranges abwarts zu fteigen, das Urtheil ber großen Welt zu verschmähen und ben Trieben ihres Bergens nachjugeben. Sie fam bem Gludlichen auf halbem Wege herablaffend entgegen, erhörte feine Buniche und ichloß mit ihm ben gartlichen Liebesverein, welchem nichts mangelte als die priefterliche Benedittion, die ber gefällige Brobft gu Elbagien ben Berlobten zu ertheilen bereit und willig mar. Alles Rafenrumpfen ber graflichen Sippschaft war nun vergebliche Grimaffe, bie Anftalten jum Beilager wurden mit großem Bomp gemacht, und bie reiche Braut beeiferte fich an ihrem zweiten Sochzeitfefte burch Pracht und Glang bas zu erfeten, was ihm an Burbe gebrach.

Ungefähr einen Mondenwechsel vor Bollziehung dieser Feierlichkeit lustwandelte die schöne Braut am Arm ihres geliebten Ritters eines Abends noch
ganz spät in dem Lustgarten, um ihn zu belehren, daß für ihn die Rose blühe
und die Traube reise. Unter dem Gestüster traulicher Gespräche hatte das
liebende Paar nicht acht auf den Weg den sie genommen hatten, der Zusall
führte sie unvermerkt in die Gegend des Monuments, das in einsamer Stille
ganz verlassen stund, da es die Gräfin seit langer Zeit nicht mehr befuchte.
Der Mond beleuchtete die Vorderseite desselben mit vollem Lichte und die
schauerliche Mitternachtsunde machte diesen Anblid recht seierlich. Bon unge-

fähr hob die Neuverlobte die Augen auf, ihr Blid traf auf die Bilbfäule oben auf dem Dom des Grabmahls. Da kams ihr vor, als wenn der kalte Mars mor Leben und Wärme empfing wie das Meisterstüd Pygmalions, welches der Enthusiasmus des Künstlers beseelte. Das Standbild schien sich zu regen, es erhob die rechte Hand und bildete den Ausdrud einer Warnung oder



Drohung vor. Ein banger Schauer burchbebte bas Herz ber Bundbrüchigen bei diesem Bundergesicht, sie schreckte zurud, that einen lauten Schrei und verbarg ihr Haupt in des Ritters Busen. Irwin bestürzte, wußte nicht was diese ängstliche Gebehrdung veranlaßte. Woher das Jagen und Beben eurer zarten Glieder, geliebte Gräfin? redete er sie an; fürchtet nichts, ihr seid in meinen Armen, die euch für aller Gesahr schüben, so lange dieses Herz in meinem Busen schlägt. Ach Irwin, trauter Ritter, lispelte die Erschrockene mit zagender Stimme, sehet ihr nicht, wie das Standbild auf dem Grabmahl sürchterlich winket und mit ausgehobener Rechte mich bedroht? Hinweg von

biesem grausenvollen Ort, wo mich Schreden bes Tobes umringen! Dem verliebten Ritter tam biefe Bifion jest fehr ungelegen, barum bemuhte er fich folche alsbald wegguraifonniren. Ift's nichts mehr als biefes Gautelfpiel ber Phantafie, fprach er, was euch beunruhiget, fo laffet euren Rummer schwinden. Ein schwankender Schatten ber hohen Ulme, welche ein Luftchen gebeuget, und ber bleiche Strahl bes einfallenden Mondenlichts hat euer Auge getäuscht, und aus biefer Difchung bes Schatten und Lichts hat eure icopferische Imagination ein Schrechbild zusammen gebaut, welches ber melancholische Eindruck ber Mitternachtftunde vollendet hat. Mit nichten! verfeste bie Grafin, mein Auge hat mich nicht betrogen; bie Bilbfaule hat fich geregt und mich bedrauet meiner Gelübbe eingebent ju fein. Ach Irwin, lieber Irwin! ich fann und barf bie Deinige nicht werben. Diese Rebe fiel wie ein erstidenber Schwaben auf Irwins Berg, benahm ihm Leben und Athem und bas Wort erftarb auf seiner Bunge. Er simulirte bie gange Racht, wie er ber schonen Jutta ben dimarifden Bebanten entreißen möchte, und ba er mit feinem Sinnen und Forschen nicht fand mas er suchte, saß er fruh auf und ritt zum klugen Danne, bem weisen Probst zu Elbagien, fich biefes fritischen Umftande halber Raths gu erholen, benn er wußte felbst eigentlich nicht was er von ber fonderbaren Biston, auf beren Buverläffigfeit die Grafin beharrte, benten follte. Er trug ihm fein bangliches Anliegen vor, und ber Brobft, als ber hellfte Ropf feiner Beit, urtheilte bavon gar vernunftig, bag bie Erscheinung nichts als Betrug ber Sinnen fei, machte fich auf und gog mit nach Sallermund gur Grafin, fie zufrieden zu ftellen. Rummert euch nicht, eble Frau, um bie Tobten, fagte er ihr; die Todten fummern fich ja auch nicht um die Lebendigen. Tobe hort alle Berbindung auf, welche die Liebe auf Erben geschloffen hat. Ich bin gewiß, wenn anders euer Gemahl aus ben Fenftern bes Simmels auf euch herabschauen fann, bag es ihn freuen wird, bie Thranen eurer Bartlichkeit versiegt zu feben, er wird sogar die Bahl eures Bergens billigen und euer Bundniß fegnen. Diefe Sypothese eines fo aufgeklarten Ropfes über bie Denkungeart ber Berklarten verschlang bas Ibeal ber gartlichen Schwarmerei so schnell und leicht, wie eine ber magern Ruhe bes Pharao eine von ben fetten. Die unterbrochenen Bubereitungen jum Beilager erhielten wieder ihren Fortgang und noch an dem nämlichen Tage wurde bas Brautkleib gewählt und in Arbeit genommen.

Gleichwohl verbreitete fich bas Gerücht immer mehr, es gehe bei bem Ronument nicht mit rechten Dingen gu, bas Beiligthum ber Liebenben wurbe burch mancherlei Spukereien entweiht. Manch gartlich Baar, bas fich bort eine geheime Busammentunft gab, wurde von panischem Schreden befallen und verscheucht. Es rauschte im Gebuich, es tosete in ber Salle, zuweilen hupfte ein blaues Flammlein zwischen ben bichtbelaubten Thranenweiben gleich einem Irrlicht bin und ber und oft manbelte ein langer weißer Schatten um bas Monument herum. Gine Banbe Barfner und Minnefanger, bie gefommen waren, bas Lieb ber Liebestreue nach Gewohnheit ertonen ju laffen, wurde mit einem nachbrudlichen Steinhagel bewillfommt und in die Flucht getrieben, und eine helle Feuerflamme brach aus ber Grotte hervor, als wenn ein Bulfan feinen fürchterlichen Schlund barunter eröffnet hatte, ber einen glühenden Lavastrom ausgöffe. Gang hallermund wußte von biefen Sputgeichichten ju erzählen, aber bei Sofe hatte bie Starfgeifterei auf einmal fo überhand genommen, bag man biefe Sagen für eitel Beschwät und Mahrchen Die Boflinge trieben nur ihren Spott bamit, ober wenn fle offenbare Thatfachen geradezu nicht laugnen konnten, vernunftelten fie boch alles aus natürlichen Urfachen berbei, obgleich feiner es wagte nach Sonnenuntergang in den schauervollen Luftgarten einen Fuß zu segen.

Der Tag ber zur Bermählung angesett war brach nun heran, es war einer ber längsten bes Sommers, bemungeachtet reichte er kaum zu, die Braut mit allen ben köstlichen Reizen zu schmuden, welche an Hoffesten die Eurhythmie ber schönen einfachen Ratur zu verdrängen pflegen. Die nächtlichen Schatten bebeckten bereits Thäler und Wälber und tausend flimmernde Wachsterzen besleuchteten bas Schloß, da die schöngeschmuckte Jutta mit aller Pracht der Ueppigkeit belastet hervorging, um sich von dem entzückten Irwin an den Altar zur Trau führen zu lassen, wo der dienstsertige Probst zu Eldagsen in pontificalibus ihrer schon lange wartete. Die hohe Burg ertonte von lautem Freusbengetümmel, denn die Gräfin war bedacht gewesen, durch reiche Spenden sich von ihrem Hossessinde eitel freundliche Gesichter zu erkaufen, um in keiner

Miene einen Borwurf über bie zweite Beirath zu lefen. Der ftolze Brautzug walzete fich langfam feierlich über ben mit Blumen bestreuten Schloßhof zur



Rapelle hin. Aber hoch auf bem Dache berfelben saß eine ächzenbe Wehklage und wimmerte ihren Unglückeruf aus hohler Rehle hervor. Die Hofhunde erhoben dazu ein fürchterliches Geheul und die nachbarliche Eule antwortete dieser grausenden Intonation aus dem düstern Winkel eines alten Thurmes. Da winkte der Hochzeiter den Pfeisern, daß sie vom Söller mit Jinken und Bosaunen bliesen, damit die Gräfin nicht das Miaulen der Wehklage und das kreischende Eulengeschrei vernehmen möchte.

Die Trauung wurde nach ben Berordnungen der heiligen Rirche vollzogen; aber o Bunder! auf dem Ructwege vom Altar nach dem Speisesaal verlosch plötlich die hochzeitliche Facel, mit welcher der Silberpage als Hymenaus den Reuvermählten vorleuchtete; über welches sonderbare Ereignis die Schwachen mancherlei sorgsame Spekulationen zu außern sich nicht entbrechen konnten, obgleich die Starken nicht ermangelten alles aus natürlichen llrsachen zu erklären.

Bis zur schauerlichen Mitternachtstunde wurde in aller Frohlichkeit banstettiret. Raum aber hatte ber Schloswächter die zwölfte Stunde abgerusen, so erhob sich ploglich im Schlosse ein fürchterliches Getose, gleich dem Brausen eines heftigen Windes; es rasselte an den Fenstern, die Mauern und Wände erbebten, daß die Gläser auf der Tasel klirrten, die Balken krachten, es schlug mit den Thüren auf und zu. Die Wachsterzen brannten so dunkel als Todtenlichter, dagegen erhellte ein ungewöhnlicher Schimmer wie eine schnellaussobernde Flamme das Vorgemach, welches alle die zur Tasel saßen in Schrecken und Verwunderung setzte. Alle Gäste saßen da in stummer Bestürzung und keiner hatte das Herz dieses ungewöhnliche Meteor aus natürlichen Ursachen zu erklären.

Ploglich erhob die Grafin ihre Stimme und rief mit angstlicher Gebehrbe: hilf Gott welch ein Gesicht! Ach mein Gemahl der Graf fommt, sich zu tächen! Als sie das gesagt hatte, sank sie auf dem Stuhl zurud, schloß die schonen Augen zu und gab kein Zeichen des Lebens mehr von sich. Groß war das Herzeleid in Hallermund, da die Trauer so schnell mit der hochzeitlichen Freude wechselte. Ritter Irwin stund wie versteinert vor Bestürzung da, uns dewegsamer als das marmorne Standbild auf dem Monumente. Die Aerzte

wurden herbeigerusen, die Erblassete wieder ins Leben zu bringen, aber ihre Kunst und Mühe war vergebens. Denn obgleich der entseelte Körper vierundzwanzig Stunden lang seine natürliche Wärme behielt, wie es geschehen soll bei denen, die in einer Berzüdung gestorben, vom Alp erdrückt oder von einem Gespenst sind erwürgt worden, so war die Seele doch bereits entslohen und auf dem Wege nach der Ewigkeit. Die Kunst der Aerzte begnügte sich den schönen Leichnam der Berwesung zu entreißen, den sie aufs sleißigste eins balsamirten, und insonderheit das Herz, das sie in der Urne unter der Halle des Grabmahls verwahrten. Und so wurden die Herzen, die im Leben untrenndare Einigkeit sich gelobt hatten, im Tode dennoch mit einander vereindaret. Ob aber die Seelen in jener Welt den auf Erden zerrütteten Liebess bund erneuert und sich wieder so vereindaret haben als ihre Herzen in der Urne, davon ist bis setzt noch keine authentische Rachricht in diese Unterwelt gelangt.



## Dämon Amor.

Mit Holzschnitten nach Driginalzeichnungen

non

S. Ofterwald in Sannover.

|   |                                       |   | ! |
|---|---------------------------------------|---|---|
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
| - |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   | 1 |
| ٠ |                                       | • |   |
|   |                                       |   |   |
|   | ,                                     |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
| • |                                       |   |   |
| • |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |
|   |                                       |   |   |

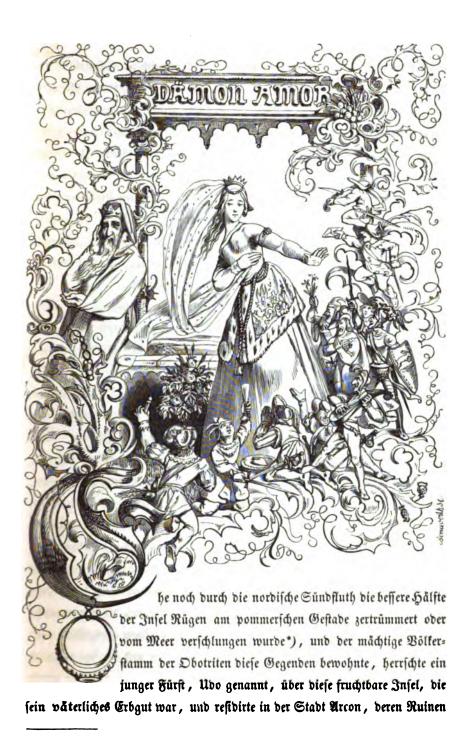

<sup>&</sup>quot;) 3m 3ahre 1309.

jest tief unter dem Meer begraben liegen. Er hatte sich mit Fraulein Eda, ber Tochter eines seiner Basallen, vermählt und lebte als ein kleiner Monarch in seinem vom Meer umgränzten Staate in einer glüdlichen Unabhängigkeit, liebte seine Unterthanen, that was ihm recht zu sein dunkte und kummerte sich wenig um das Departement der auswärtigen Angelegenheiten. In seinem friedlichen Eigenthum fühlte er nichts von der Last der Regierungssorgen; daher glich er mehr einem glüdlichen Privatmann, als einem Bolksregenten, und besaß das seltene Talent der Fürsten im Schooß der Ruhe die güldne Gleichmäßigkeit zu genießen, ohne Langeweile dabei zu empfinden. Wenn er sich ja zuweilen den Umarmungen seiner Gemahlin entriß, ging er auf die Jagd: Fischerei und Waidwert war sein liebster Zeitvertreib.

Einsmals jagte er an ber norblichften Spige feiner Domane, auf einem Borgebirge, bas fich weit in bie See erftredte, und raftete nebft feinem Befolge mahrend ber Sipe bes Tages unter bem Schatten eines Gichbaums, wo er bes berrlichen Anblide und ber Ruhlung ber wogenden See genoß. Da regte ber-Sturmwind ploglich bie rauschenben Flügel, bie Dberflache bes Reeres rungelte fich wie eine gornige Stirn, Die hohen Bellen brauften und gerrannen an ben Felsenwanden bes Geftabes in gischenben Schaum. Schiff fampfte mit ben Fluthen und war bas Spiel ber Binbe, welche ber Rübe bes arbeitenben Piloten spotteten und es bem Wall entgegen führten, mo es auf einer verborgenen Klippe scheiterte. So ein intereffantes Schausviel es auch fur bas Auge fein mag, auf festem Grund und Boben bie menfcliche Bermegenheit mit zwei betruglichen Elementen ringen zu sehen, fo lange ber Wettstreit noch unentschieben ift; so fehr emport fich bas Berg gegen ben Sieg ber ftarfern Bartei über bie ichmachere, und bie Theilnehmung bietet jum Sout und ber Erhaltung ber Unterliegenben alle Rrafte auf, Die bem menfchlichen Willen ju Bebote ftehen. Furft Ubo eilte nebft feinem Sofgefinde alsbalb an ben Strand, ben Schiffbruchigen beizustehen und fie wo moglich ben entgurnten Fluthen zu entreißen. Er bot bem verwegenften Fifcher große Bramien, die Ungludlichen, die fich noch über Baffer hielten, ju retten. Aber alle angewandte Dube war vergebens, bas Deer hatte feinen Raub bereits babin genommen, ehe ber hülfreiche Rachen bie heftige Brandung burchschneiben konnte.



Rur ein einzelner Mann schwebte auf ben Fluthen wie ein leichter Kort baber und ritt auf einer Tonne wie auf einem schulgerechten Pferbe, bas bem Binke bes Reiters gehorsamt. Eine heranrollende Welle schleuderte ihn hoch auf den Strand zu den Küßen des mitleidigen Fürsten, der den Berunglückten mit Leutseligfeit aufnahm, mit trockenen Kleidern versehen ließ und ihn mit Speise und Trank erquickte. Er reichte ihm selbst seinen Mundbecher dar, zum Zeichen, daß er nicht dem Strandrecht als ein Leibeigner verfallen sein, sondern als ein Gast gehalten werden sollte. Der Fremdling nahm die gesschenkte Freiheit mit Dank an und leerte den Becher auf das Wohl des Strandsherrn, war fröhlich und guten Muths und schien seines Unglücks ganz vers

geffen zu haben. Diese philosophische Gleichmuthigkeit gefiel bem Fürsten und machte ihn neugierig ben Seefahrer naher kennen zu lernen, barum frug er ihn aus: Fremdling, wer bist bu? Bon wannen kommft bu? Und was ist bein Gewerbe? Der Geborgene antwortete: Ich heiße Baidewuth der Unde-kannte, bin ein Schwimmer, komme von der Bernsteinkufte aus Bruzzia\*) und steuerte auf England zu.

Ubo fand in der Physiognomie, in dem Beinamen und in der Schwimmkunst des Fremdlings etwas, das seine Reugierde zu fragen immer mehr reizte;
ber Unbefannte wußte seine Antworten aber so zu drehen, daß der Fürst nicht
ersuhr, was er eigentlich wissen wollte. Er vermeinte bei näherer Befanntschaft ihm die geheimnisvolle Hülle dennoch abzuziehen, und drang nicht weiter
in ihn. Darauf gesiel es dem Fürsten die Jagdparthie sortzuseten, er lud
ben fremden Ankömmling dazu ein, welcher feine Ermüdung spüren ließ und
den Borschlag mit Vergnügen annahm. Ehe er sich noch in den Sattel
schwang, zerschlug er die Tonne, auf welcher er ans Land geschwommen war,
und stedte gleichsam zum Andensen einen Span davon zu sich.

Während ber Jagd bewies er sich nicht minder als einen guten Bogensschüten, wie er zuvor als ein geschickter Schwimmer sein Talent gezeigt hatte. Der Fürst verließ endlich den Wald und trabte über das Blachseld nach seiner Residenz. Er sah unterwegs einige Dohlen aufsliegen, da verdroß es ihn sein Federspiel nicht zur hand zu haben, um sie zu beizen. Der Unbefannte vermerkte nicht sobald das Verlangen des Fürsten, als er solchem schon Gnüge that; er zog den Span von der gelehrigen Tonne, die ihm zum Seepferde gedient hatte, unvermerkt hervor und warf ihn in die Lust, da schwang sich ein Sperber über das Haupt des Fürsten in die Höhe, stieß auf die Dohlen, beizte sie nieder und gehorchte dem Ruse keines Jägers, als nur allein des Schwimmers, auf dessen Hand er zurück fam; worüber sich der Kürst nebst seiner ganzen Jägerei höchlich verwunderten. Zeder machte insgeheim seine Glossen über den räthselhaften Mann, einige hielten ihn für einen Meergott, andere sur einen Zauberer. Udo wußte selbst nicht, was er aus ihm machen sollte,

<sup>&</sup>quot;) So bieß in alten Beiten Breugen.



Pfleger leerte war vermögend das Band der Junge zu losen, daß er sich ihm offenbart hatte. Der spähende Scharsblick des Fürsten merke ihm zuweilen eine geheime Schwermuth ab, insonderheit wenn ihn Udo zum Augenzeugen

seiner häuslichen Glüdseligkeit machte, die in den Palaften der Großen so fremd zu sein pflegt, als in dem Götterdivan des homerischen Olympus. Diese Beobachtung erwedte dem Fürsten einen Berdacht, als ob der geheimnisvolle Gast gegen seine Gemahlin im Herzen eine unreine Flamme nähre, die er zu erstiden nicht vermöge und sie auslodern zu lassen sich schene. Und weil der Samenstaub des Argwohns wo er hinfällt leicht zu einem Gistschwamm wird, der aus einem Atom in einer feuchten Nacht ausschießt und seine vollkommene Größe erreicht, so wurde der Fürst eben so geschwind in diesem Irrwahn bestärft, als er davon befreit wurde.

Eines Tages, ba er mit bem verbächtigen Gunftling auf die Jagd ritt und beibe von dem übrigen Gefolge jufälliger Beife abgekommen waren, trat ihn dieser an und sprach: Guter Fürft, ihr habt euch eines Schiffbrüchigen erbarmt, ber für biese Bohlthat nicht undantbar ift. Das Stranbrecht machte mich zu eurem Gigenthum, ihr habt mir bie Freiheit geschenkt, bavon ich nun gebente Gebrauch ju machen und in meine Beimath ju gieben, fo es euer Bille ift mich zu beurlauben. Der Fürst antwortete: Freund, bu haft Dacht zu thun was bir gefällt; aber bein Abschied fommt mir unerwartet, fag' an was bich von hinnen treibt? Die Ahnbung eines franfenden Berbachts, versette Baibewuth ber Unbefannte, welchen ihr gegen mich heget, ob mich gleich mein Berg von aller Schuld freispricht. Ihr migbeutet meine Schwermuth, die einen Grund hat, von bem ihr nichts wähnet, ber euch aber unverborgen bleiben foll, so ihr Berlangen tragt folches in Erfahrung zu bringen. Ubo bestürzte über diese Rebe, es war ihm schwer zu begreifen, wie ber menschliche Scharffinn vermögend fei bie verborgenften Gebanten bes Bergens ju errathen, suchte fich so gut er konnte aus ber Affaire zu gieben und fprach : Gedanken, Freund, find zollfrei, hat mich ein Irrwahn betrogen, wohl gut! fo haft bu ihn nicht entgolten; bie befte Bertheibigung ift, baf bu mir bie Urfache beiner ftillen Schwermuth offenbareft. Es fei barum! gegenrebete Freund Baidewuth. Ich verstehe mich auf die Sterndeutung, habe euch zu Liebe die Abspekten um euer Schicksal befragt und befunden, daß eine Glücksveranderung euch bevorfteht, die mich beunruhigt. Das ift ber Grund meiner Schwermuth, begehrt ihr nahern Bescheib aus ber Sache, so höret. Halt ein, siel Ubo bem Ungludspropheten ins Wort, die Abspekten beines Antliges beuten auf nichts Gutes. Daß du an meinem Schickfal Theil nimmst, danke ich dir; doch enthalte dich es mir zu verfünden, daß mein Unstern mich nicht im Boraus quale. Der Aftrolog schwieg. Ubo entließ ihn mit den Empfinzdungen wahrer Freundschaft, beschenkte ihn reichlich, und er verschwand, ohne daß zu erfahren war, welchen Weg er genommen hatte.



ach Berlauf weniger Monden erhob fich ein fürchterliches Kriegsgeschrei vom festen

Lande her. Das Gerücht erscholl, Eruco, der König der Obotriten, der über Recklenburg regierte, rüste sich auszuziehen zum Streite gegen alle obotritische Stämme, die sich von der Lehnsverbindung des königlichen Thrones frei gemacht hatten, um die abgesonderten Fürstenthümer wieder mit der Krone zu vereinigen. Wider Willen sah Fürst Udo sich genöthigt von diesen auswärtigen Angelegenheiten Rotiz zu nehmen. Er schiedte Kundschafter aus und ersuhr, daß sich die Sache in der That also verhielt. Obgleich das Ungewitter nur noch in der Ferne wetterleuchtete, so stund doch der Wind gerade nach seiner Insel zu, der es allem Vermuthen nach gar bald über das Weer herwälzen würde. Dabei war ihm nicht wohl zu Muthe. Zwar ließ er von den Sorgen die ihn drückten den Unterthanen so wenig spüren, als ein schüchterner Abt seinen Konventualen von dem geheimen Anliegen, daß der suchtbare Kommissar mit dem Aussehungsbekret vor der Klosterthür stehe und

baß die lette Meffe gefungen fei, ob er gleich die Monche fleißig zu Chore treibt, als wenn kein Wechfel bevorftunde. Fürft Ubo ruftete fich in aller Gile fo gut er konnte und verließ fich noch auf ben unsichern Schut bes Meerres, bas feine Insel umfloß. Aber bas ungetreue Element schlug fich zur ftar-

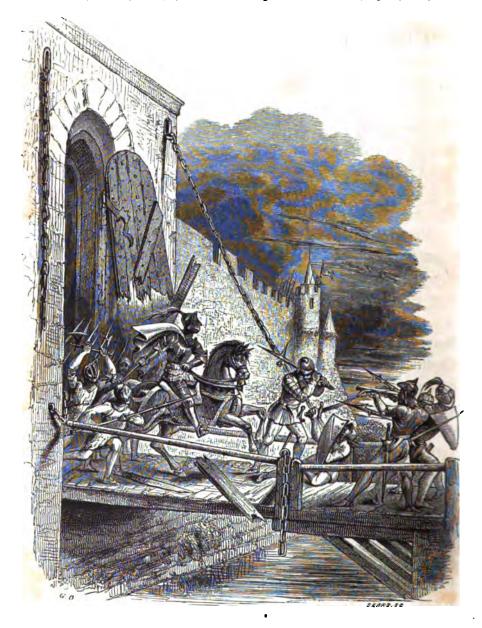

fem Partei und trug auf seinem breiten Ruden die feindliche Flotte willig an das Gestade seines Territorialherrn.

Der Fürft, ber gegen ben mächtigern Reind im freien Relbe nicht bestehen fonnte, wurde in feiner Refibengstadt Arcon belagert, vierzig Tage lang von allen Seiten bestürmt, bis bie Stadt nach einer tapfern Begenwehr erobert wurde. Bie alles bunt über ging, ichloß fich ein muthvoller haufe getreuer Bürger um ben Fürsten, sprengte die Pforte auf und riß fich, wie die helben Davide, unter Beihulfe ber Racht burche feindliche Lager, gewannen bas Ufer und ftachen mit einem Schifflein, bas baselbft vor Anter lag, in die hohe See, unentschloffen wohin fie ihren Lauf richten follten. Der hauch bes sanft wehenden Zephirs ließ den Klüchtlingen die Gebirge ihres verlaffenen Baterlandes nur noch in blauer Ferne fehen; aber die bethränten Blide des ungludlichen Fürften bingen noch unbeweglich an bem Geftabe feines gewesenen Er betrauerte nicht fo fehr ben Berluft feiner Berrichaft, als die Trennung von feiner geliebten Gemahlin und einem liebenswürdigen Sauglinge, bem Ebenbilbe ber holben Mutter und bes gartlichen Baters Ent-Die Ungewißheit, welches Schidfal die Fürstin und bas garte Pfand der Liebe bei Eroberung der Stadt möchte betroffen haben, ob fie den Siegern als eine Rriegsbeute anheim gefallen ober von dem ergrimmten Feinde ber Ariegewuth waren aufgeopfert worben, feste ihn in Berzweiflung. e seiner getreuen Leibwache wenig Dank, daß fie ihn bem gefräßigen Schwert entriffen hatte, und pries die Erschlagenen gludlich, die von keinem nagenden Rummer mehr gequalt wurben.



Das Schidfal ichien gegen ben ungludlichen Prinzen felbst Mitleiben zu empfinden und ben Bunfch ein qualenvolles Leben zu beendigen ihm ge-

währen zu wollen. Ein wuthenber Orfan braufte ploglich über bas baltifche Meer, ergriff das Schiff und brehte es wie einen Kreifel um, zerriß bas Segel, spaltete ben Mastbaum und gerbrach bas Steuerruber. Das elende Brad wurde von den hohen Fluthen balb an die Bolfen erhoben, bald in den Abgrund geschleubert und ein gewaltsamer Stoß an eine Rlippe zertrummerte es enblich gang. Ubo war ber erfte, ber auf bes Schiffers Lofung: rette fich wer fann, mit geheimen Wonnegefühl fich in bas Meer fturzte, feinen Untergang ju beschleunigen. Aber eine unwiberftehliche Gewalt jog ihn wiber Billen aus der Tiefe berauf und eine gurudrollende Welle ließ ihn betäubt am Beftabe jurud. Bei feinem Erwachen fant er eine Menge Menfchen um fich, bie geschäftig waren seine Lebensgeister zu ermuntern, und ba er wieder zur Besonnenheit kam, war Waibewuth der Unbekannte der erfte, der ihm in die Augen fiel und fich's am eifrigften angelegen fein ließ, fein Leben von ben Pforten bes Todes jurud zu rufen. Anstatt für biefen Dienst ihm zu banken, sprach er mit schwacher Stimme und trauriger Gebehrbe: Grausamer! hab' ich bas um bich verbient, bag bu mich gewaltfam von bem Geftabe ber Rube in ben Pfuhl meiner Leiben gurudftogeft, benen mein Geift beinahe entronnen war? Thue Barmherzigkeit an mir und lag mich in den fluthen das Grab finden, bas ich mit Sehnsucht suche. Las mich aus beiner hand fanft vom Ufer hinabgleiten, in bas emporte Deer, fo will ich fie fur die eines Boblthaters erkennen; benn indem fie mich aus den Wogen rettete, war fie die Sand eines Peinigers, ber seine barbarische Augenweibe baran finbet, bie Martern eines Ungludlichen zu verlängern.

Baibewuth ber Unbekannte reichte ihm freundlich die Hand und sprach mit weichmüthiger Stimme: Euer Unglud, ebler Fürst, hat euch zu Boben gedrückt mit seinem Zentnergewicht; aber es ziemt einem standhaften Manne nicht darunter zu erliegen, sondern die letzte Kraft anzuwenden, die Last adzuwälzen und sich wieder empor zu streben. Ehe ihr den Entschluß faßt zu sterben, so schüttet wenigstens euer Anliegen in den Busen eines Mannes, den ihr vormals eurer Freundschaft würdig achtetet, und versaget euch den Trost nicht zu wissen, daß ihr einen Theilnehmer eurer Schmerzen habt, denn das ist das Labsal der Leidenden. Ach! antwortete der kummervolle Fürst, warum

begehreft bu, bag ich bir mein Unglud wieberholen foll, beffen Erinnerung mein Berg gerfleischt? Gin machtiger Feind bat mich meines Fürftenthums beraubt, ich habe mein zartes Chegemahl nebst bem holben Säugling, dem Bfande teufcher Liebe, verloren! Run weißt bu alles, um meinen Entschluß ju billigen, ein Leben ju verlaffen, bas mir bitterer ift als ber Anblid bes Tobes. Der leibige Tröfter erwiederte: Alles bas fagten mir bie Sterne, als ich fie um euer Schickfal befragte, und bas bekummerte mich in ber Seele, als ich von euch schied; aber ihr Abspekt kann euch wieder gunftig werben. Bergaget barum nicht, es fteht in ber Dacht bes Schickfals euch für all euren Berluft reichen Erfat zu leiften. Ihr feib ein junger ruftiger Mann, wolltet ihr end um ein Weib ju Tobe harmen? Ihr durft nur wollen, so wird euch nicht die Sausfrau fehlen, welche euch Rinder gebiert, die euer im Alter pflegen; und verschenft bas Glud nicht Kronen und Fürstenthumer, an wen & will? Es tann euch wieder eines verleihen, wenn ihr beffen ju eurer Gludseligfeit beburft. Ein guter Birth sucht ben Grofchen wieder zu gewinnen ben er verloren hat; ein laffiger flagt und jammert, legt bie Sanbe in ben Shook und verarmt.

Fürst Ubo saß in tiefer Traurigkeit und sah nach dem Meer, fand in dieser Philosophie für Geist und Herz wenig Kern und Sast, aber Freund Baidewuth hörte nicht auf ihm Trost einzusprechen, daß er sich endlich bewegen ließ ihm in eine Schifferhütte zu solgen, die unsern vom Strande lag, und daselbst die Berpslegung seines Gastfreundes anzunehmen, die in mäßiger Schifferfost bestund. Die romantische Idee verschwand dadurch, die lido bei der Aufnahme des wunderbaren Fremdlings am rügischen Gestade von demselben gesaßt hatte. Er sah nun, daß dieser Abenteurer weder ein Zauberer, und ein Flußgott, sondern ein gemeiner Schiffer sei, der sich von seinen Konsisten durch nichts unterschied, als daß ihm eine prophetische Gabe verliehen war, die aber wie gewöhnlich im Baterlande nichts galt. Darum versprach nich von der gemachten Acquisition seiner Freundschaft in dem gegenwärtigen Instande wenig Trost. Demungeachtet gesiel ihm der Eiser desselben nach Bemögen die ihm bewiesene Wohlthat zu erwiedern. Nach einer ländlichen Rablzeit, welcher doch der Bewillsommungsbecher, mit geistigem Weine



gefüllt, nicht fehlte, wies ber bienstfertige Wirth bem ermatteten Safte eine Ruhestätte an und wünschte, bag ber gulbne Schlaf ihn auf einige Zeit seines Rummers vergeffen mache.

Am folgenden Morgen, da Udo sich ermunterte, nahm er zu großer Berwunderung gewahr, daß er sich nicht mehr in einer Schifferhutte, sondern in einem königlichen Gemach befand, das mit prächtigem Hausgeräthe versehen war. Er lag in einem herrlichen Thronbette auf sansten Flaumen. Die Sonne begrüßte ihn freundlich durch die hohen Fenster von buntgefärdtem Glas und es schien, als wenn ihr wohlthätiger Schimmer seine matte Seele wieder neu belebe. Sobald er sich regte, traten eine Menge wohlgekleideter Bedienten herein und warteten ehrerbietig auf seine Besehle. Die ersten Fragen, bie er an sie gelangen ließ, waren natürlich die, ihm zu sagen wo er sich befinde, wie er in biefen Palaft gefommen und wer ber Eigenthumer bavon fei. Sie antworteten, er befinde fich in der Stadt Gedan\*) am Weichselfluß, in der foniglichen Residenz. Der Beherrscher berselben sei Waidetwuth \*\*) ber Rächtige.

Ubo erstaunte, an bem Ronig ber Bernsteinfufte wiber Bermuthen einen Freund und Bundesgenossen gefunden zu haben, von dem er so viel Wunderdinge hatte sagen hören; aber er hatte sich nicht träumen lassen, daß der Taschenspieler Baibewuth, welchen er bei fich beherbergt hatte, bieser Monarch in eigner Person sei. Ehe er sich von seiner angenehmen Bestürzung erholt hatte, trat ber Ronig, mit allen Chrenzeichen feiner Burbe gefchmudt, in bas Gemach, ben Gaft zu bewillfommen, und umarmte ihn aufs gartlichfte. Rein Bruber, sprach er, ihr seid hier in eurem Eigenthum; ich freue mich Gelegenheit gefunden zu haben, die von euch genoffene Freundschaft zu erwiebern. Ubo befand fich bei biefer Ueberraschung in feiner geringen Berwirrung, er wurde von bem Ronig als ein Pring aufgenommen, ben er als einen geringen Privatmann bei fich empfangen hatte, und ermangelte nicht biefen Berftoß gegen die Etifette mit dem ftrengen Incognito, das Seine Soheit beobachtet hatte, ju entschuldigen. Um bem niedergeschlagenen Bafte bie traurigen Gedanken zu vertreiben und ihn zu zerstreuen, entzisserte Waldewuth ihm alles, was ihm ber Fürst bei ber Landung am rügischen Gestade abzufragen vermeinte, ohne daß seine Reugierde vergnügt wurde.

Ich ging aus, sprach er, Menschenkunde zu treiben, die Sitten und Gewohnheiten fremder Bolfer zu beobachten, um mich dadurch zu belehren und
zu vervollkommnen, nebenher auch, ich läugne es nicht, die Töchter des Landes zu beschauen, um mir eine Gemahlin zu suchen. Elfriede, die Tochter des Königs der Oftangeln in Britannia, war mir ihrer Schönheit und Tusgend halber gerühmt worden. In dieser Absicht rüftete ich ein Schiff aus, um mein Gesolge und die Geschenke die ich der Prinzessin bestimmt hatte dahin

<sup>)</sup> Der alte Rame ber Stadt Dangig, baber bie lateinifche Benennung Gedanum.

Der Rame eines alten Konigs ber preußischen Benben, in ber Bolfssprache Bitteruf genannt, ben bie Tradition für einen großen Zauberer ausgiebt und von beffen zwölf Sohnen bie preußischen Provinzen sollen sein benennet worben.

au bringen; für mich felbft hatte ich feines Schiffs bedurft, ich habe eine Methode weit ficherer und bequemer ju reisen. In ber Gegend eurer Insel überfiel mich ein Sturm, baburch ging ich meines Schiffes verluftig; boch ber Schabe mar leicht zu verschmerzen. Bahrend bes Orfans bemerfte ich eure Bewegung am Stranbe ben Rothleibenben hulfreich beigufteben, biefe Menschlichkeit gefiel mir und bewog mich eure Bekanntschaft zu machen. Die Aufnahme die ihr mir widerfahren ließet gewann euch mein Herz, das war bie Urfache bes langern Aufenthaltes auf eurer Infel. Dagegen frankte mich bas Borauswiffen eures unabwendbaren Schidfals peinlich, und bas war bie Urfache, bag ich bavon ichieb. Bare biefer Gludewechsel nicht auf ber Tafel bes Berhangniffes angeschrieben gewesen, hatte ich meine ganze Dacht aufge boten, euch zu beschüten. Bon euch begab ich mich auf bie Brautschau nach . England; aber ich fam ju fpat, die fcone Elfriede hatte bereits ihr Berg verfagt und ich war zu bescheiben bie erfte Liebe zu ftoren, ober zu eigensinnig nach einem Bergen zu ftreben, bas von ber heißen Flamme icon verfengt war. Auf bem Rudwege besuchte ich ben Sof bes Ronige Cruco, eures Ueberwinders; ich fah baselbst die Brinzessin Obizza, seine Tochter, eine liebliche Dirne als eine zu finden ift, aber ihr Berg ift feiner Liebe empfänglich und bas meine gu ftold eine Berschmähung ungerochen zu laffen; barum hütete ich mich eine Thorheit zu begehen und unterbrudte eine Leidenschaft, welche die Rube zweier Reiche wurde geftort haben, wenn fie mich überwältigt hatte.

Ubo konnte nicht begreifen, wie das Glud, das seinem Freunde eine Krone verliehen hatte, ihm die kleine Begünstigung eines genügsamen Liebesgenusses, die es an Hirten und Karrenschieber auszuspenden pflegt, zu verfagen schien. Es war augenscheinlich seine Schuld nicht, daß er noch im Cölibat lebte, darum konnte der Kürst sich nicht enthalten ihm einzugestehen, daß er dieses Räthsel sich nicht aufzulösen wisse. König Waidewuth gab ihm sonder Rüchalt diesen Aufschluß darüber. Euch ist unverborgen, daß mir die Gabe verliehen ist in die Zukunst zu bliden; ihr andern ziehet blindlings euer Loos, ohne zu wissen, ob ihr einen Tresser ober eine Riete greifen werdet. Ich aber frage bei der Wahl meines Herzens das Schicksal um Rath und wenn ich besinde, daß der Gewinn nicht auf meiner Seite ist, so kehe ich ab

von einer trüglichen Liebe, beren süßen Genuß hinterher ber Reue bittrer Bermuthgeschmad vergällt. Die schönsten Hoffnungen sind die täuschendsten. Benn die Liebenden den Horostop ihres zufünftigen Verhängnisses zu stellen wüßten, so würden wenig Bräute das Chebett beschreiten und das Heuschreden-heer der Hagestolzen würde die Sonne verdunkeln. Udo beschloß diese Unterredung mit seinem Gastfreunde mit dem guten Rathe, den er ihm ertheilte, bei der Wahl des Herzens ein Auge zuzudrücken und nicht mit Adlerblick die Zufunft, sondern vielmehr die Braut zu entschleiern. Wenn alle Chekompestenten diese Procedur befolgten, seste er hinzu, so stehe nicht zu befürchten, daß die Hagestolzen zu einem Heuschreckenvolf anwachsen werden. Der König der Bernsteinfüste gab diesem Rath Gehör, suchte in der Rähe, was er in der Kerne nicht gefunden hatte, theilte Herz und Thron mit einer Eingebornen, hatte auf gut Glück ein gutes Loos gezogen und der dauerhafte Genuß seines Eheglücks hinterließ keinen Wermuthgeschmack.

o sehr ber verbrüderte Monarch barauf bebacht war die trübe Stirn seines Gastes
auszuheitern, so war doch nichts vermögend
bessen Kummer zu zerstreuen, er blieb immer
tiefsinnig und traurig, das Bild seiner Gemahlin schwebte ihm unablässig vor Augen,
daher unterließ er nicht von Zeit zu Zeit den
königlichen Seher um ihr Schickal zu befragen. Ob
ihm nun dieser gleich mit Borbedacht eine Zeit lang

auswich, fo tonnte er bem bebrangten Fürften enblich

boch nicht langer wiberstehen, indem er weislich erwog, daß das Schweben des Geistes zwischen Hoffnung und Furcht peinlicher sei, als die Gewißheit. Er hatte ihm keine gute Botschaft zu hinterbringen, darum nahm er seinen Weg über einen Gemeinplat und sprach: Ein verletzer Nerve schmerzt heftiger, als wenn er ganz entzwei geschnitten wird, und ein zerquetschtes Gliedmaaß verursacht peinlichere Empfindung, als wenn es von dem kranken Leibe abgelöset wird. Bernehmt also, mein Bruder, daß eure Gemahlin den Schmerz von euch getrennt zu sein nicht hat überleben können; ihr Schatten umschwebte mich bereits, eh' ihr euren Fuß hier ans Land setzet, in Balhalla') sindet ihr sie wieder. Aus eurem Mundbecher trank sie den Scheidetrunk der Liebe, welchen sie mit wirksamem Gift vermischte, da ihr hinterbracht wurde, die Stadt sei in der Feinde Gewalt; denn sie hielt es für unanständig als eine Kürftin die Stlavensesseln des kolzen Feindes zu tragen.

Ubo erhob eine laute Wehflage über ben Berlust seiner geliebten Gemahlin, verschloß sich sieben Tage lang in sein Gemach und betrauerte sie mit Thränen. Am achten Tage aber ging er baraus hervor, heiter und frohlich, wie die Sonne nach einem Märznebel, ber unter ihr im Thale verschwindet. Aller Gram war nun aus seinem Herzen vertilgt und sein Sinn stund in die weite Welt, um zu versuchen, ob ihn die wandelbare Göttin wieder eines günstigen Anblick würdig achten werde, nachdem ihn sein Schicksalt so hart verfolgt hatte.

Er entbedte bieses Borhaben seinem Busenfreunde, ber solches nicht mißbilligte. Ich kann euch, sprach König Baibewuth, kein Glüd anbieten, das eurer Burde gemäß sei. Ihr seid als ein unabhängiger Fürst geboren, es ziemt euch auch als ein solcher zu leben und euer Fürstenthum wo möglich wieder zu erlangen. Die Sterne sind euch nicht abhold, das Glüd erwartet euch an der Quelle eures Unglüds. Fürst Udo machte sich zur Abreise fertig und Waidewuth unterließ nicht ihn auss stattlichste dazu auszurüften. Da der Abschiedstag herannahete, stellte der König ein herrliches Gastgebot an,

<sup>&</sup>quot;) Aufenthalt ber abgeschiebenen Seelen ber Selben und guten Menschen, ber Simmel ber alten norblichen Boller.

ju welchem alle Magnaten seines Reichs eingelaben wurden und welches neun Tage lang unter mancherlei abwechselnden Lustbarkeiten dauerte. Am letten Tage führte er seinen Gast abseits ins innere Gemach, um mit ihm zum Balet den traulichen Becher ber Freundschaft zu leeren, und als der Wein Stirn und Herz erwärmt und die Offenherzigkeit das Band der Zunge gelöst hatte, faßte der Wirth den Gast bei der Hand und redete also:

Roch eins, mein Bruder, ehe wir uns scheiben! Empfahet biefen Fingerreif von mir ale bas untruglichfte Freundschaftszeichen, nicht jum Beschenk, sondern als ein anvertrautes Gut, zu eurem Rut und Frommen, so lange ihr beffen bedurft. Bugleich vernehmt ein Bebeimnis, baraus ihr ertennen mögt, daß fich mein Berg gegen euch eröffnet hat. Alle Welt halt mich für einen großen Bauberer; ich verftehe mich auf bie Bauberei fo wenig als ein neugebornes Kind aus Mutterleibe. Aber das ift nun einmal, wie euch nicht unbekannt sein kann, bas Loos ber Fürsten, daß ihnen Eigenschaften jugeschrieben werben, die fie nicht befigen. Die Beiffagung aus bem Geftirn ift mir verliehen; aber meine ganze Zauberei besteht in biefem Ringe, ben mir ein weiser Mann, ber mein Freund war, verehrte als er farb. gefdmeidiger Damon ift in beffen Arpftall verschloffen, ber fich in alle Geftalten formen läßt, die ihm der Besitzer bes Ringes zu geben wünscht. Shalkheit, schnell, dienstfertig und treu. Er war es, der als eine ledige Lonne gestaltet mich an euer Ufer trug; er war in dem Span, den ich bavon nahm und welchen ich zu eurem Bergnugen befiederte, daß er in Geftalt eines Sperbers bie Dohlen beigte und auf meine Sand gurudtehrte, auf ber ich ihn in eure Residenz brachte. Er beluftigte euren Sof durch mancherlei Boffenspiel und erwarb mir ben Ruf eines geschickten Taschenspielers, trug mich aus eurer Infel über Meer nach England, in ber Gestalt eines leichten Rachens, und von da zurud ans Medlenburgische Gestade. Sier verwandelte ich ihn in ein beflügeltes Rof, worauf er mich auf seinem Ruden gemachlich in meine Staaten zurud trug. Auch will ich euch nicht verhehlen, daß er mein treuer Aundschafter gewesen ift, ber mir Botschaft von eurem Schidfal brachte. Auf meinen Befehl lentte er euer Schifflein als ein lauer Zephyr an bie Bernfteinfufte, und ba ber Orfan es zertrummerte, zog er euch aus ben Fluthen an ben

Strand und trug euch auf seinen Schultern, als ihr schliefet, in biesen Palast.

Um die Halfte meines Reiches ware mir der dienstdare Damon nicht seil. Aber weil ich euch mit Liebe umfasse, will ich auf Treu und Glauben ihn eine Zeit lang euch zum Gebrauch darleihen, und wenn ihr dessen nicht mehr bendthigt seid, so laßt ihn als einen Sperber gestaltet wieder zu mir sliegen, mit dem Ringe im Schnabel. Wenn ihr den Geist aus demselben zu eurem Dienste hervorrusen wollet, so dreht den Reis am Finger dreimal rechts; alsbald wird er frei und ist bereit eure Besehle auszurichten. Dreht ihr aber den Ring dreimal links, so kehrt er in seine krystallene Wohnung zurück. Fürst Udo nahm das Pfand der Freundschaft mit innigstem Danke, besah den Ring und bemerkte in dem durchsichtigen Arystall ein trübes Wölklein, woraus die Phantaste eben so leicht einen kleinen Teusel schu mit zwei Hörnern, Krallen, Schwanz und Pferdesuß, als sie aus dem Wölklein im Mond einen Wann mit der Dornwelle auf dem Rücken gebildet hat.

Ubo nahm ben Weg, nach ber empfindsamsten Beurlaubung von seinem prophetischen Jonathan, nach bessen Ausspruche gerade auf Wecklenburg zu; die Hermeneutik des gesunden Wenschenverstandes wußte von der Quelle seines Unglücks keine schilchere Auslegung zu sinden. Er hatte beschlossen das strengste Incognito daselbst zu beobachten, und so unglaublich es ihm auch vorkam in der Residenz seines Ueberwinders groß Glück zu machen, so grübelte er darüber doch nicht lange und überließ es der Zeit und dem Erfolge ihm dieses Problem zu lösen. Die Stadt Wecklenburg war die Hauptstadt im Königreich der Obotriten und der Wohnsit ihrer Regenten. Sie war das europäische Bagdad oder Kairo, in Ansehung der Größe und Volksmenge, oder vielmehr das deutsche London und Paris.). Eruco hatte sie auf den Gipfel ihrer Größe und ihres Wohlstandes erhoben; er hielt daselbst einen glänzenden Hof und verpstanzte dahin alle überwundene Kürsten und Basallen die er in seine Gewalt bekam. Er hatte die Gränzen seines Reichs auf eine

<sup>&</sup>quot;) Das icheint die griechische Benennung ber Stadt Medlenburg, Megalopolis, ju ber ftatigen, von welcher in ber Folge bas Land ben Ramen geerbt hat.

glorreiche Art, vermöge bes Rechts bes Starkern über ben Schwächern, erweitert und ben gesammten Bölkerstamm ber Obotriten seinem Zepter unterworfen; bem ungeachtet war seine Glüdseligkeit nicht vollkommen, es sehlte ihm an einem männlichen Reichserben. Fräulein Obizza, seine einzige Tochter, war ber Thronfolge nicht fähig; benn alle nördlichen Bölker gehorchten damals bem salischen Geses. Der König meinte gleichwohl ein Mittel gefunden zu haben, die Regierungsfolge bei seinem Geschlecht zu erhalten, und hatte durch eine pragmatische Sanktion den erstgebornen Sohn seiner Tochter, an welchen Brinzen sie auch würde vermählt werden, sich zum Thronfolger ausbedungen. Allein die Prinzessin hatte bei allen ihr verliehenen Reizen den so seltnen Fehler ihres Geschlechts, daß sie gegen das andere Geschlecht eine unüberwindsliche Abneigung hegte. Sie hatte die glänzendsten Berbindungen ausgeschlasgen, und da ihr Vater sie auss zättlichste liebte und ihr nicht den Iwang auserlegen wollte, nach Sitte der Kürstentöchter die Liebe als ein Staatsgeschäft zu betreiben, so wünssche er wenigstens, daß sie aus der Liebe eine Herzens-



angelegenheit machen und fich aus Reigung einen Gemahl wählen möchte. Doch auch diesen Wunsch wollte ihm das Fräulein nicht gewähren; ihre Stunde war entweder noch nicht gefommen, ober Mutter Ratur hatte ihr die süßen Empfindungen, mit welchen sie gegen ihre reizenden Töchter oft so verschwenderisch umgeht, ganz versagt.

Dem Bater Cruco verging barüber alle Be= bulb, er war um einen

Thronfolger verlegen und fand sich gebrungen jedem Freibeuter Macht und Bewalt zu geben fein Beil zu versuchen, auf bas Berg ber iconen Dbigga Jagb ju machen, und verhieß bem Eroberer bas Fürstenthum Rugen als eine Dieser Rober lodte eine Menge Gludbritter von allen vier Binben bes himmels nach Medlenburg, bie bas Berg ber unempfinbfamen Dbigga gu befturmen tamen. Alle genoffen am Sofe eine gunftige Aufnahme, Die Bringeffin burfte auf bes Baters Beheiß teinem ben Butritt verfagen. fürwahr bas buntefte Schauspiel für bas Auge eines philosophischen Beobs achters gewesen, die Operationen einer Menge von Geden zu belauschen, Die bas Fraulein, wie ein bichter Dunftfreis einen Schweifftern, umnebelten und bavon jeber nach feiner eignen Methobe ihr unbezwingliches Berg zu erringen Einige vermeinten verftohlener Beise fich hinein zu schleichen, fich hinein zu winseln, hinein zu ftehlen, ober es zu erschmeicheln; andere waghalften es mit wildem Ungeftum gleich im erften Rennen zu erlaufen. Doch Diefer Unfinn biente nur Die Prinzeffin in ihrem Mannerhaffe zu bestärten und ihre Berachtung gegen bas andere Geschlecht bergestalt zu mehren, baß auch ein Endymion feinen Einbrud auf fie wurde gemacht haben.

Ubo gelangte während dieser sonderbaren Spoche im Medlenburgischen an. Beil er verlegen war, unter welchem Namen er sich bei Hose introduciren sollte, so schloß er sich an die Freierkohorte an. Es siel ihm zwar auf, daß gerade sein Fürstenthum für die Preisaufgabe zur Prämie ausgesett war, gleichwohl kam ihm der Gedanke nicht ein, auf diesem Wege zum Besit seines verlornen Eigenthums wieder zu gelangen. Er sah indessen die Prinzessin und wider Vermuthen erregte ihr Anblick in seiner Seele ein überraschendes Entzücken, eine gewisse Unruhe störte seinen Schlaf, er wurde ein Träumer, und in alle Phantasien des Schlummers mischte sich die Grazie des Medlenburger Hoses. Dadurch wurde er bald inne, daß eine eben so unwiderstehliche Macht, als die war, welche ihn an der Vernsteinküste aus dem Abgrund empor hob, ihn zu der Prinzessin hinzog. Allein sie schien ihn unter dem Gedränge der sie umgebenden Freierkohorte nicht zu merken.

Bieber hatte er von Freund Waidewuthe Spende noch feinen Gebrauch zu machen gewußt; jest bachte er auf einen Berfuch, bem bienstfertigen Damon

ein Geschäft zu geben. Er gestaltete ihn in den niedlichsten Amor um, der je ber Phantasie des Minnesangers Jacobi vorgeschwebt hat, und verschloß ihn in eine goldne Nadelbuchse, mit gemessener Ordre alle Functionen des Liebes-gottes bei der Person zu seinem Bortheil zu verrichten, welche die Buchse öffnen wurde.

An einem schönen Abend befand fich ber Hof in bem foniglichen Luftgarten. Ein kleiner Wirbelwind ber sich erhoben hatte brachte ben Schleier ber Prinzessin in Unordnung. Sie forberte eine Nabel um ihn wieder anzuheften. Fürst Udo eilte alsbald herbei, ließ sich auf ein Anie vor ihr nieder und überzeichte ihr die goldne Büchse, welche ein gefährlicheres Geschent in sich schloß, als weiland die berüchtigte Büchse der Pandora. Die Prinzessin öffnete solche ohne Berdacht, da schlüpfte Damon Amor in ihren Busen und verwundete sie mit seinem güldnen Pfeil. Udo entfernte sich augenblicklich, voll Unruhe, welchen Erfolg seine Unternehmung haben wurde.

Des folgenden Tages wurde er mit Entzuden gewahr, daß ihn die schonen Augen des sproden Frauleins unter dem Hausen ihrer Champions suchten. Am dritten Tage bemerkte die schlaue Ana, daß sich in dem Herzen ihrer Herrschaft zum Bortheil des unbekannten Ritters eine kleine Gahrung erzeugt habe. Am vierten Tage sprach der Hof schon laut von dieser außerordentlichen Erscheinung. Der König selbst erhielt unter der Hand Nachricht davon, war darüber außerordentlich erfreut und wünschte sich Glück, daß seine weisen Raßregeln so gute Wirkung gethan hatten. Er zögerte keinen Augenblick die verschämte Obizza um die Angelegenheiten ihres Herzens zu befragen, und sie hatte dieses so wenig mehr in ihrer Gewalt, daß sie den Schleier über das Gesicht zog und unter der Beschattung desselben das freie Geständniß ablegte, der unbekannte Ritter habe ihr Herz gewonnen.

Ubo empfing zum Erstaunen bes ganzen Hofes bas Fraulein von ber hand bes Königs als ein Mann ohne Namen. Nachdem bereits die Chestastaten in Richtigkeit gebracht waren, befragte ihn erst ber erfreute Vater ber zärtlichen Braut, weß Standes und Herkommens er sei? Und er offenbarte sich demselben nun ohne Zurüchaltung. Eruco war hoch erfreut, daß er Belegenheit sand bas bem Fürsten von Rügen bewiesene Unrecht mit reichem

Bucher zu erfeten. 11bo aber verharrte noch so lange am Hose, bis ber Thronerbe geboren war. Ein herrlicher Anabe, ben Bater Cruco aus ben Handen seiner Tochter voll Wonne empfing, und nun ließ er seinen Eidam sein vormaliges Eigenthum in Besit nehmen. Da dieser bes Damons nicht mehr bedurste, sandte er ihn als Sperber gestaltet der Abrede gemäß mit dem Ringe im Schnabel an den freundschaftlichen Eigenthumer mit vielem Dank zurud.

Seit ber Zeit hat Damon Amor noch manches Ehebundniß gestistet, aber es ist ihm keins wieder so gut gelungen, als das mit dem Fürsten Ubo und der gartlichen Obizza von Medlenburg. Denn wo er sonst den Freiwerber macht, da psiegt das zärtliche Paar, das er zusammenführt, in der Folge bei der hipe irgend eines lebhaften Hauszwistes sich leicht das freimuthige Geständniß zu thun: der Teufel hat uns gepaart!



## Der geraubte Schleier.

(Ober bas Mährchen à la Montgolfier.)

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

n o a

R. Zorban in Duffelborf.

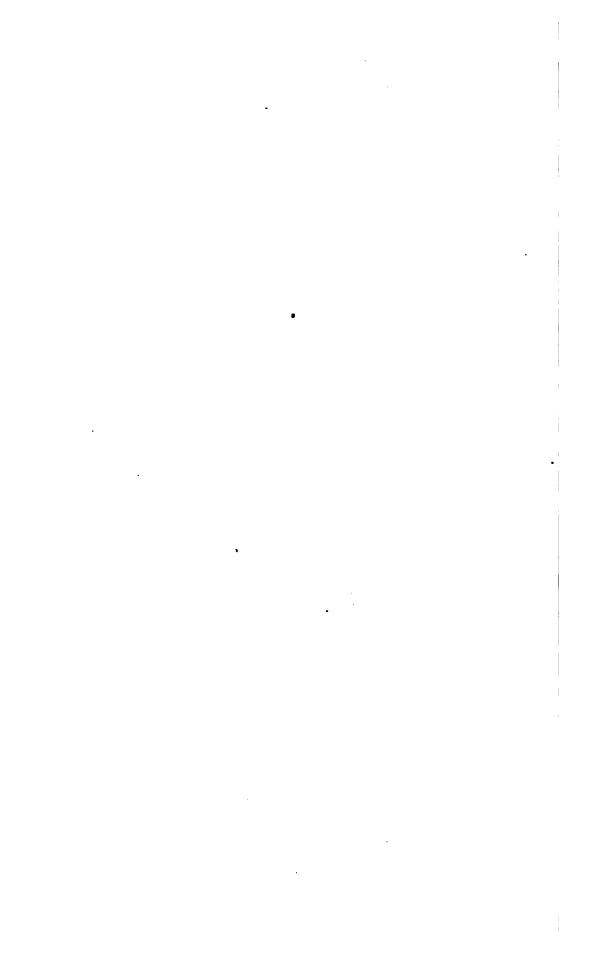

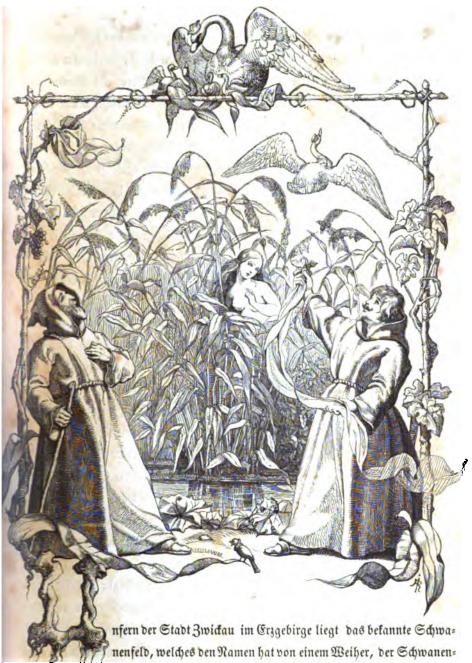

teich genannt, ber heutzutage zwar beinahe versiegt aber boch noch nicht ausgetrodnet ift. Das Wasser besselben hat die Eigenschaft, die weder dem Pyrmonter Brunnen, noch dem Karlsbade, noch den Wassern zu Spaa, oder sonft einem

Gefundbrunnen innerhalb Deutschland, auch felbft bem malfchen Ronigebade ju Es ist das mahre Schönheitsol, wirksamer als die Bifa nicht verlieben ift. verjüngende Salbe bes tathfelhaften St. Almar, fraftiger als Maienthau, reinigender als Gelsmild ober bas zur Erhaltung buhlerifcher Reize erfunbene Bafchwaffer à la Pompadour, toftlicher als bas berufene Talffteinol. Still und geräuschlos gleitet bie wundersame Quelle unter bem Schatten unebler Geftrauche babin, beren Burgeln fie tranfet und verbirgt fich, beschämt baß ihre Rraft und Wirfung verkannt wird, balb wieder in ben mutterlichen Schoos ber Erbe, ba ihre stolze Nachbarin im Karlsbad mit vornehmem Ungestüm hervorsprudelt, sich prablerisch burch heiße laugenhafte Dampfe ankunbigt und von ber gangen gichtbrüchigen Welt fich panegprifiren läßt. kein Zweifel, wenn die verborgenen Tugenden der gebirgischen Quelle, das unftate und flüchtige Gut ber weiblichen Schonheit ftat und fest zu machen ober die welkende Bluthe berfelben wieder zu erfrischen, kund und offenbar wurden, daß die weibliche werthe Christenheit mit eben ber Inbrunft und bem Gifer zum Zwickauer Schönheitsbrunnen zu großem Vortheil und Gewinn ber guten Stadt wallfahrten wurde, wie die turfische Karavane nach Mecca jum Grabe bes Propheten; auch wurden die Tochter ber Stadt fleißig herausgeben, mit ihrem Zuber bes toftlichen Waffers zu schöpfen und so wenig ermangeln bei dieser Gelegenheit Heirathsgewerbe ju betreiben, wie vormals die Raborittinnen. Aber wie nicht ber Saum einer jeden Wolfe von der Sonne vergulbet wird, nicht jede Blume, die erfrischender Morgenthau tranket, hohe Farben fpielt, auch nicht jebe verschwiste Berle, burch Limonienfaft gereiniget, ihr erftes Waffer wieber gewinnt, sonbern bei gleicher Birffamteit ber Lichtftrah. len, bes fruchtbaren Thaues und ber Citronenfaure gewiffer eintretenben Umftanbe halber bennoch nicht immer gleiche Wirfung erfolgt; fo wurde nach Maggabe angezogener Gleichniffe auch nicht jebe babenbe Rymphe burch bie Bwidauer Bunderquelle, ber unbezweifelten Birffamfeit berfelben unbeschabet, Jugend und Schönheit feffeln; benn beibe find burch ben naffen Beg eines Wasserbades ohnehin schwerer zu gewinnen, als burch den trodnen bes Pinfele und ber Schminfbofe bem Auge vorzulugen.

Doch hier tritt noch ber besondere Umftand ein, bag bas 3widauer

Schonheitsbad feine wundersame Eigenschaft nur an folden Damen außert, welche, fei's auch im taufenden Bliebe, aus ber Sippschaft ber Feien abstammen. Das fei inzwischen nicht gesagt, um irgent eine Schone von biefer heilsamen Babekur abzuschrecken; benn welche ift versichert, daß sie geradezu in unverrudter Geschlechtsfolge von väterlicher und mutterlicher Seite aus Mutter Evens irbener Sufte entsproffen fei und nicht in bie lange Reihe vergeffener Aeltermutter irgend eine Fei zwischen eintrete und sonach ein Tropfen atherisches Blut in ihren Abern fliege? Ift immer möglich, bag ber unermubete Forschungsgeift ber Menschenkunde in bem Menschenantlig ein Feenprofil ausspähet, wie er bereits eine Königslinie geahndet und ein Armensunderprofil gefunden bat. Bis babin fonnen vielleicht andere Mertzeichen die Stelle ber ju hoffenben gewiffern Ueberzeugung vertreten. Jebes zauberische Talent ber Tochter Teutoniens, es fei biefes ber Bohlgestalt bes Buchfes, bem Blid ber Mugen, ber Gurhythmie bes Mundes, ber Bolbung bes Bufens, ben Organen ber Stimme verliehen, ober es bestehe in ber Dabe eines bezaubernden Wiges, ober einer gewiffen Runftfertigfeit, läßt ein Erbtheil aus bem großmutterlichen Feenschat vermuthen, und wo ift ein Mabchen, bas nicht irgend so ein Bauberfunftchen treiben follte? Die Wallfahrt ins Zwidauer Schonheitstonservas torium ware brum bes Weges wohl werth und insonberheit ber Theil ber schonern Belt bagu aufzumuntern, welchem bas Schidfal bevorfteht bie Flagge ber Schonheit bes nachften zu ftreichen.



Im Angesicht bes kleinen Sees, in welchen bie magische Quelle ihren Silberftrom ergoß, wohnte an bem fanften Abhange eines Sugels, in einer

luftigen Felfengrotte Benno, ber fromme Einstebler, ber ben Ramen von dem bekannten frommen Bifchof in Deißen jum Aushangeschild seiner Tugend und Frommigkeit entlehnt hatte und nicht minder im Geruch der Beiligkeit ftund als fein Ramenspatron. Niemand wußte zu fagen wer Benno eigentlich fei, noch von mannen er kommen war. Bor langen Jahren langte er als ein ruftiger Pilger an , ließ fich in ber Gegend bes Schwanenfelbes ") nieber , erbaute eigenhandig eine artige Einsiedelei, pflangte einen fleinen Barten umber, in welchem er die herrlichfte Baumschule von auslandischen Obstbaumen und Traubengelander anlegte. Er zog barinnen auch füße Melonen, welche damals für eine große Lederei gehalten wurden und womit er die Gafte, welche bei ihm einsprachen, bewirthete und labte. Seine Gafifreiheit machte ihn eben fo beliebt, als feine heitere Gemutheart. Die gebirgifchen Ginwohner wenbeten sich wegen seiner Frommigkeit an ihn als einen Anwald und Unterhanbler bei allerlei Rothburft vor dem himmlischen Tribunal, und er gewährte feine Borfprache oft gang entgegengesetten Bunfchen mit großer Bereitwilligfeit ohne bie Bebuhr eines reichen Almofens. Gleichwohl fehlte es ihm an feinem Bedürfniß bes Lebens, vielmehr gab ihm ber Segen bes Simmels an Allem Ueberfluß. Db indeffen ben frommen Benno ein himmlischer Beruf aus bem Berausche ber Belt in seine einsame Rlause trieb, ober ob ibm wie bem frommen Abalard eine Seloife jum tontemplativen Leben Beruf und Reigung gab, bas wird sich vielleicht in der Folge veroffenbaren.

Um die Zeit, als Markgraf Friedrich mit dem Biß seine Fehde mit dem Raiser Albert aussocht und das Schwabenheer das Ofterland verheerte, hatte bereits das Alter den ehrwürdigen Benno mit einer ansehnlichen Glate gesschmudt und die Ueberbleibsel seines Haarwuchses an der Stirn gebleicht, er ging krumm und sehr gebuckt an seinem Stade einher und hatte nicht mehr die Rrafte seinen Garten im Frühling umzugraben, wünschte sich einen Gehülsen und Beistand; aber die Wahl siel ihm schwer, im Gebirge einen Hausgenossen

<sup>&#</sup>x27;) Eine luftige Gegend bei Zwickau, die noch jest biefen Ramen führt und folchen einer alten Bollsfage zufolge von einer gewissen Schwanhildis, so wie die Stadt ben ihrigen von beren Bater Cygnus erhalten haben foll. Beibe gehoren ins Feiengeschlecht und Rammen wahrscheinlich aus ben Eiern ber Leba her.

an finden ber ihm au Sinne war, benn bas Alter machte ihn mistraulich und Unverhofft gewährte ihn ber Bufall feines Bunfches und ließ ibn einen Behülfen finden, an ben er fich wie an feinen Stab balten tonnte. Die Reifiner hatten bei Luda die Schwaben in einer großen Schlacht erlegt und ihrer bei fechzig Schod erschlagen\*). Ein panisches Schreden fiel auf bas Schwabenheer, die Furcht gab ihnen die gewöhnliche Losung: rette fic wer fann! Jeber ber nach ber Schlacht noch ein Baar gefunde Ruge unter fic fühlte bankte Gott und allen Beiligen bafur, und bediente fich berfelben wie bie aufgeschredten Lerchen ber Flügel, fich über bie betrüglichen Barnwande empor zu schwingen und ben Regen bes Tobes zu entrinnen; viele fiohen nach ben nachsten Balbern und bie Ermatteten verbargen fich in boble Beiben. Eine getreue Spiefigenoffenschaft, fieben Mann an ber Babl, gelobten fic treulich bei einander auszuhalten, sich nicht zu trennen und zusammen zu leben und zu fterben. Es gelang ihnen bem nachhauenben Feinde gludlich zu entfommen, fie waren insgesamt frische wohlbewabete Burfche, die fein Laufer aus Mibian wurde eingeholt haben. Endlich ermubeten fie boch burch ben allzulangen Bettlauf, und ba die Racht hereinbrach, berathichlagten fie fich, wo fie einen Ort finden möchten fich zu verbergen. 3m freien Felde hielten fie fich nicht sicher genug, fie faßten also ben Entschluß in ein einsames Dorf fich an foleichen, bas ihnen eben aufstieß, benn sie urtheiften gang recht, bag bie Mannschaft daraus mit ins meißnische Lager gezogen sei. Dennoch waren fle fehr behutsam und um bas ftrengfte Incognito ju beobachten nahmen bie fieben Selben in einem Badofen ihre Berberge, ihre Anwesenheit befto ficheter ju verhehlen. Run mag wohl ein Badofen eben nicht bas bequemfte Gaftbette fein, und vor ber Luder Schlacht murben fie auch mit einem folchen Rachtquartier ichwerlich vorlieb genommen haben, benn taufend Beringe ichlafen leicht friedsamer in einer Tonne beisammen, als fieben Soldaten in einem Badofen; aber biesmal machte bie Roth Quartier, die große Ermattung

<sup>&</sup>quot;) Glafen's Kern ber fachfischen Geschichte. Daß ble Sieger bie Erschlagenen nach Schoden gablien, wie bie Lerchen, fann vielleicht baber sommen, weil bie Leivziger Burger, bie fich bei bem Markgrafen befanben, biesen heereszug mit einem Lerchenstreichen verglichen, benn ber Sieg wurde ihnen sehr leicht.

gebot Eintracht und ber Schlaf Schweigen; es fiel ein Paar Augen nach dem andern zu und die Unglückstamerabschaft schlief bis an den hellen Tag, ob fie gleich verabredet hatten in der Worgendammerung in aller Stille zu dekampiren.

Aber ehe die Siebenschläfer erwachten, waren fie bereits von einer Bauerin entbedt worben, bie, weil bas Berücht bes Sieges icon ins Land erichollen war, aus großer Freude über biefe Botichaft einen Ruchen eingemengt hatte, ben fie in aller Fruhe baden wollte. Wie fie jum Dfen tam und die Ginquartierung ba wahrnahm, mertte fie balb an ben zerfesten Bamfern und hofen, daß biefe fremden Gafte Flüchtlinge maren, fie lief alfo flugs ins Dorf und fagte es ihren Nachbarinnen an. Augenblide versammelte fich bie Schaar ber Bauerinnen, geruftet mit Bratfpießen und Dfengabeln, nicht anders als wenn fie in ber erften Maiennacht ben Befen fatteln und auf ben Broden gieben wollten. Der Bacofen wurde von ber weiblichen Rohorte formlich berennt, man hielt Ariegerath, ob man mit gewaffneter Fauft ober mit bem Element bes Keuers ben Keind angreifen wollte, benn befchloffen war es bie Schmach ber Jungfrauen und Beiber an ben schändlichen Buhlern gu rachen, Die bei bem Ginfall ine Land weber bie Seiligfeit ber Rlofter noch bie Bucht ber tugenbfamen Sausmutter und ihrer Tochter verschont hatten. Db nun wohl bie fieben Martyrer an ber Sunde ihrer Landsleute vielleicht fehr unschuldig waren, fo follten fie doch für fie die Schuld abbugen; die ftrenge Reuschheitstommiffion verurtheilte fie nach gepflogenem Rathe allesammt jum Bratspieß. Schon fowang ber Beift ber Rache bie ungewohnten Baffen in ber Sand ber Dorferinnen, nicht anders als Bachantenwuth ben schweren Thursus in ber hand ber Thyladen. Der gange Saufe fturmte einmuthig auf die Belbenberberge ein, ohne die Unverletbarteit bes Gaftrechts ju respettiren; bie wehrlosen Bichte wurden mit fraftigen Stogen und Gabelftichen gar unfanft aus bem erquidenben Schlafe gewedt. Sie ahnbeten aus biefem unfreundlichen Morgengruße ihre Gefahr, ftimmten große Lamenten an, fapitulirten aus bem Dfen beraus und baten flehentlich um ihr Leben. Doch die unerbittlichen Amazonen gaben fein Quartier, ftachen und gabelten fo behende bon außen in ben Morbfeller binein, bis eine völlige Tobtenftille barin berricht und feiner ber ungludlichen



Spießgesellen mehr ein Glieb regte; hierauf verwahrten fie bie Thur von außen und zogen triumphirend im Dorfe umher \*).

Sechs von der verbundeten Kamerabschaft waren bei diesem Ofenscharmütel wirklich auf dem Plat geblieben, dem siebenten, der klüger oder ents
schlossener war als die übrigen, gab die Gesahr ein sicheres Rettungsmittel
an die Hand; er nahm in Zeiten eine weise Retirade in die Feuermauer, stieg
durch solche unbemerkt aus dem schauervollen Kerker, gleitete vom Dach hers
unter und gelangte ins Freie, lief aus allen Kräften dem nahen Gebüsch zu
und wanderte so unter fortwährender Todessurcht den ganzen Tag in der Irre
herum bis zu Sonnenuntergang. Vor Entkräftung und Hunger sank er unter
einen Feldbaum, und nachdem die Abendkühlung seine Kräfte erfrischt hatte,
hob er die Augen auf und sah in einer kleinen Entsernung einen andächtigen
Eremiten, der vor einem sehr simplissierten Kreuz, das nur mit Baumbast zu-

<sup>\*)</sup> Blafen ift abermals Gewährsmann biefer Anefocte.

sammen gebunden war, seine Andacht verrichtete. Dieser fromme Anblid machte ihm Muth, er nahete in einer demuthigen Stellung bem ehrwurdigen



Orbensmanne, kniete sich hinter ihn, und ba dieser sein Gebet vollendet hatte, ertheilte er dem Fremdling den Segen. Wie er aber diesen so bleich und entsstellt sah, auch aus seiner Rleidung urtheilte, daß er ein Lanzsnecht oder Schildknappe sei, ließ er sich mit ihm ind Gespräch ein. Der ehrliche Schwabe vertrauete ihm seinen Unstern so treuherzig, als ob er seine Beichte ansagte, ohne seine Furcht für den Tod zu verhehlen, denn er fürchtete immer der Bürgsengel mit der Bratspießsense bewassnet folge ihm auf dem Fuße nach und werde ihn noch bald genug einholen. Den gutmuthigen Einsiedler jammerte das unschuldige Schwabenblut, er bot ihm Schut und Obbach in seiner Wohnung an, zwar bildete dem furchtsamen Flüchtling seine verworrene Phantasie gleich beim ersten Eintritt die dustre Grotte als einen Mordfeller ab;

nicht nur dieses Felsengewölbe, sondern auch die Rapelle, die Speisekammer, der Reller des Einsiedlers, ja selbst das azurne Gewölbe des himmels gewann in seinen Augen die Gestalt eines Backosens; es überlief ihn ein kalter Lodtenschauer nach dem andern. Aber der freundliche Greis sprach ihm bald wieder Muth ein, reichte ihm Wasser die Füße zu waschen, tischte ihm gutes Brot und einige Gartenfrüchte zur Abendmahlzeit auf, labte seine trockne Junge, die an dem Gaumen klebte, mit einem Becher Wein und bereitete ihm ein Rachtlager von weichem Woos. Friedbert der Schwabe schlief auf beiden Ohren, die ihn der fromme Benno zum Gebet wedte, worauf er beim Frühstüd aller Roth und Herzeleids vergaß und nicht Worte hatte seinem guten Wirth für die menschenfreundliche Aufnahme und Pflege sattsam zu danken.

Rach brei Tagen bunkte es ihm Zeit förber zu ziehen; boch sehnte er sich aus biefem ruhigen und fichern Aufenthalte fo wenig hinweg, als es einem Shiffer, ber beim Sturm in einer windfichern Bucht ben Anker hat fallen laffen, luftet fich in die offene See ju magen, fo lange noch die Winde brauben heulen und die hohlen Bellen braufen. Benno feinerfeits fand an bem ehrlichen Schwaben einen so schlichten und geraden Sinn, so viel Treuherzigkeit und Dienftbefliffenheit, bag er ihn ftets bei fich ju behalten munichte. Diefe Uebereinstimmung bes Willens machte bald beibe Theile bes Sanbels einig; Friedbert nahm von dem Altvater die Tonfur, wechselte das Soldatenfleid mit einem Eremitenrod und blieb als bienenber Bruber in ber Rlause, feines Bohlthaters zu warten, die Ruche und den Garten zu beschicken und die nach ber Einfiebelei wallfahrtenben Bilger ju bebienen. Um die Zeit der Sonnenwende, wenn ber Frühling von bem Sommer fich scheibet und bie Sonne in bas Zeichen bes Krebses tritt, verfehlte Benno nie seinen treuen Diener auf Rundichaft an ben Beiber ju ichiden, um ju feben ob fich Schwäne barauf bliden ließen, ihren Flug zu beobachten und die Anzahl berfelben zu bemerken. Er foien immer auf Diefen Bericht fehr aufmertfam, ber Schwanenbefuch machte ihn gutes Muths, aber wenn fich um die gewöhnliche Zeit feine Schwane bliden ließen, schüttelte ber Alte ben Ropf und blieb einige Tage mißmuthig und gramifch. Der gerabsinnige Schwabenfopf hatte feinen Arg baraus, forfchte entweder biefer fonderbaren Reugierde bes Grüblers nicht weiter nach,

ober meinte die Anfunft ober Abwesenheit ber Schwäne sei eine Borbebeutung von Fruchtbarkeit ober Unfruchtbarkeit bes Jahres.

Eines Tages ba Friedbert auf ber Lauer ftund, in der Abenddammerung einige Schwäne über ben Teich hatte hinschweben sehen und solches nach Ge-wohnheit dem Bater Benno ansagte, bezeigte dieser große Freude barüber, ließ eine leckerhafte Abendmahlzeit zurichten und Wein auftragen vollauf. Der jovialische Becher außerte balb seine belebenden Kräfte an beiden frohlichen



Tischgenossen. Der ehrwürdige Greis legte seine Ernsthaftigseit ganz ab, wurde gesprächig und scherzhaft, schwapte von Traubensaft und Minneglück, daß wer ihn gehört hätte würde vermuthet haben, der Greis von Teos sei wieder ausgelebt und habe sich in einen Eremiten umgewandelt. Er stimmte sogar das antife Trinklied an, das seitdem Trauben gekeltert und Mädchen sind geliebt worden üblich gewesen ist, und welches Bater Weiße seinen Zeitgenossen wieder sangdar gemacht hat: Dhne Lieb und ohne Wein was wär unser Leben. Indem er seinem Pflegesohne den vollen Becher reichte und dieser redlich Bescheid that, trat er ihn traulich mit diesen Worten an: Mein Sohn, gieb mir Antwort auf eine Frage an dein Herz, aber gebiete ihm, daß es kein Schalk sei oder dich selbst betrüge, auch bezähme deine Zunge, daß kein verlognes Wort darüber gleite, denn so du erfunden würdest, daß du

trüglich rebeteft, wurde die Lüge beine Junge schwärzen, wie der Ruß einen Topf am Feuerheerbe. Darum sag' mir aufrichtig und sonder Trug, ift Frauenliebe je in dein Herz kommen und der suße Minnetried darinnen erwacht, oder schlasen noch die Gefühle zarter Leidenschaft in deiner Seele? Haft du den Honigdecher keuscher Brunft gekostet, oder aus dem üppigen Kelch der Wollust getrunken? Rährst du noch vielleicht geheime Liedesstammen mit dem Hossnungsöl, oder sind sie durch den Hauch des Wankelmuths erkaltet und erloschen, oder glimmt noch ein verdorgener Funke unter der Asch der Eiserssucht? Seuszet eine Dirne nach dir, die deinen Augen gesiel und dich jest als einen Todten beweinet, oder deiner Wiederschr ins Vaterland harret mit sehnslichem Berlangen? Schleuß mir auf die Geheimnisse deines Herzens, so soll sich das meinige gegen dich öffnen, daß ich dir kund thue was dir lieb zu hören sein wird.

Chrwürdiger Bater, antwortete ber truglose Schwabe, was mein Berg anbelangt, fo wiffet, bag es nie ber Liebe Feffeln getragen hat und annoch fo frei ift als ber Bogel in ber Luft von ben Regen bes Bogelstellers. Ich bin als ein junger Gefell unter Raifer Alberts Fahnen gezwungen worben eine Lanze zu tragen, ehe noch das Milchhaar am Kinn fich zum mannlichen Arausbarte krummte und die Dirnen meiner achteten; benn die Gelbschnäbel, wißt ihr wohl, find bei ihnen nicht hoch am Brete\*). Bubem bin ich ein verzagter Tropf in Betreff ber Liebe; wenn mich's auch zuweilen luftete zu liebaugeln, hatte ich fein Berg einer feinen Dirne breift unter bie Augen gu feben, und es ift mir nie begegnet, bag mir eine mit Liebe entgegen gefommen mare, um durch einen Wint ober Blid mich anzuförnen. Also wüßte ich nicht daß eine weibliche Bahre um mich gefloffen fei, ausgenommen bie meine Mutter und Schwestern weinten, ba ich ins heer jog. Das vernahm ber Alte gern und fuhr also fort: Du haft mir nun brei Jahre lang aufgewartet wie es einem ehrlichen Diener zusteht, bafür gebührt bir ein billiger Lohn, von dem ich wanschte, daß du ihn aus der hand ber Liebe empfingft, wofern bir anders

<sup>3</sup> In biefem Stud hat fich heutzutage ber Geschmad jum Bortheil ber jungen herren, wie Jebermann weiß, gar merklich gedubert.

bas Glud gunftiger ift als mir. Biffe bag mich nicht bie Anbacht, fonbern die Liebe aus fernen Landen hieher in biefe Rlaufe geführt hat. meine Abenteuer und die Abenteuer des Weihers, ber bort als ein Silbermer in biefer mondlichten Racht vor unfern Augen bingegoffen ift. In meiner Jugend war ich ein feder mannlicher Ritter, feghaft in Selvetien, aus bem Geschlecht ber Grafen von Ryburg, trieb Rurzweil und Minnespiel, und erfolug einen Bfaffen, ber mir eine feine Magb abgewonnen batte burd Betrug, baß fie mir untreu warb. Drauf jog ich gen Rom Ablaß zu holen vom beiligen Bater bes Tobichlags halber, ber legte mir eine Bufe auf, bag ich brei Arcugguge thun follte ins beilige Land gegen Die Saragenen gu ftreiten, mit bem Bebing, baß, wenn ich nicht wieber heimfehrte, ber heiligen Rirche all mein Gut follte verfallen fein. 3ch verbung mich auf eine ber Benebiger Baleeren und schiffte frohen Muthe bavon. Aber im Jonischen Reere blies ber tudifche Afrikanerwind in unfre Segel, bas Meer thurmte fich auf, unfer Schifflein ward ein Spiel ber Bellen und lief auf bem Aegeer Deer nabe bei ber Insel Raros auf eine verborgene Klippe, daß es zu Trümmern ging. Db ich gleich der Schwimmfunst untundig war, faßte mich boch mein Schutzengel beim Schopf und hielt mich über Baffer, bag ich bas gand erreichte, wo mich bie Strandbewohner freundlich aufnahmen und meiner pflegten, bis ich bes eingeschludten Seewaffers mich entlediget hatte. Drauf begab ich mich nach Duisa and Hoflager bes Fürften Beno, eines Abtommlings bes Martus Sanuto, welchem Raifer Beinrich aus Schwaben bie Cyfladen als ein Bergog. thum verliehen batte, und wurde unter bem Ramen eines walfchen Ritters wohl empfangen.

Hier fah ich die schlanke Boe, seine Gemahlin, von dem schönften griedischen Ebenmaaß, die Apelles wurde gewählt haben die Göttin der Liebe zu konterseien. Ihr Anblid entzündete eine Flamme in meinem Herzen, in welcher alle andere Gedanken und Begierden mit austoderten. Ich vergaß meiner Gelübbe der Areuzsahrt ins heilige Land, und mein Dichten und Trachten war nur darauf gestellt der jungen Fürstin meine Liebe zu verständigen. Bei jedem Speerrennen that ich mich hervor, denn die weichlichen Griechen kamen mir weber an Aräften noch an Behendigkeit bei. Ich unterließ nicht durch

tausend kleine Aufmerkfamkeiten, die und Mannern so leicht bas weibliche herz gewinnen, ber reizenden Zoe mich anzuschmeicheln. Mit Sorgfalt spähete ich durch meine Kundschafter, wie sie sich an jedem Hoffeste kleiden wurde, die Farbe ihres Gewandes war immer die meiner Feldbinde und helmbede. Sie liebte Sang und Saitenspiel, auch muntere Reihentanze, tanzte selbst zum Entzuden wie die Tochter der Herodias; ich überraschte sie oft mit

einer Serenabe, wenn fie bes Abende unter bem heitern grie= dischen himmel auf ber Terraffe ihres Blumengartens am Meer lustwandelte und die flei= nen Silberwellen am Stranbe bas freundliche Fluftern traulis der Seelen nachahmten. 3ch ließ aus Morea Tangerbanden fommen, fie ju beluftigen, und trieb nicht wenig Berfehr mit den Modehandlerinnen zu Ronstantinopel, bie Erfindungen bes weiblichen Buges nach bem neueften Befchmad ber Raiferftabt aus ber erften Sand gu empfangen und fie auf mancherlei Wegen ju ber Dame

meines Herzens gelangen zu laffen, boch fo baß fie leicht ben Urheber biefer Balanterien errathen konnte.

Wenn du in der Liebe einige Erfahrung hattest, mein Sohn, so wurdest du wissen, daß solche dem Anschein nach unbedeutende Gefälligkeiten in der artigen Welt Hieroglyphen sind, die der Unkundige für Spielwerk und Tanzbelei erklärt, die aber bestimmten Sinn und Deutsamkeit so gut haben als Buchstaben und Worte in der gemeinen Sprache, das heißt, sie sind eine Art rothwälscher Sprache, die ihrer zwei, die sich darauf verstehen, im Beisein

eines britten reben konnen, ohne bag biefer weiß ob er verrathen ober verlauft ift, die Liebenden verftehn aber alle Borte, ohne eines Unterrichts ober einer Erflärung ju bedürfen. Diese meine Stummen, Die ich ins Innere bes Balaftes schickte, sprachen baselbst febr laut zu meinem Bortheil; ich bementte mit Entzuden, bag mich bie iconen Augen ber Fürftin im Gewühl ber Soflinge um fie ber zuweilen aufzusuchen und mir viel Berbindliches ju fagen Daburch wurde ich breifter in meinen Anschlägen; ich fand eine Bertraute unter ihrem Frauenzimmer, Die fich gegen Die Gebuhr gur Botichaf. terin ber Liebe bingen ließ. Es fam ju mechfelfeitigen Erflarungen, es wurben geheime Busammenfünfte unter vier Augen verabredet, die jedoch immer mifgludten; ein fleiner Umftand gerftorte jedesmal ben Plan, welchen bie Liebe entworfen hatte; entweder fand ich meine Prinzesfin ba nicht, wo fie mich hinbeschieden hatte, ober ber Drt wo ich fie treffen follte war mir ungu-Damon Eifersucht hielt bie schone Griechin in so engem Gewahr fam, bag ich ihres Anblide nie andere ale im Angeficht bes gangen Sofet genießen konnte. An biefen Schwierigkeiten zerschelleten, wie an einer ehernen Mauer, meine Soffnung und Buniche, aber nicht bie Leibenichaft, welche als eine hungrige Bolfin immer gieriger wurde, je weniger fie Rahrung fand. Die lobernde Flamme verzehrte bas Mart in meinen Gebeinen, bie Bangen erbleichten, meine Lenden verborreten, mein Bang wurde unftat, benn bie Anie wankten wie ein leichtes Schilfrohr, das der Wind hin und her beuget Bei all biefem Ungemach fehlte mir ein treuer Freund, in beffen verschwiegenen Busen ich meinen Rummer hatte ausschütten konnen und ber zum minbeften mit taufchender Soffnung meinen ermatteten Beift wieber belebt batte.

Als ich nun so siech in meiner Herberge lag und mich des Lebens verziehen hatte, ließ mich der Fürst durch seinen Leibarzt Theoprast besuchen, dem er die Sorge für meine Genesung anbesohlen hatte. Ich reichte ihm die Hand, in Meinung daß er den Puls prüsen wollte, er schüttelte sie aber mit freundlichem Lächeln, ohne sich um die Reizbarkeit meiner Nerven zu bekümmern, und sprach: Bermeinet nicht, edler Ritter, daß ich gesommen bin, durch Salben und Latwergen eure Genesung zu befördern nach Art unkundiger Aerzte, die auf den

tauben Dunft\*) furiren; eure Gesundheit ift auf den Fittichen der Liebe entsflohen, fie kann auch nur auf benfelben gurudfehren. Ich verwunderte mich



bas, baß Meifter Theophraft fo genauen Befcheid um die Beheimniffe meines Bergens wußte, ale wenn er's mit bem anatomischen Meffer zerlegt hatte und als ein Opferpriefter baraus mahrfagte. Alfo verhehlte ich ihm nichts von bem was er bereits wußte und fugte noch gar trubselig hingu: Die foll ich von ber Liebe Genefung hoffen, bie mich tudifch mit einem Banbe umschlungen hat, in welchem bereits ber unauflosliche Knoten jugezogen ift? Es bleibt mir nichts übrig als mich in mein Schidfal zu ergeben und in ber truglichen Schlinge ju erwurgen. Mit nichten, versette er, Liebe ohne Soffnung ift freilich bittrer als ber Tob, aber laßt eure Hoffnung barum nicht schwinden. Es begiebt fich nichts Reues unter ber Sonne, was fich aber ichon begeben hat, bas tann fich auch wieber begeben. Der magre Tithon hatte fich nicht traumen laffen, bag er in bem Bette ber Morgenrothe ichlafen murbe, bennoch hat er fich in ben Armen ber Gottin fo abgeliebt, bag endlich feine ganze Rorpulenz zur Schöpfung einer Seuschrede taum hinreicht. Da ber Hirtenknabe auf bem Berg 3ba feinen Schafen bas burre Gras hinunterschalmeite, ahnbete er nichts davon, bag er bie ichone Spartanerin bem forglosen Menelaus ents reißen und als eine Liebesbeute bavon führen wurde; und was war der Ritter Anchises mehr als ihr? Dennoch erhielt er bei ber schönften ber Göttinnen bes Simmele über ben ruftigen Rriegegott ben Preis, und ber fterbliche Rrieger ftach ben unfterblichen Felbherrn bei ihr aus. Go philosophirte mir ber Arzt meinen Rummer aus bem Bergen heraus; bie Borte feines Mundes gingen

<sup>&</sup>quot;) Auf gut Glud, auf Gerathewohl.

mir glatt ein und war für mich mehr Burge und Seilfraft barin ale in ben Buchsen ber Apotheker. Balb nach meiner Genesung trieb ich wieber bas alte Spiel und es gewann das Ansehen als wenn mein Gluck jest bei befferer Laune fei. Der Argt Theophraft wurde mein Busenfreund, ber Bertraute und Unterhandler meiner Liebe. Die icone Boe hinterging bie Bachfamkeit ihrer Suter, es gelang mir bie eherne Mauer ber vormaligen Schwierigkeiten ohne Schwierigkeit zu überspringen und ich fand bie so lang gewünschte Gelegenheit fie unter vier Augen zu fprechen in ber Jasminlaube ihres Luftgartens. Entzuden, welches ich fühlte, bem Biele meiner Bunfche fo nahe zu fein, goß eine Wonne in meine Seele, bie über alle fterblichen Empfindungen binaus reicht. Ich fturzte ganz von Liebe begeistert zu ihren Füßen und ergriff ihre schwanenweiße Sand, die ich mit flummer Inbrunft an die Lippen brudte, indem ich meinen Geift sammelte, ihr bas Geftandniß der Liebe zu thun. Aber ber fclaue Dynaft hatte alle meine Schritte beobachtet, brutete fcon lange Beit über einem Bafilistenei und ließ mich in die Falle eingeben, die er mit hinterlift mir zubereitet hatte. Gine Schaar von ber Leibwache bes Fürften brang aus einem hinterhalte hervor und rif mich gewaltsam aus ben Armen ber fconen Boe, bie fie mit angftlicher Bewegung ausbreitete, mich in Schus ju nehmen. Doch bas Schreden bes fürchterlichen Ueberfalls bemächtigte fic ihrer Sinne bei dem Geflirr der Waffen , ihre Lebensgeifter fcwanden babin, bie Rosen ihrer Wangen erbleichten und fie fank mit einem ftohnenden Seufzer ohnmachtig auf einen Sopha gurud.

Ringsum mit bem Meere umflossen liegt auf einem steilen Felsen ein fester Thurm, von ber Insel nur einen Steinwurf entfernt und allein burch eine mit Wache besetzte Zugbrude zugänglich. Im heidnischen Zeitalter hatte hier die Freude gewohnt; diese Ruine war vormals ein berühmter Tempel gewesen, wo der Freudengeber Bacchus verehrt wurde\*). Diesen heidnischen Gräuel hatte die christliche Liebe in einen Hungerthurm verwandelt, wo Heuslen und Zähnklappen innen wohnte. Die unglücklichen Schlachtopfer der

<sup>\*)</sup> Nach Lourneforts Beugniß ift bas Thor bes Tempels noch zu sehen, wie auch bie Ranale, wodurch ber Bein in gewiffe Behaltniffe pflegte gebracht zu werben.



Despotenwuth fanden hier den unvermeidlichen Untergang. Ich wurde gestwungen in dieses schändliche Berlies auf einer endlosen Leiter hinabzusteigen, welche, sobald mein Fuß den Abgrund berührt hatte, wieder zurückgenommen wurde. Aegyptische Finsterniß herrschte in dem tiesen Mordfeller und leichenshafter Geruch umnebelte meine Sinne. Ich wurde bald inne, daß ich mich am Eingange des Reichs der Todten befand, denn ich strauchelte bald an

einem Beingerippe, balb an einem halb. verweseten Körper, ba ich mir einen Plat zu meinem Sterbelager aussuchte. Boll Berzweiflung bettete ich mich auf bas harte Steinpflaster und rief ben Tob, bag er mich bald von ben Qualen bes Lebens befreien mochte; er ididte aber biesmal feinen Bruber ben Schlaf, ber mich eine Zeit lang meines Elends vergeffen machte. Beim Erwachen fah ich zu meiner Berwundes rung eine Bellung in ber Bohle, und als ich umschauete was es fei, erblicte ich eine brennende Ampel in ber Mitte ber Tobtenfammer auf einem Benfelforbe,

ber von oben an einer Schnur schien herabgelassen zu sein. Ich untersuchte was barinnen sei und fand ihn mit allerlei Eswaren, nehlt einigen Flaschen Chierwein beladen und einem Delfrug, das Licht zu unterhalten. Db mir nun gleich die Lampe alle Schrecknisse des schauervollen Kerkers versichtbarte, so bekämpfte doch die Empsindung des Hungers bald die des Ekels; ich schob flugs einige Beingerippe zusammen und bereitete mir daraus einen Tisch und Sessel, seste mich zum Korbe und that eine Mahlzeit wie ein Todtengraber, der vor dem Frühstud ein Grab ausgeworsen hat.

Rach einigen Tagen wie mich bebunfte, benn bie Beit hatte in bem unterirdifden Rafig bleierne Flügel, vernahm ich über mir ein Getofe, Die Leiter mit den zahllosen Sproffen rollte berab, ich sah einen Mann baran beruntergleiten, ben ich entweber für einen Ungludetameraben ober für einen Schergen hielt. Meine Freude war meiner Berwunderung gleich, ba ich ben Arzt Theophraft erkannte, beffen Stimme mir in der Todtengruft so lieblich in Die Ohren tonte, als ber Schall ber letten Posaune, welcher die Tobten aus ben Grabern hervorrufen wird. Freund Theophrast umarmte mich herzig und that mir bie Abficht feiner Botschaft fund, indem er mir gebot ibm ju folgen. Er fprach gang latonisch und verweilte unten nicht lange, weil ihm die mephitifche Luft in bem Sollenschlunde nicht behagen mochte. Bermuthlich war ich ber erfte, beffen Fußtapfen aus ber Sohle bes Lowen rudwarts gingen. Unter ber Geleitschaft meines guten Engels gelangte ich in feiner Wohnung an, wo er mir bas Beheimniß meiner wunderbaren Befreiung eröffnete. Dantet eurem Schidsal und ber Macht ber Liebe, sprach er, bag ihr biesmal bem schmah. lichen Sungertobe entronnen seib. Fliehet eilig aus bem Zauberfreise ber Cyfladen, ehe euch ber Ausgang aus biefem gefahrvollen Labyrinth auf ewig verschloffen wird. Ein eifersuchtiger Furft ift mehr benn Argus und Briareus; er hat hundert Augen euch ju beobachten und hundert Sande euch ju greifen. Beno ift ber verliebtefte Chemann, aber ber rachgierigfte Feind; in feinen Abern fließt Tigerblut, boch bie Feffeln ber Liebe feffeln feinen wuthigen Sinn, barum racht er Amors Schalfheiten ftreng an ben Palabins ber ichonen Boe und nie an ihr. Guer Loos wurde bas namliche eurer Borganger im Thurm gewesen sein, wenn sie nicht für euch mehr empfunden hatte, als für alle übri-

gen, die für fie ausgelitten und ausgehungert haben. Sie erbot fich ihre Unschuld und eure Tugend burch die Feuerprobe zu erharten und verlangte breift eure Befreiung aus bem Morbfeller. Wie ihr aber ber Fürst biese ziemliche Bitte auf eine schnobe Art versagte, ging fie mit trauriger Geberbe von ihm und gelobte fich mit einem theuren Gibe von Stund an feine Speife mehr anzurühren, um mit euch, herr Ritter, gleiches Tobes zu fterben. Das ließ fich ber hartherzige Gemahl wenig anfechten und jog auf die Jagd; fie nuste seine Abwesenheit die Thurmwache zu bestechen und euch mit Speise nach Rothburft verforgen ju laffen, ob fie gleich felbft, ihrer Gelubbe getreu, fich aller Rahrung enthielt. Rach brei Tagen wurde dem Fürsten angesagt, daß die leberfarbene Bleichsucht an ben Rosenwangen seiner Gemahlin zehrte und die Kadel bes Lebens in ihren himmlischen Augen zu erlöschen beginne. Das befummerte ihn in ber Seele, er flog reumuthig zu ihren Fußen und beschwor fie von bem Entschluffe abzusteben ihre Schonheit zu vernichten und aus ber Belt zu icheiben. Er gewährte ihr bie Bitte um euer leben, boch mit bem Beding, daß ihr aus Naros auswandern follt, wie Bater Abam aus bem Paradies, ohne jemals die Rudfehr zu versuchen. Der Fürst befahl mir bie Befundheitspflege ber iconen Boe und fie bie Sorge für eure Befreiung Alfo ruftet euch jum fchleunigen Abzuge; es liegt ein Schiff bereit nach bem Bellespont, bas euch ficher ans feste Land bringen wirb.

Als er seine Rebe geendet hatte, umhalste ich den biedern Arzt und dankte ihm meine Errettung mit freundlichen Worten. Aber der Abschied von Raros lag mir gleichwohl schwer auf dem Herzen. Die Reize der schönen Zoe hatten mich also bezaubert, daß es mir leichter schien aus dem Leben als von ihr zu scheiden. Freund, sprach ich, eure letten Worte sind mir eine Botschaft des Todes. Habt ihr mich nicht selbst belehrt, Liebe ohne Hossnung sei bittrer als der Tod? Hättet ihr mich immer in dem Hungerthurme verschmachten lassen, so wäre ich dieses elenden Lebens quitt, das mir zur Qual wird, wenn ich meine Buhlschaft auf ewig meiden soll. Last mich eines ehrlichen und ritterslichen Todes sterben. Sagt dem Fürsten unverholen, daß ich die schöne Zoe zur Dame meines Herzens erkoren habe und bereit bin das durch einen ritterslichen Ramps auf Tod und Leben zu erhärten. Und dieweil ich sie doch nimmer

jur Beute erlangen fann, will ich um fie gegen seine Ritterschaft fampfen bis ich erliege unter bem Baffenfampf, bamit fie mir im Berborgenen ein milbes Bahrlein weine. Freund Theophrast schüttelte sein ehrwurdiges haupt und lächelte mich an, wie ein Argt ben Kranken anlächelt, bem bie Fieberhite bas Birn verwirrt. Guer Beginnen ift Thorheit, erwiederte er, ein madrer Ritteremann muß nicht fampfen um überwunden zu werden, fondern obzusiegen und Lob und Ehre badurch ju erringen. Ueberbem bunft mich werbe bet Fürft eure angebotene Fehbe nicht nach ben Gefeten ber Ritterschaft, sonbem ber Eifersucht richten und euch ohne Zeitverluft wieder nach bem Borhof bes Orfus schicken. Dieweil aber Liebe mächtiger ift als ber Tob und ich vermerte bag eure Leibenschaft über bie Bernunft flege, weghalb nichts von ber schönen Zoe euch abwendig machen fann; will ich einen Tropfen von bem Lebensthau ber hoffnung abermals in euer Berg traufeln, ber euch zwar nicht beilen aber boch erquiden wird. Bernehmt ein Beheimniß bas nur wenig Weltweisen offenbar ift und welches mir nicht Lohn noch Gewinn entreißen wurde, wo nicht Freundschaft und Mitleib mit eurem Buftande bas Siegel ber Berschwiegenheit lofte. Die von euch angebetete Boe ftammt, wie mehrere unserer griechischen und andere Schonheiten aus allerlei Rationen, von ber Sippschaft ber Feien ab und nur zur Halbscheib aus sterblichem Geblut. alten Bolfesagen von einem Göttergeschlecht, bas ehemals in Griechenland haufte, ift fein Traum ber Phantafte, obwohl die Boeten viel Fabelei und Lugen brein gemengt haben, bag Wahrheit und Irrthum nun ichwerer von einander ju icheiben ift, ale reines Silber, wenn es fich mit bem Spiefglas verschladt hat; gleichwohl ift bas Silber in ber Schlade enthalten und bem Berftanbigen kennbar. Die Götterprofapie ift nichts anders als eine Gattung ätherischer Luftgeister, welche bie obern Regionen ber Atmosphäre, bas ift, ben Olymp bewohnen; sie find bas nachfte Glied in ber ausgespannten Rette ber Geschöpfe aufwärts, bas sich an bie Menschheit anschlingt. mit ben Menichen vormals in traulicher Ginigung und fichtbarer Gemeinichaft, gatteten fich mit ben Abamsfindern, und ihre Rachfommenschaft hat fich noch bis auf diesen Tag in ber Unterwelt erhalten. Der schalfhafte Schwan, ber bie unbeforgte Leba im einsamen Babe berudte und hinterher ben ibealischen Donnerer fpielte, war nichts anbers als ein folder Genius, welcher feine weibliche Rachkommenschaft mit ber Gabe ausgesteuert hat, unter gewiffen Umftanben und zu gewiffen Absichten bie Schwanengestalt ihres Ahnherrn nachzuahmen. Aus bem Schoofe unserer mutterlichen Erbe quillen in ben brei befannten Belttheilen\*) brei Brunnlein hervor, welche ben Luftgeistern bienen fich barinnen abzufühlen, zugleich ift ihnen bie Eigenschaft verliehen ben reizenden Bewohnerinnen ber obern Regionen, die wir unter bem Ramen ber Feien fennen und welche bie Borwelt als Gottinnen bes himmels ehrte, ihre jugenbliche Gestalt und Schönheit zu erhalten. Eben diese Kraft und Birfung außern diese Quellen an allen fterblichen Schonen die ihre Abkunft von einem Genius ober einer Feie herleiten konnen, wenn fie jahrlich einmal jur Zeit ber Sonnenwende barinnen baben. Beil jedoch biese Brunnlein in fernen ganden anzutreffen find und nur bem Zweige ber Abkömmlinge aus bem Feienabel, ber aus bem Schwanengeschlecht ber Mutter Leba sproßt, Sowingen jum Flug verliehen find, fo tonnen fich wenige ihres Erbguts erfreuen und die mehreften welfen nach dem gemeinen Loos ber Abamstöchter als fterbliche Blumen bahin.



So wunderbar es euch auch vorkommen mag, edler Ritter, so gewiß ist es, daß die Geschlechtstafel der schönen Zoe dis zu den Eiern der Leda hinausgeht. Der sicherste Beweis davon ist daß sie alle Jahre einmal zum Schwane wird, oder, wie sie zu reden pstegt, ihr Schwanenkleid anlegt; denn Ledens Töchter machen nicht wie die übrigen Mensschenklinder nackend ihren Eintritt in die Welt, sondern bedecken ihren zarten Leib mit einem luftis

gen Gewande, aus verbichteten Lichtstrahlen bes Aethers gewebt, welches fich nach bem Maße ihres Bachsthums ausbehnt und nicht nur alle Eigenschaften

<sup>&</sup>quot;) Bur Beit ba Bater Benno lebte kannte man nur die drei Theile ber alten Welt, ber vierte war noch nicht entbeckt.

ber reinsten Feuerluft besit, die irdische Körperschwere zu überwinden und mit leichtem Flug bis an die Wolken zu erheben, sondern auch noch überdies der Besitzerin die Schwanengestalt mittheilt, so lange sie damit bekleidet ist. Die jährliche Reise ins Schönheitsbad erfordert eine Zeit von neun Tagen, und wenn diese Wallsahrt nicht verhindert oder unterlassen wird, so gewährt sie der weiblichen Eitelkeit den sonst unerreichbaren Lieblingswunsch des immerwährenden Genusses der Schönheit und Jugend.

Berdreußt es euch nun nicht ben fernen Beg zu ziehen und euch an einem biefer wunderbaren Brunnen zu lagern, um ber iconen Boe bas Geftanbniß ber Liebe zu thun, bas fie auf Raros schwerlich von euch anhören murbe, fo will ich euch anzeigen wo ihr biefelben zu fuchen habt. Die erfte biefer Brunnquellen ist gelegen im Reich Habissinia tief in Afrika und besteht aus den berühmten Quellen bes Rilfluffes; Die zwote ift ein grundloser Bafferpfuhl am Fuß bes Gebirges Argrat in Affa, welcher die Wafferfluth bes Beinerfinders in sich verschlungen hat; und die britte quillt in Europa im Reich Germania, ba wo die Burgel ber Subeten gegen Beften ins ebnere Land ausläuft; fie sammelt ihr Gewäffer in einen Beiher, welcher in einem anmuthigen Thale liegt, von bes Lanbes Eingebornen bas Schwanenfeld genannt. Diefen Weiher pflegt Boe am öfterften zu besuchen, benn er ift ihr am nachften gelegen; es wird euch auch nicht fcwer fallen bie magischen Schwäne von ben natürlichen burch eine Feberfrone auf bem Saupte zu unterscheiben. ihr nun auf ber Lauer fteht in ber fruhen Morgenftunde, ehe bie Strablen ber aufgehenden Sonne bas Baffer berühren, ober bes Abends, fo fie eben jur Rufte gegangen ift und ihr erbleichenbes Licht ben westlichen Simmel noch rothet, so habt wohl Acht ob Schwäne ziehen. Wenn ihr wahrnehmt daß fie fich aufe Waffer ober in ben Schilf herablaffen, fo werbet ihr balb barauf im Weiher anstatt ber Schwäne babenbe Rymphen erbliden und euer Scharfblid wird euch leicht entbeden ob eure Beliebte babei fei, ober ob fie fich nicht in ber Gesellschaft ihrer Basen befindet. Ift euch bas Glud gunftig fie euch entgegen zu führen, fo zaubert nicht ihres Schleiers und ber Rrone bie ihr am Ufer finden werdet euch zu bemächtigen, badurch tommt fie in eure Gewalt und kann ohne dieses Flügelkleid nicht mehr entstliehen. Was ihr bann ferner zu thun habt wird euch die Liebe eingeben.

Freund Theophraft schwieg und ich verwunderte mich hochlich über feine Rebe, wußte nicht ob ich feinen Borten Glauben geben, ober ihn Lugen ftrafen follte, bag er mich burch ein Dahrchen affen wollte. Er betheuerte mir aber mit einem hohen Gibichwur und einer zuversichtlichen truglosen Diene, bie mir glaubwurdiger ichien als ein forperlicher Gib, baß fich bie Sache in ber That also verhalte. Rachbem ich eine Zeit lang geschwiegen hatte, sprach ich mit vollem Bertrauen auf feine Borte: Bohlan Freund, geleitet mich alsbald auf bas Schiff, ich will bas Abenteuer bestehen, bavon ihr mir fagt, will die Welt durchfreuzen wie der ewig laufende Jude, bis ich gelange zu einem ber Brunnlein, an welchem ich bas Biel meiner Bunfche ju finden vermeine. Darauf schiffte ich burch ben Hellespont gen Konftantinopel, nahm baselbft ein Bilgerfleib und jog in Gesellschaft einiger wallfahrtenben Bruber, bie aus bem beiligen Lande gurudfamen, fo fchier ich immer konnte ben Gubeten gu, in welchen ich lange Beit herum irrte, bis mir ber fehnlich gesuchte Somanenteich verfundschaftet wurde. In beffen Angeficht erbaute ich unter ber heuchlerischen Sulle ber Anbacht biefe Ginfiebelei, bie bald von frommen Seelen befucht wurde, weil Jebermann mich fur einen Beiligen hielt und himmlischen Trost von mir begehrte, der ich inwendig doch nur sleischliche Gefühle begte; benn meine Gebanken und Begierben trachteten mit Ungeftum nach bem Unblid ber geliebten Schwanengeftalt.

Bald nachher als ich mich hier wohnhaft niedergelassen hatte, errichtete ich dort jene Schissute, daraus im Berborgenen zu bestimmter Zeit nach den Badegästen zu glosen und wurde inne, daß mich der Arzt Theophrast nicht mit Lügen berichtet hatte. Um die Zeit der sommerlichen Sonnenwende sah ich bald mehr bald weniger Schwäne auf dem Beiher anlangen, die zum Theil ihre natürliche Gestalt behielten, theils wenn sie das Wasser berührten in liebliche Dirnen sich umgestalteten; doch meine Geliebte konnte ich darunter nicht ansichtig werden. Drei Sommer harrete ich vergebens unter ungeduldiger Hossinung aus, die mich täuschte. Der vierte kam, ich speculirte sleißig aus meinem Hinterhalt hervor, hörte eines Tages in der Morgendämmerung

Kittiche über mir rauschen und erblickte balb barauf babenbe Nomphen im Weiher, welche mit großer Unbefangenheit im Baffer icherzten, ohne gu wahnen daß sie von ben Augen eines Spahers belauscht wurden. Jun ber Tag begann fah ich mit Entzuden bie Geftalt ber fconen Boe at vorfcweben; das Berg fclug laut in meiner Bruft, aber ber Taumel ber Leibenschaft bemächtigte fich meiner ganzen Seele alfo, baß ich Freund Theophrafis guter Lehren gang barüber vergaß. Anftatt bes Befiges ber reigenben Bubischaft burch bas fichere Unterpfand ihres Flugschleiers mich zu verfichern, trieb mich die ungeftume Freude aus ber Rohrwarte hervor, ich erhob meine Stimme laut und rief: Boe von Raros, Leben meiner Seele, erkennet ben walschen Ritter in mir, weiland euren getreuen Balabin, an welchen bie Liebe euer Geheimniß verrathen und ihn angetrieben hat euer hier zu harren am Schonheitsquell! Die verschamte Babegesellschaft befiel groß Schreden bei biefer Ueberraschung, fie erhoben lautes Geschrei, schöpften mit ber boblen hand bes Waffers aus bem Beiher und goffen mir einen Platregen entgegen, gleichsam meine verwegenen Augen bamit zu blenden. 3ch aber befahrte mid eines ärgern von biefem Benehmen, bachte an Aftdons Schickfal und wich etwas scheu zurud, indeß schlüpften fie in das Schilfrohr und verbargen fic. Rurz barauf fab ich fieben Schwane auffliegen, Die fich hoch in Die Luft empor schwangen und meinen Augen entschwanden. Run bedachte ich mein thörichtet Beginnen, geberbete mich ale ein Unfinniger, zerriß mein Rleib, raufte mir bie Haare aus, zerzaufte ben Bart und jammerte febr, bis fich mein wuthiger Sinn verfühlt hatte und in ermattenber Schwermuth fich verlor. tieffinnig jurud nach meiner Rlaufe und nahm ben Weg über ben Blat wo ber Schilfhutte gegenüber bie Schwäne fich aufgeschwungen hatten; ba fand ich ben Morgenthau vom Grafe abgestreift und einen Fußtapfen im feuchten Sande, ber mir Boens niedlichen fuß abzubitben fchien, babei lag ein Badtlein jusammen gewidelt, welches ich bebend ergriff. 216 ich's von einander schlug, war's ein weiblicher Sanbichuh von feiner weißer Seibe, ber fich an feine andere als an Zoens garte Hand paffen konnte, baraus fiel ein Fingerreif hervor, mit einem hellfuntelnden Rubin geschmudt, ber als ein Berg gestaltet Bon biefem allem Anschein nach absichtlichen hinterlaß machte ich

mir die gunstigste Erklärung; ich vermuthete, Zoe habe mit diesem Geschenke sagen wollen, sie hinterlasse mir ihr Herz, sie sei nicht unempfindlich gegen mich, und ob sie gleich jest Wohlstands halber von ihrer Gesellschaft sich nicht habe trennen dursen, so werde sie doch baldmöglichst ohne Geleitschaft zum Schwanenteich zurücklehren um meine Wünsche zu erhören.

Mit biesem Gebanken trostete ich mich ein, zwei und mehrere Jahre, harrete, ohne baß meine Gebuld ermüdete, bes so sehnlich gewünschten Schwanenbesuchs; aber sie waren durch meine Unbedachtsamkeit gleichsam vom Beiher weggebannt. In der Folge fanden sich doch einige wieder ein, das
durch lebte meine Hoffnung von neuem auf, ich belauschte sie sleißig und genoß zuweilen des Anblick himmlischer Gestalten, ohne daß sie auf meine Sinnlichteit einigen Eindruck machten; benn ich hatte keine Augen als für die
reizende Zoe allein, die ich doch nie wieder erblickte. Indessen bewahre ich
den Ring in meinem Schapkastlein als eine Reliquie und das Andenken der
zarten Buhlschaft in meinem Herzen als ein Heiligthum.



mirka:

ele:

'n

An bem Plat wo ich ben Fund that pflanzte ich einen Rosenstrauch und viel Liebstödel, auch Mannstreu und Bergismeinnicht rings umher. Unter ber täuschenden Hoffnung ber Wiederkehr meiner Herzgeliebten hat die Zeit meinen Rüden gekrümmt und tiese Furchen über die Stirn gezogen.

Sleichwohl vergnügt mich die Ankunft der Schwäne noch immer auf diesem Beisher, indem sie mich an das Abenteuer meiner Jugend und an den angenehmsten Traum meines Lebens erinnert. Wenn ich nun am Rande meiner irdischen Ballfahrt einen ernsten Blick auf die Vergangenheit werse, merke ich zwar mit einem gewissen Mißbehagen, daß ich mein Leben verschleubert habe, wie ein reicher Prasser sein Erbgut, ohne Frucht und Genuß; es ist dahin gesschwunden wie ein Traumgesicht in einer langen Winternacht, davon sich die Phantasie nicht loswinden kann und das beim Erwachen mehr körperliche Ersmattung als Erquickung hinterläßt; doch tröste ich mich mit der Ersahrung,

baß es bas gewöhnliche Loos ber Sterblichen ift ihr Leben zu vertraumen, einer Phantafie, einer leeren Grille ben beften Theil beffelben aufzuopfern und ihre gange Thatigfeit barauf gu fteuern. Alle Schwarmerei und Bergenspoeterei, fie sei aufs irdische ober himmlische gestellt, ist eitel Tand und Thorheit, und eine fromme Grille ift feinen Deut mehr werth als eine verliebte. Alle in fic gefehrte Menfchen, fie feien in Rlaufen ober Bellen eingesperrt, wenn fie auch für Beilige gelten; ober fie mogen in Balbern und Felbern herumirren, in ben Mond ichauen, ausgezupfte Blumen und Grashalmen trubfinnig in einen vorbeirauschenden Fluß werfen und als Martyrer einer Leibenschaft unter bem Ramen ber Dulber und Dulberinnen ben Felsen und Bafferbachen ober bem traulichen Monde ihre Elegien vorseufzen, find unfinnige Traumer. Dem ber Rontemplationsgeift, er fei von welcher Art und Ratur er wolle, wenn er nicht hinter bem Aderpfluge herwandelt ober mit ber Sippe und bem Spaten fich vereinbart, ift bas elenbefte Boffenfpiel bes menschlichen Lebens. Das ich junge Fruchtbaume geimpft, Traubengelander angepftanzt und Zudermelonen gebaut habe, manchen ermatteten Wanberer bamit zu erquiden, ift traun ein verbienftlicher Werf gewesen, als alles Fasten und Beten und bie Bufübungen Die meine Andacht in Ruf brachten; ift auch mehr werth als ber Roman meines Lebens. Darum, fuhr Bater Benno gegen feinen lieben Getreuen, ben hord. famen Friedbert fort, barum will ich nicht, bag bu ale ein ruftiger Jungling bein Leben in biefer Einobe vertraumen follft. Die furze Zeit bie mir übrig ift magft bu noch bei mir ausharren; aber wenn bu mir ben letten Dienft erwiesen und meine Gebeine in bas Grab gelegt haft, bas ich mir vor langen Jahren aus Gleignerei unter jenem Sandfelsen aushöhlte, souft bu in bie Welt zurudfehren und als ein thätiger Mann im Schweiß beines Angefichtes bein Brod gewinnen, für eine liebevolle Gattin und bas aufblubenbe Beschlecht beiner Sohne und Tochter um beinen Tisch her. Der Raub ber Sabinerinnen ift ehemals ben Romern zu gutem Gust gebieben, willft bu, fo magft bu ben Bersuch machen, ob bir bas Glud wohl will, ein Liebchen aus bem Felengeschlecht hier an biesem Weiher zu erhaschen, bie, wenn fie bie Liebe begahmt, gern bei bir wohnen wird. Wofern aber eine frühere Flamme ihr Berg ergriffen hatte, bag fie bich nicht liebgewinnen mochte, fo lag ben Schmetterling bavon fliegen, daß bich nicht ein Satanbengel in freubenlofer Che quale.

Der Morgen bammerte bereits am ftillen Borigont herauf, ba ber gefprachfame Greis feine wunderbare Geschichte mit Diefer Ruganwendung beichloß und fich auf fein Lager ftredte, von burrem Laube zubereitet, ber fo lang entbehrten Rube ju pflegen. Doch in Friedberts Sirn schwammen eine Menge Deen fo bunt und fraus burch einander, bag ibm fein Schlaf in bie Augen fam. Er feste fich außen vor ben Gingang ber Ginfiebelei, blidte ber aufgehenden Sonne entgegen und fab jede über feinem Haupte fcwirrende Schwalbe für einen Sowan an, auf ben er Jagb zu machen entschloffen war. einigen Mondenwechseln schlummerte Bater Benno ine ruhige Grab hinüber und wurde von feinem Bflegling jur Erbe bestattet, unter großer Behflage aller frommen Seelen im Erzgebirge, Die ben Berluft ihres himmlischen Anwalds herglich betrauerten und nach feinem Grabe wallfahrteten, welches bem Erben bes Abgeschiedenen guten Erwerb brachte. Die fromme Ginfalt bet Leibtragenben begehrte aus bem Rachlaß bes heiligen Mannes Reliquien, ber Ebnehmer unterließ auch nicht gegen klingende Dunge fie bamit zu verforgen; er zerftudte einen alten Eremitenrod und spendete bavon allen die ben heiligen Trobelmarkt besuchten kleine Fragmente aus. Wie er fah bag ber hanbel gut von Statten ging, erwachte in ihm ber Raufmannsgeift, er fpefulirte noch auf einen andern Artikel, der nicht minder ergiebig war, zersplitterte den weißbornen Stab feines Meisters in bunne Spane, Die furs Bahnweh helfen follten, wenn fie als Bahnstocher gebraucht wurden, und weil's ihm nicht an Raterialien dazu gebrach, wurde er die ganze Christenheit mit wunderthätigen Bahnftochern verlegt haben, wenn er Abnehmer gefunden batte. Dit der Zeit verminderte fich ber Zulauf und die Einsiedlerwohnung wurde nun eine wahre Defto beffer für ben Befiger berfelben, ber nun feinen romantis iden Ideen ganz ungeftort nachhängen konnte. Er fah mit Bergnügen wie die wachsenden Tage die Rächte zusammendrängten und die Sonne sich seinem Sheitel nahete. Er ging um die Zeit der Sonnenwende fleißig auf die Teichihau, verftedte fich in der Morgen- und Abendstunde in die lauersame Schilfhitte und machte am Borabend St. Albani die fo fehnlich gewünschte EntSchwange, umfreiseten breimal ben Weiher hoch in der Luft, gleichsam um zu schauen ob alles sicher sei; sie senkten sich allmählich in den Schilf herab und bald darauf gingen drei liebliche Dirnen daraus hervor, die sich wie die Huldgöttinnen mit den Armen sanft umschlungen hatten und die herrlichste Gruppe bildeten, die se einem sterblichen Auge vorgeschwebt hat. Sie scherzten und wogten sich auf den krystallenen Fluthen, koseten mit einander in guter Ruhe und ließen aus ihrem melodischen Munde ein frohes Lied ertönen. Der Laurer stund da in süßes Entzücken verschwebt, ohne Bewegung wie eine Marmorsäule, und es sehlte wenig so hätte er den günstigen Augenblick eine Beute zu erhaschen ungenutzt verloren. Jum Glück ermannte sich noch seine Besinnungskraft und riß ihn gerade zur rechten Zeit aus der zaubervollen Esstase. Er sputete sich seinen Standort zu verlassen, schlich sich undemerkt durch das Gesträuche an den Plat, wo die Schwanengesellschaft ihre ätherische



Garberobe am Stranbe verwahrt hatte. Er fand brei jungfräuliche Schleier ins Gras gebreitet, von einem unbekannten Gewebe, feiner als Spinnwebe und weißer als frischgefallener Schnee. Der obere Zipfel berfelben war burch eine kleine goldene Krone gezogen und oberhalb in Buffen zusammengefaltet, daß sie gleichsam einen Federbusch bilbeten. Daneben lagen noch Unterkleiber aus flärkerm Stoff, meergrün und leibfarben, dem Anschein nach von perssischer Seibe. Mit gieriger Hand ergriff ber kede Räuber den ersten besten Schleier und eilte freudenvoll mit dieser Beute seiner Wohnung zu, voll ungebuldiger Erwartung was ihm sein Glück für ein Loos würde beschert haben.

Sobald er seinen Schat einer eisernen Trube anvertraut hatte, sette er sich außen vor dem Eingang der Felsengrotte auf eine Rasenbank, wie ein römischer Augur ben Bogelflug zu beobachten und baraus sein Schickfal sich zu prophezeien. Der Abendstern fing eben an zu funkeln und gleich nachher erhoben fich zwei Schwane mit scheuem Flug empor und eilten bavon wie von einem Raubthier aufgescheucht. Da fing's an in seinem Bergen ju arbeiten, die Freude hupfte in jeder Aber, judte und rudte an jeder Senne. begier trieb ihn nach bem Beiher, die Besonnenheit führte ihn in die Grotte jurud. Rach langem Kampfe behielt die Ueberlegung, welches bei ber Liebe ein seltener Fall ift, endlich die Dberhand. Der schlaue Bicht meinte, es fei tathsam und ber Sache forberlich ben Schalf zu verbergen und wenigstens immer flüger ben Heuchler, als ben Rauber zu spielen. Er zundete flugs seine Lampe an, beren Schimmer, wie er mit Wahrscheinlichkeit vermuthete, ben iconen Rachwogel herbeiloden wurbe, nahm feinen Rofentrang gur Sanb, sette fich in die Bositur eines Andächtlers und ließ ein Korn vom Paternoster nach bem andern durch die Finger fallen, dabei horchte er scharf auf, ob sich von außen was regen wurbe.

Der Fund gludte, er horte ein leifes Gerausch gleich einem schüchternen guftritt im Sande, der sich zu verrathen scheut. Der schalkhafte Klausner verdoppelte seine scheinbare Andacht, da er bemerkte, daß er beobachtet wurde, endigte doch solche bald hernach, erhob sich von dem Betschemel und blidte seitwarts um. Da ftund sie da die schone Gefangene im reinsten weiblichen Sarm, mit dem Ausbruck der höchsten Schmerzensgefühle und sanstverschämter

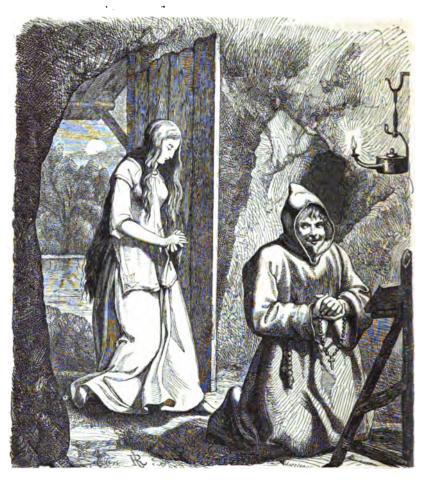

stiller Schone. Bei diesem Anblick schmolz bem empfindsamen Friedbert bas Herz in füßer Zärtlichkeit dahin, wie ein Tropfen Wachs von der Flamme der Rerze. Der Ausdruck ihres Kummers war so unnachahmlich schon, daß ihn keine unster romantischen Dulberinnen wurde nachzusunkeln wissen. Sie eröffnete ihren holdseligen Mund mit ängstlich bittender Geberde, der jugendsliche Eremit vernahm eine melodische Stimme, die seinem Ohr schmeichelte, ohne ein Wort von ihrer Rede zu verstehen; denn die Sprache der Jungfrau war ihm fremd. Indessen errieth er leicht den Inhalt der Worte, die wahrsscheinlich eine ängstliche Bitte um die Zurückgabe des geraubten Schleiers entschielten. Allein der Schalk misverstand mit Borbedacht ihre Geberde und bemühte sich nur ihr begreislich zu machen, sie habe für ihre Tugend in diesem

frommen Zustuchtsorte nichts zu fürchten. Er zeigte ihr in einer abgesonderten Kelsenkammer ein reinlich zubereitetes Rachtlager, trug ihr die niedlichsten Krüchte und Zuckerwerk auf, und that alles was ihm seine Eremitenpolitis einzah ihr Bertrauen zu erwerben. Doch die berückte Schöne schien darauf nicht zu achten, sie septe sich in einen Winkel, überließ sich ganz ihrer tiesen Betrübniß, rang und wand die Lissenhände, weinte und schluchzte ohne Aufbören, welches der fromme Friedbert sich also zu Herzen gehen ließ, daß er sich der Thränen gleichfalls nicht erwehren konnte und in diesem weinerlichen Schauspiele seine Rolle so zu seinem Bortheil spielte, daß die schöne Auslänzberin aus dieser gutmüthigen Mitempsindung ihrer Leiden einigen Trost empfand, den theilnehmenden Menschenfreund von dem Berdachte des Schleierztaubes frei sprach und in ihrem Herzen ihn diesfalls um Berzeihung dat. Sie wünschte nur ein Mittel zu ersinden den frommen Gastsreund der Ursache ihres Kummers zu verständigen, da dieser gar nicht zu errathen schien was sie eigentlich quäle.

Die erfte Racht verging in ber Ginfiedlergrotte fehr traurig, aber ber Morgenrothe ift von jeher die Gabe verliehen gewesen mit ihrem Rosenfinger bie nachtlichen Thranen ber Leibenden abzuwischen. Kriedbert verrichtete bei Aufgang ber Sonne seine gewöhnliche Andacht, welches ber schönen Fremben wohlgefiel. Sie ließ fich bereben etwas von bem aufgetragenen Fruhftud gu toften, nachher ging fie hinaus nochmals am Ufer bes Beihers ben verlornen Shleier aufzusuchen, benn jest wähnte fie ein muthwilliger Zephyr habe mit dem leichten Gewebe Schaferei getrieben und es irgend ins Gestrauche verwebet. Der bienftfertige Friedbert begleitete fle und half ihr treulich suchen, ob er wohl wußte bag bas vergebene Mube war. Der miglungene Berfuch trubte zwar wieder die Stirn ber garten Jungfrau, aber in ihren Abern floß leichtes atherisches Blut, ber Gram schlug in ihrem herzen so wenig tiefe Burgel, als der Rachtschatten im Flugsande. Sie fand sich nach und nach in ihr Schicksal, ihr trübes Auge heiterte sich auf wie im Abendglanze die Bolten fpielen, fie gewöhnte fich an ben Gesellschafter ihrer Einsamkeit und der Blid ihrer Augen ruhete zuweilen mit Wohlbehagen auf seinen blühenden Bangen. Alles das bemerkte der lauersame Klausner mit innigem Bergnüs

gen, beeiferte fich nur bestomehr biese gunstigen Abspekten zu nuten und burch tausend kleine Aufmerksamkeiten seinen Bortheil zu befördern. Die Liebe hatte sein Gefühl also verseinert und ihm einen Tiesblick in das weibliche herz verliehen, daß sein schlichter stacher Schwabensinn ganz schien umgeschaffen zu sein. Eben diese erfinderische Liebe gab dem Klausnerpaar eine lakonische doch expressive Sprache ein, daß sie sich so verständlich wie Inkle und Narito mit einander besprechen konnten.

Friedbert hatte lange ben Bunfch gehegt zu erfahren aus welcher Bunge, aus welchem Bolf und Geschlecht bie icone Unbefannte abstamme, ingleichen in welchem Stande fie geboren sei, um zu prüfen ob die Liebe gleich und gleich gepaart habe. Als ein unwiffender Laie wußte er freilich nicht, daß der kleine Mund ber lieblichen Dirne griechische Worte rundete, für ihn war jede Mundart außer ber schwäbischen so gut als Malabarisch. Durch Sulfe bes neuerfundenen Sprachibioms wurde er belehrt, bag bas Blud eine gricchische Schönheit in fein Ret hatte fallen laffen. Bu Friedberte Beiten erhitte gwar noch kein griechisch Ibeal bie Phantasie beutscher Junglinge, keinem fiel es ein bie Reize seiner Buhlschaft ins Griechische zu überseten, ihren griechischen Buche zu rühmen, bas iconfte Berhaltniß bes weiblichen Rörpers zwischen acht und neun Ropfelangen ju feten, ober bas ein griechisches Profil ju nem nen, wo die Rasenwurzel mit der Stirn in gerader Linie fortläuft. Das Auge und nicht ber Maafstab, ber Gefühlssinn und nicht Schulwig waren die eingigen Richter ber Schonheit, beren Ausspruch für gultig erfannt wurde, und niemand fummerte fich barum was Griechen ober Ungriechen bavon urtheilten. Und so empfand Friedbert auch daß Ralliste schon fei, ehe er erfuhr daß sie von griechischer Abkunft war. Aber hoch horchte er auf, da fie ihm fund that, fie stamme aus fürstlichem Geblut und fei bes Fürsten Beno und ber schönen Zoe von Naros jungfte Tochter.

Sage mir Freund Eremit, fuhr sie fort, was hat es mit diesem Beiher für eine Bewandtniß, so du darum Wissenschaft haft, und warum mahnte meine Mutter ihre Töchter ab das mitternächtliche Bad zu besuchen? Hat sie hier irgend ein ähnliches Abenteuer gehabt ihres Schleiers verlustig zu gehen? Sie pslegte uns jährlich nach den Nilquellen zu schieden, ohne uns jemals felbst zu

geleiten; benn mein Bater hielt fie aus Gifersucht in ftrenger Befangenschaft bis an seinen Tob. Beil sie nun nicht mehr zum Keienbabe gelangen konnte. Schönheit und Jugend zu erfrischen, fo blühete fie ab, welfte bahin und alterte. Roch lebt fie in ihrem Bitthum verschloffen in trubfinniger Ginfamfeit, benn wenn Jugend und Schonheit verrauchen, find für unfer Gefchlecht die Freuden des Lebens entflohen. Wir lebten unter mutterlicher Aufficht, vom Sofe unfere Dheims entfernt, ber meinem Bater in ber Regierung ber Cyfladen gefolgt war, und fie pflegte fich nie von une ju trennen, außer bie funge Beit wenn wir ben Feienbrunnen jahrlich besuchten. Deine altern Sowestern luftete einsmals einen Flug gegen Mitternacht zu magen, Jugend und Leichtfinn machte fie ber mutterlichen Bermahnung vergeffen, fie glaubten daß schwüle Luft und Sonnenbrand in biefen Gegenden ihnen weniger läftig fallen wurde, als in ben ägyptischen Sandwuften. Auf biesem Buge, ben wir ber Mutter forgfältig verhehlten, begegnete uns nichts widriges, barum wiederholten wir die Babereife hieher mehrmals, bis ich Ungludliche bas Opfer bes Borwiges meiner Schwestern worden bin. Ach, wo verbirgt sich der feindliche Zauberer, ber ben babenden Rymphen auflauert, ihnen aus boshafter Schabenfreude ben Schleier zu rauben! Banne mir ben Ruchlosen, du Beiliger, bag er aus den Luften herunter taumele zu meinen Füßen, wenn er in den obern Regionen hauset, oder aus der Erdenkluft heraufsteige in der schauerlichen Mitternachtftunde, wenn er bas Licht icheuet, und mir mein Eigenthum und Erbe zurudbringe, welches ihm nichts nugen noch frommen lann.

Friedbert freuete sich nicht wenig über ben Irrthum ber reizenden Ralliste, baf sie einem Zauberer ben Diebstahl beimaß, und bemühete sich sie darin zu erhalten. Er dichtete ein Mährchen von einem verwünschten Prinzen, welcher der Sage nach im Schwanenselbe herumtose und sein boshaftes Bergnügen darin sinde, die gestügelten Badegaste zuweilen zu affen. Zugleich gab er ihr zu verstehen, daß ihm die Gabe Geister zu bannen nicht verliehen sei, daß er aber wohl davon gehört hätte, daß eine gewisse Schwanhilde vor langen Iahten hier auch ihren Schleier verloren, dafür aber einen getreuen Liebhaber gefunden und unter den Fittigen der Liebe die Wertzeuge zum Flug leicht ents

behrt hatte, jumal ba ihr bie Bunberquelle Jugend und Schönheit zu erhalten fo nahe gur Sand gewesen sei. Die reizende Rallifte fand in diefer Borftellung viel Beruhigung, nur ber Aufenthalt in ber Ginobe, fo viel Annehmlichfeiten bie Ratur biefer wilben Gegend auch verliehen hatte, ichien ihr nicht zu behagen, jum Beweis bag bie Empfindsamteit, bie Zwillingsschwefter ber Liebe, ihr Berg noch nicht befangen hatte; benn ein einsames Thal, eine wufte unbewohnte Infel ift bas eigentliche Elyfium empfindfamer Seelen. Der gefällige Rlausner vernahm nicht fobalb ben Bunfch feiner Gaftfreundin, fo war er bereit die Einfiedelei mit ihr ju verlaffen; boch ließ er fich merten, bag ibn für die Aufopferung in bas Gerausch ber Belt gurudgutehren nichts entfcabigen tonne, ale ber Benug ber hauslichen Gludfeligfeit in ben Armen eines tugenbfamen Beibes. Dabei blingten feine Augen fie fo freundlich an, baß fie leicht abmerten konnte wohin bas gemeint fei. Sie folug bie ihrigen errothend nieder, und bas that ihm fo wohl und befeuerte feine hoffnung alfo, baß er von Stund an zusammenpadte, fich wieder als ein Rriegsmann herausputte und mit feiner iconen Gefährtin ben Weg nach feiner Seimath nahm.

Es liegt ein Städtlein in Schwabenland, Eglingen auf der rauhen Alp genannt, ein Erbgut der Herren von Grafenegg, daselbst hauste Friedberts Mutter auf ihrem Witthum, segnete das Andenken ihres verstorbenen Gatten und fluchte den Meißnern, die ihrer Meinung nach Friedbert ihren lieben Jungen erschlagen hatten. Zedem verstümmelten Lanzknechte, der aus dem Meißner Heerestug zurückfam und vor ihrer Thür ein Almosen heischte, reichte sie mildiglich einen Buchhorner Heller und sorschie nach Kundschaft von ihrem Sohne, und wenn ihr ein schwahhafter Invalid von dem wackern Jüngling was vorzusabeln wußte, wie er als ein braver Kämpe gesochten und als ein Held gefallen sei, wie viel Grüße er noch an seine fromme Mutter bestellt habe, ehe er die Seele auf der Wahlstatt ausgeblutet, zapste sie dem Lügner einen Schoppen Bein und ließ ihren mütterlichen Augen dabei so ergiedige Thränen entquellen, daß sie das Bortuch ausringen konnte. Unter dieser Wehklage waren vier Sommer verstossen und die rauhe Herbstusses fütle stitsame Städtlein ploß-

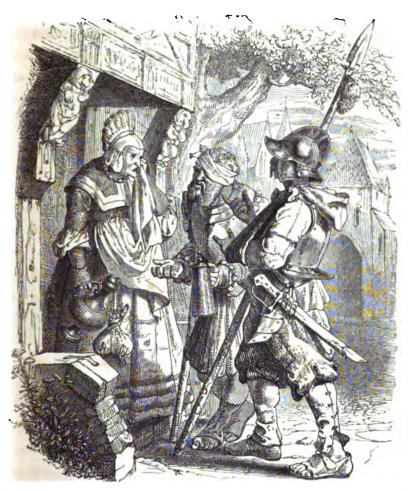

lich in frohen Aufruhr; ein reitender Bote verfündete, der tapfre Friedbert sei nicht umgekommen in der Schwabenschlacht, sondern sei aus fremden Landen im Anzuge nach seiner Baterstadt, gerüstet als ein stattlicher Ritter, der viel Abenteuer im Morgenlande bestanden habe und eine wunderschöne Braut heimsführe, die Tochter des Sultans von Aegypten, mit großer Morgengabe. Der Ruf vergrößert bekanntlich alles; das Wahre an der Sache war, daß Friedbett aus der Erbschaft des Bater Benno und aus seiner Zahnstochersabris so viel Reichthum erworden hatte, daß er auf dem Heimzuge nach Schwaben von Ort zu Ort seinen Troß vergrößerte; er kauste Pferde und Saumrosse mit herrlichen Decken, kleidete sich und die schöne Kalliste prächtig, nahm Dirnen und Diener an und zog stolz einher, wie ein Abgesandter des Königs von Arragonien.



Da bie Eglinger ben Bug von ber Augeburger Strafe faben baber traben, lief alles Bolf gusammen mit Jauchzen und Frohloden, und Friedberts



Schwestern und Schwäher, auch die lobliche Burgerschaft, von dem ehrsamen Magistrat angeführt, zogen ihm entgegen mit der Burgerfahne und ließen

beim Einzug ihres heimkehrenden Mitburgers vom Thurm trommeten und lieblich schalmeien, als sei er von den Toden wieder ausgelebt. Die thränensreiche Mutter umarmte ihren Sohn mit froher Wehmuth, richtete ein großes Mahl aus an ihre Freundschaft und Gevatterleute und theilte ihren ganzen Hellervorrath unter die Armen. Sie konnte sich nicht satt sehen an der schösnen Gestalt ihrer zukunftigen Schnur und betäubte sie mit Liebkosungen und wohlmeinender Geschwäßigkeit. Die schöne Griechin wurde bald das Gesspräch der Stadt und der umliegenden Gegend. Viel Ritter und Eble, auch



andre Madchenspäher brangten sich herzu, nannten ben gludlichen Friedbert Bruder und Vetter, machten mit ihm Kamerabschaft und schwuren ihm ewige Freundschaft; er aber hatte eine eifersüchtige Aber vor ber Stirn, die ihm leicht Schwindel und Hauptweh erregte, verbarg die schöne Kalliste vor den Augen aller Welt und bestellte die wachsame Mutter zur Ehrenhüterin über sie, wenn er gen Hof ritt dem von Grasenegg auszuwarten, dessen Dienstmann er

war. Er förderte dabet seine Liebesangelegenheit auf alle Beise, und die schöne Griechin, die kein Mittel sah in ihr Baterland zurückzukehren und an dem blühenden Mann Gefallen trug, der als ein stattlicher Junker jest eine ganz andere Figur machte, als vorher in dem aschsarbenen Eremitenrock, seste sich über den Unterschied des Standes hinweg und willigte ein sich mit ihm zu vermählen. Er beschenkte sie mit einem köstlichen Brautgewande, der Tag zur Hochzeitseier wurde angesetzt, das gemästete Kalb und die Kapaunen geschlachtet und die Hochzeitsuchen eingemengt.

Tags vorher ritt ber Brautigam nach Landessitte umber die Hochzeitgafte einzuladen, in seiner Abwesenheit beschäftigte sich die schone Kalliste ihren Brautput zu ordnen, die weibliche Eitelseit reizte sie das neue Kleid anzuproben, um zu versuchen ob es gut an ihrem schlanken Leib anpasse. Die dem schonen Geschlecht gewöhnliche Tadelsuch, das Bollsommenste selbst zu mei-



ftern und einen Mangel baran zu entbeden, ließ ihr bald etwas mifftanbiges bemerken, bas einer Abanberung zu bedürfen ichien, worüber fie bas ichwie-

germutterliche Gutachten einzuholen nothig fanb. Die rebfelige Frau erschien und ber Anblid ber geputten Dame brachte ihre Bunge alsbald in Bewegung. Sie ergoß einen Strom von Lobspruchen über bie Bohlgeftalt ber lieblichen Schnur und tonnte nicht aufhören ben Geschmad ihres Sohnes in ber Bahl und die Runft des Schneibers in bem Buschnitt bes Rleibes zu bewundern. Sobald fie aber vernahm, bag bas Fraulein in Anfehung bes lettern Punites mit ihr nicht gleicher Meinung fei, anberte fie bie Sprache, um ihre wenige Renntniß von ben Feinheiten ber Mobe nicht zu verrathen, und ber Schneiber fam babei fehr ins Gebrange. Hauptfachlich betraf die Kritif des Frauleins bie ungeschickte Form bes Brautschleiers, welchen fie mit einem Augsburger Regentuch verglich. Ach, erseufzete fie, daß boch der griechische Schleier, in eine golbene Krone gefchlungen, meinen bochzeitlichen But verschönerte, ber wie ein lichtes Schneegewolfe in ben Luften schwamm und mit bem ber Bephyr fcerzie, fo wurden die Dirnen ber Stadt mich beneiden und Friedberts Beliebte wurde fur bie iconfte ber Braute gepriefen werben. Ach, fie ift babin bie Bierbe bes griechischen Dabchens, bie ihm Zauberreize lieh, welche bie Augen bes Jünglings entzückten! Eine wehmuthige Bahre traufelte babei von ihren rosenfarbenen Wangen auf ben schwanenweißen Busen, welche bie gute Mutter ganz weichmuthig machte und ihr bas Herz fehr einengte, besonders weil fie bafur hielt, bas Beinen einer Braut fei von fo fchlimmer Borbebeutung, als wenn ein Rind im Mutterleibe weine. Diese Rummerniß prefite bas Beheimniß heraus, das ihr schon lange zwischen den Lippen schwebte; der offenherzige Friedbert hatte ben Schwabenstreich begangen ber geschwätzigen Ratrone ben Raub des Schleiers zu offenbaren, ohne ihr boch die Eigenschaften beffelben ju entbeden; nur um ihn recht ficher ju verwahren, gab er ihn ber Mutter als ein Liebespfand aufzuheben und hatte ihr Stillschweigen gebo-Die Matrone freute fich eine fo gute Gelegenheit gefunden zu haben, die Beimlichkeit, die ihr lange wie ein Stein auf bem Bergen gelegen hatte, Beinet nicht, gartes Fraulein, fagte fie, baf fich eure fonnenbellen Neuglein nicht trüben und die hochzeitliche Freude in Thranen zerrinne, fümmert euch auch nicht um ben Schleier, er ist wohl aufgehoben und unter meiner Hand. Dieweil ihr so groß Verlangen traget ihn anzulegen, will

ich, so ihr mir gelobet gegen euren Sponsen reinen Mund zu halten und mich nicht zu verrathen, aus meiner Flachstammer ihn herabholen, mich lüstet selbst zu sehen ob er sich zu eurem Brautpute past und euch wohl anstehe. Ralliste stund wie eine Bilbsaule da, das Blut erstarrte in ihren Abern vor Berwunderung; Freude über die gemachte Entbedung und Berdruß über den heuchlerischen Friedbert setzten sie einige Augenblicke in ein unthätiges Staunen. Doch da sie den Pantosselgang der Matrone hörte, nahm sie alle Besinnung zusammen, empfing den Schleier aus ihrer Hand mit Freuden, wirbelte ein Fenster auf, und indem sie die goldne Krone auf dem Haupte besestigte und das ätherische Gewand ihr über die Schultern herabrollte, ward sie zum Schwan, welcher die Flügel ausbreitete und husch zum Fenster hinausstog.

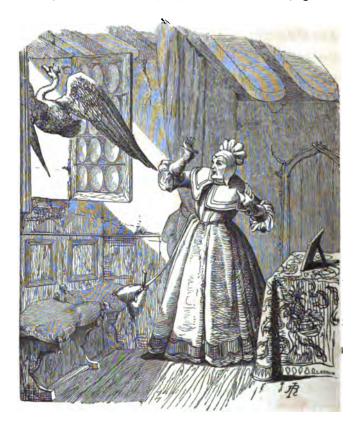

Jest fam bas Staunen an die Alte bei dieser wunderbaren Metamorphose. Sie schlug ein großes Kreuz vor sich, that einen lauten Schrei und empfahl

fich in ben Schut ber beiligen Jungfrau; benn weil fie von ber intellektuellen Belt die roben Begriffe ihres Zeitalters hegte, meinte fie die schone Rallifte sei nichts anders als ein Gespenft ober eine Teufelslarve gewesen, und ber traute Friedbert verwandelte fich mit einem Mal in ihren Augen in einen icanblichen Unhold und Teufelsbanner, worüber fie fich hochlich betrübte und wunschte bag er lieber als ein guter Chrift von ben Reignern erschlagen ware, als daß er fich in folche satanische Rege hatte verwideln laffen. Friedbert ahndete nichts von der für ihn fo traurigen Rataftrophe, die fich in feiner Abwesenheit daheim begeben hatte, und tam gegen Abend frohlich und wohlgemuth angeritten, eilte mit klingenden Sporen die Stiege hinauf ins Brautges mach, sein Liebchen zu umfangen. Aber ba er bie Thur aufthat, flog ihm ein mutterlicher Bannftrahl entgegen, die Matrone jog bas Behr ihrer Berebfamfeit auf und es wirbelte und rauschte ein Rheinfall von Borwurfen und Berwunschungen auf ihn berab. Er merkte baburch mit großer Bestürzung ab was vorgefallen war, gebehrbete feiner als ein muthiger Menfc, murbe an der Mutter und an fich in der ersten Buth einen Mord begangen haben, wenn jene nicht mit lauttonender Stimme Sturm geläutet und das ganze Haus



zusammen berufen hatte, bag bie erschrockenen Diener ben rafenben Roland noch zu rechter Zeit entwaffneten.

Rachbem auf beiben Seiten ber erste Ungestüm sich abgetobt hatte, sam es zu vernünstigern Erklärungen. Friedbert war bemüht sich von dem Berbacht bestmöglichst zu reinigen, daß er ein Geisterbeschwörer sei und mit Zauberei umginge, oder daß er eine Biondetta\*) in die Familie hätte verpflanzen und seine rechtglaubige Mutter zur Schwiegerin einer satanischen Larve habe machen wollen. Er offenbarte den ganzen Berlauf seiner Abenteuer mit der schönen Kalliste und die Beschaffenheit ihres Flugkleides; doch gegen ein Borurtheil, das einmal in eine Weiberseele eingerostet ist, arbeitet die Belehrung umsonst, die Matrone glaubte davon was sie wollte und Friedbert hatte es nur dem mütterlichen Instinkt zu verdanken, daß sie ihm nicht den Proces machen ließ. Indessen gab diese sonderbare Geschichte zu mancherlei Muthmaßungen Anlaß, es sehlte dem verdächtigen Friedbert nur ein schwarzer Hund, um nicht wie Dr. Faust oder Cornelius Agrippa in den Rus eines großen Zauberers zu kommen.

Der Brautigam ohne Braut befand sich in einer unglücklichen Berfassung, sein Gemuth wurde von banger Berzweistung zerriffen über den Berlust der schönen Kalliste, sein Schickal hing lange zwischen Tod und Leben, die Bahl des einen wie des andern kostete ihm Ueberwindung. Es giebt schwerlich einen peinigendern Zustand als am Eingange des Hafens Schiffbruch zu leiden, wenn man die Reise um die Welt glücklich vollendet zu haben glaubt, und am Tage vor der Hochzeit eine geliebte Braut zu verlieren ist ganz das nämliche. Ist sie eine Beute des Todes worden, hat sie ein Räuber entführt, oder ein hartherziger Bater in ein Kloster gesperrt, so giedt es für den Liebhaber einen Beg ihr ins Grab zu folgen, dem Räuber nachzueilen und ihm die Beute abzusagen, oder durch die verschlossenen Klosterpforten zu dringen; aber wenn sie aus dem Fenster davon sliegt, wer kann ihr da nacheilen außer die Pariser Lussschwimmer? Doch die edle Kunst den Sterblichen Gang und

<sup>\*)</sup> Man seige bas Mahrchen, Teufel Amor genannt, im vierten und folgenden Theil ber Bibliothet ber Romanen.

Bahn burch die ätherischen Gesilbe zu erössnen, kam dem armen Friedbert nicht zu Statten, sondern war einem spätern und glücklichern Zeitalter vorbehalten. Die kurzsichtigen oder neidischen Bielwisser der englischen Societät mögen so schief und verächtlich von dem aerostatischen Wunderkinde ihrer Rachbarn urtheilen als sie wollen, so liegt doch klar am Tage, daß eine luftige Mareschausse, die Bech und Schwesel herabregnen ließe, dem leidigen Schleichhandel an den brittischen Küsten ungleich zuverlässiger Einhalt thun würde, als die schwerfälligen Küstenbewahrer und alle papiernen Beschlüsse des zänkischen Unterhauses.

Friedbert hatte keinen andern Weg seiner bavon geflogenen Braut wieder auf die Spur zu fommen, als ben die Frosche auch nehmen wurden, wenn fie auf Reisen gingen, nämlich zu hüpfen und zu schwimmen, je nachdem es bie Belegenheit erforbert, bis fie an Ort und Stelle find. Die ungebulbige Sehnsucht nach seiner Geliebten behnte ben Abstand von Schwabenland bis in die Cyfladen feiner Borftellung nach weiter, als wenn die Reife in den Mond hatte gehen follen. Ach, rief er voll Berzweiflung aus, wie kann bie trage Schichnede dem leicht beflügelten Schmetterlinge folgen, wenn er unftat und flüchtig von einer Blume zur andern flattert und an keiner Stätte verweilet! Ber burgt mir bafür, daß Rallifte nach Naros zurückgekehrt ift? Wird nicht die Scham, in ihrem Baterlande für eine Irrlauferin ausgeschrieen zu werben, ste bewogen haben, einen andern Zufluchtsort zu mahlen? Und wenn sie nun auch in Naros ware, was konnte mir bas frommen? Wie burfte ich Spießburger meine Augen aufheben gegen eine Fürstentochter bes Landes? Mit biefen Gebanken qualte fich ber Muthlose viele Tage lang, welchen Rummer er fich gleichwohl hatte ersparen können, wenn er die Starke seiner Leidenschaft geruft und gewußt hatte, bag ber Enthufiasmus oft Bunber thut. Blöglich wirfte der Instinft was die kaltblütige Ueberlegung zu keinem Entschluß hatte reifen laffen; er fattelte feinen Rappen, nachdem er fein But und Erbe in Taschenformat bequemt hatte, ritt zur Hinterthur hinaus, bamit er bas geiomatige mutterliche Balet vermeiben möchte, und trabte raich über bie vaterländische Granze, als wenn er die Reise in die Cyfladen in einem Futter hatte maden wollen. Gludlicherweise erinnerte er fich bes Weges, ben Bater Benno



dahin genommen hatte, und gelangte über Benedig eben so wie dieser nach mancher überwundenen Schwierigkeit auf seiner Meeressahrt, nur ohne Schiffsbruch, flink und frisch in Raros an.

Mit Freuden hapfte er ans Land, betrat mit geheimem Wonnegefühl die mutterliche Erbe feiner Geliebten, welche er im Schoos ihres Baterlandes wieder zu finden verhoffte, und fputete fich von ber iconen Rallifte Runbichaft einzuziehen; aber niemand wußte ihm zu fagen wo bas Fraulein hingeschwunben fei. Man trug fich mit allerlei Gerüchten und munkelte bles und bas, wie es ju geschehen pflegt, wenn ein artiges Mabchen aus bem Birkel ihrer Befanntichaft verschwindet, und bies Geflifter urtheilt felten jum Bortheil ber Abwesenben. 3mar giebt es eine Schange, bahinter man fich gegen die Butfpfeile bes lafterzüngigen Gerüchtes zu bergen pflegt, bas ift ber goldne Spruch: Sie reben was fie wollen, mogen fie boch reben, was fummert's mich? Aber bamit mag fich zur Rothwehr schüten wer will und fann, nur fein Dabden barf bas nicht, wenn fie auf ihren Ruf noch einigen Werth fest. Friedbert gramte fich über die Dagen daß ihn feine Geliebte fo plantirt hatte, und war unschlussig ob er in seine Einstebelei jurudfehren ober eine Begelagerung an ben Rilquellen versuchen sollte. Indem er biebfalls mit fich zu Rathe ging, langte Fürst Isidor von Paros, ein Lehnsträger bes Despoten ber Cyfladen in Raros an, um sich mit Fräulein Irene, einer Schwester ber schönen Kalliste, ju vermählen. Es wurden Borbereitungen ju einem prachtigen Beilager gemacht, und bie Feierlichkeit follte mit einem großen Turnier befchloffen werben. Dem schwäbischen Belben manbelte bei biefer Zeitung sein alter Rriegs: muth wieder an, und weil ihn Difmuth und Langeweile qualte, wunschte er Berftreuung und glaubte bag er biefe bei bem ausgeschriebenen Rampfrennen finden wurde, jumal frembe Ritter burch Berolbe auf dem Martte ber Stadt und auf allen Rreugftragen bagu eingelaben wurden. In feinem Baterlanbe ware er zwar nicht turnierfahig gewesen und hatte ihm ba leicht begegnen fonnen mit Spott und Sohn auf die Schranken gesett ju werben; in ber Ferne aber hielt es eben nicht fdwer unter ber Gewährschaft eines vollen Beutels bie konventionellen Prarogative welche ber Geburt ankleben fich jugueignen. Friedbert spielte in Raros ben Ritter wenigstens mit eben ber Burbe und bem Anftanb, ale ber beutsche Schneiber ben Baron zuweilen in Barie, ober ber entlaufene Rammerbiener ben Marquis an ben beutschen Sofen. Er legte fich eine blanke Ruftung gu, taufte um boben Breis ein ritterliches Pferd, bas feiner Schulen fundig war, und am Tage ber jum Rennen bestimmt war wurde er ohne Anstand in die Schranken eingelaffen. Seine Imagination fpielte ihm zwar ben unerwarteten Streich bie cirkelrunde Stechbahn, in welche bie Ritter eingeschloffen wurden, nebft ber ambhitheatralischen Erhöhung ringeumber mit ungabligen Bufchauern angefüllt, ber ichauerlichen Badofengeftalt wieber ju verahnlichen; boch juweilen bient bie Feigherzigfeit ber Bravour zum Sporn in der Gefahr. Der felbstereirte Ritter brach feine Lanze mit Ehren, hielt fich fest im Sattel und verbiente fich einen Ritterbant, ben er aus ber Sand ber Reuvermählten empfing.

Bei dieser Gelegenheit gelangte er auch zum Handluß bei der schönen Joe, welcher die gewöhnliche Hofetikette noch immer den Besitz der Titularschönheit gelassen hatte, wie ein Erminister die Titularercellenz behält, obgleich der Zahn der Zeit der guten Dame alle Reize abgenagt hatte, daß sie für einen malenden Apelles nun nichts mehr war als Modell zu einem schönen alten Kopfe. Er meldete sich bei ihr unter dem Namen eines wälschen Ritters an; es sei nun, daß Zoe für diese Qualität noch eine gewisse Borliebe hegte, oder daß sie den Ring wahrnahm, der ehemals ihr Eigenthum gewesen war und der jest mit dem Herzrubin an des Fremdlings Hand funkelte, genug er genoß der freundlichken Aufnahme von ihr und sie schien ein sonderbares Bohlgefallen an ihm zu sinden. Rachdem das hochzeitliche Geräusch vorüber

war, bie Fürftin bas Soflager wieber verlaffen und in ben ftillen Aufenthalt ihres Palaftes fich jurudgezogen hatte, erhielt Friedbert ben Butritt in biefet flofterliche Beiligthum, welches nur wenig Bertrauten offen ftund, und Boe schenkte ihm eine mutterliche Zuneigung. Bei einem Spaziergange in bem schattenreichen Sain bes Partes brebete fie fich mit ihm abseits und fprach: Sab' eine Bitte an euch, lieber Frembling, bie ihr mir nicht verfagen burft. Sagt an, wie feib ihr jum Befit bes Ringes gelangt am Goldfinger eurer rechten Hand? Diefer Ring war ehemals mein Eigenthum und ich bin feiner verluftig gegangen, weiß nicht wie ober wann, barum treibt mich bie Reugier ju erfahren wie er euch zu handen fommen ift? Eble Frau, antwortete bet Schalf, ben Ring hab' ich auf ehrliche Beise in einem Speerrennen erworben von einem mannlichen Ritter in meinem Baterlande, welchem ich obgefiegt habe und ber fein Leben bamit lofen mußte. Wie ber aber bagu gelangt fei, ob ihm ber Fingerreif als eine Rriegsbeute anheimgefallen, ober ob er ihn von einem Juben erhandelt, als einen Ritterbant fich erworben, ober burch Erb. gangerecht an fich gebracht hat, vermag ich nicht euch zu berichten. wurdet ihr thun, fuhr Boe fort, wenn ich mein Eigenthum von euch gurudforberte? Dem ehrenfesten Ritterstande kommt es gu, eine ziemliche Bitte ben Damen nicht abzuschlagen. Doch begehr ich euer burch Baffenrecht erworbenes Gut nicht zur Gabe noch Geschenk, ich will euch bafür lohnen nach dem Berthe, wie ihr bas Rleinob ichaget, und eurer Bohlthat nie vergeffen.

Friedbert war über dieses Ansinnen gar nicht verlegen und freute sich vielmehr, daß ihm sein Anschlag sowohl gelungen war. Eure Bunsche, tugendsame Fürstin! sprach er, sind mir ein unverbrüchliches Geset, sofern es von mir abhängt sie euch zu gewähren. Gut und Blut sei euch verpfändet bei ritterlichen Ehren, fordert es von mir, nur verlanget nicht Eid und Gewissen zu verletzen. Dieweil mir das Kleinod durch einen schweren Kampf zu Theil ward, that ich einen theuren Eid bei Seel und Seligkeit, daß der Ring bei meinem Leben nicht anders von meiner Hand kommen sollte, als bis ich vor dem Altar Herz und Hand meiner Gemahlschaft damit zu ehelicher Treue verpfänden wurde. Run kann ich dieses Eides nicht anders quitt werden, als wenn ihm Genüge geschicht; so ihr aber gesonnen seid mir darin sörderlich zu

sein, habe ich nichts bagegen, baß ihr ber Braut ben Ring abbinget und aus ihrer Hand euer vormaliges Eigenthum wieder zurückempfahet. Wohlgesprochen, versette Zoe, wählet aus meinem Hofgesinde eine Jungfrau die euren Augen gefällt, sie soll mit einer reichen Morgengabe von mir ausgesteuert werden, doch mit dem Beding, daß sie das Kleinod misse und alsbald wie sie es aus eurer Hand empfängt in die meinige zurückgebe; euch aber will ich auch zu hohen Ehren bringen.

Diese geheimen Traktate waren nicht so bald geschlossen, so verwandelte sich der klösterliche Palast der Fürstin in einen Harem, alle Schönheiten des Landes berief sie zu sich und nahm sie in ihr Gefolge auf, gab ihnen schöne Rleider und prächtiges Geschmeide, ihre natürlichen Reize durch den unnatürslichen Flitterput der Modekrämerinnen noch mehr zu erheben. Denn sie wähnte eben so irrig als unsere weiblichen Zeitgenossen, der vergoldete Rahmen verstaufe eigentlich das Gemälde und nicht die Zeichnung, obgleich die tägliche Erfahrung lehrt, daß ein Galakleid die Liebe so wenig beseuert, als der brostadne Rod unserer lieben Frau zu Loretto die Andacht. Ein prachtloses sittssames Reglige ist die eigentliche Unisorm der Liebe, welches mehr Eroberungen macht als ein Brustharnisch von Juwelen und eine Sturmhaubevon Spisen und Blonden, mit den triumphirenden Schwungsedern, welche des Siegs versehlen.

Friedbert schwamm in einem Strome von Bergnügen, ohne sich gleichs wohl von dem Freudenwirbel fortreißen zu lassen. Mitten in dem Geräusch des wieder ausledenden Hoses bei Gesang und Saitenspiel und fröhlichen Tänzen zog sich gleichwohl das Fältlein des Trübsinns um seine Stirn. Kür ihn schmudten sich die schönsten griechischen Mädchen, sein Herz gleich armirten Magneten desto kräftiger an sich zu ziehen, doch er blied kalt und unempfindsam. Diese Gleichmuthigseit dei einem jungen blühenden Manne war der Fürstin unerklärdar. Was die Liebesschule andetraf, so hatte sie selbst jederzeit der Lehre ihres Landsmannes des weisen Plato gefolgt, ob aus Reigung oder weil die Wachsamkeit des eisersüchtigen Ehedespoten ihrer Leidensschaft keinen freiern Gang erlaubte, das ist schwer zu entscheiden; dem volls blütigen Ritter aber, meinte sie, dürste das System des sinnlichen Epitur

wohl besser behagen, barum hatte sie alles barauf angelegt sein herz burch Siunlichkeit zu bestricken. Allein sie sand baß sie sich in ihrer Meinung geirrt habe; weber episturische Sinnlichkeit, noch die seinern geistigen Empfindungen ber platonischen Liebe schienen seine Sache zu sein, sondern vielmehr ein strenger Stoicismus, der sie in Berwunderung setze und ihr zu dem Besitz des Ringes eben keine große Hoffnung machte.

In dieser Unthätigkeit waren bereits einige Monate verfloffen, daber fand die ungebuldige Dame nothig mit ihrem Ritter, wie sie ihn zu nennen pflegte, über die Angelegenheiten seines Herzens Rudfprache zu halten. Am Tage wo die Wiederkehr bes Lenzes geseiert wurde und alle ihre Jungfrauen



mit frifden Blumenfrangen gefchmudt einen frohlichen Reihentang begannen, fand fie ihn einsam und untheilnehmend in einer Laube, wo er fich mit bem auf mifliche Liebe beutenben Zeitvertreib beschäftigte, Fruhlingsblumen, Die eben hervorgesproßt waren, zu entblättern und zu zerftoren. Unempfindsamer Ritter, fprach fie, hat die blubende Ratur für euch fo wenig Reize, bag ihr die erften Gefchenke berfelben fühllos gernichtet und Florens Feft entweihet? Ift euer Berg alles fanften, alles liebevollen Gefühls fo unfabig, bag meber bie Blumen meines Gartens, noch bas aufblubende Gefchlecht ber Dirnen meines hofes auf euch einen gartlichen Einbrud machen? Bas weilet ihr bier in diefer einfamen Laube, ba euch die Freude aus jenem Tangfaal und die Liebe aus jeber Salle, aus jebem Buich und ben geselligen Grotten biefes Bartens winft? Deutet euer Trubfinn aber auf gartliches Gefuhl, fo offenbaret mir diefen geheimen Rummer, bag ich febe, ob es in meiner Dacht fteht euer Berg jufrieden ju ftellen. Euer Scharffinn, weise Boe, gegenredete Friedbert, blidt in die Berborgenheiten meiner Seele, ihr urtheilet ganz recht, daß ein verborgen Feuer in meinem Bufen glimmt, von bem ich nicht weiß ob ich es mit bem hoffnungeol unterhalten foll, ober ob es bas Rarf aus meinem Gebein verzehren wird. Für alle Rymphen die Florens Fest bort in frohlichen Reihentangen feiern ift mein Berg falt und erftorben. Das himmlische Madchen, das mich entzudt, und dem ich mein Herz gelobt habe, schwebt nicht in jenem Reise froher Tangerinnen, bennoch habe ich es in eurem Balafte gefunden, ad, vielleicht nur ale eine Schöpfung ber glubenben Phantafte bee Runftlere! Biewohl es mir unglaublich ift daß der Maler ein solches Kunstwert zuwege richten tonne, wenn ihm nicht die Meifterhand ber Ratur die Buge bes berrliden Ronterfeis vorgezeichnet hatte.

Die Fürstin war ungebuldig zu vernehmen, welches Gemälde auf ben jungen Rittersmann einen so sonderbaren Eindruck gemacht habe. Folget mir flugs bahin, sprach sie, daß ich urtheile ob der betrügliche Amor muthwilligen Spott mit eurem Herzen treibe und eine Wolfe statt der Göttin euch zu umarmen gegeben habe, denn seine Schalkheit geht über alles, oder ob er wider Gewohnheit ehrlich mit euch zu Werfe gegangen und wahrhaften Liebesgewinn euch unbetrüglich zugedacht hat. Boe besaß eine auserlesene Sammlung von

Gemalben, theils Runftwerte guter Deifter, theile Familienftude. Unter jenen befanden fich Abbildungen ber berühmteften Schonheiten griechischer Abtunft aus altern und neuern Beiten, unter biefen war ihre eigne Beftalt ver-Schiedene Male abkonterfeit mit all ben jugenblichen Reigen, Die fie ehebem besaß, ba fie noch ins Feienbad wallfahrtete. Eine Anwandelung von Gitelfeit, bie ihrem Gefchlechte zuweilen auch jenseit bem großen Stufenjahre auhangen foll, noch in ben Ruinen bas Anbenfen bes vormaligen Blanges ju erneuern, brachte fie auf die Gebanten, bag vielleicht ihr eignes Portrait Friedberts Phantafie bezaubert haben könnte, und fie konnte fich nicht verwehren ein geheimes Bergnugen zu empfinden, wenn fie ihm fagen wurde: Freund, bas Original zu bem Gemalbe bin ich felbft, und bie Borftellung feiner Befturzung, wenn ber machtige Zauber auf folche Art geloft wurde, machte ihr im voraus vielen Spaß. Der Ritter Schlaufopf war inbeffen feiner Sache viel zu gewiß und fürchtete gar nicht, wie er vorgab, eine Malerillufion; er wußte wohl daß das Urbild ichoner in der Ratur vorhanden war, ale der Binfel es nachgeabent hatte, nut war ihm unbefannt wo es jest anzutreffen fei und wie er wieder zu beffen Befit gelangen mochte.



Beim Eintritt in die Gallerie flog er mit glubenbem Ungeftum zu bem geliebten Ronterfei und fprach in ber Stellung eines Anbetenben: Sehet bier bie Göttin meiner Liebe, wo finde ich fie? Auf euren Lippen, weife Fürftin, fdwebt mir Tob und Leben - entfcheibet! Taufcht mich trugliche Minne, fo laßt mich zu euren Füßen fterben; rechtfertigen aber meine Ahnbungen bie Bahl meines Bergens, fo offenbaret mir welches Bolt ober Land biefes Rleinod aufbewahrt, bag ich ausziehe bie Dame aufzusuchen und burch ritterliche Thaten ihre Gunft zu erringen. Die ehrfame Fürftin befand fich bei biefer Entbedung in feiner geringen Berlegenheit, ba fie berfelben nicht vermuthet gewesen mar; eine ernfthafte Diene überschattete ihr Angesicht, beffen noch immer icon proportionirtes Dval eine jovialische Ibee porher gerundet hatte, nun aber verlängte fich die Linie von ber Stirn jum Rinn um einen guten Boll. Unbebachtfamer, fprach fie, wie fonnt ihr euer Berg einer Dame geloben, von ber ihr nicht wißt ob fie jemals gelebt hat, ob fie eure Beitgenoffin ift und ob fie Liebe mit Liebe erwiebern fann. Eure Ahnbung hat euch gwar nicht gang irre geführt, bies feine Larvchen ift weber Fiction noch Monument einer Schonheit aus vorigen Beiten, es gehort einem jungen Fraulein gu, fie heißt Rallifte. — Ach einft war fie meine Lieblingstochter! Jest ift fie eine Ungludliche, die verdient bemitleibet zu werben. Sie fann euch nie zu Theil werden; in ihrem Bufen lobert eine unauslofdliche Flamme gegen einen Berworfenen, ben awar ein Raum von vielen hundert Meilen von ihr trennt, benn fie hat ben Duth gehabt feinen truglichen Fallstriden zu entfliehen, aber nichtsbestoweniger liebt fie ihn und beweint ihren Unstern in ber Einsamkeit eines Rlofters, unfähig ber Empfänglichfeit einer andern Liebe. Friedbert ftellte fich über biefes Fragment aus Boens Familiengeschichte fehr befturgt, freute fich aber heimlich in ber Seele, bag er ben Aufenthalt feiner Geliebten ausgefundschaftet hatte, und noch mehr barüber, bag er aus bem mutterlichen Munde ein fo unverbachtiges Zeugniß von ber Liebe ber Prinzesfin zu seiner Benigfeit empfing. Er unterließ nicht bie offenherzige Dame über bie fonberbare Intrique ihrer Lieblingstochter auszuforfchen und fie befriedigte feine fcheinbare Reugier mit einer parabolischen Geschichte, aus welcher ben mahren Sinn herauszuflauben ihm eben nicht viel Dube machte.

Rallifte, fprach fie, luftwandelte eines Abends am Geftabe bes Meeres in Gesellschaft ihrer Schwestern, welche ber Borwit trieb außerhalb ber fichern Ringmauern ber mutterlichen Wohnung eine ihnen unbefannte Gegend au besuchen. hinter einem Sugel bes frummen Ufers lag ein Raubichiff vor Anter. Die unbeforgten Madchen abndeten teine Gefahr, ba fprang ein Rauber aus bem Busch hervor, ereilte bie Zagende, trug fie auf seinen Armen ins Schiff, indem ihre leichtfußigen Schwestern entflohen und führte fie in feine Seimath. Er warb burch taufenb Liebfofungen um ihre Bunft, baburch gelang es ihm fich in ihr Berg zu ftehlen, fie vergaß ber Burbe ihrer Geburt und war im Begriff bas unauflöbliche Bunbnig mit bem Argliftigen einzugeben. Da wehete ein gunftiger Wind ein Schifflein an ben Strand, fie dachte an ihr Baterland und an die mutterlichen Thranen die um fie floffen, gab ber Stimme ber Bernunft Bebor und nutte bie Belegenheit ihrer Befangenichaft gu entrinnen. Aber die unwiderftehliche Leibenschaft , die fich bereits ihres Bergens bemeiftert hatte, folgte ihr über Land und Meer, hat tiefen Schmerz in ihre Bruft gegraben und alle jugenbliche Freude baraus verbannt. Bald wirb bas Flammlein ihrer schmachtenben Augen verloschen und bie bange Schwermuth fie mit bem Grabe gatten, bas fie jur Brautfammer fich erfiefet bat. Run, fprach Friedbert, fo foll ihr Grab auch bas meinige fein, mein Leben ftebt in meiner Sand! Ber mag mir wehren mit ber iconen Rallifte au fterben? 3ch bitte euch nur um bie einzige Gunft, zu verschaffen bag mein Leichnam neben fie begraben werbe, bamit mein Schatten ihres Grabes bute. Doch laßt mir vorher ben Troft, ihr bas Geftanbniß gethan zu haben baß fie bie Dame meines Bergens fei, und ihr ben Ring jum Unterpfand meiner Treue zu überliefern, damit ich meiner Gelübbe quitt fei, dann möget ihr ihn als ein Erbtheil bahinnehmen.

Mutter Boe wurde durch biese herzbrechende Liebeserklärung bes jungen Ritters also gerührt, daß sie sich der Thränen nicht enthalten konnte, zugleich sette fie einen solchen Lieblingswerth auf den Ring, daß sie dem Ritter diese Bitte nicht versagen mochte, nur fürchtete sie, das Fräulein werde bei der dermaligen Stimmung ihres Herzens eben nicht bei Laune sein ein so verfängeliches Geschenk anzunehmen, er wußte sie aber zu belehren daß eine so ritter-

mäßige Galanterie ben ftrengsten Begriffen ber Damen von ber Unverletbarkeit ihrer sonstigen Berbindungen nicht widerspräche. Sie willigte also in sein Begehren ein und gab ihm einen schriftlichen Besehl an den Archimandriten des Klosters mit, Borzeigern Audienz bei der trauernden Kalliste zu gestatten. Friedbert saß früh auf, Hossinung und Zweiselmuth spornten den Rappen an, bald zu erfahren wie seine Geliebte ihn aufnehmen würde; alle Umstände ließen indessen vorläusig vermuthen, daß sie ihm den Schleierraub verziehen habe. Mit klopsendem Herzen trat er in die jungfräuliche Zelle ein, das



Fraulein saß auf einem Sopha abwarts bes Einganges, ihr natürlich gelocktes Haar stoß über die Schultern herab und war nur mit einem blauen Bande nachlässig umschlungen. Ihr in sich gesehrter Blid und ihre Miene schienen tiesen Kummer zu verrathen, und das Haupt unterstützte ihr schwanenweißer Arm. Sie schien auf den Ankommenden eben nicht groß zu achten, doch ein unerwarteter Fußsall von ihm ließ eine wichtigere Botschaft als einen mütterslichen Morgengruß oder eine Nachfrage nach ihrem Besinden vermuthen; sie schlug die holden Augen auf und erkannte den Fremdling, der ihr zu Füßen lag. Berwunderung und Staunen gaben ihr eine unwillführliche Bewegung, sie schreckte auf, gleich einem Reh, das bei anscheinender Gesahr die Flucht nimmt. Er saste harte Hand mit Indrunst. Sie stieß ihn aber mit

gornmuthiger Gebehrbe von fich; hinweg von mir, betruglicher Dam! fprach fie, es ift genug, baf bu mich einmal hintergangen haft, ben weiten Raub follft bu nicht an mir begehen! Friedbert hatte fich biefes Strauges beim Empfang wohl versehen, barum ließ er fich nicht irren, Die Apologie feiner verliebten Schalfheit mit ber ben Liebenben gewöhnlichen Ueberzeugungsgabe ber iconen Rallifte and Berg ju legen, in welchem er einen gultigen Borfpruch zu finden hoffte. Und weil nichts leichter entschuldiget wird, als Beleidigungen auf Rechnung unbegranzter Liebe, wenn beibe Theile übrigens in ber hauptsache übereinstimmen, gesett bag ber Zwift auch ein wichtiger Objett als einen Schleierraub betrafe, fo befanftigte fich ber Unwille bes Frauleins mit jebem neuen Bertheibigungsgrunde immer mehr. Sobald er merfte baß feine Argumente ju Beschönigung bes Raubes in ihrem Bergen Gingang fanben, war ihm nicht mehr bange baß fie ihm nun entwischen wurde, weber burch bie Thur noch jum Fenfter hinaus. Das augenscheinliche Dofument feiner Treue, daß er aus Schwabenland bis in die Cyfladen ihr gefolget war, und die Ueberzeugung ihrerseits, bag er bis an ber Belt Ende fie murbe aufgesucht haben, erwarb ihm endlich völlige Berzeihung. Das Fraulein that ihm bas Geftanbniß ber Liebe und bie Gelübbe bas Loos bes Lebens mit ihm zu theilen.



١

Der nach fo vielen Schwierigfeiten erlangte Sieg fette ben erborten Kriedbert in fold Entguden, bag er bas Daag feiner Gludfeligfeit nicht umfaffen konnte. Bonnetrunken eilte er unter ber iconen Geleitschaft feiner Beliebten in ben mutterlichen Balaft jurud. Boe war über bie Dagen verwundert, bag bie trubfinnige Rallifte ben Borfat in ber Abgeschiedenheit von ber menschlichen Gesellschaft ihrer Jugend zu vertrauern so urplöglich aufgegeben hatte und mit heiterer Stirn, auf welcher feine Spur ber Schwermuth mehr zu entbeden war, in ihr Zimmer eintrat. Es fehlte wenig bag Fried. bert nicht zum zweiten Mal in ben Berbacht einer Zauberei gerieth, zumal ba bie Rutter aus bem Munbe ber Liebenben vernahm, daß bie Braliminarien ihrer untrennbaren Bereinigung fo gut als unterzeichnet waren; benn ihr war nicht in ben Sinn gefommen zu gebenfen, baß bie Belobung bes irrenben Rittere, ber Dame feines Bergens einen Ring ju überliefern, auf bie Begenfleuer ihres Bergens abziele, vornämlich ba fie vermeinte ein früherer Rompetent habe bavon bereits Poffeg ergriffen und jum Beweisthum feiner Berechtsame schon Feuer auf bem Berbe als in seinem Eigenthum angezundet. So febr übrigens Friedbert ber Fürftin Bunftling war, fo wenig vermochte biefe Prabilektion über ihre ftanbesmäßigen Borurtheile in Absicht einer gleich ebeln Beburt. Che fie baber bie formliche Ginwilligung gur Bermahlung gab, forberte fie ben Gluderitter auf fich einer ftiftemäßigen Ahnenprobe ju unterwerfen. Db nun wohl zu Raros fo wie überall genealogische Schmiebe vorhanden waren, in beren Werkstatt er fich mit leichter Dube eine eherne Stammtafel hatte konnen schmieben laffen, fo lang und breit als zu biefer Formalität erforderlich war; so qualificirte er fich doch mit gutem Bedacht pu ber Kähigkeit in eine so illuftre Sippschaft zu gelangen burch bas Zeugniß ber Liebe, bie, wie er fagte, gern Gleiches ju Gleichem paare und nicht Doblen mit bem Ablergefchlecht ober Gulen mit ben Straußen gatte. Ueberbies wies er auf seinen Degen, welcher als ber unverwerflichfte Zeuge bie Ehre seiner Geburt gegen manniglich zu behaupten bereit sei. Gegen bie Gultigfeit biefer Beweise fant Boe nichts einzuwenden, befonders ba fie merke daß der Frembling bie schone Rallifte empfindsam gemacht hatte, und in diesem Fall hat eine kluge Mutter keine andere Wahl, wenn sie ben goldnen

Hausfrieden nicht gestiffentlich ftoren will, als die Bahl der lieben Tochter gut zu heißen und allen mutterlichen Gerechtsamen, in die Herzensangelegenheiten derselben einzureden, ganzlich zu entsagen.

Fraulein Ralliste stempelte ben ehrlichen Friedbert zu einem Tetrarchen von Schwabenland mit eben bem Rechte, nach welchem ber heilige Stuhl Bischöfe und Pralaten in partibus creirt, und unter biesem glanzenden Titel führte fie ber Gludepring jum Altare, wo fie ben ihr gelobten Ring empfing, welchen fie ben Tag nach bem Beilager ber harrenben Mutter getreulich über-Der neugeprägte Tetrarch fand nun feinen Anstand weiter bie Ge-Schichte bes Ringes ber Fürstin Schwiegermutter treubergig zu eröffnen, wie er burch Erbgangerecht vermöge bes Bermachtniffes bes Bater Benno baju gelangt fei, und bei biefer Belegenheit ergahlte er bie gange Befchichte bes ehrwurdigen Ginfiedlers. Boe vergalt biefen aufrichtigen Bericht mit gleicher Offenherzigkeit, und geftund ben absichtlichen Sinterlag bes Ringes in ihrem Sanbichuh am Schwanenteiche, mit bem Beifugen, bag Bater Benno ben geheimen Sinn biefer Hieroglyphe fich gang richtig erklaret, bag es nicht an ihr gelegen habe, ben Besuch am Weiher nicht zu wiederholen; fondern ihrem tyrannischen Gemahl sei durch eine schwathafte Base von ihrer damaligen Begleitung das Abenteuer verrathen worden, er fei darüber fo ergrimmt, daß er fich alsbald bes magischen Schleiers bemächtiget und bieses herrliche Geschenk der Ratur in der ersten Wuth in tausend Studen gerriffen habe, wodurch ihr die Rudfehr ins Feienbad fei unmöglich gemacht worden. Die ausharrende Beständigfeit bes getreuen Eremiten machte ihr viel Bergnugen und fie belohnte folde burch ein gartliches Andenken an ben guten Benno. Beil fich nun aus ber Ergablung bes Eibams ergab, bag jener felbft ben Schleierraub veranlaßt habe, welcher biesem allerdings zu gutem Glud gebiehen war, so erhielt er bafur von ber gutherzigen Dame besto leichter vollige Berzeihung, und seine Berbienste um ben geliebten Altvater machten ihr ben schwäbischen Eidam werth bis an ihren Tob.

Friedbert lebte mit seiner sich immer verjüngenden Gemahlin im Genuß eines Chegluds, welches heutigen Tages nur in den sußen Ibealen schwarmerischer Liebe anzutreffen ift, die das Dornengebusch der Che sich immer als

einen Rosengarten abzubilden pfleget. Kalliste bedauerte nur daß sie ihren Gemahl des herrlichen Prärogativs des Wunderbades nicht gleichfalls theilhaft machen konnte; benn da sie nach fünf und zwanzig Jahren mit ihm die Silberhochzeit seierte, bleichten schon seine braunen Loden und gewannen an den Spipen eine Silberfarbe, wie wenn der erste Schnee auf den Hügeln und Bergen die Ankunst des Winters verkündet. Die schone Kalliste glich dagegen noch immer einer ausblühenden Rose in den Tagen des schönsten Lenzes.

Die Tradition sagt nichts davon, ob das Cheglud des zärtlichen Paares unverrückt fortgedauert habe, da sich in der Folge Winter und Frühling begegneten, oder ob, nach dem gewöhnlichen Laufe der Natur bei dem Kampse zweier entgegengesetten Jahreszeiten, lieblicher Sonnenschein mit Sturm und Schneesgestöber abwechselten. Aber wenn dem Gerüchte zu trauen ist, so haben die Proner Damen aus keiner andern Ursache die Lustschwimmer so sehr begünstiget und zum Behuse aerostatischer Bersuche so skeisig subscribirt\*), als der herrlichen Ersindung des Lustballs statt eines Transportschisses sich zu bedienen, um geschwind und bequem die Reise nach den entlegenen Schönheitsquellen zu unternehmen und die Wirksamkeit derselben unter Hossnung genealogischer Begünstigungen zu prüsen, wenn Herr Pilatre von Rozier sich wird erbitten lassen das Steuerruber zu führen.

<sup>\*)</sup> Cant öffentlicher Beitungenachrichten.

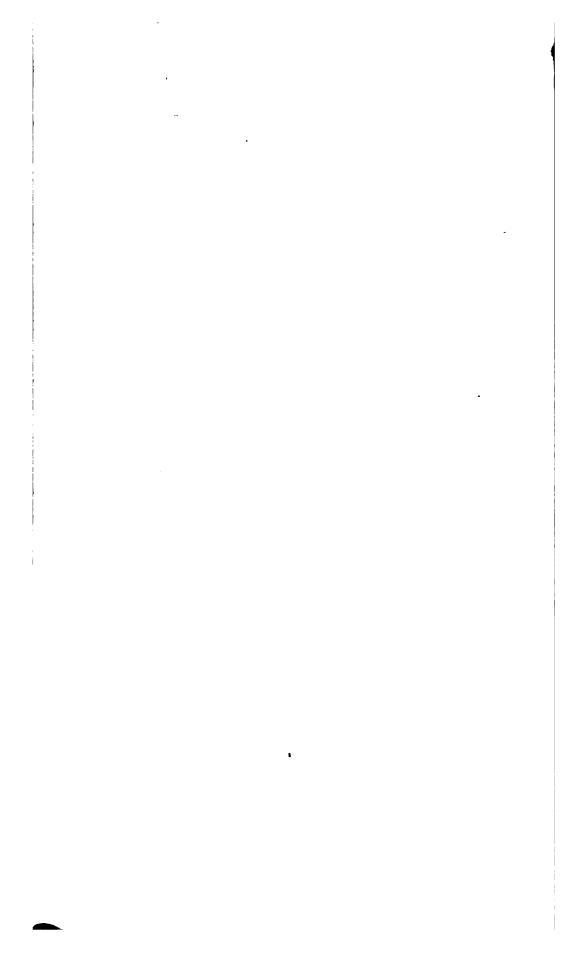

## Stumme Liebe.

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

non

2. Richter in Dreeben.



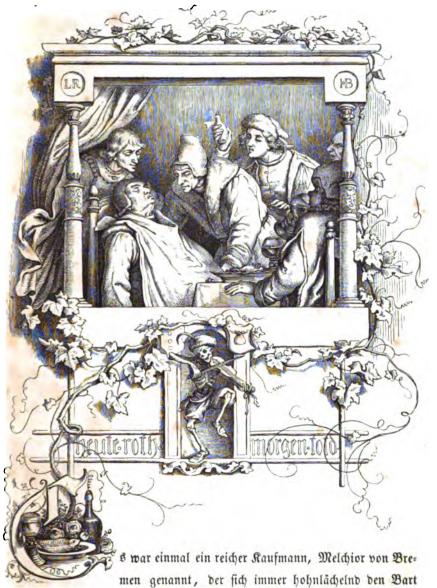

ftrich, wenn vom reichen Mann im Evangelium gepredigt wurde, ben er im Bergleich mit sich nur für einen kleinen Krämer schätte. Er hatte des Geldes so viel, daß er seinen Speisesaal mit harten Thalern pflastern ließ. In jenen frugalen Zeiten herrschte dennoch, so gut als in den unsrigen, ein gewisser Lurus, nur mit dem Unterschiede, daß er bei den Bätern mehr als bei den

Enfeln aufs Solibe gestellt war. Db ihm diese Hoffahrt gleich von seinen Mitburgern und Konsorten sehr verarget und für eine Prahlerei ausgedeutet wurde, so war's damit doch mehr auf kaufmännische Spekulation, als Ausschneiberei angesehen. Der schlaue Bremer merkte wohl, daß die Reider und Tadler dieser scheinbaren Eitelkeit nur den Ruf seines Reichthums ausbreiten und seinen Kredit dadurch mehren wurden. Er erreichte diese Absicht vollsommen; das todte Kapital von alten Thalern, das so weislich im Speisesaal zur Schau ausgestellt war, brachte hundertfältige Zinsen durch die stillschweigende Bürgschaft, die es in allen Handelsgeschäften für die Baluta leistete; aber endlich wurde es doch eine Klippe, woran die Wohlfahrt des Hausesscheiterte.

Meldior von Bremen ftarb auf einen jahen Trunt bei einem Quabbenschmaufe, ohne bag er Zeit hatte fein Saus zu bestellen, und hinterließ all fein Sab und Gut einem einzigen Sohne im blubenden Junglingsalter, ber eben Die Jahre erreicht hatte Die väterliche Erbschaft gesehmäßig anzutreten. Franz Melderfon war ein herrlicher Junge und hatte von ber Ratur bie beften Anlagen empfangen. Sein Rorper war regelmäßig gebaut, babei fest und fonfiftent, feine Bemutheart heiter und jovialifc, ale wenn gerauchert Dofenfleisch und alter Franzwein auf seine Existenz Ginfluß gehabt hatten. Auf feinen Wangen blubte Gefundheit und aus ben braunen Augen fah Behaglichfeit und froher Jugendfinn hervor. Er glich einer martigen Pflanze, die nur Baffer und ein mageres Erdreich bedarf, um wohl zu gebeihen, in allzu fettem Boben aber geilen Ueberwuche treibt, ohne Frucht und Genuß. Der vaterliche Rachlag mar, wie es oft ber Fall ift, bes Sohnes Berberben. Raum hatte er bas Bergnugen empfunden Befiger eines großen Bermogens ju fein und bamit nach Belieben ichalten ju tonnen, fo fuchte er fich beffen, nicht anders als einer brudenben Burbe, ju entledigen, spielte ben reichen Mann im Evangelium im Wortverstande und lebte alle Tage herrlich und in Rein Gastmahl am Sofe bes Bischofs fam ben seinigen gleich an Bracht und Ueberfluß, und fo lange die Stadt Bremen fteht wird folch ein Ochsenfest nicht wieder erlebt, als er jahrlich zu begehen pflegte; an jeden Bürger in ber Stadt spendete er einen Krüselbraten aus und ein Krüglein spanischen Wein. Davor ließ die ganze Stadt den Sohn des Alten hoch leben\*), und Franz war der Held des Tages.

Bei biesem fortwährenden Taumel von Schwelgerei wurde an keine Bilanzrechnung gedacht, die ehemals das Bademekum der Handelsleute war, jest aber immer mehr außer Brauch kommt, daher das Jünglein der merkantilischen Wage sich oft mit magnetischer Kraft zum Fallissement neiget. Einige Jahre verliesen, ohne daß der verschwenderische Gauch eine Abnahme seiner Renten spürte; denn bei des Baters Hinschelben waren Risten und Kasten voll. Die gefräßige Schaar der Tischfreunde, das luftige Bölklein der lustigen Brüder, die Spieler, Lungerer und alle die von dem verlornen Sohn Ruzen und Gewinn hatten, sahen sich wohl vor ihn zu einiger Besonnenheit kommen zu lassen; sie rissen ihn von einem Bergnügen zum andern sort und erhielten ihn immer in Athem, damit nicht ein nüchterner Augenblick die Berznunft auswecken und ihren räuberischen Klauen die Beute entführen möchte.

Aber plotlich versiegte bas Brunnlein bes Wohllebens, die Tonnen Goldes aus dem väterlichen Rachlaß waren abgezapft bis auf die Hefen. Franz kommandirte eines Tages eine große Zahlung, der Kassirer war außer Stand die Ordre seines Herrn zu honoriren und gab sie mit Protest zurud. Das suhr dem jungen Schlemmer mächtig vor die Stirn, doch fühlte er nur Berdruß und Unwillen über seinen widerspenstigen Diener, dem er allein, leineswegs aber seiner eignen übeln Wirthschaft, die Unordnung in seinen Finanzen beimaß. Er gab sich auch keine weitere Mühe die Ursache davon zu ergründen, sondern nachdem er zu der gewöhnlichen Litanei des Unsinns seine Zustucht genommen und einige Dupend Flüche abgedonnert hatte, ließ er an den achselzuckenden Haushalter den lakonischen Besehl ergehen: Schaff Rath.

Die Gelbmäkler, die Bucherer und Wechsler wurden nun in Thätigkeit gesett. Gegen hohe Zinsen flossen im Kurzen wieder große Summen in die ledigen Kassen; der Saal mit harten Thalern gepflastert galt damals in den



<sup>&</sup>quot;) Davon schreibt sich ber Sage nach bie an einigen Orten noch gewöhnliche scherzs haste Gefundheit her: Des Alten Sohn foll leben!

Enteln aufs Solibe gestellt war. Db ihm diese Hoffahrt gleich von seinen Mitburgern und Konsorten sehr verarget und für eine Prahlerei ausgedeutet wurde, so war's damit doch mehr auf tausmännische Spesulation, als Ausschneiberei angesehen. Der schlaue Bremer merkte wohl, daß die Reider und Tadler dieser scheinbaren Gitelkeit nur den Ruf seines Reichthums ausbreiten und seinen Kredit dadurch mehren wurden. Er erreichte diese Absücht vollsommen; das todte Kapital von alten Thalern, das so weislich im Speisesaal zur Schau ausgestellt war, brachte hundertsältige Zinsen durch die stillschweigende Bürgschaft, die es in allen Handelsgeschäften für die Baluta leistete; aber endlich wurde es doch eine Klippe, woran die Wohlfahrt des Hausesscheiterte.

Melchior von Bremen ftarb auf einen jahen Trunk bei einem Quabbenschmause, ohne bag er Zeit hatte fein Saus zu bestellen, und hinterließ all fein Sab und Gut einem einzigen Sohne im bluhenden Junglingsalter, ber eben die Jahre erreicht hatte die väterliche Erbschaft gesehmäßig anzutreten. Franz Melderson war ein herrlicher Junge und hatte von der Ratur die besten Anla-Sein Rorper war regelmäßig gebaut, babei fest und tonfigen empfangen. ftent, feine Gemutheart heiter und jovialifch, ale wenn gerauchert Dofenfleisch und alter Franzwein auf seine Existenz Ginfluß gehabt hatten. seinen Wangen blühte Gesundheit und aus den braunen Augen sah Behaglichfeit und froher Jugendfinn hervor. Er glich einer markigen Bflanze, die nur Baffer und ein mageres Erdreich bedarf, um wohl zu gebeihen, in allzu fettem Boben aber geilen Ueberwuche treibt, ohne Frucht und Genuf. Der vaterliche Rachlag mar, wie es oft ber Fall ift, bes Sohnes Berberben. Raum hatte er bas Bergnugen empfunden Befiger eines großen Bermogens ju fein und bamit nach Belieben schalten ju konnen, fo fuchte er fich beffen, nicht anders als einer brudenben Burbe, ju entledigen, fpielte ben reichen Mann im Evangelium im Wortverstande und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Rein Gastmahl am Hofe bes Bischofs tam ben seinigen gleich an Pracht und Ueberfluß, und fo lange die Stadt Bremen fieht wird folch ein Dofenfeft nicht wieder erlebt, als er jahrlich ju begeben pflegte; an jeden Bürger in ber Stadt spendete er einen Krüselbraten aus und ein Krüglein spanischen Bein. Davor ließ die ganze Stadt den Sohn des Alten hoch leben\*), und Franz war der Held des Tages.

Bei diesem fortwährenden Taumel von Schwelgerei wurde an keine Bilanzrechnung gedacht, die ehemals das Bademekum der Handelsleute war, jest aber immer mehr außer Brauch kommt, daher das Jünglein der merkanistischen Wage sich oft mit magnetischer Kraft zum Fallissement neiget. Einige Jahre verliesen, ohne daß der verschwenderische Gauch eine Abnahme seiner Renten spürte; denn bei des Vaters Hinschelben waren Kisten und Kasten voll. Die gefräßige Schaar der Tischfreunde, das luftige Völklein der lustigen Brüder, die Spieler, Lungerer und alle die von dem verlornen Sohn Ruben und Gewinn hatten, sahen sich wohl vor ihn zu einiger Besonnenheit kommen zu lassen; sie rissen ihn von einem Vergnügen zum andern fort und erhielten ihn immer in Athem, damit nicht ein nüchterner Augenblick die Berznunft auswecken und ihren räuberischen Klauen die Beute entführen möchte.

Aber ploglich versiegte das Brunnlein des Wohllebens, die Tonnen Goldes aus dem väterlichen Rachlaß waren abgezapft die auf die Hefen. Franz kommandirte eines Tages eine große Jahlung, der Kassirer war außer Stand die Ordre seines Herrn zu honoriren und gab sie mit Protest zuruck. Das suhr dem jungen Schlemmer mächtig vor die Stirn, doch fühlte er nur Berdruß und Unwillen über seinen widerspenstigen Diener, dem er allein, seineswegs aber seiner eignen übeln Wirthschaft, die Unordnung in seinen Finanzen beimaß. Er gab sich auch keine weitere Mühe die Ursache davon zu ergründen, sondern nachdem er zu der gewöhnlichen Litanei des Unsinns seine Justucht genommen und einige Duzend Flüche abgedonnert hatte, ließ er an den achselzuckenden Haushalter den lakonischen Besehl ergehen: Schaff Rath.

Die Gelbmäkler, die Bucherer und Wechsler wurden nun in Thätigkeit gesetzt. Gegen hohe Zinsen flossen im Kurzen wieder große Summen in die ledigen Kaffen; der Saal mit harten Thalern gepflastert galt damals in den

<sup>\*)</sup> Davon schreibt sich ber Sage nach bie an einigen Orten noch gewöhnliche scherzs hafte Besundheit her: Des Alten Sahn foll leben!

Augen der Gläubiger mehr, als in unsern Tagen ein offener Rreditbrief des amerikanischen Generalkongresses oder aller dreizehn vereinigten Staaten. Das Palliativ leistete eine Zeit lang gute Dienste, doch unter der Hand breitete sich das Gerücht in der Stadt aus, das silberne Pflaster im Speisesaal sei in aller Stille aufgehoben und mit einem steinernen vertauscht worden. Die Sache wurde von Stund an auf Berlangen der Darleiher gerichtlich unterssucht und in der That also befunden. Run war nicht zu läugnen daß ein Pflaster von buntfarbigem Marmor, à la mosaique, sich in einem Speisesaal ungleich besser ausnahm, als die verblichenen alten Thaler; allein die Gläubiger respektirten den seinen Geschmad des Eigenthümers so wenig, daß sie



ohne Berzug ihre Zahlung forberten, und ba biese nicht erfolgte, wurde ber Kontursproces eröffnet, bas väterliche Haus nebst allen annexis, Borrathehäusern, Garten, Feldgütern, auch allen Mobilien, bei brennender Kerze versteigert und ber Besitzer, ber sich zur Rothwehr mit einigen rechtlichen Schifanen noch verbollwerft hatte, judizialiter ermittirt.

Best war's ju fpat über seine Unbesonnenheit zu philosophiren, ba bie vernunftigften Betrachtungen nichts beffern und bie heilfamften Entichließungen ben Schaben nicht mehr beilen fonnten. Rach ber Denfungeart unfere verfeinerten Zeitaltere hatte nun ber Selb mit Burbe von ber Bubne abtreten, seine Existenz auf irgend eine Art vernichten, Die große Reise in Die weite Welt antreten ober fich entgurgeln muffen, ba er in seiner Baterftabt nicht mehr als ein Mann von Ehre leben fonnte. Frang that indeffen weder bas eine noch bas andere. Das qu'en dira-t-on?\*) welches bie gallische Sittlichkeit als Baum und Gebiß fur Thorheit und Unbesonnenheit erfunden hat, fie damit ju gahmen, war bem jugellosen Wicht bei feinem Boblstande nicht eingefallen, und sein Gefühlsfinn war noch nicht fein genug die Schande feiner muthwilligen Berschwendung zu empfinden. Es war ihm wie einem berauschten Becher zu Muthe, ber eben aus bem Weintaumel wieder erwacht und fich nicht ju befinnen weiß was mit ihm vorgegangen ift. Er lebte nach ber Beife verungludter Berfdwenber, fcamte fich nicht und gramte fich nicht. Bum Blud hatte er noch einige Reliquien aus bem Familienschmude vom Schiffbruch geborgen, die ihn noch eine Beit lang für brudenben Mangel fcutten.

Er bezog ein Quartier in einem abgelegenen Gaßchen, in welches bie Sonne bas ganze Jahr nicht schien, außer in ben längsten Tagen, wenn sie ein wenig über die hohen Dächer blidte. Hier fand er für seine jest sehr eingeschränkten Bedürfnisse alles was er brauchte; die frugale Rüche des Wirths schütze ihn für Hunger, der Ofen für Kälte, das Dach für den Regen, die vier Wände für den Wind; nur für die peinliche Langeweile wußte er weber Rath noch Zuslucht. Das lodere Gesindel der Schmaroger war mit dem Wohlstande davon gestohen und von seinen ehemaligen Freunden kannte ihn keiner mehr. Die Lektüre war damals noch kein Zeitbedürfniß, man ver-

<sup>\*)</sup> Bas wird bie Welt bagu fagen ?

ftund fich nicht auf die Runft mit ben hirulofen Spielen ber Phantafie, die gewöhnlich in ben feichteften Ropfen ber Ration fputen, bie Beit zu tobten. Es gab feine empfinbfamen, padagogifchen, pfychologifchen, fomifchen, Bolts- und herenromane; feine Robinfonaben, feine Familien= noch Rloftetgeschichten, feine Plimplamplastos, feine Raderlats, und die gange fabe Rosenthalfche Sippschaft hatte ihren Sofenweibermund noch nicht aufgethan, bie Geduld bes ehrsamen Publifums mit ihren Armseligfeiten zu ermuben. Aber boch tummelten fich bie Ritter icon mader auf ber Stechbahn herum, Dietrich von Bern, Silbebrand, ber gehornte Senfried, ber ftarte Rennewart gingen auf die Drachen- und Lindwurmsjagd und erlegten Riefen und Zwerge von zwölf Mannsstärke. Der ehrwürdige Theuerdank war das höchfte Ideal von beutscher Art und Runft und bamals bas neuefte Produft bes vaterlanbifden Biges, boch nur fur bie ichonen Beifter, Dichter und Denker feines Jahrhunderte. Frang gehörte zu feiner von biefen Rlaffen, baber wußte er sich mit nichts zu beschäftigen, als daß er seine Laute stimmte und zuweilen brauf klimperte, hiernachst gur Abwechselung aus bem Fenster schauete und Betterbeobachtungen anstellte, aus welchen sich gleichwohl fo wenig ein Refultat ergab, ale aus ber verlornen Muhe unferer windfüchtigen Meteorologen. Sein Beobachtungegeift befam indeffen bald eine andere Rahrung, wodurch ber leere Raum in Ropf und herzen auf einmal ausgefüllt wurde.

In bem engen Gaßchen, seinem Fenster gerade gegenüber, wohnte eine ehrbare Matrone, die auf Hoffnung besseren Zeiten sich fümmerlich vom langen Faden nährte, den sie nebst einer wunderschönen Tochter durch die Spindel gewann, sie zogen tagtäglich denselben so lang aus, daß sie die ganze Stadt Bremen mit Wall und Graben und allen Borstädten leicht damit hätten umspannen mögen. Die beiden Spinnerinnen waren eigentlich nicht für die Spindel geboren, sie waren von gutem Hersommen und lebten ehedem im behaglichen Bohlstande. Der schönen Meta Bater hatte ein eignes Schiff auf der See, das er selbst befrachtete und damit jährlich nach Antwerpen fuhr; aber ein schwerer Sturm begrub das Schiff mit Mann und Maus und einer reichen Ladung in den Abgrund des Weeres, als Meta noch nicht ihre Kinderjahre zurückgelegt hatte. Die Mutter, eine verständige geseste Frau, ertrug

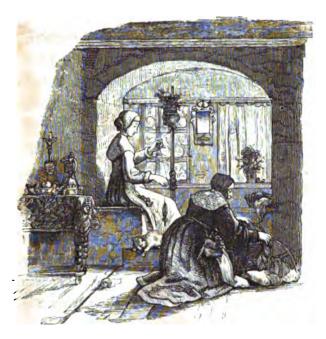

ben Berlust ihres Gatten und bes sammtlichen Bermögens mit weiser Standhaftigkeit, entschlug sich aus eblem Stolze bei ihrer Dürftigkeit aller Unterfühungen bes wohlthätigen Mitleids ihrer Freunde und Anverwandtschaft,
die sie für schimpstiche Almosen hielt, so lange sie noch in ihrer eignen Thätigkeit Mittel zu sinden glaubte durch ihrer Hände Fleiß sich zu ernähren. Sie überließ ihr großes Haus und all das köstliche Geräthe darin den harten
Gläubigern ihres verunglückten Mannes, bezog eine kleine Wohnung im engen
Gäschen und spann vom frühen Morgen an bis in die späte Nacht, ob ihr
dieser Broderwerd gleich schwer einging und sie den Faden oft mit heißen
Thränen netzte. Dennoch erreichte sie durch diese Emsigkeit den Entzweck
von niemand abzuhangen und keinem Menschen einige Verbindlichkeit schuldig
zu sein. In der Folge lehrte sie die heranwachsende Tochter zu gleicher Beschäftigung an und lebte so genau, daß sie von ihrem Erwerd noch einen
Sparpsennig zurücklegte, den sie anwendete nebenher einen kleinen Klachshandel zu treiben.

Sie vermeinte jedoch keineswegs in diesem dürftigen Zustande ihr Leben zu beschließen, vielmehr stärkte die wackere Frau ihren Muth mit gunstigen Aussichten in die Zukunft, hoffte bereinft wieder in eine behagliche Lage zu

fommen und in bem Serbfte bes Lebens auch noch ihren Weibersommer gu ge-Diese Hoffnung grundete fich nicht so gang auf leere Traume ber Phantafie, fondern auf eine planmäßige und vernunftige Erwartung. fah ihre Tochter wie eine Frühlingerofe aufblühen, babei war fie tugenblich und fittfam und mit fo vielen Talenten bes Beiftes und Bergens begabt, bag bie Mutter Freude und Troft an ihr empfand und fich ben Biffen aus bem Munbe absparte, um nichts an einer anftandigen Erziehung mangeln zu laffen. Denn fie glaubte, wenn ein Dabchen ber Sfige gleich fame, welche Salomon ber weife Philogyn von bem Ibeal einer vollfommenen Gattin entworfen hat \*). so könne es nicht fehlen, daß eine so köftliche Perl zum Hausschmuck eines rechtlichen Mannes werbe aufgesucht und barum gehandelt werben; benn Schönheit und Tugend mit einander vereinbart galten zu Mutter Brigittens Beiten gerade so viel in den Augen der Freier, als in unsern Tagen Sippschaft und Bermogen. Bubem gab es auch mehr Chefompetenten : man hatte bamale ben Glauben, bie Frau fei ber wesentlichste, nicht aber nach ber verfeinerten öfonomischen Theorie ber entbehrlichfte Sausrath in ber Birthschaft. fcone Meta blubete zwar nur wie eine foftliche feltene Blume im Bemachehaus, nicht unter Gottes freiem himmel; fie lebte unter mutterlicher Aufficht und Gewahrfam bochft eingezogen und ftill, ließ fich auf feiner Bromenabe und in keiner Gesellschaft bliden, kam im ganzen Jahr kaum einmal vors Thor ihrer Baterftadt, und bas ichien ben Grundfagen einer gefunden Dutterpolitif gerade entgegen. Die alte Frau E... in Memel verftund's weiland anders, schidte die reisende Sophie, wie flar am Tage liegt, eigentlich nur auf Beirathespekulation von Memel nach Sachsen, und erreichte ihre Abficht vollfommen; wie viel Bergen ftedte die wandernde Rymphe in Brand, wie viel Rompetenten warben um fie! Wenn fie als ein hausliches fittsames Dabchen babeim geblieben mare, murbe fie in ber Rlaufur ihrer jungfraulichen Belle vielleicht abgeblüht haben, ohne fogar an bem Magister Rubbug eine Eroberung zu machen. Andere Zeiten, andere Sitten. Tochter find bei uns ein Rapital, bas in Umlauf muß gesett werben, wenn's rentiren foll; che-

<sup>\*)</sup> Sprichworter Salom. 31. Rap. 11. Bers bis ju Enbe.

mals wurden sie wie Spargelb unter Schloß und Riegel ausbewahrt; aber bie Becheler wußten boch wo der Schat verborgen lag und wie ihm beizustommen sei. Mutter Brigitta steuerte sich auf einen wohlhabenden Eidam, der sie einst wieder aus dem babylonischen Gefängniß im engen Gäßchen in das Land des Ueberstusses wo Milch und Honig innen sleußt zurücksühren würde, und vertrauete sest darauf, die Urne des Schicksals werde das Loos ihrer Tochter mit keiner Riete zusammen paaren.

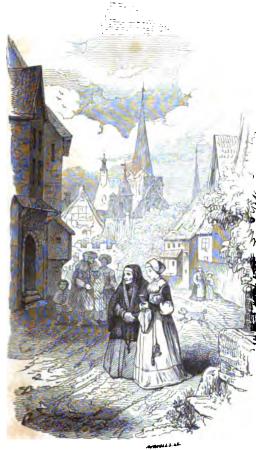

Eines Tages, als Rachbar Frang jum Fenfter ausschauete, um Betterbeobachtungen anauftellen, erblidte er bie reigenbe Meta, welche mit ber Mutter aus der Rirche jurudfam, wo fie täglich Meffe zu hören nicht verfehlte. In feinem Glude hatte ber unftate Buftling für bas icone Gefchlecht feine Augen gehabt, bie feineren Befühle schliefen noch in feiner Bruft und alle Sinnen was ren von bem unaufhörlichen Rausche Des Wohllebens gleichsam umnebelt. Best hatten fich bie fturmischen Wellen ber Ausgelaffenheit gelegt und großen Windftille bei ber wirfte bas fleinfte Luftchen auf bie Spiegelfläche sciner

Seele. Er wurde von dem Anblid ber lieblichsten weiblichen Figur die ihm jemals vorgeschwebt hatte bezaubert, gab von Stund an das durre meteoros logische Studium auf und stellte nun ganz andere Beobachtungen an zu Beförderung der Menschenkunde, die ihm weit unterhaltendere Beschäftigung

gaben. Er zog bei seinem Wirth balb Rundschaft von ber angenehmen Rachbarfchaft ein und erfuhr bas größtentheils, was wir bereits schon wiffen.

Jest fiel ihm ber erste reuige Gebanke über seine unbesonnene Berschwen, bung auf, es regte sich ein geheimes Wohlwollen in seinem Herzen gegen die neue Bekanntschaft und er wünschte nur um deswillen sein väterliches Erbgut wieder zurud, die liebenswürdige Meta damit auszusteuern. Das Quartier im engen Gäschen war ihm jest so lieb, daß er's nicht mit dem Schudding') würde vertauscht haben. Er kam den ganzen Tag nicht mehr vom Fenster hinzweg, um die Gelegenheit zu erlauern das liebe Mädchen zu beäugeln, und wenn sie sich sehen ließ, fühlte er mehr Entzücken in seiner Seele, als der Beobachter Horockes zu Liverpool empfand, da er zum erstenmal die Benus durch die Sonne wandern sah.

Bum Unglud stellte die machsame Mutter Gegenbeobachtungen an und merkte bald was der Lungerer gegenüber im Schilde führte, und weil er als ein Buftling ohnehin bei ihr gar schlecht aktreditirt war, so entrüstete sie dieses tägliche Angassen so sehr, daß sie ihr Fenster mit einer Schleierwolfe verhülte und die Borhänge dicht zuzog. Meta erhielt strengen Befehl sich nicht mehr am Fenster sehen zu lassen, und wenn die Mutter mit ihr in die Messe ging, hing sie ihr ein Regentuch über's Gesichte, vermummte sie wie eine Favoritin des Großherrn und sputete sich daß sie mit ihr um die Ede des Gäsleins herum kam, um dem Aussauer aus den Augen zu gehen.

Franz stund eben nicht im Rufe daß der Scharssinn sein vorzüglichstes Talent sei; aber die Liebe weckt alle Kähigkeiten der Seele auf. Er merkte daß er durch sein unbescheidenes Spähen sich verrathen hatte und zog sich alsbald von seinem Fensterposten zurud, mit dem Entschluß nicht wieder auszusschauen, wenn auch das Venerabile vorbei getragen würde. Dagegen sann er auf einen Fund, seine Beobachtungen bennoch unbemerkt fortzuseten, und das gelang seiner Ersindsamkeit ohne große Mühe.

Er heuerte ben größten Spiegel ber aufzutreiben war und bing biefen

<sup>\*)</sup> Eines ber ansehnlichsten Gebaube in Bremen, worin bie Konvente ber Kaufleute gehalten werben.

in feiner Stube unter einer folden Richtung auf, bag er burch benfelben alles was in ber Bohnung feiner Rachbarinnen vorging beutlich bemerfen fonnte. Da man in vielen Tagen nichts mehr von bem Lauerer wahrnahm, öffneten fich allmählich die Garbinen wieder und ber große Spiegel empfing zuweilen bie Geftalt bes herrlichen Dabchens und gab fie, jur großen Augenweibe feines Inhabers, getreulich jurnd. Je tiefer bie Liebe in feinem Bergen Burgel folug\*), besto mehr erweiterten fich feine Bunfche. Jest tam es barauf an, ber iconen Deta feine Leibenschaft zu veroffenbaren und ihre gegenseitige Gefinnung ju erforschen. Der gewöhnliche und gangbarfte Beg, ben Berliebte unter einer folden Ronftellation ihrer Reigungen und Bunfche einzuschlagen pflegen, war ihm in seiner gegenwärtigen Lage ganz unzugang-In jenem fittsamen Zeitalter hielt es überhaupt schwer für verliebte Baladins fich bei ben Tochtern vom Saufe zu introduciren; Toiletten-Besuche waren noch nicht Sitte, trauliche Zusammenfunfte unter vier Augen waren mit bem Berlufte bes guten Rufes von Seiten ber weiblichen Theilhaberfchaft verpont, Bromenaben, Esplanaben, Masteraben, Bidenits, Goutés, Soupes und andere Erfindungen bes neuern Biges, die fuße Minne ju begun-Rigen, gab es noch nicht, nur die verschwiegene Chekammer gestattete bie Ronfurreng beiber Gefchlechter jur Erörterung ihrer Bergensangelegenheiten. Demungeachtet gingen alle Dinge ihren Bang fo gut wie bei und. Gevatterschaften, Sochzeitschmäuse, Leichenmahle waren vornämlich in Reichsftabten privilegirte Behitel Liebschaften anzuspinnen und Chetraftaten gu betreiben, barum fagt bas alte Sprichwort: Es wird feine Hochzeit vollbracht, es wird eine neue erbacht. Aber einen verarmten Schlemmer begehrte Riemand in seine geiftliche Verwandtschaft aufzunehmen, er wurde zu feinem Sochzeitmahl, zu feinem Leicheneffen geladen. Der Schleifweg, burch bie Bofe, burch bie Jungemagt ober einen anbern bienftbaren Beift von Unterbanblerin zu negotiiren, war hier versperrt; Mutter Brigitta hatte weber Magb noch Bofe, ber Flaches und Garnhandel ging allein burch ihre Hand, und fie verließ die Tochter so wenig als ihr Schatten.

<sup>\*)</sup> ἀπὸ τοῦ ὁρῷν ἔρχεται τὸ ἐρῷν.

Unter diesen Umständen war's unmöglich daß Nachbar Franz der geliebten Meta sein Herz entweder mündlich oder schriftlich entdeden konnte. Er ersand aber bald ein Sprachidiom, das für die Darstellung der Leidenschaften ausdrücklich gemacht scheinet. Zwar gebühret ihm nicht die Ehre der ersten Ersindung; lange vor ihm hatten die empfindsamen Seladons in Wälschland
und Spanien schmelzende Harmonieen bei ihren Serenaden die Sprache des
Herzens unter dem Balkon ihrer Donna reden lassen, und dieses melodische
Pathos soll in Liebesdeklarationen des Zwecks nicht leicht versehlen und nach
dem Geständniß der Damen herzanfassender und hinreißender sein, als weiland die Wohlredenheit des ehrwürdigen Vaters Chrysostomus, oder die Beredsamkeit des schulgerechten Cicero und Demosthenes. Aber davon hatte
der schlichte Bremer nie ein Wort gehört, solglich war die Ersindung, seine
Herzgefühle in musikalische Aktorde überzutragen und sie der geliebten Reta
vor zu lauteniren, ganz die seinige.

In einer empfindsamen Stunde ergriff er sein Instrument, ließ es jedoch nicht wie fonft bei bem blogen Stimmen bewenden, fondern lodte ruhrenbe Melobien aus ben harmonischen Saiten hervor, und in minder als einem Monat schuf die Liebe ben musikalischen Stumper zum neuen Amphion um. Die ersten Bersuche schienen eben nicht bemerkt zu werben, aber bald wurde im engen Gafchen Alles Dhr, wenn ber Birtuos einen Afford anschlug, Die Mutter schwiegen die Kinder, die Bater wehrten den larmenden Anaben vor ben Thuren, und er hatte das Bergnugen burch ben Spiegel zu bemerten daß Meta mit ihrer alabasternen Sand zuweilen das Tenfter öffnete, wenn er anfing ju praludiren. War's ihm gelungen fie herbei ju ziehen, baf fie ihm bas Dhr lieh, fo rauschten seine Phantafieen im froben Allegro, ober hupften in scherzenden Tangmelobien baber; hielt fie aber ber Umtrieb ber Spindel ober bie geschäftige Mutter ab fich seben zu laffen, so malzte ein schwerfällis ges Andante fich über ben Steg ber feufgenden Laute, welches in ichmachtenben Modulationen ganz das Gefühl des Kummers ausbrückte, den Liebesqual in feine Seele goß.

Meta war keine ungelehrige Schülerin und lernte balb biefe ausbrucksvolle Sprache verfteben. Sie machte verschiebene Bersuche zu prufen, ob fie



sich Alles recht verbolmetscht hatte, und fand baß fie nach ihrer Willführ bie Birtuofenlaune bes unsichtbaren Lautenschlägers regieren konnte; benn bie fillen fittsamen Mabchen haben, wie bekannt, einen ungleich schärfern Gessublblid, als bie raschen flatterhaften Dirnen, bie mit schmetterlingsartigem

Leichtsinn von einem Gegenstande zum andern forteilen und an keinen ihr Aufmerksamkeit heften. Sie fand ihre weibliche Eitelkeit dadurch geschmeichelt, und es behagte ihr durch eine geheime Zaubermacht die nachbarliche Laute bald in den Ton der Freude, dalb in den wimmernden Klageton stimmen zu können. Mutter Brigitta aber hatte mit dem Erwerd im Kleinen immer den Kopf so voll, daß sie nicht darauf achtete, und die schlaue Tochter hütete sich wohl ihr die gemachte Entdedung mitzutheilen und dachte vielmehr darauf eine Gelegenheit auszuspähen, diese harmonischen Apostrophen an ihr Herz aus einem gewissen Bohlwollen gegen den girrenden Rachbar, oder aus Gitelkeit, um ihren hermeneutischen Scharfsinn zu veroffenbaren, durch eine siehmbolische Gegenrede zu erwiedern. Sie äußerte ein Verlangen Blumentöpfe vor dem Fenster zu haben, und dieses unschuldige Vergnügen ihr zu gestatten fand bei der Mutter keine Schwierigkeit, die nichts mehr von dem lauersamen Nachbar fürchtete, nachdem sie ihn nicht mehr vor Augen sah.



Run hatte Meta einen Beruf ihre Blumen zu warten, zu begießen, für ben Sturmwinden fie ju fichern und angu: binben, auch ihr Bachsthum und Bebeis hen zu beobachten. Dit unaussprechlie chem Entzuden erflarte ber gludliche Lieb: haber biefe Sieroglyphen gang zu seinem Bortheil, und bie berebte Laute erman: gelte nicht seine froben Empfindungen in das horchsame Dhr ber schonen Blumen: freundin über bas enge Bagden binuber zu mobuliren. Das that in bem garten jungfräulichen Bergen Bunber. Es fing an sie heimlich zu franken, wenn Mutter Brigitta bei ihren weisen Tischreben, wo

fie mit der Tochter zuweilen ein Stundchen zu tofen pflegte, ben mufitalischen Rachbar in die Censur nahm, ihn einen Taugenichts und Lungerer schalt, ober mit bem verlornen Sohne verglich. Sie nahm immer seine Partei, walzte die Schuld seines Berberbens auf die leidige Verführung und legte ihm nichts zur Laft, als daß er das goldene Sprüchlein nicht erwogen hätte: Junges Blut spar' bein Gut! Indessen vertheidigte sie ihn mit schlauer Borsicht, daß es schien, es sei damit mehr auf die Unterhaltung des Gesprächs abgesehen, als daß sie an der Sache selbst Antheil nähme.

Während daß Mutter Brigitta innerhalb ihrer vier Wände gegen ben jungen Wildfang eiferte, hegte dieser für sie gleichwohl die besten Gesinnungen und machte die ernsthafteste Spekulation, wie er nach Vermögen ihre dürftigen Umstände verbessern und die wenige Habe die ihm noch übrig war mit ihr theilen möchte, so daß es ihr doch gänzlich verborgen blieb, daß ein Theil seines Eigenthums in das ihrige übergegangen sei. Eigentlich war's mit dieser milden Spende freilich nicht auf die Mutter, sondern auf die Tochter abgesehen. Unter der Hand hatte er vernommen, daß der schönen Meta nach einem neuen Leibrock gelüste, welchen zu kaufen die Mutter ihr abschlug, unter dem Vorwand schwerer Zeiten. Er urtheilte aber ganz recht, daß ein Geschenk oder ein Stück Zeug von unbekannter Hand wohl schwerlich dürste angenommen werden, oder die Tochter sich darein kleiden möchte, und daß er Alles verderben würde, wosern er sich als der Geber zu der Spende legitimiren wollte. Unversehens sührte der Zufall eine Gelegenheit herbei diesen guten Willen auf die schiklichste Art zu realisiren.



Mutter Brigitta beklagte sich gegen eine Nachbarin, der Flachs sei nicht gerathen und koste mehr im Einkauf, als die Abnehmer dafür bezahlen wollten, daher sei dieser Nahrungszweig vor der Hand nichts anders als ein dürrer Aft. Horcher Franz ließ sich das nicht zwei Mal sagen, er lief alsbald zum Goldschmid und vermäkelte die Ohrenspangen seiner Mutter, kauste einige

Steine Flache ein und ließ fie burch eine Unterhandlerin, die er gewann, feiner Rachbarin fur einen geringen Preis anbieten. Der Handel wurde geschloffen

und wucherte so reichlich, daß die schöne Meta auf Allerheiligentag in einem neuen Leibrock prangte. Sie leuchtete in diesem Prunk dem spähenden Rachbar dergestalt in die Augen, daß er die heiligen eilstausend Jungfrauen sammt und sonders würde vorbei gegangen sein, wenn ihm vergönnt gewesen wäre sich ein Herzgespiel darunter zu suchen, um die reizende Meta zu wählen.

Doch eben ba er fich über ben guten Erfolg feiner unschuldigen Lift in ber Seele freuete, wurde bas Geheimnis verrathen. Mutter Brigitta wollte ber Flachströdlerin, die ihr fo reichlichen Erwerb eingebracht hatte, gur Bergeltung auch eine Bute thun, und bewirthete fie mit einem wohlgezuckerten Reisbrei\*) und einem Quartierchen spanischen Sekt. Diese Rascherei setzte nicht nur ben zahnlosen Mund, fonbern auch bie geschwätige Bunge ber Alten in Bewegung, fie verhieß ben Flachshandel fortzusepen, wenn ihr Rommittent fich ferner geneigt bagu finden ließe, wie fie aus guten Grunden vermuthe. Ein Bort gabe andere, Mutter Evens Tochter forschien mit ber ihrem Geschlechte gewöhnlichen Reugier so lange nach, bis fie bas morsche Siegel ber weiblichen Berfdwiegenheit aufloften. Reta erbleichte fur Schreden über biefe Entbedung, die fie wurde entzudt haben, wenn nicht die Mutter Theilhaberin berfelben gewesen mare. Aber fie fannte ihre ftrengen Begriffe von Sittlichfeit und Anftand, und bie machten ihr fur ben Berluft bes neuen Leibrods bange. Die ernfte Frau gerieth nicht minder in Befturgung über biefe Rovelle, und wünschte ihrerseits gleichfalls baß fie allein Rotiz von ber eigentlichen Beschaffenheit ihres Flachshandels mochte erhalten haben, benn fle fürchtete, bie nachbarliche Großmuth möchte auf bas Berg ber Tochter einen Einbrud machen, ber ihren gangen Blan verrudte. Daber beschloß fie ben noch garten Reim bes Unfrautes auf frischer That aus bem jungfraulichen Bergen zu vertilgen. Der Leibrod wurde aller Bitten und Thranen ber lieblichen Besitzerin ungeachtet vorerft in Beschlag genommen und bes folgenben

<sup>&</sup>quot;) Ehe ber Kaffee befannt war, pflegten Damen von Stande ben weiblichen Besuch mit Konsekt ober anderm Backwerk und füßem Weine zu bebienen; wirthschaftlichere hausmutter substituirten bafür Reisbrei und ein Glas Landwein. Der erstere flund als eine vorzügliche Lederei in großem Krebit und wurde bei ben Gastmahlen ber Fürsten ausgetragen. Ohne Reisbrei wurde selbst kein churfürstlich Beilager vollzogen, wie die archivarischen Urkunden ausbewahrter alter Küchenzettel befagen.

Tages auf ben Tröbelmarkt geschickt, bas baraus gelöste Gelb mit bem übrigen aufs gewissenhafteste berechneten Gewinn von bem Flachsnegoz zussammengepackt und als eine alte Schuld unter ber Aufschrift: an Herrn Franz Melcherson, seshaft in Bremen, durch Beihülfe des Hamburger Boten zuruck spedirt. Der Empfänger nahm auf guten Glauben das Päcktchen Geld als einen unvermutheten Segen an, wünschte daß alle Schuldner seines Vaters in Abzahlung der alten Reste so gewissenhaft sein möchten als dieser biedre Unbekannte, und ahndete nichts von dem wahren Zusammenhange der Sache; die schwashafte Mässerin hütete sich auch wohl von ihrer Plauderei ihm Conssidence zu machen, sie begnügte sich nur ihm zu sagen, Mutter Brigitta habe den Flachshandel ausgegeben.

Unterbeffen belehrte ihn ber Spiegel, baß gegenüber bie Abspetten in einer Racht fich gar fehr verandert hatten. Die Blumentopfe waren insgesammt verschwunden, und die Schleierwolfen bedeckten wieder den freundlichen Borizont ber gegenseitigen Fenfter. Deta war felten fichtbar, und wenn fie ja einmal auf einen Augenblid jum Borschein fam, wie ber Silbermond in einer fturmifchen Racht aus bem Gewolfe, fo erschien fie mit gar trubseligem Geficht, bas Feuer ihrer Augen war verloschen, und ihm bebunkte sie zerbrude zuweilen ein perlendes Thranlein mit bem Finger. Das griff ihm gewaltfam ans Berg, und bie Laute hallete fcwermuthevolle Mitempfindung in weichen lybischen Tonen. Er qualte fich und fann die Ursache bes Trubfinns feiner Liebschaft zu erforschen, ohne mit feinem Dichten und Denfen etwas ju enden. Rach Berlauf einiger Tage bemertte er mit großer Befturjung, daß fein liebster Sausrath, ber große Spiegel, ihm völlig unbrauchbar fet. Er lagerte fich an einem heitern Morgen in ben gewöhnlichen Sinterhalt und wurde gewahr daß die Wolken gegenüber alle wie nächtliche Rebel verichwunden waren, welches er anfangs einer großen Bafche gufchrieb, aber balb fah er baß inwendig im Zimmer alles obe und ledig war; die angenehme Rachbarschaft war Abends zuvor in aller Stille befampiret und hatte bas Quartier veranbert.

Run konnte er mit aller Muße und Bequemlichkeit wieder der freien Ausficht genießen, ohne zu befürchten irgend Jemand burch fein Ausschauen läftig

au fallen; allein für ihn war's ein peinlicher Berluft bes wonnigen Anblicks feiner platonischen Liebschaft entbehren ju muffen. Stumm und fühllos fand er da, wie ehemals fein Kunftgenoffe, ber harmonische Orpheus, als ber geliebte Schatten feiner Eurydice wieber jum Orfus hinabichwand, und wenn ju feiner Zeit bas Tollhauslergefühl unferer Rraftmanner, Die im abgewiches nen Jahrzehend tofeten, nun aber, wie die hummeln beim erften Frofte, verschwunden find, jur Erifteng ware gediehen gewesen, fo murbe biefe Binbftille in einen ploglichen Orfan übergegangen sein. Das wenigfte mas er hatte thun konnen ware gewesen fich die haare auszuraufen, auf ber Erbe fich herum ju malgen, ober ben Ropf gegen bie Band ju rennen, ben Dfen und bie Fenfter einzuschlagen und fich ale ein Unfinniger zu geberben. Alles bas unterblieb aus bem gang einleuchtenben Grunde, weil mahre Liebe nie Thoren macht, fonbern bas Universale ift franke Gemuther von Thorheit gu beilen, ber Ausschweifung sanfte Feffeln anzulegen und jugendliche Unbefonnenheit von bem Bege bes Berberbens auf die Bahn ber Bernunft zu leiten; benn ber Buftling, welchen bie Liebe nicht wieder gurechte bringt, ift unwieberbringlich verloren.

Sobalb sich sein Geist wieder gesammelt hatte, stellte er über das unerwartete Phanomenon am nachbarlichen Horizont mancherlei lehrreiche Betrachtungen an. Er vermuthete allerdings daß er der Hebel gewesen sein mochte, der die Bewegung im engen Gäßchen veranlaßt und die Auswanderung der weiblichen Rolonie bewirft habe; der Geldempfang, der eingestellte Flachshandel und die darauf ersolgte Emigration dienten einander zu wechselseitigen Exponenten, ihm alles auszuklären. Er merkte daß Mutter Brigitta hinter seine Geheimnisse gekommen sei, und sah aus allen Umständen daß er nicht ihr Held war, und diese Entdedung munterte eben seine Hossnung nicht sehr auf. Die symbolische Rückprache der schönen Meta hingegen, welche sie mittelst der Blumentöpse auf seine harmonischen Liebesanträge mit ihm genommen hatte, ihr Trübsinn und die Jähre, die er kurz vor der Auswanderung aus dem engen Gäschen in ihren schönen Augen bemerkt hatte, belebten seine Hossnung wieder und erhielten ihn bei gutem Ruthe. Sein erstes Geschäft war auf Kundschaft auszugehen, und in Ersahrung zu bringen wo Rutter

Ì

Brigitta ihre Residenz hinverlegt habe, um das gehelme Einverständnis mit der zärtlichen Tochter auf irgend eine Weise zu unterhalten. Es kostete ihn wenig Rühe ihren Ausenthalt zu erfahren, gleichwohl war er zu bescheiden ihr mit wesentlicher Wohnung zu folgen, und begnügte sich nur die Kirche auszuspähen wo sie nun Messe hörten, um sich das Vergnügen des Anblicks seiner Geliebten täglich einmal zu verschaffen. Er versehlte nie ihr auf dem heimwege zu begegnen, bald da bald dort in einem Laden oder in einer Hausthur, wo sie vorüber gehen mußte, ihr auszupassen und sie freundlich zu grüßen, welches so viel galt als ein Billet doux und auch die nämliche Wirfung that.

Bare Deta nicht allzukloftermäßig erzogen und von ber ftrengen Mutter wie ein Schat vor ben Augen eines Beigigen bewacht worben, fo hatte Rachbar Frang mit feiner verborgenen Berbung auf ihr Berg ohne 3weifel wenig Einbrud gemacht. Aber fie war in bem fritischen Alter, wo Mutter Natur und Mutter Brigitta mit ihrer guten Lehre und Unterricht immer in Rollifion Bene lehrte fie burch geheimen Inftinkt Empfindungen kennen, und famen. pries ihr folche als die Banagee bes Lebens an, für die fie feinen Ramen batte; biese warnte fie fur ben Ueberraschungen einer Leibenschaft, Die fie nicht mit bem mahren Ramen benennen wollte, bie aber ihrer Sage nach für junge Madden icablicher und verberblicher fein follte ale Blatterngift. Bene belebte im blubenben Leng bes Lebens nach Beschaffenheit ber Jahresgeit ihr Berg mit wohlthatiger Barme; biefe wollte bag es immer fo froftig und falt ale ein Eisteller bleiben follte. Diefes gang entgegengefeste pabagogische System zweier guten Mutter gab bem lentsamen Bergen ber Tochter die Richtung eines Schiffes, bas gegen ben Wind gesteuert wird und weber bem Binde noch bem Ruber folgt, sonbern gang naturlich eine britte Direttion Sie behielt die Sittsamkeit und Tugend bei die ihr durch die Erziehung von Jugend an war eingeprägt worden, und ihr Berg war aller gartliden Empfindungen empfänglich. Weil nun Rachbar Frang ber erfte Jungling war ber biefe schlafenden Gefühle aufgewedt hatte, so empfand fie ein gewiffes Behagen an ihm, bas fle fich faum felbft geftanb, bas aber jebes minber unerfahrene Mabchen wurde fur Liebe erflatt haben. Darum ging ihr ber Abschied aus bem engen Gäßchen so nahe, barum zitterte ein Thränlein vor ihren schönen Augen, barum bankte sie bem lauersamen Franz so freundlich, wenn er sie auf dem Kirchwege grüßte, und wurde roth babei bis an die Ohren. Beibe Liebenden hatten zwar nie ein Wort mit einander gesprochen, aber er verstand sie, sie verstand ihn so vollfommen, daß sie unter vier Augen sich gegen einander nicht deutlicher würden haben erklären können, und beide Kontrahenten schworen, seder Theil für sich im Herzen, unter dem Siegel der Berschwiegenheit dem andern den Bund der Treue.

In bem Biertel wo Mutter Brigitta eingemiethet hatte gab's auch Nachbarschaften, und unter biefen auch Mabchenspäher, benen bie Wohlgeftalt ber reizenden Meta nicht verborgen bleiben fonnte. Gerade ihrer Behaufung gegenüber wohnte ein wohlhabenber Brauherr, ben bie Scherztreiber, weil er sehr bei Mitteln mar, nur ben Sopfenkönig nannten. Er war ein junger flinker Wittwer, beffen Trauerjahr eben zu Ende lief, und nun ohne bie Gefepe bes Wohlstandes zu übertreten berechtiget war fich nach einer anberweiten Gehilfin in ber Birthichaft umzusehen. Er hatte gleich nach bem Sinscheiben ber feligen Frau mit feinem Schuppatron, bem heiligen Chriftoph, in aller Stille ben Rontratt gemacht ihm eine Bachsterze zu opfern, fo lang als eine Hopfenstange und so bid als ein Schurbaum, wenn er es ihm mit ber zweiten Bahl nach bem Buniche feines Bergens wurde gelingen laffen. Raum hatte er die schlanke Meta erblickt, so träumte ihm, der heilige Christoph febe im zweiten Gefchoß bes Saufes \*) zum Fenfter bes Schlafgemachs berein und mahne feine Schuld ein. Das bunfte bem rafchen Bittwer ein himmlifcher Beruf zu fein, unverzüglich bas Ret auszuwerfen. Am fruhen Morgen berief er die Mafler der Stadt und gab ihnen Kommission auf gebleicht Bachs, darauf putte er sich heraus wie ein Rathsherr, sein Heirathsgewerbe zu betreiben. Er hatte keine musikalischen Talente, und in ber geheimen Symbolik der Liebe war er ein roher Joiot, aber er hatte ein reiches Brauererbe, ein

<sup>\*)</sup> Sankt Christoph erscheinet seinen Schubbefohlenen nie in einem einsamen Kammerlein, wie die übrigen heiligen, mit himmelslicht umflossen; für seine giganteste Ratur ift jedes Zimmer zu niedrig, daher thut der heilige Enakosohn alle Geschäfte mit seinen Pfleglingen nur vor dem Fenster ab.

baares Rapital auf ber Stadtkammerei, ein Schiff auf ber Weser und einen Maierhof vor ber Stadt. Unter biesen Empsehlungen hatte er auch wohl ohne Beistand bes heiligen Christophels auf einen erwunschten Erfolg seiner Berbung rechnen können, besonders bei einer Braut ohne Heirathsgut.



Er ging, bem alten Herfommen gemäß, gerabe vor die rechte Schmiebe und entbeckte ber Mutter freundnachbarlich seine chriftliche Absicht auf ihre tugendliche und ehrsame Tochter. Reine Engelerscheinung hatte die gute Frau mehr entzuden können, als diese frohe Botschaft. Sie sah jeht die Frucht ihres klugen Planes und die Erfüllung ihrer Hoffnung reisen, aus der bisherigen Dürftigkeit zu ihrem ersten Bohlstand zurud zu kehren, segnete den guten Gedanken aus dem Winkelgaßchen weggezogen zu sein, und in der ersten Auswallung der Freude, da sich tausend heitere Ideen in ihrer Seele an einander reiheten, dachte sie auch an den Nachbar Franz, der die Beranlasssung bazu gegeben hatte. Ohngeachtet er eben nicht ihr Schoossiunger war, gelobte sie ihm doch, als dem zufälligen Werkzeuge ihres ausgehenden Glücks-

sterns, eine heimliche Freude mit irgend einer Spende zu machen und dadurch zugleich Abtrag für den wohlgemeinten Flachshandel zu leisten.

In bem mutterlichen Bergen waren bie Beirathspraliminarien fo gut als unterzeichnet, boch erlaubte ber Boblftand nicht in einer fo wichtigen Sache zu rafch ju Berte ju geben, baber nahm fie ben Antrag ad referendum, um nebst ihrer Tochter bie Sache mit Gebet ju überlegen, und bestimmte eine achttägige Frift, nach beren Berlauf fie ben ehrfamen Brautwerber, wie fie fagte, mit gnuglicher Antwort zu kontentiren verhoffte, welches er fic als bie gewöhnliche Procedur gar gern gefallen ließ und fich empfahl. hatte er ben Ruden gewendet, fo wurden Spindel und Beife, Schwingflod und Sechel, ohne Rudficht auf ihre treugeleisteten Dienste und fo unverschulbet als zuweilen die Parifer Parlementsherren, ins Elend verwiesen und als unnuge Gerathichaften in die Rumpelfammer geftellt. Bie Deta aus ber Reffe jurudtam, erstaunte fie über die plopliche Ratastrophe in dem Bobngimmer, es war alles aufgeputt wie an einem von den brei hohen Feften im Jahr. Sie begriff nicht, wie die emfige Rutter an einem Berkeltage ihre thatige Sand so laffig in ben Schoof legen konnte; boch ehe fie noch Beit gewann über biefe Reform im Saufe bie freundlich lachelnde Mutter zu befragen, fam ihr biefe icon mit Aufflarung bes Rathfels entgegen. Suada faß auf ihren Lippen, und es ergoß fich ein Strom von weiblicher Bohlrebenheit aus ihrem Munde, bas bevorstehende Glud mit ben lebhafteften Farben abzuschildern bie ihre Ginbildungefraft nur immer auftreiben fonnte. Sie erwartete von der feuschen Deta bas fanfte Errothen ber jungfraulichen Berfcamtheit, welches bas Novigiat in ber Liebe anfundiget, und bann eine völlige Refignation in ben mutterlichen Billen. Denn bei Beirathepropositionen waren ehebem bie Tochter in bem Fall unserer gurftentochter, fie wurden nicht um ihre Reigung befragt und hatten feine Stimme bei ber Bahl ihres legalen Berggespiels, als bas Jawort vor bem Altar.

Allein Mutter Brigitta irrte fich in biefem Punkte gar fehr; bie schone Meta wurde bei biefer unvermutheten Notifikation nicht roth wie eine Rose, sondern todtenblaß wie eine Leiche. Ein hysterischer Schwindel umnebelte ihre Sinnen, und sie sank ohnmächtig in den mutterlichen Arm. Nachdem ihre

Lebensgeister mit kaltem Baffer wieder waren aufgefrischt worden und sie sich in etwas erholt hatte, flossen ihre Augen von Thranen, als wenn ihr großes Unglud begegnet ware. Daraus merkte die verständige Mutter bald ab, daß ihr das Heirathsgewerbe nicht zu Sinne sei, worüber sie sich denn höchlich verwunderte, und weder Bitten noch Ermahnungen sparte, die Gelegenheit durch eine gute Heirath ihr Glud zu machen nicht aus Eigensinn und Widerspenstigkeit zu verscherzen. Aber Meta war nicht zu überreden, daß ihr Glud von einer Heirath abhinge, wozu ihr Herz nicht seinen Affent gabe. Die Debatten zwischen Mutter und Tochter dauerten verschiedene Tage vom frühen Morgen bis in die späte Racht, der Termin zum Bescheid rückte heran, die



gigantische Wachsterze für ben heiligen Christoph, beren sich ber König Og von Basan nicht würde geschämt haben, wenn sie als hochzeitliche Facel bei seinem Beilager ihm vorgeleuchtet hätte, war auch bereits fertig und gar herrlich mit lebendigen Blumen bemalt, wie ein buntes Licht, ob der Heilige sich gleich so unthätig für seinen Klienten die ganze Zeit über bewiessen hatte, daß diesem das Herz der schönen Meta verriegelt und verschlössert blieb.

Indeffen hatte sie fich die Augen ausgeweint, und die mutterliche Ueberredungskunst hatte so gewaltsam gewirkt, daß sie wie eine Blume von schwüler Sonnenhige zusammen welfte und sichtbarlich abzehrte. Geheimer Anmmer nagte an ihrem Herzen, sie hatte sich ein strenges Fasten auferlegt

und seit drei Tagen keinen Mundbiffen genoffen, auch mit keinem Tropfen Wasser ihre trocknen Lippen benett. Des Nachts kam ihr kein Schlaf in die Augen, und darüber wurde sie zum Sterben krank, daß sie die lette Delung begehrte. Da die zärtliche Mutter die Stute ihrer Hoffnung wanken sah, und bedachte daß

fie Rapital und Binfen auf einmal verlieren konnte, fand fie nach genauer Ueberlegung, daß es rathsamer sei die lettern schwinden zu laffen, als beibe ju entbehren, und bequemte fich nach ber Tochter Willen mit freundlicher Rachgiebigkeit. Es kostete ihr zwar große Ueberwindung und manchen fdweren Rampf, eine fo vortheilhafte Parthie von ber Sand zu weisen; boch gab fie fich endlich, wie es bie Ordnung bes Sausregiments mit fich bringt, gang in ben Willen ihres lieben Rindes und machte ber Rranten beshalb weiter feine Borwurfe. Da auf ben bestimmten Tag ber flinfe Bittwer fich anmelbete, in dem guten Bertrauen daß sein himmlischer Geschäftsträger alles nach Bunich zur Richtigfeit wurde gebracht haben, erhielt er gang gegen feine Erwartung abschlägige Antwort, bie jedoch mit fo vielem Glimpf verfüßt war, baß fie ihm einging wie Bermuthwein mit Buder. Er fant fich inbeffen leicht in sein Schickfal und beunruhigte fich so wenig barüber, als wenn fich ein Malghanbel gerschlagen hatte. 3m Grunde war auch feine Urfache vorhanden, warum er fich hatte franken follen; feine Baterftadt hat nie Mangel gehabt an liebenswürdigen Tochtern, die der Salomonschen Stizze gleichen und fich zu vollfommenen Gattinnen qualificiren; überbies verließ er fich ungeachtet ber miglungenen Chewerbung mit festem Bertrauen auf feinen Schuppatron, der ihn auch anderweit so gut bediente, daß er ehe ein Monat verlief mit großem Pomp bie gelobte Rerze vor ben Altar bes Beiligen pflanzte.

Mutter Brigitta bequemte sich nun die erilirte Spinngerathschaft aus der Rumpelkammer zurud zu berusen und wieder in Aftivität zu sepen. Alles ging wieder seinen gewöhnlichen Gang. Meta blühete bald von Reuem auf, war thätig zur Arbeit und ging fleißig in die Messe, die Mutter hingegen konnte den heimlichen Gram über sehlgeschlagene Hossnung und die Bernichtung ihres Lieblingsplans nicht verbergen, sie war mürrisch, mismuthig und kleinlaut. Besonders qualte sie an dem Tage üble Laune, wo der Rachbar Hopfenkönig Hochzeit hielt. Als der Brautzug in die Kirche begann, und voraus von den Stadtpseisern trommetet und schalmeiet wurde, wimmerte und erseuszete sie wie in der Unglücksstunde, da ihr die Hiodspost gebracht wurde, die wüthige See habe ihren Rann mit Schiss und Gut verschlungen. Reta



sah bas Brautgepränge mit großer Gleichmuthigkeit vorüber ziehen, selbst ber herrliche Schmud, die Evelgesteine in der Myrtenkrone und die neun Reihen Bahlperlen um den Hals der Braut machten auf ihre Gemütheruhe keinen Eindrud, welches zu verwundern war, da eine neue pariser Haube oder sonst ein Meteor des modischen Flitterpuzes doch so oft die Zustriedenheit und häusliche Glückeligkeit eines ganzen Kirchspiels störet. Rur der herznagende Rummer ihrer Mutter beunruhigte sie und umnebelte den heitern Blid ihrer Augen. Sie war bemüht durch tausend Liebkosungen und kleine Ausmerksamskeiten sich ihr anzuschmeicheln; es gelang ihr damit nur in so weit, daß die gute Mutter doch wieder etwas gesprächig wurde.

Auf ben Abend, als der Brautreihen anhub, sprach sie: Ach Kind! biesen frohen Reihen könntest du jest anführen. Welche Wonne, wenn du die Mühe und Sorgen beiner Mutter mit dieser Freude besohnt hättest. Aber du hast dein Glud verschmähet, und nun erlebe ich's nimmer dich zum Altar zu geleiten. Liebe Mutter, sprach Meta, ich vertraue dem Himmel, wenn's droben angeschrieben stehet, daß ich zum Altar geführt werden soll, so werdet ihr mir den Kranz wohl schmücken; denn wenn der rechte Freier kommt, wird mein Herz balb ja sagen. — Kind, um Mädchen ohne Heirathsgut ist kein

Drang, muffen taufen wer mit ihnen taufen will. Die jungen Gefellen find heut zu Tage gar kehrisch, freien um gludlich zu werben, aber nicht um gludlich ju machen. Bubem weiffaget bir bein Blanet nicht viel Gutes, bu bift im April geboren. Laß fehen, wie fteht im Ralender geschrieben? Gin Dagblein in biefem Monat geboren ift holdfeligen freundlichen Angesichts und fclanten Leibes, aber veranberlichen Gemuths, hat Belieben jum Mannevolt. Mag ihr Chrfranglein wohl in Acht nehmen, und fo ein lachender Freier kommt, mag fie ihr Glud nicht verpaffen. Das trifft zu aufe haar! Der Freier ift ba gewesen und kommt nicht wieder; bu haft ihn verpaßt. - Ach Mutter, was ber Blanet fagt laßt euch nicht fummern, mein Berg fagt mir bag ich ben Mann ber mich jum ehelichen Gemahl begehrt ehren und lieben foll, und wenn ich ben nicht finde, ober ber mich nicht sucht, will ich mich nahren burch meiner Sanbe Arbeit bei helterm Muthe, euch beifteben und euer pflegen bereinst im Alter, als einer frommen Tochter ziemt. Rommt aber ber Mann meines Bergens, fo fegnet meine Bahl, auf baß es eurer Tochter wohlgehe auf Erben, und fraget nicht, ob er fei vornehm, reich ober geehrt, sondern ob er fei gut und bieber, ob er liebe und geliebt werbe. - Ach Tochter, Die Liebe hat gar eine dürftige Ruche und nährt nur fümmerlich bei Salz und Brod. — Aber boch wohnt Eintracht und Zufriedenheit gern bei ihr und würzet Salz und Brod mit fröhlichem Genuß bes Lebens.

Die reichhaltige Materie von Salz und Brod wurde bis in die späte Racht erörtert, so lange sich noch eine Geige auf dem Hochzeitgelage hören ließ, und die große Begnügsamkeit der bescheidenen Meta, die bei Schönheit und Jugend doch nur auf ein ganz eingeschränktes Glück Anspruch zu machen schien, nachdem sie eine sehr vortheilhafte Parthie ausgeschlagen hatte, brachte die Mutter auf die Vermuthung, daß sich der Plan zu einem solchen Salz-handel in ihrem jungfräulichen Hetzen wohl schon möchte angesponnen haben. Sie errieth auch leicht den Handelskompagnon im engen Gäschen, von dem sie nie geglaubt hatte daß er der Baum sein würde, der in dem Herzen der liebenswürdigen Meta wurzeln würde. Sie hatte ihn nur als einen wilden Ranken betrachtet, der sich nach sedem nahgelegenen Stäudchen hindreitet, um sich daran hinauf zu stängeln. Diese Entdeckung machte ihr wenig Freude,

sie ließ sich gleichwohl nicht merken baß sie solche gemacht habe. Rach ihrer strengen Woral aber verglich sie ein Madchen, bas vor ber priesterlichen Einsegnung Liebe im Herzen hatte einnisten lassen, einem wurmstichigen Apfel, ber nur fürs Auge tauge, nicht aber für ben Genuß, und ben man irgendwo auf einen Schrank stelle, ohne seiner weiter zu achten; benn ber schäbliche Burm zehre am innern Mark und sei nicht heraus zu bringen. Sie verzagte nun ganz daran in ihrer Vaterstadt semals wieder empor zu kommen, ergab sich in ihr Geschick, und ertrug schweigend was sie meinte baß nicht mehr zu andern stehe.

Unterbeffen lief bas Gerucht in ber Stadt um, Die ftolge Deta habe bem reichen Hopfentonig ben Rorb gegeben, und erscholl auch bis ins enge Gag. den. Franz war außer fich vor Freuden, als er biefe Sage bestätigen borte, und die geheime Sorge, daß ein bemittelter Rebenbuhler ihn aus dem Bergen bes lieben Madchens verbrangen mochte, qualte ihn nicht mehr. Er war nun feiner Sache gewiß und wußte fich bas Rathfel, welches ber gangen Stadt ein unauflösliches Problem blieb, gang leicht zu erflaten. Die Liebe hatte zwar aus dem Wüftling einen Virtuofen gebildet; boch biefes Talent war für einen Brautwerber bamals gerabe bie fleinfte Empfehlung, welches in jenen rohen Zeiten weber so geehrt noch genährt wurde, wie in unserm uppigen Jahrhundert. Die iconen Runfte maren noch nicht Rinder bes Ueberfluffes, fonbern bes Mangels und ber Durftigfeit. Man wußte von feinen reisenden Birtuosen, als ben Brager Studenten, beren gellende Symphonien bor ben Thuren ber Reichen um einen Behrpfennig follicitirten; bie Aufopferung bes lieben Mabchens war auch ju groß, um fie mit einer Serenabe ju vergelten. Jest wurde ihm bas Gefühl feiner jugendlichen Unbesonnenheit ein Stachel in ber Seele. Manch herziges Monobrama fing er mit einem D und Ach an, bas feinen Unfinn beseufzete: Ach Meta, sprach er zu fich felbft, warum habe ich bich nicht fruher gefannt! bu warft mein Schupengel gewefen, und hatteft mich vom Berberben errettet. Ronnte ich meine verlorenen Jahre wieber zurudleben und sein ber ich war, so ware mir jest bie Belt Elpfium, und bir wollte ich fie ju einem Eben machen! Ebles Dabchen, bu opferft bich einem Clenben, einem Bettler auf, ber nichts im Befit hat, als

ein Herz voll Liebe und Verzweistung, daß er dir kein Glück, wie du es verbienest, andieten kann. Unzählige Mal schlug er sich bei den Anwandlungen solcher empfindsamen Launen voll Unmuth vor die Stirn mit dem reuevollen Ausruf: D Unbesonnener! o Thor! zu spät wirst du klug.

Die Liebe ließ indessen ihre Schöpfung nicht unvollendet, sie hatte bereits in seinem Gemuthe eine beilfame Gahrung hervor gebracht, bas Berlangen nämlich Thatigfeit und Rrafte anzuwenden, fich aus feinem gegenwartigen Richts hervor ju ftreben; fie reigte ihn nun gum Berfuch biefen guten Billen auszuführen. Unter mancherlei Spekulationen, bie er gemacht hatte feinen zerrütteten Finanzen aufzuhelfen, war die vernünftigste, welche einen guten Erfolg zu verheißen schien, biese, baß er bie handelsbucher seines Baters burchging, und die Radugitaten bie als Berluft eingetragen waren notirte, in ber Absicht bas Land zu burchziehen und eine Aehrenlese anzustellen, um zu versuchen, ob aus biefen verlornen halmen fich noch ein Maaf Beigen sammeln ließ. Diesen Ertrag wollte er anlegen einen kleinen Sandel gu beginnen, welchen seine Einbildungsfraft bald in alle Theile ber Belt ausbreitete. Es buntte ibn, er fabe icon Schiffe in ber See, bie mit feinem Eigenthum befrachtet maren. Er ging rafch baran fein Borhaben auszuführen, machte bas lette goldne Reftei aus ber Erbicaft, bas Stundenei \*) feines Baters zu Gelbe, und faufte bafür einen Reitflepper, ber ihn als einen Bremer Raufmann in die weite Welt tragen follte.

Nur die Trennung von der schönen Meta ging ihm schwer ein. Bas wird sie, sprach er zu sich, von dieser plotlichen Berschwindung benken, wenn ich ihr nicht mehr auf dem Kirchweg begegne? Wird sie mich nicht für treulos halten und aus ihrem Herzen verbannen? Dieser Gedanke beunruhigte ihn außerordentlich, und er wußte lange keinen Rath, wie er sie von seinem Bor-haben verständigen sollte. Aber die erfindungsreiche Liebe gab ihm den glücklichen Einfall ein, von öffentlicher Kanzel seine Abwesenheit und deren Absicht ihr kund machen zu lassen. Er erkaufte beswegen in der Kirche, welche bisher

<sup>&#</sup>x27;) Die altesten Taschenuhren wurden von ber Form, welche man ihnen zuerft gab, Stundeneier genannt.

bas geheime Berftanbniß ber Liebenben begunftiget hatte, eine Borbitte für einen jungen Reisenben zu glücklicher Ausrichtung seiner Geschäfte, biese sollte so lange bauern, bis er ben Groschen für bie Dankfagung erlegen wurde.



Bei ber letten Begegnung hatte er sich reisefertig gekleibet und strich ganz nahe an seinem Liebchen vorbei, grüßte sie bebeutsam und mit minderer Borssicht als sonst, daß sie darüber erröthete und Mutter Brigitta zu mancherlei Randglossen Geslegenheit bekam, ihr Mißfallen über die Zudringlichsteit des unbesonnenen Lassen, der ihre Tochter noch ins Gerede bringen würde, zu erkennen zu gesben und letztere damit den lieben langen Tag eben nicht

auf die angenehmste Weise zu unterhalten. Bon der Zeit an wurde Franz in Bremen nicht mehr gesehen und von dem schönsten Augenpaar seiner Baterstadt vergeblich gesucht. Oft hörte Meta die Borbitte verlesen, aber sie achtete nicht darauf, denn sie war äußerst bekümmert, daß sich ihr Geliebter verunssichtbart hatte. Diese Verschwindung war ihr unerklärdar, und sie wußte nicht was sie davon denken sollte. Nach Berlauf einiger Monate, da die Zeit ihren geheimen Unmuth in etwas gemildert hatte und ihr Gemuthe ruhisger seine Abwesenheit ertrug, siel ihr einsmals, als ihr eben die letzte Erscheizung sieres Herzgespiels vorschwebte, die Borbitte sonderbar auf. Sie reimte und errieth den Zusammenhang der Sache und die Absicht dieser Notisisation. Ob nun gleich sirchliche Bitte, Gebet und Borbitte eben nicht im Geruch großer Wirksamseit stehen und für die andächtigen Seelen, die sich darauf keuern, nur ein schwacher Stab sind, indem das Feuer der Andacht in der christlichen Gemeinde beim Schluß der Predigt zu verlöschen psiegt, so fachte

bei ber frommen Meta bas Berlesen ber Borbitten folches erft recht an, und sie unterließ nie ben jungen Reisenden seinem Schupengel bestens zu empfehlen.

Unter vieser unsichtbaren Geleitschaft und ben guten Bunschen seiner Geliebten setze Franz die Reise nach Brabant fort, um in Antwerpen einige beträchtliche Summen einzumahnen. Eine Reise von Bremen nach Antwerpen war zu ber Zeit, wo es noch Wegelagerungen gab und jeder Grundherr einen Reisenden der keinen Geleitsbrief gelöset hatte zu plündern und im Berlies seines Raubschlosses verschmachten zu lassen sich berechtigt hielt, mit mehr Gesahren und Schwierigseiten verknüpft, als jeziger Zeit von Bremen bis nach Kamtschatka; denn der Landfriede, den Kaiser Maximilian hatte ausrusen lassen, galt durchs Reich zwar als Geset, an vielen Orten aber noch nicht als Observanz. Demungeachtet gelang es dem einsamen Reisigen das Ziel seiner Wallsahrt zu erreichen, ohne daß ihm mehr als ein einziges Abenteuer ausstieß.



Tief in bem oben Westphalen ritt er an einem schwülen Tage bis in bie sinkenbe Racht, ohne eine Herberge zu erreichen. Es thurmten sich gegen Abend Gewitterwolfen auf, und ein heftiger Platregen burchnäßte ihn bis auf bie Haut. Das siel bem Zärtling, ber von Jugend an aller ersinnlichen Bequemlichkeiten gewohnt war, sehr beschwerlich, und er befand sich in großer

Betlegenheit, wie er bie Racht in biefem Buftanbe hinbringen follte. Troft erblidte er, nachdem bas Ungewitter vorüber gezogen war, ein Licht in ber Ferne, und balb barauf langte er vor einer burftigen Bauerhutte an, bie ihm wenig Troft gewährte. Das haus glich mehr einem Biehftalle als einer Renschenwohnung, und ber unfreundliche Wirth verfagte ihm Waffer und Feuer, wie einem Beachteten, benn er mar eben im Begriff neben feine Stiere fich auf die Streu zu malzen und zu trage um des Fremblings willen bas Feuer auf bem Seerbe wieber anzufachen. Franz intonirte aus Unmuth ein flägliches Miferere und verwunschte bie westphälischen Steppen mit emphatischen Flüchen. Der Bauer ließ fich bas wenig anfechten, blies mit gro-Ber Gelaffenheit bas Licht aus, ohne von bem Frembling weiter Rotig gu nehmen, benn er mar ber Gefete bes Gaftrechts gang untunbig. Beil aber ber Wanbersmann vor ber Thur nicht aufhörte ihm mit feinen Lamenten Ueberlaft zu machen, bie ihn nicht einschlafen ließen, suchte er mit guter Art feiner los zu werben, bequemte fich zum Reben und fprach: Landsmann, fo ihr euch wollt gutlich thun und euer wohl pflegen, so findet ihr hier nicht was ihr suchet. Aber reitet bort linter Sand burch ben Bufch, babinter liegt bie Burg bes ehrenfesten Ritters Eberhard Bronthorft, ber herbergt jeden Land. fahrer, wie ein Sospitalier bie Bilger vom heiligen Grabe. Rur hat er einen Tollwurm im Ropf, ber ihn bieweilen zwidt und plagt, bag er feinen Banbersmann ungerauft von fich läßt. So euch's nicht irret, ob er euch bas Bamme blauet, wird's euch bei ihm bas behagen.

Für eine Suppe und einen Schoppen Wein die Rippen einer Bastonade Preis zu geben ist freilich nicht jedermanns Ding, obwohl die Schmaroser und Tellerleder sich rupsen und zausen lassen und alle Kalamitäten der Uebermüthler willig dulden, wenn ihnen der Gaumen dasür gekiselt wird. Franz bedachte sich eine Weile und war unschlüssig was er thun sollte, endlich entschloß er sich dennoch das Abenteuer zu bestehen. Was liegt daran, sprach er, ob mir hier auf einer elenden Streu der Rücken geradebrecht wird oder vom Ritter Bronkhorst? Die Friktion vertreibt wohl gar das Fieber, das im Anzuge ist und mich wacker schulteln wird, wosern ich die nassen Kleider nicht trochnen kann. Er gab dem Gaul die Sporen und langte bald vor der

Pforte eines Schlosses von altgothischer Bauart an, klopfte ziemlich bentlich an bas eiserne Thor, und ein eben so vernehmliches Werba? hallete ihm von innen entgegen. Dem frostigen Passagier kam bas lästige Passageceremoniel ber Thorwächterinquisition so ungelegen als unsern Reisenben, die mit Recht über Wächter: und Mauthamtsbespotismus bei Thoren und Schlagbäumen seuszen und fluchen. Gleichwohl mußte er sich dem Herkommen unterwerfen und dulbsam abwarten, ob der Menschenfreund im Schlosse bei Laune sei einen Gast zu prügeln, oder geruhen wurde ihm ein Nachtlager unter freiem himmel anzuweisen.

Der Eigenthumer ber alten Burg hatte von Jugend an als ein ruftiger Ariegsmann im Heere bes Raifers unter bem wadern Georg von Fronsberg gebient und ein Fahnlein Fugvolt gegen bie Benediger angeführt, fich nachher in Ruhe gefest, und lebte auf feinen Gutern, wo er bie Gunben ber ehemas ligen Feldzüge abzubugen viel gute Berte verrichtete, bie Sungerigen fpeifte, bie Durftigen trantte, die Bilger beherbergte und die Beherbergten wieder aus bem Saufe prügelte. Denn er war ein rober mufter Rriegsmann, ber bes martialischen Tons sich nicht wieber entwöhnen konnte, ob er gleich seit vielen Sahren in ftillem Frieden lebte. Der neue Antommling, ber bereitwillig war gegen gute Bewirthung fich ber Sitte bes Saufes zu unterwerfen, verzog nicht lange, so raffelten von innen die Riegeln und Schlöffer am Thor, die keuchenben Thurflugel thaten sich auf, als wenn sie burch ben Jammerton ben fie boren ließen ben eintretenben Frembling warnten ober befeufzten. Dem bangen Reisigen überlief's mit einem kalten Schauer nach bem anbern ben Ruden herab, ale er burch bas Thor einritt, bemungeachtet wurde er wohl empfangen, einige Bebiente eilten herbei ihm aus bem Sattel zu helfen, erzeigten sich geschäftig bas Gepad abzuschnallen, ben Rappen in ben Stall zu giehen und ben Reiter zu ihrem herrn in ein wohl erleuchtetes Bimmer einauführen.

Das friegerische Ansehen bes athletischen Mannes, ber seinem Gafte entgegen kam und ihm so nachbrudlich bie hand schüttelte, bag er hatte laut aufschreien mogen, auch ihn mit stentorischer Stimme willsommen hieß, als wenn ber Frembling taub gewesen ware, übrigens ein Mann in seinen besten

Jahren schien, voll Feuer und Thatkraft, sette ben schenen Wanderer in Furcht und Schreden, also daß er seine Zagheit nicht verbergen konnte und am ganzen Leibe erbebte. Was ist euch, junger Gesell, frug der Ritter mit einer Donnerstimme, daß ihr zittert wie ein Espenlaub und erbleichet als wolle euch eben der Tod schütteln? Franz ermannete sich, und weil er bedachte daß seine Schultern nun einmal die Zeche bezahlen müßten, ging seine Poltonerie in eine Art Dreistigkeit über. Herr, antwortete er traulich, ihr seht daß mich der Platzegen durchweicht hat, als sei ich durch die Weser geschwommen. Schasset daß ich meine Kleider mit trodenen wechseln kann, und lasset zum Imdiß ein wohlgewürztes Biermus auftragen, das den Fieberschauer vertreibe der an meinen Nerven zucht, so wird mir wohl ums Herz sein. Bohl! gegenredete der Ritter, heischt was euch Roth thut, ihr seid hier zu Hause.

Franz ließ fich bedienen wie ein Bassa, und weil er nichts anders als Padoggen zu erwarten hatte, so wollte er sie verdienen, soppte und neckte die Diener die um ihn geschäftig waren auf mancherlei Beise; es kommt, dachte er bei sich, doch alles auf eine Rechnung. Das Wamms, sprach er, ift für einen Schmeerbauch, bringt mir eins das genauer auf den Leib paßt; dieser Pantossel brennt wie Feuer auf dem Hühnerauge, schlagt ihn über den Leisten; diese Krause ist steif wie ein Bret und würgt mich wie ein Strick, schafft eine herbei die mir sanster thue und durch keinen Stärkebrei gezogen sei.

Der Hausherr ließ über diese bremische Freimuthigkeit so wenig einen Unwillen spüren, daß er vielmehr seine Diener antrieb hurtig auszurichten was ihnen besohlen war, und sie Pinsel schalt, die keinen Fremden zu bedienen wüßten. Als der Tisch bereitet war, setzen sich Wirth und Gast und ließen sich beide das Biermus wohl behagen. Bald darauf frug jener: Begehrt ihr auch etwas zur Nachkoft? Dieser erwiederte: Laßt auftragen was ihr habt, daß ich sehe, ob eure Rüche wohl bestellt sei. Alsbald erschien der Koch und besetzte den Tisch mit einer herrlichen Mahlzeit, die kein Graf würde verschmäht haben. Franz langte sleißig zu und wartete nicht bis er genöthigt wurde. Als er sich gesättigt hatte, sprach er: Eure Küche, sehe ich, ist nicht übel bestellt, wenn's um den Keller auch so steht, so muß ich eure Wirthschaft sast

59

rühmen. Der Ritter winkte dem Kellner, dieser füllte flugs den Williamen mit dem gewöhnlichen Tischwein und kredenzte ihn seinem Herrn, der ihn auf die Gesundheit des Gastes rein ausleerte. Drauf that Franz dem Junker ehrlichen Bescheid, welcher sprach: Lieber, was saget ihr zu diesem Beine? Ich sage daß er schlecht sei, antwortete Franz, wenn's vom besten ist, den ihr auf dem Lager habt, und daß er gut sei, wenn's eure geringste Rummer ist. Ihr seid ein Schmecker, entgegnete der Ritter, Kellner, zapf und aus dem Muttersasse. Der Schenke brachte einen Schoppen zum Kostetrunf, und als ihn Franz versucht hatte, sprach er: Das ist achter Firnewein, dabei wollen wir bleiben.

Der Ritter befahl einen großen Henkelfrug zu bringen und trank fich mit seinem Gaste heiter und froh, sing an von seinen Ariegszügen zu reben, wie er gegen die Benediger zu Felde gelegen, die feindliche Bagenburg durchbrochen und die wälschen Schaaren wie die Schase abgewürgt habe. Bei dieser Erzählung gerieth er in einen solchen kriegerischen Enthusiasmus, daß er



Flaschen und Gläser niebersäbelte, bas Tranchiermesser wie eine Lanze schwang, und seinem Tischgenossen babei so nabe auf ben Leib rückte, bag biesem für Nase und Ohren bange war.

Es wurde spat in die Racht, gleichwohl kam dem Ritter kein Schlaf in die Augen, er schien recht in seinem Elemente zu sein, wenn er auf den Ariegsbug gegen die Benediger zu reden kam. Die Lebhaftigkeit der Erzählung mehrte sich mit jedem Becher den er ausleerte, und Franz fürchtete daß dieses der Prolog zu der Haupt- und Staatsaction sein möchte, bei welcher er die

interessanteste Rolle spielen sollte. Um zu erfahren, ob er innerhalb ober außerhalb des Schlosses pernoctiren werde, begehrte er einen vollen Becher zum
Schlaftrunk. Run meinte er, werde man ihm den Wein erst einnöthigen,
und wenn er nicht Bescheid thäte, ihn unter dem Scheine eines Weinzwistes
nach der Sitte des Hauses mit dem gewöhnlichen Biatikum fortschicken.
Gegen seine Erwartung wurde ihm ohne Widerrede gewillsahrt, der Ritter riß
augenblicklich den Faden seiner Erzählung ab und sprach: Zeit hat Ehre,
morgen mehr davon! Berzeihet, Herr Ritter, antwortete Franz, morgen
wenn die Sonne ausgeht, bin ich über Berg und Thal, ich ziehe einen sernen
Beg nach Bradant und kann hier nicht weilen. Darum beurlaubt mich heute,
daß mein Abschied morgen eure Ruhe nicht störe. Thut was euch gefällt,
beschloß der Ritter; aber scheiden sollt ihr nicht von hinnen, die ich aus den
kedern bin, daß ich euch noch mit einem Bissen Brod und einem Schlus Danziger zum Imbis labe, dann die an die Thür geleite und nach Gewohnheit
des Hauses verabschiede.

Franz bedurfte zu biefen Worten feiner Auslegung. So gern er bem hauspatron die lette Soflichkeit ber Beleitschaft bis in die Sausthur entlaffen hatte, so wenig schien biefer geneigt von bem eingeführten Ritual abzuweis den. Er befahl ben Dienern ben Fremben auszukleiben und ins Gaftbette zu legen, wo fich Franz wohl fein ließ und auf clastischen Schwanenfebern einer foftlichen Rube genoß, bag er fich, ehe ihn ber Schlaf übermannte, felbft geftund, eine fo herrliche Bewirthung fei um eine mäßige Baftonabe nicht gu theuer erfauft. Balb umflatterten feine Phantafie angenehme Traume. fand die reigende Meta in einem Rosengehege, wo fie mit ihrer Mutter luftwandelte und Blumen pfludte. Flugs verbarg er fich hinter eine bichtbelaubte Bede, um von ber ftrengen Doming nicht bemerkt zu werben; wieberum verfeste ihn bie Einbildungefraft in bas enge Bafchen, wo er burch ben Spiegel die schneeweiße Sand bes lieben Madchens, mit ihren Blumen beschäftigt, fah; balb faß er neben ihr im Grafe, wollte ihr feine heiße Liebe erflaren, und ber blobe Schafer fant feine Borte bagu. Er wurde bis an ben bellen Mittag geträumt haben, wenn ihn nicht die sonore Stimme des Ritters und das Geklirr seiner Sporen aufgeweckt hatte, der bei Anbruch des Tages schon

in Ruche und Reller Revision hielt, ein gutes Frühftud zuzurichten befahl, und jeden Diener auf ben ihm zugetheilten Poften ftellte, um bei Sanden zu sein, wenn ber Gast erwachen wurde, ihn anzukleiden und zu bedienen.

Es fostete bem gludlichen Traumer viel Ueberwindung sich von bem fichern gaftfreundlichen Bett zu scheiben, er walzte fich bin und ber; boch bie grelle Stimme bes geftrengen Junters engte ihm bas Berg ein, und einmal mußte er in ben fauern Apfel beißen. Alfo erhob er fich von ben Febern, und fogleich waren ein Dupend Sanbe geschäftig ihn anzukleiben. Der Ritter führte ihn ind Speisegemach zu einer fleinen wohl zugeschickten Tafel; aber ba es jest jum Abdruden fam, fühlte ber Reifende wenig Efluft. Der Sauswirth ermunterte ihn: Warum langt ihr nicht ju? Genießt etwas für ben bosen Rebel. Herr Ritter, antwortete Frang, mein Magen ift noch zu voll von eurem Abendmahl; aber meine Taschen find leer, die mag ich wohl füllen für ben fünftigen Sunger. Er raumte nun wader auf und bepadte fich mit bem Riedlichsten und Besten was transportabel war, bag alle Tafchen ftrog-Bie er fah baß fein Gaul wohl gestrichelt und aufgezaumt vorgeführt wurde, trank er ein Glaslein Danziger jum Balet, in ber Meinung, bas werbe die Losung fein, daß ihn der Wirth beim Rragen faffen und fein Sausrecht werde fühlen laffen.

Aber zu seiner Verwunderung schüttelte er ihm wie beim Empfang tranlich die Hand, wünschte ihm Glud auf die Reise, und die Riegelthür wurde aufgethan. Er saumte nun nicht den Rappen anzustechen, und zak zak war er zum Thor hinaus, ohne daß ihm ein Haar gekrümmt wurde.

Jest fiel ihm ein schwerer Stein vom Herzen, da er sich in völliger Freischeit befand und sah daß er so mit heiler Haut davon gekommen war, er konnte nicht begreifen, warum ihm der Wirth die Rechnung kreditirt hatte, die seinem Bedünken nach hoch an die Kreide lief, und umsaßte nun den gastesreien Mann mit warmer Liebe, bessen fauste und kolbengerechten Arm er gessürchtet hatte, trug aber noch großes Berlangen Grund oder Ungrund des ausgestreuten Gerüchtes an der Quelle selbst zu erforschen. Darum wendete er flugs den Gaul und trabte zurud. Der Ritter stand noch im Thor und glossirte mit seinen Dienern zu Beförderung der Pferdetunde, die sein Liebs



lingsstudium war, über Abkunft, Gestalt und Ban des Rappen und seines
harten Trabes, wähnte, der Frembling
vermisse etwas von seinem Reisegepää,
und sah die Diener wegen ihrer vermeinten Unachtsamkeit scheel an. Was
gebricht euch, junger Gesell, rief er
dem Kommenden entgegen, daß ihr umkehret, da ihr wolltet förder ziehen?
Ach noch ein Wort, ehrensester Ritter!
antwortete der Reisige. Ein böses Gerücht, daß euch Glimpf und Ramen
bricht, sagt daß ihr jedes Fremblings
wohl psieget der bei euch einspricht,

um ihn, wenn er wieber bavon icheibet, eure ftarten Faufte fühlen zu laffen. Dieser Sage habe ich vertraut und nichts gespart die Zeche euch abzuverdienen; ich gedachte bei mir, ber Junter wird mir nichts schenken, so will ich ihm auch nichts fchenken. Run laßt ihr mich in Frieden gieben, fonder Strauß und Gefährbe, bas nimmt mich Bunber. Lieber, fagt mir barum, ift einiger Grund ober Schein an ber Sache, ober foll ich bas faule Befdmat Lugen ftrafen? Der Ritter entgegnete: Das Gerücht hat euch keineswegs mit Lugen berichtet; es treibt fich feine Rebe im Bolf um, es liegt ein Kornlein Bahrheit barinnen. Bernehmt ben eigentlichen Bericht, wie die Sache fteht. 3ch beherberge jeden Frembling ber unter mein Dach eingeht, und theile meinen Mundbiffen mit ihm, um Gotteswillen. Run bin ich ein schlichter beutscher Rann, von alter Bucht und Sitte, rebe wie mir's ums Berg ift, und verlange baß auch mein Gaft herzig und zwerfichtlich fei, mit mir genieße was ich habe, und frei sage was er bedarf. Aber ba giebt's einen Schlag Leute, die mir mit allerlei Faren Berdruß thun, foppen und affen mich mit Kniebeugen und Budlingen, ftellen alle ihre Worte auf Schrauben, machen viel Rebens ohne Sinn und Salz, vermeinen mit glatten Worten mir zu hofiren, gebehrben fich bei ber Mahlzeit, wie bie Weiber beim Kindtauffchmauße.

Sage ich: langt zu! so erwischen sie aus Reverenz ein Knöchlein von der Schüssel, das ich meinem Hunde nicht bote; spreche ich: thut Bescheid! so neten sie kaum die Lippen aus dem vollen Becher, als wenn sie Gottes Gabe verschmäheten; lassen sich zu jedem Dinge lange nöthigen, that schier Roth auch zum Stuhlgang. Wenn mir's nun das leidige Gesindel zu bunt und kraus macht, und ich nimmer weiß wie ich mit meinem Gaste dran din, so werde ich endlich wild und brauche mein Hausrecht, sasse den Tropf beim Fell, balge ihn weidlich und werse ihn zur Thur hinaus. Das ist bei mir so Sitte und Brauch, und so halte ich's mit jedem Gaste der mir Ueberlast macht. — Aber ein Mann von eurem Schlag ist mir stets willsommen; ihr sagtet rund und beutsch heraus was euch zu Sinne war, wie's der Bremer Art ist. Sprecht getrost bei mir ein, wenn euch der Weg wieder vorbei trägt. Damit Gott besohlen.

Franz trabte nun mit heiterm frohem Muthe nach Antwerpen zu und wünschte allenthalben eine fo gute Aufnahme zu finden, als bei dem Ritter, Eberhard Bronthorft genannt. Beim Einzug in Die ehemalige Königin ber flamischen Stabte schwellte ein gunftiger Wind bas Segel seiner Soffnung auf. In allen Straßen begegneten ihm Reichthum und Ueberfluß, und es schien als wenn Roth und Mangel aus ber betriebsamen Stadt Landes verwiesen sei. Bahrscheinlicher Beise, bachte er bei fich, ift mancher von ben alten Schuldnern meines Baters wieber empor gefommen und wird mir bereitwillig gute Bahlung leiften, wenn ich ihm meine rechtmäßige Forberung bokumentire. Rachbem er fich von ber Ermübung ber Reise erholt hatte, jog er in dem Gafthofe wo er eingekehrt war vorläufige Rachricht von dem Buftanbe feiner Schulbleute ein. Bie fteht's mit Beter Martens, frug er eines Tages seine Tischgenossenschaft bei ber Mahlzeit, lebt er noch und macht er viel Geschäfte? - Beter Martens ift ein foliber Mann, antwortete einer aus ber Gesellschaft, treibt Speditionshandel und zieht viel reinen Gewinn davon. "Ift Fabian von Plurs noch in gutem Buftanbe?" — D! ber weiß feines Reichthums fein Enbe, fist im Rathe, und feine Bollmanufakturen geben reiche Ausbeute. — "Hat Jonathan Frischkier guten Bertrieb mit seinem Gewerbe?" - Ei ber mare jest ein Rapitalmann, wenn fich Raiser Mar nicht hatte von ben Franzosen bie Braut weghaschen lassen. Ihm war bie Lieferung ber Kanten zum Brautput verdungen; aber ber Kaiser hat den Kauf, wie ihm die Braut den Handel aufgesagt. Wenn ihr ein Liebchen habt, das ihr mit den Kanten bedenken wollt, so verläßt er sie euch ums halbe Geld.

—,,Ift das Handelshaus op de Bütekant gesunken, oder halt sich's noch?"—
Dort hat's vor einigen Jahren im Gesparre geknacht; aber die spanischen Karawellen\*) haben eine neue Strebemauer daran gesett, daß es nun wohl hale ten wird.

Franz erkundigte fich nach mehreren Sandelsleuten, an die er Forberungen hatte, erfuhr daß die meisten fich in blubenden Umständen befanden, die zu seines Baters Lebzeiten bonis cebirt hatten, und merkte baraus ab baß ein verftanbiger Banterot von jeher bie Fundgrube gutunftigen Erwerbs gemefen fei. Diefe Rachrichten heiterten fein Gemuth fehr auf, er faumte nicht feine Papiere in Ordnung zu bringen und bei ber Behorbe bie alten Schulbicheine zu produciren. Aber es erging ihm mit ben Antwerpnern, wie seinen peregrinirenden Landsleuten mit ben Rramern in ben beutschen Stadten, fie genießen allenthalben einer freundlichen Aufnahme, und werden an keinem Orte gern gesehen, wenn sie kommen Schulden einzutreiben. Einige wollten von ben alten Sunden nichts wiffen, und meinten, fie waren aus der Konturs. maffe mit funf Brocent judicialiter rein abgethan. Es fei bes Gläubigers Shulb, daß er die Zahlung nicht acceptirt batte. Andere wußten fich keines Relchiors von Bremen zu entfinnen, schlugen ihre infallibeln Bucher auf, fanden keine Schuldpost für diesen unbekannten Namen angemerkt; noch andere brachten eine ftarte Gegenrechnung jum Borfchein, und es vergingen feine brei Tage, so saß Franz im Schuldthurm, um für den väterlichen Kredit zu haften, wo er nicht eher herauskommen follte, bis er ben letten Heller bezahlen wurbe.

Das waren nicht bie besten Abspekten für ben jungen Mann, ber Hoffs nung und Bertrauen auf bie Antwerpner Beförderer seines Gluck gesetht hatte und nun die schöne Seisenblase verschwinden sah. Er befand sich in seinem

<sup>&</sup>quot;) Anna von Bretagne.

<sup>&</sup>quot;) So wurden bie franischen Schiffe ehemals genannt, die nach Amerika gingen.

engen Gewahrfam in bem qualvollen Buftanbe einer Seele im Fegfener, nach bem sein Schifflein auf ben Strand gelaufen und mitten im hafen, wo a gegen bie Stürme Sicherheit zu finden vermeinte, gescheitert war. Icha Bebanke an Deta war ihm ein Dorn im Bergen; es war kein Schatten von Möglichkeit mehr vorhanden jemals aus bem Strudel in welchen er versum ten war wieber empor zu fommen, um feine Sand nach ihr auszustreden; und gefest er hatte ben Ropf auch wieber über Baffer gebracht, fo war fie ihrerseits boch außer Stande ihn aufs Trocene zu heben. Er fiel in eine ftumme Berzweiflung, hegte feinen Bunsch als ben zu fterben, um mit einem Male ber Marter abzukommen, und machte wirklich ben Bersuch fich buch hunger zu tobten. Aber bas ift eine Tobesart, bie nicht jedermann zu Go bot flehet, wie dem abgezehrten Bomponius Attifus, dem seine Berdauungs: wertzeuge ben Dienft bereits verfagt hatten; ein gefunder ruftiger Magen ergiebt fich nicht fo leicht in die Beschluffe bes Ropfes und bes herzens. Rachbem ber Sterbensluftige zwei Tage ber Speise fich enthalten hatte, bo machtigte fich ein bespotischer Beißhunger ploblich ber Berrichaft über ben Willen, und verrichtete alle Operationen die sonft ber Seele zukommen; a gebot ber Sand in die Schuffel zu greifen, bem Munde die Speise anzuneh. men, ben Rinnladen fich in Bewegung ju feten, und er felbft verrichtete bie gewöhnliche Funktion ber Berbauung ungeheißen. Alfo scheiterte auch biefer Entschluß an einer harten Brobrinbe, ber im fieben und zwanzigften Lebend: jahre in ber That etwas heroisches hat, bas im sieben und fiebenzigsten ganz daraus verschwunden ift.

Im Grunde war's ber hartherzigen Antwerpner Meinung nicht Seld von dem angeblichen Schuldner zu erpressen, sondern nur keines an ihn zu bezahlen, da sie seine Forderungen nicht als liquid anerkannten. Es sei nun, daß die kirchliche Borbitte in Bremen wirklich zu den Borhöfen des himmels gelangt war, oder daß die vermeinten Gläubiger nicht Lust hatten einen überlästigen Rostgänger auf Lebenszeit zu verpstegen; genug, nach Berlauf von drei Monaten wurde Franz seiner Gefangenschaft unter dem Beding entlediget, innerhalb vier und zwanzig Stunden die Stadt zu räumen und der Antwerpner Grund und Boden nie wieder zu betreten. Jugleich empfing er

funf Gulben Reisegelb aus ben getreuen Sanben ber Juftig, Die fich feines Rappens und Gepads bemachtigt und ben Ertrag bes baraus gelöften Gelbes für Gerichtes und Aepungefoften gewiffenhaft berechnet hatte. Mit schwer= muthigem Bergen verließ er mit bem Bilgerftabe in ber Sand gang bemuthig bie reiche Stadt, in die er vor einiger Zeit voll hochfliegender Hoffnung ein-Muthlos und unschlussig was er nun beginnen sollte, ober vielmehr gebankenlos wantte er burch bie Strafen jum nachften Thor hinaus, ohne fich barum zu befummern wo ber Weg hinführe, ben ber Bufall ihn batte nehmen laffen. Er grußte feinen Banberer und fragte nach feiner Berberge, bis ihn Ermubung ober Sunger nothigten bie Augen aufzuheben und fic nach einer Rirchthurmspige ober fonft einem Merkzeichen von Menschenwohnung umzusehen, wenn er von Menschen Beiftand bedurfte. Biele Tage war er ohne 3wed und Biel in ber Irre herumgeschweift, und ein verborgener Inftinit hatte ihn unvermerkt vermoge feiner gefunden Sufe geraden Beges nach feiner Beimath hinwarts geführt, als er gleichsam aus einem fcweren Traum erwachte und inne warb auf welcher Strafe er fich befand.

Er ftand augenblicklich ftill, um zu überlegen, ob er förder gehen oder wieder umfehren sollte. Scham und Berwirrung bemächtigten sich seiner Seele, wenn er bedachte, daß er als ein Bettler, mit dem Stempel der Berachtung gebrandmarkt, in seiner Baterstadt herumgehen und die Bohlethätigkeit seiner Mitburger, benen er es elebem an Reichthum und Bohlstand allen zuvor ge=

than, nun in Anspruch nehmen sollte. Und wie konnte er ber schönen Meta, ohne die Wahl ihres Herzens zu beschämen, in dieser Gestalt unter die Augen treten? Er ließ seiner Einbildungsfrast nicht Zeit dieses traurige Gesmälbe zu vollenden, sondern nahm den Rückveg mit solcher Eile, als wenn er schon vor dem hohen Thor in Bremen stünde und die Gassenduben sich verssammelten, ihn mit Hohn und Spott durch die Straßen zu begleiten. Sein Entschluß war gesaßt, er wollte einen Seehasen in den Riederlanden zu erreischen suchen, Matrosendienste auf einem spanischen Schisse nehmen, nach der

neuen Welt segeln und nicht eher nach seinem Baterlande zurudkehren, bis er in dem goldreichen Bern die Reichthumer wieder erwerben wurde, die er so unachtsam verschleubert hatte, ehe er den Werth des Geldes kannte. Bei Anlegung dieses neuen Planes kam die schone Mela zwar weit im hintergrunde zu stehen, daß sie auch dem schärsten Seherauge nur als ein dämmernder Schatten in der Ferne vorschwebte; doch begnügte sich der wandernde Projektant damit, daß sie nun wieder in den Plan seines Lebens eingewebt war, und machte große Schritte, als wenn er durch diese Eilsertigkeit sie besto eher zu erreichen vermeinet hatte.

Schon befand er sich wieder an der niederlandischen Granze und langte unsern von Rheinberg bei Sonnenuntergang in einem kleinen Fleden an, Rummelsburg genannt, welcher nachher im dreißigjährigen Kriege ganz ift zerstöret worden. Eine Karavane Lyker Fuhrleute hatten bereits das Wirthsbaus angefüllt, also daß der Wirth keinen Plat hatte ihn zu beherbergen, und ihn aufs nächste Dorf verwies, besonders weil er wegen seiner jetigen Landstreicherphysiognomie zu ihm eben nicht das beste Vertrauen hegte und ihn für einen Diebsspion hielt, der auf das Lyker Fuhrmannsgut eine Absicht habe. Er mußte sich, der großen Ermüdung ungeachtet, zur weitern Ballsfahrt rüsten und sein Reisebündel wieder auf den Rüsten nehmen.

Indem er beim Abzuge einige bittere Klagen und Berwünschungen über die Hartherzigkeit des Wirthes zwischen den Zähnen hervormurmelte, schien dieser mit dem Zustande des Fremdlings einiges Mitleiden zu empsinden und rief ihm aus der Thur nach: Hört doch, junger Gesell, was ich euch sagen mag; wenn ihr hier zu rasten begehret, will ich euch wohl unterbringen. Hier oben im Schlosse sind ber ledigen Jimmer genug, wenn's euch da nicht zu einsam ist; es wird nicht bewohnt und ich habe die Schlüssel dazu. Franz nahm den Borschlag mit Freuden an, rühmte ihn als ein Werk der Barm-herzigkeit, dat nur um Dach und Fach und um ein Abendbrod, sei's gleich in einem Schloß oder in einer Bauernhütte. Der Wirth war aber ein heimlicher Schalk, den's wurmte daß der Fremdling einige halblaute Schmähungen gegen ihn sich hatte entfallen lassen, und wollte sich bafür durch einen Plage-

geift rachen , ber in ber alten Bergfefte haufte und bie Einwohner feit langen Jahren baraus vertrieben hatte.



Das Schloß lag nahe am Bleden auf einem schroffen Felfen, gerade dem Gasthof gegenüber, so daß es nur durch
die Fahrstraße und einen fleinen Forellenbach davon geschieden wurde. Der angenehmen
Lage halber wurde es noch
immer im baulichen Stande
erhalten, war auch mit allem

hausgerathe wohl versehen und diente dem Eigenthumer zum Jagdschloß, der oft darin den Tag über bankettirte, aber sobald die Sterne am himmel funkelten mit seinem Hosgesinde davon zog, um den Insulten des Poltergeistes, der die Racht über darin tosete, zu entweichen, denn am Tage ließ das Gespenst sich nicht vermerken. So unangenehm für den Grundherrn das Gespilde seines Schlosses mit dem nächtlichen Ungethum war, so vortheilhaft war ihm der Spukgeist in Rücksicht der großen Sicherheit für Diebe. Der Graf hätte keinen treuern und wachsamern Hüter des Schlosses bestellen können, als eben das Rachtgespenst, das die verwegensten Diebesbanden in Respekt hielt. Daher wußte er keinen sicherern Ort zu Ausbewahrung seiner Kostbarkeiten, als dieses alte Bergschloß, in dem Fleden Rummelsburg bei Rheinberg gelegen.

Hinunter war der Sonnenschein, die finstere Nacht brach start herein, als Franz mit einer Laterne in der Hand vor der Pfortenthur des Schlosses unter Beleitschaft des Wirthes anlangte, der in einem Korbe Lebensmittel trug, nebst einer Flasche Wein, die, wie er sagte, nicht in Rechnung kommen sollte. Auch hatte er ein Paar Leuchter und zwo Wachsterzen mitgenommen, denn im ganzen Schlosse war weder Licht noch Leuchter, weil man nie länger des Abends als die zum Zwielichte daselbst verweilte. Unterwegs bemerkte Franz den fnisternden schwer beladenen Korb und die Wachslichter, deren er nicht zu bedürfen und sie doch bezahlen zu muffen glaubte. Darum sprach er: Wozu

biefer Ueberfluß und Unrath, als bei einem Gastmahl. Das Licht in ber Leuchte ift hinreichend babei ju feben, bis ich mich aufs Lager ftrede, und wenn ich erwache, wird die Sonne boch herauf fein, benn ich fuhle große Ermudung und werbe auf beiben Ohren schlafen. 3ch will euch nicht verheblen, antwortete ber Birth, bag fich ein Gerücht umtreibt, es gehe itre im Schloffe und wohne ein Spufgeist barin. Ihr burft euch bas gleichwohl nicht irren laffen, wir find, wie ihr febet, nabe genug bag ihr uns errufen fonnt, wenn euch etwas Unnatürliches zustoßen follte; ich werbe mit meinem Befinde fluge bei ber Sand fein, euch Beiftand ju leiften. Unten im Saufe wird's die ganze Racht nicht ruhig und es bleibt immer jemand mach. 36 wohne nun feit breißig Jahren bier im Orte, tann gleichwohl nicht fagen, baß ich je was gefehen hatte. Benn's ja zuweilen in ber Racht Gepolter giebt, fo find's Ragen und Marber, bie auf bem Kornboben rafaunen. Aus Borforge habe ich euch mit Licht verfehen, die Racht ift boch feines Menfchen Freund, und die Rergen find geweiht, beren Schimmer die Gespenfter, wenn welche im Schloffe vorhanden find, gewiß icheuen werben.

Der Wirth sagte baran keine Unwahrheit, daß er nie von einem Gespenste im Schlosse was inne worden sei; bei Racht hatte er sich wohl in Acht genommen jemals einen Fuß hinein zu setzen, und bei Tage ließ sich der Geist nicht sehen; auch jest wagte der Schall sich nicht über die Gränze. Rachdem er die Thur geössnet hatte, reichte er dem Wanderer den Kord mit den Viktualien, wies ihn zurechte und wünschte gute Racht. Franz trat ohne Furcht und Scheu in das Vorhaus, vermeinte die Spusgeschichte sei leeres Geschwäß oder eine mißverstandene Tradition irgend eines wirklichen Ereignisses, woraus die Phantasie ein unnatürliches Abenteuer gebildet hätte. Er gedachte an die Sage von dem wackern Ritter Eberhard Bronkhorst, für dessen schwerem Arm ihm so dange war gemacht worden, und bei welchem er dennoch einer so gastireien Aufnahme genoß. Darum hatte er sich's aus seinen Reiseersahrungen zur Regel gemacht, von der gemeinen Sage gerade das Gegentheil zu glauben, und ließ das Körnlein Wahrheit, das nach der Meinung des weisen Junkers darin verborgen liegen sollte, ganz aus der Acht.

Rach Anweifung bes Births flieg er bie fteinerne Benbeltreppe hinauf

und tam vor eine verschloffene Thur, bie er mit bem Schluffel öffnete. lange buftre Gallerie, wo sein Fußtritt wiederhallete, führte ihn in einen grofen Saal und aus biefem eine Seitenthur in eine Reihe Gemacher, Die mit allen Gerathichaften gur Bierbe und Bequemlichkeit reichlich verseben maren. Er wählte fich eine barunter jum Schlafgemach, bas ihm am freundlichften schien, wo er ein wohlgepolstertes Ruhebette fand, und aus beffen Kenstern er gerade unter fich in ben Gafthof fah, auch jedes laute Bort bas baselbft gerebet wurde vernehmen fonnte. Er gundete bie Bachefergen an, befchidte seine Tafel und speiste mit folder Gemächlichkeit und Wohlgeschmad, als ein Robili von Dtaheite. Die gebauchte Flasche ließ ihn babei feinen Durft leiben. So lange bie Bahne in voller Arbeit waren, hatte er nicht Zeit an bie angebliche Spuferei im Schloffe ju gebenten; wenn fich auch juweilen etwas in der Ferne regte und ihm die Furchtsamkeit gurief: Sorch auf! horch auf! jest tommt ber Poltergeift, fo antwortete bie Berghaftigkeit: Boffen! es find Ragen und Marber, die fich beißen und balgen. Aber in bem Dauungeviertelftunden nach ber Mablgeit, ba ber fechfte Sinn, bie Empfindung bes hungers und Durftes, Die Seele nicht mehr beschäftigte, richtete fie ihre Aufmerkfamkeit unter ben fünf übrigen allein auf bas Gebor, und ba flufterte Die Furcht schon immer brei bangliche Gedanken bem Borcher ins Dhr, ehe bie Berghaftigfeit einmal barauf antwortete.

Bor ben ersten Anlauf schloß er die Thur ab, schob ben Rachtriegel vor und nahm seine Retirade auf ben gemauerten Sis des gewölbten Fensters. Er öffnete solches, sah, um sich in etwas zu zerstreuen, an den gestirnten Himmel, blidte in den genärbten Mond und zählte wie oft sich die Sterne putten. Auf der Straße unter ihm wurde es öde, und ungeachtet der ihm angerühmten nächtlichen Lebhaftigseit im Gasthose wurden die Thuren verschlossen, die Lichter ausgethan, und es wurde darinnen so still, als in einer Todtengruft. Dagegen stieß der Rachtwächter ins Horn und ließ sein, Hört ihr Herren" über den ganzen Fleden erschallen, intonirte auch zur Beruhigung des bangen Astronomen, der seine Augen noch immer an den sunkelnden Sternen weidete, ein gellendes Abendlied gerade unter dem Fenster, also daß Franz leicht mit ihm Unterredung hätte psiegen können, welches er um der Geselligseit willen



auch gern gethan hatte, wenn er hatte vermuthen fonnen, daß ihm der Bachter zur Rebe ftehen wurde.

In einer volfreichen Stadt, mitten unter einer zahlreichen Hausgenoffenschaft, wo des Getümmels so viel ift als in einem Bienenkorbe, mag's für den Denker eine angenehme Erholung sein über die Einsamkeit zu philosophiren, sie als die lieblichfte Gespielin des menschlichen Geiftes zu gestalten, ihr alle vor-

theilhaften Seiten abzugewinnen und nach ihrem Genuffe zu verlangen. Aber ba wo fie einheimisch ift, auf der Insel Juan Fernandez, wo ein einzelner bem Schiffbruch entronnener Eremit lange Jahre mit ihr verlebt, ober bei schauervoller Racht in einem tiefen Balbe, ober in einem unbewohnten alten Schloffe, wo obe Mauern und Gewolbe Graufen erweden, und nichts Leben athmet, außer die traurige Gule in dem zerfallenen Thurme, ba ift fie in Bahrheit nicht die angenehmfte Gesellschafterin für den scheuen Anachoreten, ber darin übernachtet, besonders wenn er sich alle Augenblide der Erscheinung eines Poltergeistes gewärtigen muß. Da fann's leicht ber Fall fein, baß eine Unterredung mit dem Nachtwächter jum Fenfter heraus eine beffere Unterhaltung gewährt für Geift und Herz, als die anziehendfte Lekture eines Paneghrifus über bie Ginfamfeit. Wenn Freund Zimmermann in Freund Franzens Stelle fich befunden hatte, auf dem Schloß Rummelsburg an der weftphalischen Granze, so wurde er ohne Zweisel in dieser Situation die Grundibeen zu einer eben fo intereffanten Schrift über die Geselligkeit ausgesponnen haben, als ihn allem Bermuthen nach eine läftige Affemblee bestimmt bat aus der Fulle des Bergens der Lobredner der Ginfamfeit ju werden.

Mitternacht heißt die Stunde, wo die intelleftuelle Belt Leben und Thatigfeit gewinnt, wenn die vergroberte animalische Natur in tiefem Schlummer

begraben liegt. Frang munichte um beswillen lieber biefe bebenkliche Stunde ju verschlafen, als zu burchwachen, barum that er bas Fenfter zu, ging nochmale bie Runde im Bimmer, burchfpahete Bintel und Eden, ju feben ob alles geheuer fei, schneuzte die Lichter, baß fie heller brennten, und ftredte fich fluge aufe Rubebette, welches feinem ermubeten Rorper gar fanft that. Dennoch konnte er nicht so balb ale er wunschte in Schlaf kommen. Gin kleines herzpochen, welches er einer Ballung im Blute von ber hite bes Tages juforieb, erhielt ihn noch eine Zeit lang mach, und er unterließ nicht biese Frift ju benugen und einen fo fraftigen Abendsegen ju beten, ale er feit vielen Sabren nicht gebetet hatte, biefer that bie gewöhnliche Wirfung, bag er fanft babei einschlief. Rach Berlauf einer Stunde, feinem Bedunten nach, erwachte er mit einem ploglichen Schred, welches bei einem unruhigen Blute eben nichts Ungewöhnliches ift. Daburch wurde er gang munter, horchte ob alles ruhig sei, und hörte nichts als die Glode, die eben zwölf schlug, welche Reuigkeit ber nachtwächter balb barauf im gangen Fleden mit lautem Gefange anfun-Franz lauschte noch eine Beile, legte fich aufs andere Dhr und war eben im Begriff wieder einzuschlafen, ba war's ihm als fnarre von Ferne eine Thur, und gleich barauf folug fie mit bumpfem Getofe gu. D Behe! Behe! raunte die Kurcht ihm ins Dhr, bas ift fürwahr ber Boltergeift! Es ift ber Bind und weiter nichts, troftete bie Berghaftigfeit. Doch bald tam's naber, immer naber, wie ein schwerer Mannestritt. Geklingel bier, Geklingel bort, als raffelte ein Delinquent mit schweren Retten, ober als ging ber Pförtner mit feinem Schluffelbund im Schloß umber. Das war fein Windesspiel, Die Berghaftigfeit verftummte, die bange Furcht trieb alles Blut dem Bergen gu, daß es pochte wie ein Schmiebehammer.

Jest war bie Sache außerm Spaß. Wofern bie Furcht die herzhaftige feit noch einmal hatte laffen zum Worte kommen, so wurde diese den Berzagten an den Subsidien-Traftat mit dem Wirthe erinnert und ihn angetrieben haben, die stipulirte hulfe laut aus dem Fenster zu reflamiren; aber da gebrach's an Entschließung. Der ängstlich Zagende nahm seine Zuflucht zur Matrage, der letten Schutzwehr der Furchtsamen, und zog sie dicht übern Kopf, wie Bogel Strauß das Haupt hinter ein Sträuchlein birgt, wenn er dem Jäger nicht

mehr entrinnen kann. Draußen ging's Thur auf, Thur zu, mit gräßlichem Gepolter, und nun kam's auch ans Schlafgemach. Es brehte rasch am Schloß, versuchte viele Schluffel, bis es ben rechten fand; doch hielt ber Riegel noch die Thur fest, bis sie ein harter Schlag gleich einem Donnerschlag eröffnete, daß Riet und Riegel sprang. Da trat herein ein langer hagerer



Mann mit einem schwarzen Barte, in alter Tracht und finsterm Angesicht, die Augenbraunen senkten sich zu tiesem Ernste von der Stirn herad. Um seine linke Schulter schlug er einen Scharlachmantel, und auf dem Haupt trug er einen spisen Hut. Er zog mit schwerem Tritt dreimal das Jimmer schweigend auf und ab, besah die geweihten Kerzen und putte sie, damit sie heller leuchteten. Darauf ließ er seinen Mantel sallen, schnürte einen Scheersach auf, den er darunter barg, und kramte ein Barbierzeug aus, strich slugs ein blankes Scheermesser auf dem breiten Riemen, den er am Gürtel trug.

Franz schwiste Judasschweiß unter ber Matrage, befahl sich in ben Schut ber heiligen Jungfrau und spekulirte angstlich was dies Manover sollte, wußte

nicht ob's damit auf die Gurgel oder auf ben Bart gemeinet fei. Bu seiner Beruhigung goß bas Gespenst aus einer filbernen Flasche Baffer in ein filbernes Beden und schlug mit beinerner Hand die Seife zu leichtem Schaum, rudte einen Stuhl zurechte und winkte mit ernster Miene den angswollen Lauerer aus seinem Hinterhalt hervor.

Gegen diesen bedeutsamen Bink galt so wenig eine Einwendung, als gegen die strengen Besehle des Großherrn, wenn er einem erilirten Bezier den Engel des Todes, den Capidchi Baschi, mit der seidenen Schnur nachschickt, seinen Ropf in Empfang zu nehmen. Das Bernünstigste, was sich in diesem kritischen Falle thun läßt, ist der Nothwendigkeit nachzugeben, zum bosen Spiel gute Miene zu machen und sich mit stoischer Gelassenheit die Kehle gemachsam zuschnüren zu lassen. Franz honorirte die empfangene Ordre, die

Rattate begann fich zu heben, er sprang rasch vom Bette auf und nahm ben ihm angewiesenen Plat auf bem Schemel ein. So wundersam auch dieser schnelle Uebergang von der außersten Berzagtheit zur fühnsten Entschloffenheit scheinen mag, so natürlich wird bennoch das psychologische Journal uns diese Erscheinung zu erklären wissen.

Der spukende Barbier band seinem zitternden Bartkunden alsbald bas Scheertüchlein vor, ergriff darauf Ramm und Scheere, beschnitt ihm Haar und Bart. Dann seiste er ihn kunstmäßig ein, zuerst den Bart, hernach die Augenbraunen, zulest die Schläse, Scheitel und das Hinterhaupt, und schor ihn von der Gurgel bis zum Racken so glatt und kahl wie einen Todtenkopf. Als er mit dieser Operation zu Stande war, wusch er ihm das Haupt, trocknete es säuberlich, machte seinen Reverenz und schnürte den Scheersach zu, hüllte sich in den Scharlachmantel und schiefte sich zum Rückzug an. Die geweihten Rerzen brannten vortresslich hell bei der ganzen Berhandlung, und Franz sah vermöge ihres Schimmers im Spiegel daß ihn der Scheerer in einen chinesischen Pagoden verwandelt hatte. Er bedauerte herzlich den Berlust der schönen braunen Locken, gleichwohl schöpfte er nun wieder frischen Athem, da er merkte, es sei mit diesem Opfer alles abgethan und der Geist habe weiter keine Macht an ihm.

So verhielt sich's auch in der That, der Rothmantel ging nach der Thur, stillschweigend wie er gekommen war, ohne Gruß und Balet, und schien ganz das Widerspiel seiner geschwäßigen Prosessionsverwandten. Kaum war er aber drei Schritte zurud, so stund er still, sah sich mit trauriger Geberdung nach seinem wohlbedienten Kunden um und strich mit der slachen Hand über den schwarzen Bart. Eben das that er zum andern Male, und nochmals, als er eben zur Thur hinaus schreiten wollte. Franz gerieth dadurch auf die Vermuthung daß das Gespenst etwas verlange, und durch eine schnelle Kombination der Ideen rieth er darauf daß es vielleicht den nämlichen Dienst von ihm erwarte, den es ihm vorher geleistet habe, und er tras damit glücklicher, als weiland Geisterseher Deder, der das renommirte Braunschweiger Gespenst inquirirte wie ein Amtmann den Delinquenten, ohne daß er es zum Geständzus brachte, was es eigentlich mit seiner frivolen Erscheinung wolle.

Da der Geist ungeachtet seines trubsinnigen Anblids mehr zu Schimpf als Ernst ausgelegt schien, und seinen Gast geschabernatt, nicht aber gemiß: handelt hatte, so war bei diesem jest fast alle Furcht verschwunden. Also wagte er den Bersuch und winkte dem Geist sich auf den Schemel zu sepen, welchen er eben verlassen hatte. Sogleich gehorchte das Gespenst, warf den rothen Mantel ab, legte das Barbierzeug auf den Tisch und seste sich auf den Stuhl in die Stellung eines Menschen der sich will den Bart abnehmen



laffen. Frang beobachtete forgfältig bie nämliche Brocebur, bie ber Beift guvor mit ihm vorgenommen hatte, ftutte ihm ben Bart mit der Scheere, schnitt ihm bas haar ab, feifte ibm ben gangen Ropf ein, und bas Gespenft hielt ftill wie ein Saubenftod. Der ungeschickte Befell wußte bas Meffer ichlecht zu regieren, hatte noch nie eine in ber Band gehabt, ichor ben Bart gerabe gegen ben Strich, wobei der Beift eben fo feltfame Grimaffen machte, wie ber Affe bes Erasmus, inbem er bas Bartpupen feis nes herrn nachahmte. Dabei wurde bem unfundigen Pfuscher doch nicht wohl zu Muthe, er bachte mehr

als einmal an bie finnreiche Senteng: Bas beines Amtes nicht ift, laß

beinen Borwis, indessen zog er fich so gut er konnte aus der Affaire und schor das Gespenst so kahl als er selbst war.

Bisher war die Scene zwischen dem Geiste und dem Wanderer pantomismisch abgehandelt worden, jest wurde die Handlung dramatisch. Fremdling, sprach jener mit freundlicher Geberde, habe Dank für den Dienst den du mir geleistet hast; durch dich bin ich der langen Gesangenschaft nun ledig, die mich dreihundert Jahre in diese Mauern gekerkert hat, und zu welcher meine abgeschiedene Seele so lange einer Uebelthat halber verdammt ward, bis ein Sterblicher das Vergeltungsrecht an mir üben und thun würde was ich bei meinen Ledzeiten andern that.

Wiffe daß hier ehemals ein frecher Uebermuthler wohnte, der sein Geschött mit Pfaffen und mit Laien tried. Graf Hartmann hieß sein Name, war keines Menschen Freund, erkannte kein Gesetz und keinen Oberherrn, übte eitel Muthwillen und Schälkelei und schändete des Gastrechts Heiligkeit. Den Fremdling, der unter sein Dach einging, den Dürftigen, der ihn um eine milde Gabe bat, entließ er nie ohne einen bösen Tück ihm zu beweisen. Ich war sein Schloßbarbier, tried Liebedienerei und that was ihm gesiel. So manchen frommen Pilger, der vorüber ging, lockte ich mit Freundlichkeit ins Schloß, bereitete das Bad für ihn, und wenn er meinte seiner wohl zu pstegen, schor ich ihn glatt und kahl und wies mit Hohn und Spott ihn aus der Thür. Da schauete Graf Hartmann aus dem Fenster und sah mit Luft, wie sich die Otternzucht der Knaben aus dem Flecken versammelt hatte den Geschändeten zu höhnen, und über ihn, wie über den Propheten einst die freche Knabenrotte, Kahlkopf! schlied. Des freute sich der Schadenfroh und lachte teussisch dasser, daß er den Speckwanst hielt und ihm die Augen thränten.

Einst fam ein heiliger Mann aus fernen Landen, er trug gleich einem Bußenden ein schweres Rreuz auf seiner Schulter und hatte sich fünf Nägelsmale an Handen, Füßen und der Seite aus Andacht eingenarbt; auf seinem Haupte stund ein Kranz von Haaren, gleich der Dornenkrone. Er sprach hier an, begehrte Wasser seine Füße zu waschen und einen Biffen Brod. Flugs brachte ich ihn ins Bad, um ihn nach meiner Weise zu bedienen, und respetztirte nicht die heilige Glate, schor ihm die Krone rein vom Haupte weg. Da

fprach ber fromme Pilger einen schweren Bannfluch über mich: Berruchter, wiffe baß nach dem Tode der Himmel und die Holle und des Fegefeuers eherne Pforte deiner armen Seele verschloffen ift. Sie soll als Plagegeist so lange in diesen Mauern tosen, bis ungefordert, ungeheißen, ein Banderer das Bergeltungsrecht an dir verüben wird.

Bon Stund an wurde ich flech , bas Mart in ben Gebeinen vertroducte und ich verging gleich wie ein Schatten. Mein Geist verließ ben abgezehrten Leichnam und blieb an biesem Ort gebannt, wie ihm vom heiligen Mann warb auferlegt. Bergebens harrte ich ber Erlofung aus biefen qualvollen Fesseln, die mich noch an die Erde ketteten; denn du follft wissen, daß wenn bie Seele von bem Rorper scheibet, fie nach bem Ort ber Ruhe verlangt, und biefe heiße Sehnsucht macht ihr die Jahre zu Aeonen, so lange fie in einem fremben Elemente schmachtet. Bu eigner Qual feste ich bas traurige Geschäft fort, bas ich bei Leibesleben trieb. Ach, balb verobete mein Tofen biefes Saus! Rur fparfam tam ein Bilger hier zu übernachten. Db ich gleich allen that wie bir, so wollte feiner bennoch mich verfteben und mir wie bu ben Dienst erweisen, ber meinen Geist aus biefer Stlaverei befreite. wird fich fein Boltergeift in diesem Schloß mehr regen, ich gebe nun jur langgewünschten Rube ein. Run, junger Fremdling, nochmals meinen Dant, baß bu mich nun erloset haft. Bare ich ber Buter tiefverborgener Schate, fie waren alle bein; boch Reichthum war im Leben nie mein Loos, es liegt in diesem Schlosse auch fein Schat vergraben. Höre aber guten Rath. Berweile hier bis Bart und Saupthaar Rinn und Glage wieder beden, bann giebe heim in beine Baterstadt und harre auf der Beserbrude daselbst, zur Zeit wenn Tag und Racht im Berbst sich gleichen, auf einen Freund, ber bir begegnen wird, ber wird bir fagen was bu thun follft bag bir's wohl ergehe auf Erden. Wenn aus bem gulbnen horn bes Ueberfluffes bir Segen und Gebeiben quillt, alebann sei meiner eingebenk und laffe, so oft ber Jahrestag wieberkehret an welchem bu mich bes Berwünschungsfluches entbanbeft, zu meiner Seelenruhe mir jedesmal brei Deffen lefen. - Run fahre wohl, ich foeibe jest bavon.

Dit biefen Worten verschwand ber Beift, nachbem er burch feine Be-

schwähigkeit feine ehemalige Erifteng als hofbarbier im Schloffe Rummelsburg fattfam botumentiret hatte, und ließ feinen Befreier voll Bermunderung über das feltsame Abenteuer. Er ftand lange unbeweglich und war zweifel= haft, ob fich bie gange Beschichte wirklich begeben ober ob ihn nur ein schwerer Traum getäuscht habe, allein fein tahl geschorener Ropf überzeugte ihn bald von der Bahrheit ber Begebenheit. Er legte fich barauf zur Ruhe und schlief auf bas überftandene Schreden bis in die Mittageftunde. Der betrügliche Birth hatte schon von fruhem Morgen an gelauert, wenn ber Banberer mit ber Glage jum Borfchein fommen wurde, um ihn mit heimlichem Sohngelächter unter bem Anschein ber Berwunderung über bas nachtliche Abenteuer ju empfangen. Da ihm biefer aber zu lange zögerte und schon ber Mittag herannahete, wurde ihm die Sache bedenklich, und er fing an ju fürchten bas Befpenft mochte etwas unfanft mit bem fremben Bafte gefahren fein, ihn erbroffelt ober in fo übermäßige Furcht verfest haben, daß er vor Entfegen geftorben sei; und seine muthwillige Rache so weit zu treiben war gleichwohl feine Absicht nicht. Er schellete bem Gefinde, lief mit Anecht und Magb in aller Gile auf die Burg und fam vor bas Zimmer, in welchem er bes Abends Licht bemerkt hatte. Er fand einen unbefannten Schluffel an ber Thur, aber diese war von innen verriegelt; benn nach der Berschwindung bes Geiftes hatte Frang fie wieber vermahret. Er pochte mit angftlicher Seftigfeit an, daß die heiligen Siebenschläfer von bem Getofe wurden aufgewacht fein. Franz wurde munter und meinte in der erften Befturzung, der Geift ftunde wieder vor ber Thur und habe ihm einen nochmaligen Besuch zugebacht. er aber bes Wirths Stimme vernahm, ber nichts mehr verlangte als baß fein Baft ein Zeichen bes Lebens von fich geben follte, raffte er fich auf und öffnete bas Gemach.

Mit scheinbarem Entsehen sprach ber Wirth, indem er die Hande zusammen schlug: Bei Gott und allen Heiligen! ber Rothmantel ift hier gewesen (unter diesem Namen war bas Gespenst ben Einwohnern befannt) und hat euch zum Kahlsopf geschoren, nun ist's vor Augen daß die alte Sage kein Mahrchen ist. Aber berichtet mich, wie sah ber Poltergeist aus, was hat er gerebet und wie hat er gethan? Franz, ber ben Frager vollsommen ausge-



merkt hatte, antwortete: Der Geift glich einem Mann in einem rothen Mantel, wie er gethan hat ift euch nicht verborgen, und was er sprach bes bin ich wohl eingebenk. Fremdling, sprach er, trau keinem Wirthe ber ben Schalk im Schilbe führt; was dir begegnen sollte war ihm wohl bewußt. Gehab dich wohl, ich ziehe fort aus diesem alten Aufenthalte, denn meine Zeit ist aus. Hinfort wird hier kein Poltergeist mehr spuken, ich werde nun zum stillen Alp, will bas den Gastwirth plagen, ihn kneipen, zwicken, drücken, wofern er seine Schuld nicht bußt, dir Dach und Kach und freie Zehrung giebt, bis um bein Haupt sich wieder braune Locken krümmen.

Der Wirth erbebte bei diesen Worten, schlug ein großes Kreuz vor sich, und gelobte bei der heiligen Jungfrau dem Abenteurer freie Zeche, so lange er bei ihm verharren wollte, führte ihn in sein Haus und bediente ihn auß Beste. Es sehlte wenig daß der Fremdling nicht in den Ruf eines Geisters banners kam, da sich das Gespenst von nun an nicht mehr sehen ließ. Er übernachtete oft in der alten Burg, und ein Wagehals aus dem Orte hatte den Muth ihm Gesellschaft zu leisten, ohne daß er zum Kahlfopf geschoren wurde. Da der Gutsherr erfuhr daß der fürchterliche Rothmantel nicht mehr in Rummelsburg spuke, ward er darüber sehr froh und ertheilte Besehl des Fremdlings wohl zu pstegen, der ihn seiner Meinung nach weggebannt habe.

Um die Zeit als fich ber Wein farbte und ber herannahende herbft bie

Aepfel an den Baumen rothete, frauselten sich die braunen Locken wieder, der Banderer schnürte sein Reisebundel, seine Sinnen und Gedanken waren auf die Weserbrücke gerichtet, um den Freund aufzusuchen, der ihm nach der Versheißung des nächtlichen Barbiers Anweisung geben sollte, wie er sein Glück machen könnte. Indem er sich vom Wirth verabschiedete, zog dieser ein Pferd mit Sattel und Zeug aus dem Stalle, womit der Gutsherr aus Dankbarkeit ihn beschenkte, daß er sein Schloß wieder wohndar gemacht hätte; auch ließ er ihm einen nachhaltigen Zehrpfennig reichen, und so kam Franz stink und wohlgemuth in seine Vaterstadt wieder angeritten, wie er vor Jahresfrist daraus gezogen war. Er suchte sein altes Quartier im engen Gäßchen auf, hielt sich aber gar still und eingezogen und forschte nur unter der Hand wie's mit der schonen Meta stünde, ob sie noch lebe und unvermählt sei. Auf diese Krage erhielt er eine befriedigende Antwort und begnügte sich vor der Hand daran; denn er wagte es nicht ehe sein Schicksal entschieden wäre ihr unter die Augen zu treten, oder seine Ankunft in Bremen ihr vermerken zu lassen.

Mit heißer Sehnsucht erwartete er die Tag- und Nachtgleiche, seine Ungebuld machte ihm bis bahin jeden Tag zu einem Jahre. Endlich erschien ber langgewünschte Termin. Die Nacht vorher konnte er vor Erwartung ber Dinge die da fommen follten kein Auge guthun; das Blut wallte und pochte in ben Abern wie im Schloffe Rummelsburg, ba er bes Befuchs von einem Boltergeifte fich verfah. Um ben unbefannten Freund nicht zu verfehlen, ftanb er icon vor Tagesanbruch auf und begab fich in ber erften Morgendammerung auf die Beferbrude, die noch leer und ledig von Baffanten war. verschiedene Dale einsam barauf bin und wieder, mit einem Borgefühl freudiger Ahnung, bas ben eigentlichen Genuß aller irbifchen Gludfeligfeit in fich faßt, benn nicht die erreichten Buniche, fondern die unbezweifelte Soffnung fie zu erreichen gewähret bem menschlichen Geifte bas volle Maaf bes hoch ften und innigsten Bergnugens. Er machte eine Menge Entwurfe, wie er fich im Befit feines zu erwartenden Gludes bei ber geliebten Meta produciten wollte; ob es rathfamer fei fich ihr in vollem Glanze zu zeigen, ober nur im erften Schimmer bes Morgenlichtes aus feiner bisherigen Dunkelheit hervor ju geben und fie nach und nach die gludliche Beranberung feiner Lage mahrnehmen zu laffen. Die Reugierbe that bei dieser Gelegenheit tausend Fragen an den Berstand: Wer mag der Freund sein, der mir auf der Weserbrude bezgegnen soll? Ob's wohl einer meiner alten Befannten ist, bei denen ich seit meinem Verfall ganz vergeffen bin? Wie wird er mir den Weg zum Glücke bahnen? Und wird dieser Weg kurz oder lang, bequem oder mühsam sein? Auf alles das wußte der Verstand, seines Sinnens und Spekulirens ungeachtet, keine Antwort.

Rach Berlauf einer Stunde fing's an auf ber Brude lebhaft zu werben, es wurde darüber geritten, gefahren und gegangen, auch viel Raufmannsgut hin und her gebracht. Die gewöhnliche Tagwache von Bettlern und preßhaften Personen besetzte nach und nach biefen zu ihrem Gewerbe wohlgelegenen Boften, um die Bohlthätigfeit ber Borübergebenden in Kontribution ju fegen; an Armenanstalten und Arbeitshäufer hatte Die weise Bolizei damals noch nicht gebacht. Der erfte von ber zerfesten Roborte, ber ben jovialischen Spazierganger, welchem frohe Soffnung aus bem Augen lachte, um eine milbe Babe ansprach, war ein verabschiedeter Rriegsmann, ber mit bem militarifden Chrenzeichen eines holzernen Stelzfußes versehen mar, bas ibm, als er weiland für's Baterland focht, jum Lohn feiner Tapferfeit verliehen wurde, mit ber Gerechtsame zu betteln wo er wollte, und ber nun als Physiognomist bas Studium ber Menschenkunde auf ber Beserbrude mit fo gutem Erfolg trieb, daß er felten eine Fehlbitte um ein Almosen that. Auch diesmal irrte fich fein Beschauungsblick feineswege, indem ihm Frang in der Freudigkeit feines Bergens einen blanken Engelgrofchen\*) in ben Sut warf.

Bur Zeit der ersten Morgenstunden, wo nur der arbeitsame Handwerker thätig ist, der vornehmere Städter aber noch der trägen Ruhe pfleget, erwartete er die Erscheinung des verheißenen Freundes eigentlich noch nicht; er suchte ihn nicht in den niedrigsten Bolkstlassen und nahm daher von den Passanten nur wenig Notiz. Um die Stunde der Gerichtszeit aber, als die Proceres von Bremen in stattlichen Amtstleidern zu Rathe suhren, und um

<sup>\*)</sup> Eine Munge bie im Erzgebirge ausgepragt wurde, aber überall im beutschen Reiche Cours hatte, an Werth ungefähr vier Groschen.

verging indeffen eine Stunde nach der andern, die Sonne ruckte hoch hersauf, bald machte die Mittagszeit einen Stülstand in den Gefchäften, das Getümmel verlor sich und der erwartete Freund zögerte noch immer mit seiner Ankunft. Franz promenirte jest ganz allein die Brüde auf und nieder, hatte keine andere Gesellschaft neben sich, als die Bettler, die sich ihre kalte Küche servierten, ohne den Platz zu verlassen. Er trug ebenfalls Bedenken dieses zu thun, und weil er nicht mit Lebensmitteln versehen war, kaufte er einiges Obst und nahm sein Mittagsmahl ambulando ein.

Dem gangen Rlubb, ber auf ber Weserbrude tafelte, fiel ber junge Mann auf, ber vom fruhen Morgen an bis an den Mittag hier gelauert hatte, ohne mit jemand Unterrebung ju pflegen ober ein Geschäft auszurichten. ten ihn für einen Dugigganger, und ungeachtet fie alle feine Milbthatigfeit erfahren hatten, entging er ihrem Spotte boch nicht; fie nannten ihn scherzweise ben Brudenvogt. Der Physiognomist mit bem Stellfuße aber bemerkte daß feine Diene nicht mehr fo heiter war als in der Morgenstunde, er fchien einer Sache ernftlich nachzudenken, hatte ben Sut tief ine Gefichte gebruckt, feine Bewegung mar langfam und bebachtlich, er nagte lange Beit an einem Apfelfrobie, ohne bag er biefes felbft ju miffen ichien. Aus biefer Beobachs tung vermeinte ber Menschenspäher Bortheil ju gieben, barum feste er fein naturliches und fein bolgernes Bein in Bewegung, begab fich an bas anbere Ende ber Brude und lauerte bem Denfer auf, um unter bem Anscheine eines neuen Ankommlings ihn nochmals um eine Beifteuer anzugehen, und biefer Fund gelang ihm aufs Befte. Der tieffinnige Philosoph richtete feine Aufmerksamkeit auf ben Bettler, griff mechanisch in die Tasche und warf ihm ein Sechsgrotftud in ben Sut, um feiner los zu werben.

Rach ber Mittagszeit kamen wieder taufend neue Gesichter zum Borschein, ber Harrende war nun des Verzugs seines unbekannten Freundes mude, demungeachtet hielt die Hoffnung noch immer seine Ausmerksamkeit gespannt; ertrat jedem Borübergehenden unter die Augen, hoffte daß ihn einer freund-



schaftlich umarmen sollte, aber alle gingen kaltstinnig ihres Weges, die Mehrsten bemerkten ihn gar nicht und Wenige erwiederten seinen Gruß mit einem kleinen Kopfniden. Die Sonne neigte sich bereits zum Untergange, die Schatten wurden länger, die Frequenz auf der Brude nahm ab und das Bettlerpifet zog nach und nach heim in seine Kasernen auf der Mattenburg. Eine tiefe

Schwermuth überfiel ben Hoffnungslosen, ba er seine Erwartung getäuscht und die herrliche Aussicht die er des Morgens vor Augen hatte am Abend nun verschwinden sah. Er gerieth in eine Art mißmuthiger Berzweislung, war nahe dabei über Bord zu springen und sich von der Brücke herab in die Weser zu stürzen. Aber ein Gedanke an Meta hielt ihn zurück und bewog ihn dieses Borhaben so lange aufzuschieben, bis er sie noch einmal gesehen hätte; er beschloß den folgenden Tag sie zu belauschen, wenn sie gehen würde Messe zu hören, zum letzten Mal aus ihrem reizenden Anblick Wonne zu trinken und dann flugs die heiße Liebe in dem kalten Weserstrom auf ewig abzukühlen.

Indem er fich anschidte bie Brude ju verlaffen, begegnete ibm ber verabschiedete Langinecht mit bem Stelgfuß, ber mancherlei Spefulationen gum Beitvertreib gemacht hatte, was bes jungen Mannes Intent fei, bag er vom fruhen Morgen bis jum Abend bie Brude bewacht hatte. Er hatte um feinetwillen langer als gewöhnlich verzogen, um ihn auszuharren. Beil er's ihm aber zu lange machte, reigte ibn die Reugierbe fich an ibn felbst zu wenden und ihn barum zu befragen. Richts vor ungut, lieber herr, rebete er ihn an, vergonnt mir eine Frage. Frang, ber eben nicht bei gesprächiger Laune mar und die Ansprache die er von einem Freunde so sehnlich erwartet hatte nun aus bem Munde eines Krüppels vernahm, antwortete etwas murrifch: Run was ift's? alter Graubart rebe! Bir zwei beibe, fuhr jener fort, find heute bie erften hier auf biefer Brude gewesen und find nun auch bie letten. Bas mich und andere meines Gelichters betrifft, und führt ber Beruf hierher Almofen einzusammeln; aber ihr feib boch mahrlich nicht von unferer Gilbe, und habt gleichwohl hier ben gangen Tag gelauert. Lieber, fagt mir, wenn's fein Beheimniß ift, welche Urfache bringt euch hierher, ober welcher Stein liegt euch auf dem Bergen, den ihr hier abwälzen wolltet? Bas fann's frommen, Alter, fprach Frang launisch, ob bu weißt wo mich ber Schuh brudt, ober welch Anliegen ich auf bem Bergen habe, bich wird's wenig fummern. herr, ich will euch wohl, barum daß ihr eure hand gegen mich aufgethan und mir zwei Dal Almosen gegeben habt, bas euch Gott belohne! Aber euer Angesicht war am Abend nicht so heiter wie am Morgen, und das frist mir's Berg. - Diefe gutmuthige Theilnehmung bes alten Rriegefnechtes gefiel bem Misanthropen, daß er nun bas Gespräch gern unterhielt. Gi nun, antwottete er, wenn bir baran gelegen ift zu erfahren warum ich mich hier bie Langeweile habe plagen laffen, so wiffe baß ich einen Freund fuchte, ber mich hieher beschied und nun vergeblich auf fich warten lagt. Dit Berlaub, entgegnete ber Stelgfuß, bag ich frei reben mag, euer Freund, fei er auch wer er fei, ift ein Schurfe, bag er euch fo am Rarrenfeile führt. That er mir bas, so sollte er wahrlich meine Krücken fühlen, wo er mir unter die Augen trate. Bar er verhindert Bort ju halten, follte er es fund thun und euch nicht wie einen Knaben affen. 3ch fann ihm, entschuldigte Frang, sein Ausbleiben gleichwohl nicht verargen, er hat mir nichts versprochen; es war nur ein Traum, ber mir verhieß hier meinen Freund gu treffen. - Die Gefpenftergefcichte war ihm zu erzählen zu weitläuftig, barum hullte er fie in einen Traum. - Das ift ein anderes, fprach ber Alte, wenn ihr auf Traume baut, fo wundert's mich nicht daß euch eure Soffnung betrügt. Dich hat in meinem Leben viel tolles Zeug geträumt, aber ich bin nie ein folcher Thor gewesen, darauf zu achten. hatte ich alle bie Schape, die mir im Traume find beschert gewesen, die Stadt Bremen wollte ich bamit faufen, wo fie feil geboten wurde. Aber ich habe nie an Traume geglaubt, auch weber Hand noch Fuß geregt ihren Werth ober Unwerth zu prufen, ich wußte wohl daß es vergebene Rube damit fel. Sa! ich muß euch ins Geficht lachen, daß ihr um eines leeren Traumes willen einen schönen Lebenstag verschlendert, ben ihr bei einem frohlichen Gelag beffer zugebracht hattet. - Der Erfolg beweift bag bu Recht haft, Alter, und daß Träume öfters trugen. Aber, vertheidigte sich Franz, ich träumte so lebhaft und umftändlich vor länger als drei Monden, daß ich an eben biefem Tage und an biefem Orte einen Freund antreffen follte, ber mir Dinge von großer Bichtigfeit ju fagen habe, bag es mohl ber Dube lohnte zu erfahren ob der Traum zutreffen wurde. — D, verfette ber Stelze fuß, niemand traumt lebhafter als ich! Einen Traum vergeß ich boch in meinem Leben nicht. Traumte mich, weiß nicht vor wie viel Jahren, mein Schupengel ftunbe an meinem Bette in Geftalt eines Junglings, mit golbgelodten Saaren und zwei filberfarbenen Bittiden auf bem Ruden, und fprach gu mir: Berthold, vernimm die Worte meiner Rebe, bag feins verloren gebe

aus beinem Bergen. Es ift bir ein Schat befchieben ben bu beben follft, um bir bavon gutlich ju thun bie übrige Zeit beines Lebens, Morgen Abend, wenn bie Sonne zum Untergang fich neiget; nimm Schippe und Spaten auf beine Schulter, gebe aus von ber Mattenburg über bie Tieber rechter Sand nach ber Balgenbrude, an bem Johannieflofter bin bis jum großen Roland. Dann nimm beinen Beg über ben Domhof burch ben Schluffelforb, bag bu gelangeft außer ber Stadt an einen Garten, ber bas Mertzeichen hat, baß eine Steige von vier fteinernen Stufen von ber Strafe hinunter zu beffen Eingang führet. Barre hier abseits im Berborgenen bis bie Mondfichel bir leuchtet, bann ftamme bich mit Mannesfraft gegen bie leicht verwahrte Thur, bie bir nur schwach widerstehen wird. Tritt getroft ein in ben Garten und wende bich nach bem Traubengelander bas ben Bogengang beschattet, hinter bemfelben linker Sand überragt ein hoher Apfelbaum bas niedrige Gebuich, tritt an ben Stamm biefes Baumes, bas Angeficht gerade gegen ben Mond gefehrt, schaue brei Ellen breit vor bich auf bie Erbe, so wirft bu zwei Bimmtrosensträuche erbliden, bort schlage ein und grabe brei Spannen tief, bis bu eine fleinerne Platte findeft, darunter liegt der Schat begraben in einer eisernen Trube voll Gold und Gelbeswerth. Db fie wohl schwer und unbehülflich ift, so scheue boch die Arbeit nicht sie aus ber Gruft zu heben, sie wird beiner Rube wohl lohnen, wenn du den Schluffel sucheft, der unter der Trube verwahrt ift.

Bor Berwunderung starrte und staunte Franz den Träumer an über das was er hörte, und würde seine Berwirrung nicht haben verbergen können, wo nicht die nächtliche Dämmerung ihm zu Statten gekommen wäre. Er erkannte aus allen angegebenen Merkzeichen seinen eignen vom Bater ererbten Garten, der des guten Mannes Stedenpferd bei seinem Leben gewesen war, um des willen aber dem Sohne nicht behagte, vermöge der Ersahrungsregel, daß selten Bater und Sohn in einer Lieblingsneigung, wenn sie fein Laster ist, sympathistren; denn im letztern Fall sällt der Apfel, wie man spricht, selten weit vom Stamme. Bater Melchior hatte den Garten ganz in seinem eignen Beschmade angelegt, so bunt und seltsam wie sein Urenkelssohn, der sein

Elyfium durch eine originelle Beschreibung verewigt hat \*). Er hatte zwar keine gemahlte Menagerie darin zur Schau ausgestellt, aber er unterhielt gleichwohl eine sehr zahlreiche duselbst von springenden Rossen, gestügelten Löwen, Ablern, Greisen, Einhörnern und andern Bunderthieren, allesammt von reinem Gold geprägt, die er aber für jedermanns Augen sorgfältig verhehlte und unter die Erde verbarg. Dieses väterliche Tempe hatte der verschwenderische Sohn zur Zeit seiner Wildsangsepoche um ein Spottgeld verschleudert.

Best wurde ihm ber Stelgfuß auf einmal hochft intereffant, ba er merfte baß eben biefer ber Freund war, an ben ihn bas Rachtgespenft im Schloffe Rummeleburg abbreffirt hatte. Gern hatte er ihn umarmen und im erften Entzüden Freund und Bater nennen mogen, doch hielt er fich zurud und fand rathfamer fich gegen ihn über bie mitgetheilte Rachricht nicht weiter auszulaffen. Darum fprach er, bas lag ich mir einen umftanblichen Traum fein! Aber Alter, was thateft bu am Morgen beim Erwachen? Befolgteft bu nicht wozu ber Schutzengel bich anmahnte? Ei wie follte ich, antwortete ber Traumer, vergebene Arbeit thun? Es war ja nichts als ein leibiger Traum. Benn mir mein Schutengel erscheinen wollte, fo habe ich ber schlaftofen Racte in meinem Leben gar viele gehabt, wo er mich wachend hatte finden konnen; aber er hat fich wohl nie fehr um mich befummert, fonft wurde ich nicht gu feiner Schande auf diesem Stelzfuß hinken. Franz jog fein lettes Silberftud hervor bas er bei fich trug; nimm, fprach er, alter Bater biefe Gabe noch von mir zu einem Schoppen Bein für ben Abenbtrunt, bein Befprach bat meine üble Laune verscheucht. Berabfaume nicht bich fleißig auf biefer Brude einzufinden, wir fprechen hoffe ich uns hier wieder. Der labme Greis hatte seit langer Zeit kein so reiches Almosen eingeerntet, als an diesem Tag, er fegnete bafur feinen Bohlthater, frudte fich in ein Birthehaus und that fich eine Gute; Frang aber eilte von neuer hoffnung belebt feiner Bohnung im engen Bafchen gu.

Am folgenden Tage feste er alles in Bereitschaft mas jum Schabgraben

<sup>&</sup>quot;) In hirschfelbs Gartentalenber vom Jahr 1783 auf ber 126. S. n. f.

erforberlich ift. Die außerwesentlichen Requisita, Beschwörungsformeln, Zaubersegen, Zaubergürtel, hieroglyphische Charaktere und bergleichen mangelten ihm gänzlich; sie sind aber auch entbehrlich, wenn nur die drei Haupterfordernisse nicht sehlen, Schippe, Spaten und vor allen Dingen der Schatz unter der Erde. Das nöthige Arbeitszeug schaffte er kurz vor Sonnenuntergang an Ort und Stelle und verdarg es einstweil in eine Hecke; was aber den Schatz selbst betraf, so hatte er den sesten Glauben, daß der Geist im Schlosse und der Freund auf der Brücke an ihm nicht würden zu Lügnern werden. Mit sehnlichem Berlangen erwartete er nun den Aufgang des Mondes, und als dieser seine Silberhörner durchs Gebüsch streckte, begab er sich frisch an die Arbeit, beobachtete alles genau was ihm der alte Invalid gelehrt hatte und hob den Schatz glücklich, ohne ein Abenteuer dabei zu bestehen, ohne daß ihn ein schwarzer Hund erschreckt, oder ein blaues Klämmlein dazu geleuchtet hätte.



Bater Melchior, ber aus weiser Borsicht diesen Rothpfennig hier vergrub, hatte keineswegs die Absicht seinem Sohne diesen beträchtlichen Theil der Erbschaft zu entziehen, der Berstoß lag nur darin, daß Freund Hein auf eine andere Manier den Erblasser aus der Welt geleitete, als dieser vermuthet hatte. Er war gänzlich überzeugt, daß er alt und lebenssatt mit allen Formalitäten eines ordentlichen Krankenlagers das Zeitliche gesegnen würde, wie

ihm in der Jugend war prophezeit worden. Da wollte er nun, wenn er nach Rirchengebrauch die lette Delung empfangen hatte, feinen geliebten Sohn and Sterbebette zu sich rufen, nachdem er alle Umstehenden zuvor entslaffen hatte, ihm den väterlichen Segen ertheilen und zum Balet den im Garsten vergrabenen Schat nachweisen. Es ware auch alles in seiner Ordnung gegangen, wenn das Lebenslicht des guten Alten ausgelöscht ware wie ein

brennender Docht, dem es an Del gebricht; da es aber der Tod hinterliftiger Beise auf einem Gastmahle ausputzte, so nahm er wider Willen sein Mammonogeheimnis mit ins Grab, und es waren beinahe so viel glückliche Konsturrenzen erforderlich, ehe das verscharrte Patrimonium an den rechten Erben kam, als wenn es durch die Hand der Gerechtigkeit an die Behörde wäre besfördert worden.

Mit unermeglicher Freude nahm er bie unformlichen spanischen Matten in Empfang, bie ber eiferne Raften nebft einer großen Angahl anberer Sorten von feinerm Geprage getreulich verwahrt hatte. Rachdem ber Taumel der erften Wonnetrunkenheit etwas verraucht mar, überlegte er wie ber Schat unbemerkt und ficher ins enge Gafichen ju transportiren fein mochte. Die Burbe mar ju fcmer fie ohne Gehulfen fortjubringen, baber machten mit bem Befit bes Reichthume auch alle bamit verfnupften Sorgen auf. Der neue Crofus wußte fich nicht anders zu rathen, als fein Rapital einem boblen Baume, ber hinterm Garten auf einer Wiese ftund, auf Treu und Glauben anzuvertrauen; ben ausgeleerten Raften vergrub er wieber in bas Rofengebuich und ebnete ben Blat fo gut er konnte. In Zeit von brei Tagen war ber Schat aus bem hohlen Baume wohlbehalten ins enge Bafchen eingelootfet, und nun glaubte ber Inhaber mit Ehren fein ftrenges Incognito ablegen ju fonnen. Er fleibete fich aufe Befte, ließ die Borbitte in ber Rirche abstellen und begehrte bagegen eine driftliche Danffagung für einen Reifenden bei ber Bieberfehr in feine Baterftabt nach gludlicher Audrichtung feiner Gefcafte. Er verbarg fich in ber Rirche in einen Winkel, wo er unbemerkt bie icone Meta beobachten fonnte, verwendete von ihr fein Auge und tranf aus ihrem Anblid alles bas Entzuden, beffen Borempfindung ihn von bem Sallorenfprunge von ber Beferbrude jurudhielt. Bie's an Die Danffagung fam, blidte frohe Theilnehmung aus allen ihren Befichtszugen und die jungfrauliden Bangen glübeten vor Freude. Die gewöhnliche Begegnung auf bem Beimmege mar fo fprechend, baß fie auch bem britten Mann ber barauf gemerft hatte ware verftanblich gemefen.

Franz erschien nun wieder auf der Borfe, fing ein Gewerbe an, das in wenig Wochen schon ins Große ging, und ba fein Wohlftand taglich mehr in

bie Augen fiel, urtheilte Freund Reibhard ber Lafterzungler, er muffe bei Einfasstrung ber alten Schulden mehr Glud als Berstand gehabt haben. Er miethete ein großes haus bem Roland gegenüber auf bem Markte, nahm Buchhalter und Handelsdiener an und trieb seine Geschäfte unverdroffen. Da handhabte bas leibige Bolflein ber Schmaroper wieder fleißig die Klingel an



der Thur, kamen zu Haufen und erdrückten ihn schier mit Freundschaftsverssicherungen und Glückwünschen zu erneuertem Wohlergehen, vermeinten ihn wieder mit ihren räuberischen Klauen zu erfassen. Aber er war durch Erfahrung klug geworden, bezahlte sie mit ihrer eigenen Münze, speiste ihre falsche Freundlichkeit mit glatten Worten ab und ließ sie mit leerem Magen abziehen, welches souveraine Mittel das lästige Geschmeiß der Gutschmeder und Schranzen zu vertreiben die beabsichtigte Wirkung that, daß sie wegblieben.

In Bremen war ber neu emporschwebenbe Frang bas Mahrchen bes La-

ges, die Fortune die er auf eine unbegreifliche Art in der Fremde, wie man glaubte, gemacht hatte war ber Inhalt aller Gefprache auf Ehrengelagen, vor den Gerichtsschranken und auf der Borfe. Doch in dem Dage wie der Ruf von feinem Glud und Wohlftand wuchs, nahm die Bufriebenheit und Bemutheruhe ber iconen Meta ab. Der Freund in petto war ihrer Meinung nach jest wohl bagu qualificirt ein lautes Bort zu fprechen. Demungeachtet blieb feine Liebe noch immer flumm, und außer ber Begegnung auf bem Rirchwege ließ er nichts von fich boren. Gelbft biefe Art von Aufwartung wurde sparfamer, und bergleichen Abspekten beuteten nicht auf warme, fondern auf talte Bitterung in ber Liebe. Die traurige Sarppie Celano Giferfucht umflatterte jur Rachtzeit ihr Rammerlein und girrte, wenn ber golbene Schlaf ihr faum bie blauen Mugen jugebrudt hatte, manche bange Ahnbung ber Erwachenden ins Dhr. "Lag bie fuße hoffnung schwinden einen Unbeftanbigen zu feffeln, ber als ein leichter Ball von jedem Binde umgetrieben Er liebte bich und war bir treu fo lange fein Glud bem beinigen bie Bage hielt, nur gleich und gleich gefellt fich. Jest hebt ein gunftiger Lvos ben Bankelmuthigen weit über bich empor. Ach! nun verschmähet er bie reinsten Triebe im burftigen Gewand, ba Brunt und Bracht und Reichthum wieder um ihn brauft, und buhlt wer weiß um welche ftolge Schone, bie ibn verftieß als er im Staube lag und mit Sirenenruf nun wieder zu fich loct. Vielleicht hat ihn des Schmeichlers Stimme von dir abgewendet, der zu ihm mit verführerischen Borten sprach : "Dir bluht ber Garten Gottes in beiner Baterftadt, Freund, bu haft jest bie Bahl von allen Madchen, brum mable mit Berftand, nicht mit ben Augen nur. Es giebt ber Mabchen viel und viel ber Bater bie heimlich auf bich lauern; bir weigert feiner feine Lieblingstochter. Nimm Glud und Ehre mit ber Schonften, auch Sippschaft und Bermogen Die Ratheherrnwurde fann bir nicht entgeben, wo ber Gefreunbichaft Stimme viel in ber Stadt vermag."

Diese Eingebungen ber Eifersucht beunruhigten und qualten ihr Serz unabläsig, fie musterte ihre schönen Zeitgenossinnen in Bremen burch, und maß ben großen Abstand so vieler glanzenben Partieen gegen sich und ihre Berhältniffe, und ba fiel bas Resultat nicht für sie gunstig aus. Die erfte

Radrict von ber Gludeveranderung ihres Geliebten hatte fle im Geheim entjudt, nicht in ber eigennütigen Absicht Theilhaberin eines großen Bermogens zu werben, sondern um der guten Mutter Freude zu machen, die auf alles Erbenglud Bergicht gethan, nachbem bie Beirath mit bem Nachbar Sopfentonig fich zerschlagen hatte. Best munichte Meta, ber Simmel mochte die firchliche Borbitte nicht erhört und ben Berrichtungen bes Reisenden feinen so gludlichen Erfolg verlieben, sondern ihn vielmehr bei Salz und Brod erhalten haben , welches er gern mit ihr theilen wurde. Die icone Balfte ber Menscheit ift gang und gar nicht geschidt ein geheimes Anliegen gu verhehlen; Mutter Brigitta merfte balb ben Trubfinn ihrer Tochter und errieth auch, ohne eben eines Scharfblide bagu benothigt gu fein, beffen Grund und Urfache vollfommen. Das Gerücht von bem wieber aufgegangenen Gludeftern ihres ehemaligen Flachospediteurs, ber jest als ein Mufter eines ordentlichen, verftanbigen und thatigen Sanbelsmannes gepriesen wurde, war ihr eben so wenig ale bie Gefinnung ber holben Meta gegen ihn verborgen, und fie urtheilte, wenn es mit feiner Liebe auf Ernft gemeint fei, fo mar's unnothig so lange zu zaubern, ohne fich beutlich zu erklaren. Doch zu Schonung ihrer Tochter erwähnte fie nie etwas bavon, bis biefer endlich bas Berg fo voll war, baf fie bie gute Mutter jur Bertrauten ihres Rummers machte und ihr die mahre Urfache beffelben offenbarte. Die fluge Frau erfuhr baburch wenig mehr, als fie bereits icon mußte. Aber biefes freie Beftandniß gab Belegenheit baß fich Mutter und Tochter gegen einander über biefe Bergensangelegenheit expettorirten. Jene machte biefer biebfalls feine Borwurfe weiter, fie glaubte zu geschehenen Dingen muffe man bas Beste reben; fie wenbete vielmehr alle ihre Beredtsamfeit an, die Riebergeschlagene zu troften und anzumahnen fehlgeschlagene Soffnung mit ftanbhaftem Muth zu ertragen.

In biefer Abficht buchstabirte fie ihr bas fehr vernünftige moralische a-b-ab vor; Rind bu haft a gesagt, sprach sie, nun mußt bu auch b sagen; bu haft bein Glud verschmaht, ba es bich suchte, nun mußt bu bich auch brein ergeben, wenn es bir nicht wieder begegnet. Die Erfahrung hat mich gelehrt baß die zwersichtlichste Hoffnung am ersten trugt. Darum folge meinem Beispiele, entsage ber schönen Gleisnerin, so wird fie beine Zufriedenheit nicht fioren.

Rechne nicht auf eine Berbefferung beines Schickfals, fo wirft bu bich mit beinem Zustande begnügen. Ehre die Spindel die dich nahrt, was fummern bich Glud und Reichthum, wenn bu ihrer entrathen fannft? Auf Diese bergige Dration folgte eine rauschende Symphonie ber Schnappweife und bes Spinnrabes, um bie burch bas Gefprach verlorne Beit wieder beigubringen. Mutter Brigitta philosophirte in ber That aus dem Bergen heraus; fie hatte ben Blan ihres Lebens, nachdem fich bie Anlage ju Bieberherstellung ihres ebemaligen Boblftanbes verschoben hatte, fo vereinfacht, bag bas Schickfal barin nichts mehr verwirren fonnte; aber Meta war noch weit von biefem philosophischen Rubepunkte entfernt. Daber wirften biese Lehre, Bermahnung und Troft ganz anders, als fie gemeint waren; die gewissenhafte Tochter betrachtete fich jest ale bie Berftorerin ber fußen mutterlichen Soffnung und machte fic taufend Bormurfe beswegen. Db fie gleich ben mutterlichen Seirathsplan nie aboptiret und nur auf Salz und Brod in ber zufünftigen Che gerechnet hatte, so waren ihre Rüchenprosette, nachdem sie von der wieder aufblühenden Sandlung und bem Reichthum ihres Berggespiels Rundschaft erhalten hatte, fon auf feche Schuffeln gestiegen, und es war für fie ein entzudenber Bebante, burch ihre Bahl ben Bunfch ber guten Mutter bennoch ju realifiren und fie wieder in ben ehemaligen Wohlstand verfest zu feben.

Dieser schöne Traum verschwand nun allgemach, da Franz nichts mehr von sich hören ließ, dazu kam noch eine Sage, die in der ganzen Stadt umsließ, er lasse sein haus zu seiner bevorstehenden Bermählung mit einer reichen Antwerperin aus herrlichste ausschmucken und die Braut sei schon im Anzuge. Diese hiodspost brachte das liebevolle Mädchen ganz aus der Fassung; sie sprach von Stund an dem Abtrünnigen das Berbannungsurtheil aus ihrem herzen, gelobte sich nicht mehr an ihn zu gedenken, und netzte dabei den aussgezogenen Faden mit Thränen. In einer der schwermuthsvollen Stunden wo sie dies Gelübbe brach und wider Willen an den Treulosen dachte, — denn sie hatte eben einen angelegten Rocken abgesponnen und von der Mutter war ihr ehemals ein Sprüchlein gelehrt, zu Fleiß und Arbeit sie zu ermuntern, das lautete:



pinn, Töchterlein, spinn, Der Freier fist brin!

an bieses Sprücklein bachte sie so oft sie einen Roden aufgesponnen hatte, und babei mußte ihr nothwendig der Wankelmuthige einfallen, — in einer solchen schwermuthsvollen Stunde pochte ein Finger gar zierlich an die Thür. Mutter Brigitta sah hinaus, da stund der Freier davor. — Und wer war's?— Wer anders als Freund Franz aus dem engen Gäßchen? Er hatte sich mit einem prächtigen Feierkleide herausgeputzt und seine wohlgekämmten lichtbraunen Loden düsteten Wohlgeruch. Dieser stattliche Aufzug ominirte allerdings eine andere Absicht, als ein Flachsnegoz; Mutter Brigitta bestürzte, sie wollte reden, aber die Worte versagten ihr. Meta erhob sich beklommen vom Sessel, glühete wie eine Purpurrose und schwieg. Franz aber war der Sprache mächtig, legte dem zärtlichen Abagio, das er ihr ehemals vorlautenirt hatte, nun einen schicklichen Text unter und erklärte ihr seine stumme Liebe mit deutslichen Worten. Hierauf that er um sie dei der Mutter seierliche Anwerdung und legitimirte sich dadurch, daß die Zubereitungen in seinem Haus zum Empfange einer Braut auf die reizvolle Meta wären gemeinet gewesen.

Die umftändliche Frau wollte, nachdem sie ihre Sensationen wieder ins Gleichgewicht gestellt hatte, den Antrag nach Gewohnheit in achttägige Ueberslegung ziehen; ob ihr gleich die Freudenthränen über die Wangen rollten, die auf tein Hinderniß ihrerseits, sondern vielmehr auf beisällige Resolution deuteten. Franz war aber so dringend in seinem Gewerbe, daß sie zwischen dem mütterlichen Kostüm und dem Verlangen des Freiwerders einen Mittelweg suchte und die holde Meta bevollmächtigte das Decisium in der Sache nach ihrem Gutbesinden zu sällen. In dem jungsräulichen Herzen hatte sich seine Franzens Eintritt ins Jimmer eine merkliche Revolution ereignet. Seine Erscheinung war der redendste Beweis seiner Unschuld, und da sich während

Der Unterredung deutlich ergab, daß der scheinbare Kaltsinn nichts anders als Gifer und Betriebsamseit gewesen war, theils Handelsgeschäfte in Gang zu bringen, theils das Röthige zur bevorstehenden Cheverbindung zu veranstalten, so lag der geheimen Wiederaussöhnung fein Stein des Anstoßes im Bege. Sie verfuhr mit dem Berbannten wie Mutter Brigitta mit der außer Aftivität geseten Spinngeräthschaft, oder der erstgeborne Sohn der Kirche mit einem erilirten Parlement, berief ihn mit Ehren in ihr hochstopfendes Herz zurud und verlieh ihm darin alle vormalige Gerechtsame. Das entscheidende bilitteralische Wörtlein, das das Glück der Liebe bestätiget, gleitete mit unaussprechticher Anmuth von ihren sansten Lieben bag der erhörte Liebhaber sich nicht enthalten konnte solches mit einem feurigen Kusse ausgufangen.



Das gartliche Paar hatte nun Zeit und Gelegenheit alle Sieroglophen ihrer geheimnisvollen Liebe zu entziffern und zu paraphrafiren, welches die angenehmfte Unterhaltung gab, die jemals zwei Liebende mit einander gepflogen haben. Sie fanden was fich unfere Eregeten munfchen sollten, daß fie

ben Grundtert immer richtig verstanden und interpretiret hatten, ohne jemals ben wahren Sinn ihrer wechselseitigen Unterhandlungen zu versehlen. Es tostete dem entzückten Bräutigam beinahe eben so viel Ueberwindung sich von der reizenden Braut zu scheiden, als an dem Tage, da er seinen Kreuzzug nach Antwerpen antrat. Er hatte aber noch einen nothwendigen Gang zu thun, den er in Person zu verrichten sich nicht entbrechen wollte, daher wurde es endlich Zeit sich zu beurlauben.

Diefer Bang mar auf bie Beferbrude gerichtet, jum Freund Stelzfuß, ber ihm noch unvergeffen war, ob er gleich lange verzogen hatte bemfelben Bort zu halten. So icharf ber fpahenbe Grautopf feit ber Entrevue mit bem freigebigen Bflaftertreter alle Baffanten aufs phykognomifche Korn genommen hatte, fo wenig konnte er feiner boch wieber anfichtig werden, ob er ihm gleich einen anberweiten Befuch verheißen hatte. Seine Gestalt war ihm inbeffen noch nicht aus bem Gebachtniß verschwunden. Sobalb er ben schöngeputten Rann von fern erblidte, fam er auf ihn zu und bewilltommte ihn freundlich. Franz erwiederte des Alten Gruß und sprach: Freund, kannst du mit mir wohl einen Bang in die Neuftadt thun, um ein Gewerbe auszurichten? beine Rube foll nicht unvergolten bleiben. — Barum bas nicht? antwortete ber Alwater, ob ich gleich ein hölzernes Bein habe, fo kann ich boch bamit fo ruftig fcreiten, als ber lahme 3werg ber bie Stadtflur umfrochen bat+); benn ber holzerne Fuß, follt ihr wiffen, hat die Eigenschaft, bag er niemals Aber verzieht noch furze Zeit, bis bas Graurodlein vorüber ift, ermübet. bas zwischen Tag und Racht nicht verfehlt über bie Brude zu wandeln. — Bas ift's mit bem Graurodlein? frug Frang, lag mich wiffen welche Beschaffenheit es bamit habe? - Das Graurodlein bringt mir taglich einen Gilbergrofchen um bie Abendzeit, weiß nicht von wannen. Es frommet auch nicht jedem Dinge viel nachzugrübeln, barum laß ich's bleiben. Fällt mir bisweilen ein, bas Graurodlein sei gar ber Teufel, ber meine Seele mit bem Belb

<sup>&</sup>quot;) Laut einer alten Sage verhieß eine benachbarte Gräfin ben Bremern scherzweise so viel Land zu schenken, als ein Krüppel, der sie eben um ein Almosen bat, in einem Tage warde umkriechen können. Man hielt sie beim Wort, und der Krüppel kroch so gut, daß die Stadt die große Bürgerweide badurch bekam.

erkaufen wolle. Doch fei er's, ober fei er's nicht, was kummert's mich? 3ch bin ben Kauf nicht eingegangen, so kann er auch nicht gelten. — 3ch bente wohl, sprach Franz mit lachenbem Munbe, bem Grauröcklein läuft ber Schalk hinter brein. Folge bu mir, ber Silbergroschen soll bir barum nicht fehlen.

Der Stelzsuß machte sich auf, hintte seinem Geleitsmanne nach, und bieser führte ihn Straß' auf Straß' ab in eine entlegene Gegend ber Stabt nahe am Walle, blieb vor einem kleinen neuerbauten Hause stehen und klopste an die Thür. Da solche aufgethan wurde, sprach er: Freund, du haft mir einen heitern Abend im Leben gemacht, es ist billig daß ich dir den Abend beines Lebens auch heiter mache. Dieses Haus mit allem Zubehör und dem Garten worauf es stehet ist dein Eigenthum, Rüche und Reller ist gefüllt, ein Auswärter bestellt dein zu pstegen, und den Silbergroschen obendrein wirst du jeden Mittag unter beinem Teller sinden. Es soll dir daneben unverhalten bleiben, daß das Grauröcklein mein Diener ist, den ich sande dir täglich ein ehrliches Almosen zu reichen, dis ich diese Wohnung für dich zubereiten ließ. Willst du, so magst du mich für deinen guten Engel halten, weil's dein Schutzengel dir nicht zu Dank gemacht hat.

Er führte ben Alten barauf in seine Wohnung ein, wo ber Tisch bereitet und alles zu seiner Bequemlichkeit und Leibespflege angeordnet war. Der Grautopf war von seinem Glud so überrascht, daß er's nicht fassen konnte. Es war ihm unbegreislich, wie ein Reicher bes Armen sich also erbarmen sollte, und es fehlte wenig, daß er nicht die ganze Begebenheit für Blendwerf

hielt; Franz aber benahm ihm allen Zweisel. Gin Strom bankbarer Zähren floß von bes Greisses Angesicht, und sein Wohlthäter begnügte sich baran, ohne abzuwarten baß sich dieser von seisner Bestürzung erholte, um ihm mit Worten zu banken, schwand nach dieser ausgerichteten Ensgelbotschaft bem Altvater aus ben Augen, wie die Engel pflegen, und überließ ihm die Sache zu reimen wie er konnte.

Um folgenden Morgen war's in der Wohnung ber lieblichen Braut wie Jahrmarft. Frang Schidte Raufleute, Juweliere, Busmacherinnen, Spigenbanbler, Schneiber, Schufter und Rahterinnen ju ihr, theils allerlei Baaren, theils ihre guten Dienste ihr anzubieten. Sie brachte ben ganzen Tag bamit ju Stoffe, Spigen und andere Erforderniffe jum Brautstaat auszumahlen und fich bas Dag zu neuen Rleibungoftuden nehmen zu laffen. Ihr nieblis der guß, ber icongestaltete Arm und die ichlante Taille wurden fo oft und fo forgfältig ausgemeffen, ale wenn ein funftreicher Bilbner bas Mobell gu einer Liebesgottin von ihr hatte nehmen follen. Der Brautigam ging indeffen bas Aufgebot zu beftellen, und ehe brei Bochen verliefen, führte er bie Braut jum Altare, mit einer Feierlichfeit bie bas glanzende Sochzeitgeprange bes reichen Sopfenfonige verdunfelte. Mutter Brigitta genoß bie Wonne ber ingenbfamen Deta ben Brautfrang aufzuschmuden, erreichte ben Bunfch vollfommen ihren Beibersommer bei gutem Bohlftand zu verleben, und verdiente diese Zufriedenheit als eine Belohnung um einer lobenswürdigen Eigenschaft willen die fie besaß: fie war die leiblichfte Schwiegermutter die jemals ift erfunden worden.

| · |   | · |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   | · |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | ٠ |  |
|   |   |   | • |  |
| · |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Die Entführung.

(Gine Ancfbote.)

Mit Holzschnitten nach Driginalzeichnungen.

|   |   | 1 |
|---|---|---|
|   | • |   |
|   |   |   |
| ı |   |   |
|   |   |   |
| : |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| : |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | ' |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| • |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   | 1 |
|   |   |   |
|   |   |   |

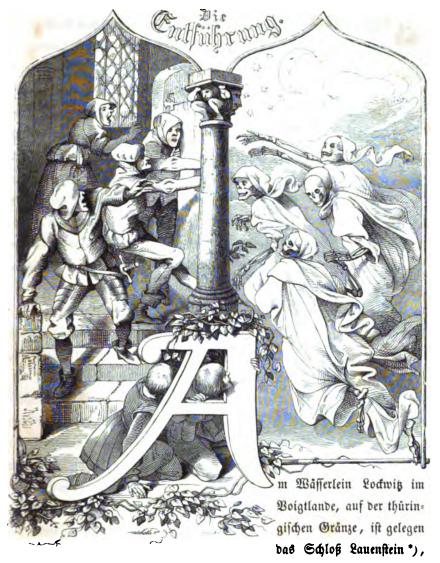

welches vor Zeiten ein Ronnenklofter war, bas im Huffitenkriege zerftort wurde. Die geistliche Domaine ging als ein verlaffenes Eigenthum in ber Folge wieder an den weltlichen Arm über und wurde von dem Grafen von Orlamunda, als damaligem Grundherrn, an einen Lehnsmann ausgethan,

<sup>&</sup>quot;) Es führen mehrere Orte biefen Ramen, 3. B. ein altes Schloß und Stabtlein im erzgebirgischen Areis, ein Stabtden in Unterfarnthen und ein Bergschloß und Fleden im hanneverschen, vielleicht noch andere.

ber auf die Ruinen des Rlofters fich ein Schloß erbaute und dem wohlerwor, benen Eigenthum entweder seinen Ramen gab ober diesen davon bekam; er hieß der Junker von Lauenstein. Es veroffenbarte sich aber gar bald, daß geistliches Gut in der profanen Hand der Laien nicht gedeihet und daß ein solcher stiller Kirchenraub auf eine oder die andere Art geahndet wird.

Die Gebeine ber heiligen Ronnen, die schon Jahrhunderte lang in dem duftern Begräbnißgewölbe in stillem Frieden ruheten, konnten die Entweihung ihres Heiligthums nicht gleichgültig ertragen. Die morschen Todenkochen wurden rege, rasselten und rauschten zur Rachtzeit aus der Tiefe herauf und erhoben ein furchtbares Getöse und Gepolter im Kreuzgange, der noch unversehrt geblieben war. Oft zog eine Procession von Ronnen mit seierlichem Gepränge im Schloßhof herum, sie wallsahrteten durch die Gemächer, schlugen Thüren auf und Thüren zu, wodurch der Eigenthümer in seinen vier Pfählen beunruhiget und aus dem Schlase gestört wurde. Oft toseten sie im Gesindesöller oder in den Ställen, erschreckten die Rägde, zwickten und zwacten sie balb dort balb da, qualten das Vieh, den Kühen versiegte die Milch, bie Pferde schnoben, bäumten sich auf und zerschlugen die Standbäume.

Bei blesem Unfug ber frommen Schwestern und ihren unablässigen Platfereien verfümmerten Menschen und Thiere und verloren allen Muth, vom
gestrengen Junker an bis auf den grimmigen Bullenbeißer. Der Gutsherr
schwete keine Kosten, dieser tumultuarischen Hausgenossenschaft durch die
berühmtesten Geisterbanner Friede gebieten und ewiges Stillschweigen auferlegen zu lassen. Doch der kräftigste Segen, vor welchem das ganze Reich des
Belials zitterte, und der Sprengwedel mit Weihwasser getränkt, der unter den
bösen Geistern sonst aufräumte wie die Fliegenklappe unter den Stubenstiegen,
vermochte lange Zeit nichts gegen die Hartnädigkeit der gespenstischen Amazonen, die ihre Ansprüche auf den Grund und Boder ihres vormaligen Eigenthums so standhaft vertheibigten, daß die Erorcisten mit der heiligen Geräthsschaft der Reliquien bisweilen die Flucht ergreifen und das Feld räumen
mußten.

Einem Gafiner seines Jahrhunderts, ber im Lande herumzog heren ausjuspahen, Robolbe zu fahen und die Besessen von dem Raupengeschmeiß ber bosen Geister zu saubern, war's aufbehalten die geistischen Rachtschwarsmerinnen endlich zum Gehorsam zu bringen und sie wieder in ihre dunkle Todtenkammer einzusperren, wo sie Erlaubniß erhielten ihre Schadel hin und her zu rollen und mit ihren Anochen zu klappern und zu poltern so viel sie wollten. Alles war nun ruhig im Schlosse, die Ronnen schliesen wieder ihren stillen Todtenschlaf; aber nach sieben Jahren hatte ein unruhiger Schwestergeist schon wieder ausgeschlasen, ließ sich zur Rachtzeit sehen und trieb eine Zeit lang das vorige Spiel bis er ermüdete, sieben Jahre ruhete, dann wieder Besuch in der Oberwelt gab und das Schlos revidirte. Mit der Zeit gewöhnsten sich die Einwohner an die Erscheinung des Gespenstes, und wenn die Zeit sam daß sich die Ronne bliden ließ, wahrte sich das Hosgesinde zur Abendzeit den Kreuzgang zu betreten ober aus der Kammer zu gehen.

Rach Ableben bes erften Befignehmers fiel bas Leben an feine aus rechtmäßigem Chebette erzielte Descendeng, und es fehlte nie ein mannlicher Erbe, bis auf die Zeiten des breißigiahrigen Rrieges, wo der lette Zweig des Lauenfteinischen Geschlechts blubete, bei welchem die Ratur ihre Rrafte erschöpft gu haben ichien um ihn gur Erifteng ju bringen. Sie war mit bem Stoffe gur Anlage feines Rörpers fo verfdwenderifd umgegangen, bag in ber Beriobe, wo biefer zur höchsten Bolltommenheit gebiehen war, die Maffe des gestrengen Junfere beinahe an bas Bewicht bes berühmten Schmeerbauchs, Frang Kinagi \*), in Brekburg reichte, und seine Korpulenz nur einige Boll weniger maß, als bes wohlgemäfteten Solfteiners, Baul Butterbrod genannt, ber fich ben Barifer Damen unlängst gur Schau ausgestellt bat, Die seine prallen Schenkel und Arme mit so großem Wohlgefallen betafteten. Indeffen war Junfer Siegmund vor feiner Rurbisepoche ein gang ftattlicher Mann, ber auf feiner Sufe in gutem Bohlftand lebte, ben von fparfamen Batern ererbten Rachlas nicht schmalerte, aber boch zum froben Lebensgenuß gebrauchte. Er hatte, fobald ihm ber Borfahre Blat machte und ben Befig von Lauenstein überließ, nach bem Beispiel aller feiner Ahnherrn fich vermählt, war alles Ernftes auf

<sup>&</sup>quot;) Diefer Chrenmann, ben feine Sorgen ber Rahrung brudten, wog im fechsunbfunfjigften Jahre feines Alters vierhundert und achtundachtzig Bfund Kleischergewicht.

bie Fortpflanzung bes ablichen Geschlechts bebacht und erzielte mit seiner Gemahlin gludlich eine eheliche Erftlingsfrucht; aber bas Rind war ein wohlgestaltetes Fraulein, und babei hatte es auch mit ber Propagation sein Bewenden. Die allzusorgsame Pflege bes gefälligen Weibes schlug bei bem nahrhaften Cheherrn bergestalt an, baß alle Hoffnung bes nachsolgenden



Rinbersegens in seinem Fett erstickte. Der hauslichen Mutter, welche gleich vom Anfang ber Ehe bas Hausregiment allein führte, fiel auch die Erziehung ber Tochter anheim. Je mehr Papa Bauch wurde, besto unwirksamer wurde seine Seele, und endlich nahm er von keinem Dinge in der Welt mehr Rotiz bas nicht gebraten ober gesotten war.

Fraulein Emilie war bei dem Gewirr von öfonomischen Geschäften größetentheils ber treuen Pflege der Mutter Ratur überlassen und befand sich dabei nicht übel. Die verborgene Kunstmeisterin, die nicht gern ihre Reputation auss Spiel sett und einen Irrthum den sie sich zu Schulden kommen lassen gemeiniglich durch ein Meisterstüd ersett, hatte die Körpermasse und die Tallente des Geistes bei der Tochter nach richtigern Verhältnissen abgemessen, als bei dem Bater, sie war schön und hatte Verstand. In dem Masse wie die Reize des jungen Frauleins auszublühen begannen, stimmten sich die Absichten der Mutter höher hinauf, durch sie den Glanz des verlöschenden Geschlechtes noch recht zu erheben. Die Dame besaß einen stillen Stolz, der ihr im gemeinen

Leben boch nicht abzumerken war, außer barin baß sie streng über bie Ahnentafel hielt und folche als ben ehrwürdigsten Schmuck ihres Hauses ansah. Im ganzen Boigtlande war, außer den Herren Reußen, kein Geschlecht ihr alt und edel genug, in welches sie die lette Blüte des Lauensteinischen Stammes verpflanzt zu sehen wünschte, und so sehr sich's die jungen Herren in der Rachbarschaft angelegen sein ließen die schöne Beute zu erhaschen, so geschickt wußte die schlaue Mutter diese Absichten zu vereiteln. Sie bewachte das Herz des Fräuleins so sorgfältig, wie ein Mauthner den Schlagbaum, daß keine sonterbande Waare einschleichen möchte, verwarf alle Spekulationen wohlmeinender Basen und Tanten, die auf eine Chestistung zielten, und that mit der Fräulein Tochter so hehr, daß sich fein Junker an sie wagte.

So lange das Herz eines Mädchens noch Lehre annimmt, ist es einem Rachen zu vergleichen auf spiegelgleicher See, der sich steuern läßt wohin das Ruder ihn führt; aber wenn der Wind sich erhebt und die Wellen das leichte Kahrzeug schaufeln, gehorcht es nicht mehr dem Ruder, sondern folgt dem Strome des Windes und der Wellen. Die lenksame Emilie ließ sich an dem mütterlichen Gängelbande willig auf dem Psad des Stolzes leiten; ihr noch unbefangenes Herz war jedes Eindruckes sähig. Sie erwartete einen Prinzen oder Grasen, der ihren Reizen huldigen würde, und alle minder hochgeborne Paladins, welche ihr den Hof machten, wieß sie mit kaltem Sprödsinn zurück. Ehe sich indessen kandesmäßiger Andeter für die Lauensteiner Grazie einfand, trat ein Umstand ein, welcher das mütterliche Heirathssystem merklich verrückte, und bewirkte, daß alle Fürsten und Grasen des römischen Reichs deutscher Ration zu spät würden gekommen sein, um des Fräuleins Herz zu werben.

In den Unruhen des dreißigiahrigen Krieges bezog das heer des wadern Ballensteins in den Gegenden des Boigtlandes die Winterquartiere. Junker Siegmund bekam viel ungebetene Gafte, die im Schlosse mehr Unfug trieben, als vor Zeiten die gespenstischen Nachtwandlerinnen. Db sie gleich weniger Cigenthumsrecht daran behaupteten als diese, so ließen sie sich doch durch keinen Geisterbanner wegerorcifiren. Die Gutsherrschaft sah sich gezwungen zu diesem bosen Spiel gute Miene zu machen, und um die gebietenden Herrn

bei Laune zu erhalten, daß sie gute Mannszucht hielten, wurde ihnen reichlich aufgeschüffelt. Gastmahle und Balle wechselten ohne Unterlaß. Bei jenen präsidirte die Frau, bei diesen die Tochter vom Hause. Diese splendide Aussübung des Gastrechts machte die rauhen Krieger gar geschmeidig, sie ehrten das Haus, das sie so wohl nährte, und Wirth und Gäste waren mit einander zufrieden. Unter diesen Kriegsgöttern befand sich mancher junge Held, der dem hinkenden Bulfan seine lüsterne Betthälfte hätte untreu machen können; einer aber verdunkelte sie boch alle.

Ein junger Officier, der schöne Fris genannt, hatte das Ansehen eines behelmten Liebesgottes, er verband mit einer gludlichen Bilbung ein fehr einnehmendes Betragen, war fanft, beideiben, gefällig, babei aufgewedten Beiftes und ein flinter Tanger. Roch nie hatte ein Mann auf Emiliens Ben Einbrud gemacht, nur Diefer erregte in ihrem jungfraulichen Bufen ein unbefanntes Gefühl, bas ihre Seele mit einem unnennbaren Bohlbehagen erfüllte. Das einzige was fie Bunder nahm war, daß der reizende Abonis nicht ber icone Graf ober ber icone Pring, fonbern nur ichlechtweg ber icone Fris genamt wurde. Sie befragte gelegentlich bei naberer Befanntichaft einen und ben andern feiner Rriegsfameraben um ben Gefchlechtsnamen bes jungen Mannes und um feine Abfunft; aber niemand fonnte ihr barüber einiges Licht ertheilen. Alle lobten ben schonen Frig ale einen wadern Dann, ber ben Dienft verftunde und ben liebenswurdigften Charafter befige; mit feiner Ahnentafel fcbien's indeffen nicht gar richtig ju fein, es gab barüber fo manderlei Barianten, ale über bie eigentliche Abkunft und ben wahren Chrenftand bes wohlbefannten und bennoch rathfelhaften Grafen von Caglioftro, ber bald für den Abkömmling eines maltefifden Großmeisters und mutterlicher Seite für ben Reffen bes Großherrn, balb für ben Sohn eines neapolitanischen Rutichers, balb für ben leiblichen Bruber bes Bannowichs, angeblichen Bringen von Albanien, und seinem außern Berufe nach bald für einen Bunberthater, balb für einen Berudenmacher ausgegeben wirb. Darinnen tamen alle Aussagen überein, daß ber schone Frig von der Bite an fich bis jum Ritt. meifter herauf gebient habe, und wenn ihn bas Glud ferner begunftige, werde er fich mit rapidem Fortschritt zu bem glanzendften Poften bei ber Armee aufsichwingen.

Die geheime Nachfrage ber wißbegierigen Emilie blieb ihm unverborgen, seine Freunde glaubten ihm mit dieser Avise zu schmeicheln und begleiteten solche mit allerlei gunftigen Bermuthungen. Er deutete aus Bescheibenheit ihr Borgeben auf Schimpf und Scherz; im Herzen war's ihm gleichwohl lieb zu vernehmen, daß das Fraulein von ihm Erkundigung eingezogen hatte. Denn gleich der erste Anblick derselben hatte ihn mit dem Entzücken überrascht welches der Borlaufer der Liebe zu sein pfleget.

Rein Sprachibiom befitt folde Energie und ift jugleich verftanblicher und bestimmter, ale bas Gefühl füßer Sympathieen, und burch beren Birfung geht ber Fortichritt von ber erften Befanntichaft bis gur Liebe gemeiniglich ungleich schneller von ftatten, ale ber von ber Bife bis gur Scherpe. zwar nicht so eilig zu einer munblichen Erklärung, aber beibe Theile wußten ihre Gefinnungen einander mitzutheilen, fle verstunden einander, ihre Blide begegneten fich auf halbem Wege und fagten fich was die scheue Liebe zu entbeden wagt. Die fahrlaffige Mutter hatte bei ber Unruhe im Sause bie Bache vor dem Herzyförtlein der geliebten Tochter gerade zu unrechter Zeit eingezogen, und da biefer wichtige Bosten unbefest war, so erfah ber listige Shleichhandler Amor feine Gelegenheit sich im Zwielichten unbemerkt hinein Bie er fich einmal in Boffest gefest hatte, gab er bem Fraulein ganz andere Lehren als Mama. Er, ber abgefagte Feind von aller Ceremonie, benahm gleich anfange feiner folgsamen Schulerin bas Borurtheil, Beburt und Rang muffe bei ber sußesten ber Leibenschaften mit in Anschlag kommen, und bie Liebenben ließen fich unter ein tabellarisches Berzeichniß bringen und nach folden claffificiren, wie bie Raferlein und bas Gewurm einer leblofen Infektensammlung. Der froftige Ahnenstolz schmolz so schnell in ihrer Seele, wie die bizarren Blumenranken an einer gefrornen Fensterscheibe, wenn die Strahlen ber lieblichen Sonne bie Atmosphäre erwärmen. ihrem Geliebten Stammbaum und Abelsbrief, und trieb ihre politische Regerei lo weit, baß fie bie Meinung begte, bie wohlhergebrachten Borrechte ber Geburt waren in Absicht auf Liebe bas unleiblichfte Joch welches fich bie menfchliche Freiheit habe aufburden laffen.

Der schone Frig betete bas Fraulein an, und ba er aus allen Umftanden wahrnahm daß ihn das Minneglud nicht minder als das Kriegsglud begunstige, zögerte er nicht bei erster Gelegenheit die fich barbot ihr ohne Scheu bie Lage feines Bergens ju offenbaren. Sie nahm bas Beftanbniß feiner Liebe mit Errothen, aber nichts besto weniger mit innigem Bergnugen an, und die trauten Seelen einigten fich burch bas wechselseitige Belübbe unverbrüchlicher Treue. Sie waren nun glücklich für den gegenwärtigen Augenblid und ichauberten gurud vor bem gufunftigen. Die Bieberfehr bes Lenges rief die Belbenschaar wieder unter's Belt. Die Beere zogen fich zusammen, und der traurige Termin, wo die Liebenden von einander scheiben follten, ftund nahe bevor. Run fam's ju ernftlichen Ronsultationen, wie fie ben Bund ber Liebe auf legale Art bestätigen möchten, bag nichts als ber Tob fie wieder icheiben konnte. Das Fraulein hatte ihrem Berlobten die Gefinnungen der Mutter über ben Bunkt einer Bermählung offenbaret, und es war nicht ju vermuthen daß die ftolze Frau von ihrem Lieblingsspftem zu Gunften einer Affektionsheirath nur ein haar breit abweichen murbe.

Hundert Anschläge wurden gesaßt solches zu untergraben, und alle wieder verworsen, es thaten sich bei jedem unabsehliche Schwierigkeiten hervor, die an einem glücklichen Ersolg zweiseln ließen. Da indessen der junge Ariegsmann seine Geliebte entschlossen fand jeden Weg der zu Erreichung ihrer Wünsche führte einzuschlagen, so proponirte er ihr eine Entsührung, den sichersten Fund welchen die Liebe erdacht hat und welcher ihr schon unzählige Male gelungen ist und noch oft gelingen wird, den Eltern das Koncept zu verrücken und ihren störrischen Eigensinn zu überwinden. Das Fräulein bedachte sich ein wenig und willigte ein. Nur war eins noch zu bedenken, wie sie aus dem wohlvermauerten und verbollwerkten Schlosse entsommen werde, um sich dem willsommenen Räuber in die Arme zu wersen, denn sie wußte wohl daß die Wachsamkeit der Rutter, sobald die wallensteinische Besahung würde ausmarschiert sein, wieder den vorigen Posten besehen, jeden ihrer Schritte beobachten und sie nicht aus den Augen lassen werde. Allein die

erfindsame Liebe flegt über jede Schwierigkeit. Es war dem Fraulein befannt daß auf Allerseelentag im nächften Herbst die Zeit bevorstünde, wo der alten Sage nach die gespenstische Ronne nach Ablauf von sieben Jahren sich im Schlosse würde sehen lassen, die Furcht aller Inwohner besselben vor dieser Erscheinung war ihr gleichfalls bewußt, daher gerieth sie auf den dreisten Einfall diesmal die Rolle des Gespenstes zu übernehmen, eine Ronnenkleisdung im Geheimen für sich in Bereitschaft zu halten und unter diesem Incognito zu entstiehen.

Der schöne Fris war entzudt über diese wohlausgedachte Ersindung und klopfte vor Freuden in die Hande. Db es wohl zu Zeiten des dreißigjährigen Arieges mit der Starkgeisterei noch zu früh am Tage war, so war der junge Ariegesheld doch genug Philosoph, die Eristenz der Gespenster zu bezweiseln oder doch wenigstens an ihren Ort zu stellen, ohne darüber zu grübeln. Nachdem alles verabredet war, schwang er sich in Sattel, befahl sich in den Schut der Liebe und zog an der Spitze seines Geschwaders davon. Der Feldzug lief sich ihn glücklich ab, ob er gleich allen Gesahren tropte; es schien daß die Liebe seine Bitte erhört und ihn unter ihre Protektion genommen hatte.

Unterbeffen lebte Fraulein Emilie zwischen Furcht und Hoffnung, sie zütterte für bas Leben ihres getreuen Amadis und legte sich sieißig auf Rundschaft, wie es ben Wintergasten im Felde ergehe. Jedes Gerücht von einem Scharmützel setzte sie in Schrecken und Bekümmerniß, welches die Mutter für einen Beweis ihres guten empfindsamen Herzens erklärte, ohne daraus einen Arg zu haben. Der Kriegsmann verabsäumte nicht seinem Liebchen von Zeit zu Zeit durch geheime Briefe, welche durch den Kanal einer getreuen Zose an sie gelangten, selbst von seinen Schicksalt zu ertheilen, und pflegte durch eben diesen Weg von ihr wieder Botschaft zu empfangen. Sobald der Feldzug geendiget war, seste er alles zu der vorhabenden geheimen Expedition in Bereitschaft, kauste vier Mohrenköpse zu einem Postzug und eine Jagdzchaise, sah steißig in den Kalender, um den Tag, wo er sich an dem verabredeten Orte in einem Lustwaldden beim Schlosse Lauenstein einsinden sollte, nicht zu versehlen.

Am Tage Allerseelen ruftete fich bas Fraulein unter bem Beiftanbe ber

getreuen Jose ihren Plan auszusühren, schützte eine kleine Unpasslichkeit vor, begab sich zeitig auf ihr Zimmer und verwandelte sich daselbst in den niedlicken Poltergeist der jemals auf Erden gespukt hat. Die weilenden Abendstunden dehnten sich ihrer Empfindung nach über die Gebühr; jeder Augenblick vermehrte das Berlangen ihr Abenteuer zu bestehen. Indes beleuchtete die verschwiegene Freundin der Liebenden, die blanke Luna, mit ihrem falden Schimmer das Schloß Lauenstein, in welchem sich das Geräusch des geschästigen Tages nun allgemach in eine seierliche Stille verlor. Es war niemand mehr im Schlosse wach, als die Ausgeberin, welche in schweren Zissen noch bei später Racht an der Küchenrechnung kalkulirte, der Kapaunenstopfer, der zum Frühstück für den Hausherrn ein halbes Schook Lerchen zu rupsen hatte, der Thürhüter, der zugleich das Amt eines Rachtwächters versah und die Stunden abrief, und Hektor der wachsame Hoshund, welcher den ausgehenden Mond nitt seinem Gebell begrüßte.

Bie die Mitternachtftunde ertonte, begab fich die breifte Emilie auf ben Beg, fie hatte einen Rapital fich zu verschaffen gewußt, ber alle Thuren schlof, schlich leise die Treppe hinunter burch ben Rreuggang, wo fic in ber Ruche noch Licht erblicte. Deshalb raffelte fie mit einem Schluffelbunde aus allen Rraften, warf alle Raminthuren mit Getofe ju, öffnete bas haus und bas Pfortlein am Thore ohne Anftoß; benn sobald bie vier wachenden Hausgo noffen im Schloffe bas ungewohnte Geraufch vernahmen, mahnten fie ble Anfunft ber tosenden Ronne. Der Suhnerrupfer fuhr vor Schreden in einen Ruchenschrant, Die Ausgeberin ins Bette, ber Sund ins Bauslein, ber Thurhüter zu seinem Weibe ins Stroh. Das Fraulein gelangte ins Freie und eilte nach bem Balbchen, wo fie schon in ber Ferne ben Bagen mit flüchtigen Roffen bespannt zu erbliden mahnte, ber ihrer wartete. Allein ba fie naber fam, war's nur ein truglicher Schatten ber Baume. Sie glaubte burch biefen Irrthum irre geführt ben Ort ber Busammentunft verfehlt zu haben, burd. freuzte alle Gange des Lustwaldchens von einem Ende bis zum andern; allein thr Ritter nebst seiner Equipage war nirgends zu finden. Sie bestürzte über biefen Bufall und wußte nicht was fie bavon benten follte. Bei einem gege: benen Rendezvous nicht zu erscheinen ift unter Liebenden schon ein schwer



verpöntes Berbrechen, aber in dem gegenwärtigen Falle zu fehlen war mehr als Hochvertath der Liebe. Die Sache war ihr unbegreistich. Rachdem sie bei einer Stunde lang vergebilich geharrt hatte und ihr das Herz vor Frost und Angst bebte und bangte, hub sie an bitterlich zu weinen und zu wehflagen: Ach der Treulose trieb frechen Spott mit mir, er liegt einer Buhlerin im Arm, dem er sich nicht entreißen kann, und hat meiner treuen Liebe vergessen.

Dieser Gebante brachte ihr ploglich die vergessene Ahnentasel wieder ind Gedachtniß, sie war beschämt sich so weit erniedrigt zu haben, einen Mann ohne Ramen
und ohne edles Gefühl zu lieben. In dem Augenblide da der Taumel der
Leidenschaft sie verließ, zog sie die Bernunft zu Rathe, um den gethanen Tehlschritt wieder gut zu machen, und diese treue Rathgeberin sagte ihr, daß
sie wieder in das Schloß zurudsehren und den Treubrüchigen vergessen sollte.
Das erste that sie unverzüglich und gelangte zu großer Berwunderung der
getreuen Zose, der sie alles entdeckte, sicher und wohlbehalten in ihr Schlass
gemach. Den zweiten Punkt aber nahm sie sich vor bei mehrerer Ruße in
nochmalige Ueberlegung zu ziehen.

Der Mann ohne Namen war indeffen nicht so strafbar, als die zürnende Emilie glaubte. Er hatte nicht verfehlt sich pünktlich einzusinden. Sein herz war voll Entzücken, und er harrete mit ungeduldiger Erwartung die holde Liebesbeute in Empfang zu nehmen. Als die Mitternachtstunde herannahete, schlich er sich nahe and Schloß und lauschte wenn das Pförtchen sich austhun würde. Früher als er vermuthete, trat die geliebte Ronnengestalt daraus hervor. Er flog aus seinem hinterhalte ihr entgegen, faßte sie herzig



in die Arme und fprach: 3ch habe dich, ich halte bich, nie laß ich bich; fein Liebchen bu bift mein, fein Liebchen ich bin bein, bu mein, ich bein, mit Leib und Seel! Freudig trug er bie reizende Burbe in ben Bagen und rafch ging's fort über Stod und Stein, Berg auf, Thal ein. Die Roffe brauften und ichnoben, ichuttelten bie Mahne, wurden wild und gehord: ten nicht mehr bem Stangengebiß. Ein Rad fuhr ab, ein harter Stoß fcnellte ben Ruticher weit ine Feld, und über einen jaben Abfturg rollte wie eine Balge Ros

und Wagen mit Mann und Maus in den tiefen Abgrund hin. Der zärtliche held wußte nicht wie ihm geschah, sein Leib war zerquetscht, sein Kopf zerschellt, er verlor von dem harten Fall alle Besonnenheit. Wie er wieder zu sich sam, vermißte er die geliebte Reisegesellschafterin. Er brachte den übrigen Theil der Nacht in dieser unbehülslichen Lage zu, und wurde von einigen Landleuten, die ihn am Morgen fanden, in das nächste Dorf gebracht.

Schiff und Geschirr war verloren, die vier Mohrentopfe hatten sich ben Hals abgestürzt; boch dieser Berlust fummerte ihn wenig. Er war nur über bas Schickfal seiner Emilie in der außersten Unruhe, schickte Leute auf alle Heerstraßen, sie auszufundschaften; aber es war nichts von ihr in Ersahrung zu bringen. Die Mitternachtsstunde setzte ihn erst aus der Verlegenheit. Bie die Glode zwölf schlug, öffnete sich die Thur, die verlorne Reisegefährtin trat herein, doch nicht in Gestalt der reizenden Emilie, sondern der gespenkischen Ronne, als ein scheußliches Geripp. Der schöne Fris wurde mit Entsehen gewahr daß er sich schlimm vergriffen hatte, schwiste Todesschweiß, hob an sich zu freuzen und zu segnen und alle Stoßgebetlein zu intoniren, die ihm in



ber Angst einsielen. Die Nonne kehrte sich wenig baran, trat zu ihm ans Bette, streichelte ihm mit eiskalter burrer Sand bie glühenden Wangen und sprach: Friedel, Friedel schick' bich brein, ich bin bein, bu bist mein, mit



Leib und Seele. Sie qualte ihn wohl eine Seigerstunde lang mit ihrer Gegenwart, worauf fie wieder verschwand. Dieses platonische Minnespiel trieb

fie forthin jebe Racht und folgte ihm bis ans Eichsfeld, wo er im Quartier lag.

Auch hier hatte er weber Ruh noch Raft vor der gespenftischen Liebschaft, gramte und harmte fich und verlor allen Muth, alfo bag ihm ber große und kleine Stab des Regiments seine tiefe Melancholei abmerkte und alle biedere Ariegsleute großes Mitleiben mit ihm trugen. Es war ihnen allen ein Rathfel, was ber wadere Rompan für ein Anliegen habe, benn er ichente fich bas ungludliche Geheimniß ruchbar werben ju laffen. Der fcone Frit aber hatte einen Bertrauten unter feiner Ramerabschaft, einen alten Bachtmeifter-Lieutenant, ber im Rufe war bag er fei ein Deifter in allen Schröpfersfunften, er befag, fagte bas Gerucht, bas verlorne Runftgeheimniß fich feft ju machen, fonnte Beifter citiren und hatte jeden Tag einen Freischuß. Diefer erfahrne Rriegsmann brang mit liebreichem Ungeftum in feinen Freund, ihm ben beimlichen Rummer ju offenbaren, ber ihn brude. Der gequalte Marty. rer ber Liebe, ber bes Lebens fatt und mube war, fonnte fich nicht entbrechen unter bem Siegel ber Berschwiegenheit endlich auszubeichten. Bruber, ift's nicht mehr ale bas? fprach ber Beifterbanner lachelnb, biefer Marter follft bu bald enthoben fein, folge mir in mein Quartier! Es wurden viel geheimnisvolle Bubereitungen gemacht, viel Rreise und Charaftere auf bie Erbe gezeich. net, und auf bes Meiftere Ruf erschien in einem buntlen Gemach, bas nur ber trube Schimmer einer magischen Lampe erhellte, ber mitternachtliche Beift. biesmal in ber Mittagsftunde, wo ihm fein getriebener Unfug hart verwiefen und eine hohle Bachweide in einem einsamen Thale jum Aufenthalte eingeraumt wurde, mit bem Bebeuten fich von Stund an in diefen Bathmus zu verfügen.

Der Geist verschwand; jedoch in dem nämlichen Augenblick erhob sich ein Sturm und Wirbelwind, daß die ganze Stadt darüber in Bewegung kam. Es ift aber ein alter frommer Brauch daselbst, wenn ein großer Wind wehet, daß zwölf deputirte Bürger aufsigen, flugs in feierlicher Ravalkabe durch die Straßen ziehen und ein Bußlied zu Pferbe anstimmen, den Wind wegzusingen '). Sobald die zwölf gestieselten und wohlberittenen Apostel ausgesendet waren

<sup>\*)</sup> Diese Windfavallabe bauert noch in der numhaften Stadt bis auf biesen Tag.

ben Orfan zu schweigen, verstummte seine heulende Stimme und der Geist ließ sich nimmer wieder sehen.

Der wadere Rriegsmann mertte wohl daß es mit diefem teuflischen Affenfpiel auf feine arme Seele gemeint gewesen fei, und war herzlich froh bag ihn der Plagegeist verlaffen hatte. Er zog wieder ruftig mit dem gefürchteten Ballenstein zu Feld ins ferne Bommerland, wo er ohne Kundschaft von ber reigenden Emilie brei Feldzüge that und sich so wohl verhielt, daß er beim Rudjug nach Bohmen ein Regiment anführte. Er nahm feinen Weg burchs Boigtland, und wie er das Schloß Lauenstein in der Ferne erblickte, flopfte thm das Herz vor Unruhe und Zweifelmuth, ob ihm sein Liebchen auch treu verblieben ware. Er melbete sich als ein altzugethaner Freund vom Hause an, ohne sich näher zu erkennen zu geben, und Thor und Thur wurden ihm nach Gaftrechtsbrauch balb aufgethan. Ach! wie erschraf Emilie, als ihr vermeinter Ungetreuer, ber icone Fris, ins Bimmer trat. Freude und Born bestürmten ihre sanfte Seele, sie konnte sich nicht entschließen ihn eines freundlicen Anblice zu würdigen, und boch kostete ihr dieser Bund mit ihren schonen Augen große Ueberwindung. Sie war drei Jahre lang und darüber fleißig mit fich zu Rathe gegangen, ob fie ben namenlofen Liebhaber, welchen fie für treubruchig hielt, vergeffen wollte ober nicht, und eben barum hatte fie ihn keinen Augenblick aus den Gedanken verloren. Sein Bild umschwebte fie ftets, und besonders schien ber Traumgott sein großer Batron zu sein; benn bie ungähligen Träume bes Fräuleins von ihm seit seiner Abwesenheit schienen recht darauf angelegt, ihn zu entschuldigen oder zu vertheibigen.

Der stattliche Oberst, bessen ehrwürdige Bestallung die strenge Aufsicht der Mutter etwas milberte, fand bald Gelegenheit den scheinbaren Kaltsinn der geliebten Emilie unter vier Augen zu prüsen. Er offenbarte ihr das schauervolle Abenteuer der Entführung, und sie gestund ihm mit aller Offenherzigsteit den peinlichen Berdacht, daß er den Eid der Treue gebrochen habe. Beide Liebende vereinigten sich ihr Geheimniß etwas zu erweitern und Mama mit in den engen Zirkel ihrer Bertraulichseit einzuschließen.

Die gute Dame wurde eben fo fehr burch die Eröffnung ber geheimen Berzensangelegenheit ber ichlauen Emilie überrascht, als burch die Mittheis

lung der Species Facti pon der Entführung in Erstaunen gesett. Sie fand es billig daß die Liebe eine so harte Prüfung belohne, nur war ihr der Mann ohne Ramen anstößig. Als aber das Fräulein sie belehrte daß es ungleich vernünftiger sei einen Mann ohne Ramen, als einen Ramen ohne Mann zu heirathen, so wußte sie gegen dieses Argument nichts einzuwenden.



Sie ertheilte, weil eben kein Graf in ihrem Herzen im hinterhalte lag und es mit ben geheimen Traktaten unter ben Kontrahenten schon ziemlich zur Reife gediehen zu sein schien, ihre mutterliche Einwilligung. Der schone Fritz umarmte die reizende Braut und vollzog seine Bermählung glücklich und ruhig, ohne daß ihm die gespenstische Ronne Einspruch that.

## Ulrich mit dem Bühel.

Mit Bolgichnitten nach Originalzeichnungen

von

A. Schrödter in Duffelborf.

....

·

.

.

•

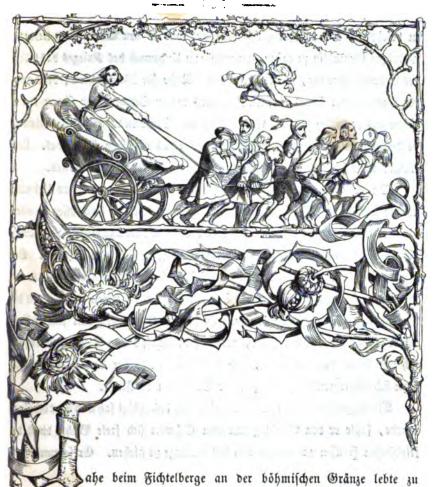

Raiser Heinrich des Bierten Zeiten ein wackerer Kriegsmann, mit Ramen Egger Genebald, auf seinem Lehn, das ihm für den wälschen heereszug zu Theil ward; hatte im Dienst des Kaisers viel Städte und Fleden geplündert und großes Gut erbeutet, davon er drei Raubschlösser erbaute in einem düstern Walde: Klausenburg auf der Höhe, Gottendorf im Thal und Salenstein am Flusse. In diesen Schlössern zog er mit vielen Reisigen und Knechten aus und ein, mochte sich des Raubens und Plünderns nicht entwöhenen und übte das Fauste und Kolbenrecht wo er konnte. Oft übersiel er mit seinen Gewappneten aus einem Hinterhalte die Kausteute und Reisenden, Christen oder Juden, das galt ihm gleich, wenn er ihrer nur mächtig zu wers den vermeinte; oft brach er eine liederliche Ursache vom Zaun, seine Rachbarn

su besehben. Ob es ihm gleich vergönnt war in den Armen einer liebenswürdigen Gemahlin zu raften, um nach dem Ungemach des Krieges das Glud der Liebe zu schmeden, so hielt er doch die Ruhe für Weichlichkeit; benn nach der Denfungsart seines ehernen Zeitalters waren Schwert und Speer in der Hand des deutschen Abels, was Spaten und Sense in der Hand des friedliebenden Landmannes sind, die Werkzeuge eines ehrlichen Gewerbes. Und traun! der Ritter nährte sich seines anmaßlichen Berufs unverdrossen.

Da er aber mit biesem Unfug allen seinen Gränznachbarn Ueberlast machte und keiner sein Eigenthum für ihn sichern konnte, beschlossen sie einen Rath über ihn und verschworen sich Gut und Blut daran zu sesen, ben räuberischen Beih aus dem Reste zu vertreiben und seine Festen zu zerstören. Sie sandten ihm einen Fehde- und Absagebrief, rüsteten ihre Mannschaft und beslagerten auf einen Tag seine drei Schlösser, da er im freien Felde gegen die Berbündeten nicht bestehen konnte. Hugo von Rohau zog mit seinem Bolk vor Rlausendurg auf der Höhe, der Ritter Rudolph von Rabenstein lagerte sich vor Gottendorf im Thal, und Ulrich Spareck, der Tummler genannt, legte sich mit seinen Bogenschüßen vor Salenstein am Flusse.

Als Egger Genebald von allen Seiten sich bedingstigt sah und hart bedrängt wurde, faste er ben Anschlag mit dem Schwert sich freie Bahn durch die feindlichen Hausen zu machen und ins Gebirge zu flieben. Er sammelte sein



Bolf um fich ber, und nachdem er die Kriegsleute angemahnet hatte fich burtig zu halten, um entweber zu flegen ober zu fterben, feste er feine Bemablin, bie fich ber Entbindung verfah, auf ein wohl zugerittenes Rog und bestellte einen feiner Leibbiener zu ihrer Aufwartung. Ehe aber noch bie Bugbrude niebergelaffen und bas eherne Thor aufgethan wurde, rief er ihn beifeits und fprach : Sute meines Weibes im Rachzug als beines Augapfels, fo lange mein Banier wehet und ber Feberbuich auf meinem Belm empor ftehet; fofern ich aber erliege im Streit, fo wende bich nach bem Balbe und verbirg fie baselbft in ber Felsenkluft, bie bir wohl bekannt ift. Dort erwurge fie in ber Racht mit bem Schwert, baß fie nicht weiß wie ihr geschieht. All mein Gebachtniß foll vertilgt werben auf Erben, bag mein ehelich Bemahl ober bie Frucht ihres Leibes nicht ber Spott meiner Feinde werbe. Rachbem er bieses gefagt hatte, that er einen muthigen Ausfall aus bem Schloffe, alfo bag bie Keinde in großes Schreden geriethen und fich icon nach ber Flucht umfaben. Da fie aber bas geringe Bauflein gewahr wurden, bas fich ermächtigte gegen ein ganges Seer zu ftreiten, icopften fie frifden Duth, ftritten als mannliche Belben, umringten bie feinbliche Schaar, erschlugen ben Ritter fammt feinen Rnechten, bag nicht einer bavon tam außer bem Leibbiener, ber im Getummel bes Rampfes die eble Frau davon führte und fie in die Waldhöhle verbarg.

Als sie hineintrat, benahm ihr Kummer und Angst den Athem, daß ihr eine Ohnmacht zuzog und sie sichtlich dahin starb. Da gedachte der Diener an das Wort seines Herrn, wollte schon das Schwert zuden und seiner holden Gebieterin das Herz damit durchbohren. Doch jammerte ihn des schönen Weibes, und sein Herz wurde in heißer Liebe gegen sie entzündet. Wie sie sie wieder zur Besonnenheit kam, beweinte sie mit einem Strom von Jähren ihr Unglück und den Tod ihres Gemahls, rang die Hände und wimmerte laut. Da trat der Versucher zu ihr und sprach: Edle Frau, so ihr wüstet was euer Gemahl über euch beschlossen hat, so würdet ihr euch nicht so traurig geberden. Er that mir Veschle euch in dieser Höhle zu erworden, aber eure schönen Augen haben mir verwehret ihm zu gehorchen. So ihr mich nun hören wollt, weiß ich guten Rath für mich und euch. Vergesset daß ihr meine Gebieterin waret; das Geschick hat und setzt gleich gemacht. Ziehet mit mir

gen Bamberg in meine Heimath, bort will ich euch zu meiner Sausfrau nehmen, euch ehrlich halten und auch bes Rinbleins, das ihr unterm Herzen traget, als bes meinen pflegen. Entsaget dem Stande worin ihr geboren waret! Hab' und Gut ift dahin, die Feinde eures Herrn wurden nur stolzen Spott mit euch treiben, so ihr in ihre Hände sielet, und was wolltet ihr als eine verlassene trostlose Wittwe ohne mich beginnen?

Der eblen Frau stieg das Haar zu Berge und ein Todtenschauer lief ihr längs bem Rüden herab, über dem was sie zu hören befam. Sie entsetze sich eben so sehr über den grausamen Besehl ihres Gemahls, als über die Bermessenheit des Dieners, der sich erfrechte ihr seine unwürdige Liebe zu erklären. Gleichwohl stand ihr Leben sett in der Hand eines Knechtes, der seines Herrn Willen that und seiner Pflicht Genüge zu leisten vermeinte, wenn er sie dessen beraubte. Sie wußte keinen andern Rath, als ihren Schergen und deklarirten Liebhaber bei Gutem zu erhalten. Darum that sie sich Gewalt an, eine verschämte falschreundliche Miene anzunehmen, und sprach: Loser Schalf, hast du mir das Geheimnis meines Herzens aus den Augen gelesen, daß du weißt nach welchem Buhlen es verlangt? Ach! du weckt den Funken zur lodernden Flamme auf, der unter der Asche meines zerstörten Glücks für dich glimmt! Aber laß mich jest im Winkel meinem erschlagenen Gemahl ein Thränlein weinen, morgen alles Unglücks vergessen und mein

Der verliebte Diener, ber sich eines so leichten Sieges bei ber schönen Frau nicht versehen hatte, war vor Freuden außer sich, ba er horte daß sie ihm mit heimlicher Liebe bereits zugethan sei, er umfaßte ihre Kniee, sich der großen Gunst zu bedanken, und überließ sie ungestört ihrer stillen Traurigseit. Er bereitete ihr ein Lager von Moos und legte sich zu ihrer hut quer vor den Eingang der Höhle. Der schönen Wittwe kam kein Schlaf in die Augen, wiewohl sie sich stellte als ob sie sanst schlummere. Sobald sie den frechen Wicht schnarchen hörte, sprang sie hurtig von dem Lager auf, zog gemachsam sein Schwert aus der Scheide, schnitt ihm stugs damit die Gurgel und zugleich den schwert aus der Scheide, schnitt ihm stugs damit die Gurgel und zugleich den schonken Traum seines Lebens entzwei. Er hatte kaum zu ihren Küßen die Seele ausgezappelt, so schritt sie hurtig über den Leichnam aus der Soble

und irrte burch ben buftern Bald, ohne zu wiffen wo fie ber Zufall hinführen wurde. Sie vermieb forgfältig bas freie Feld, und wenn fich etwas regte ober wenn fie in ber Ferne Menschen erblicte, verbarg fie fich tief ins Gebufche.

Drei Tage und brei Rachte war sie also in großer Betrübniß herumgesirt, ohne etwas anders zur Erquidung zu genießen als einige Walberdbeezren, und war sehr ermattet. Ach! ba vermerkte sie daß die Zeit herannahe, daß sie gebären sollte. Sie setzte sich unter einen Baum, sing bitterlich an zu weinen und über ihren Zustand laut zu wehklagen. Da stand unversehens ein altes Mütterlein vor ihr, als wenn sie aus der Erde herausgewachsen wäre, die that ihren Mund auf und frug: Eble Frau, was weinet ihr und womit steht euch zu helsen? Die Bekummerte empfand großen Trost, daß sie



eine menschliche Stimme vernahm. Als sie aber ausschaute und ein häßliches altes Weib mit zitterndem Haupte, auf einen haindüchenen Stab gelehnt, neben sich erblickte, die selbst Hülfe zu bedürsen schien und unter ihren rothen Augen ein lederfarbenes Wackelsinn ihr entgegen streckte, misbehagte ihr der Andlick so sehr, daß sie das Angesicht von ihr wandte und muthlos antwortete: Mutter, was begehrest du meine Leiden zu erfahren, es steht doch nicht in deiner Macht mir Hülfe zu leisten. Wer weiß, versetzte die Alte, ob ich euch nicht helsen kann, offenbaret mir euren Kummer. Du siehst, sprach die Wittwe, wie es mit mir ist, die Zeit meiner Entbindung nahet heran und ich

irre in biesem wilden Gebirge einsam und verlassen. Wenn dem also ift, erwiederte die Alte, so findet ihr bei mir freilich schlechten Trost; ich bin eine Zungfrau meines Zeugnisses, weiß um die Nothburft freisender Weiber keinen Bescheid, habe mich nie darum bekümmert wie der Mensch in die Welt einge het, sondern nur wie ich mit Ehren herausgehen mag. Folget mir indeß in mein Haus, daß ich euer pflege so viel ich kann.

Die hülflose Frau nahm ben guten Billen für die That an, und gelangte unter der Geleitschaft der Oberaltesten ihrer jungfräulichen Zeitgenossenschaft in einer dürftigen Hütte an, wo sie etwas weniger Bequemlichkeit fand, als unter freiem Himmel. Doch genaß sie unter dem Beistand der Sibylle gludlich eines Töchterleins, welches die Mutter selbst nothtaufte und es der keuschen Wirthin zu Ehren Lukrezia nannte. Ungeachtet dieser Politesse mußte die Wöchnerin doch mit so frugaler Kost vorlied nehmen, daß die strenge Diat, welche eigenstinnige Nerzte den Kindbetterinnen zu verordnen pflegen, sardana-

palische Mahlzeiten bagegen genannt zu werben verbienen. Sie lebte blos von Kräutersuppen, bie ohne Salz und Schmalz gekocht waren, und babei wurde ihr von bem zähen Mütterlein bas schwarze Brod so kümmerlich zugeschnitten, als wenn's Marcipan gewesen wäre. Dieser Fastenspeisen wurde die Wöchnerin, die sich wohlauf

befand und nachdem bie Milchschauer vorüber waren große Efluft verspurte, bald überdrußig, fie sehnte fich nach einem nahrhaften Fleischgericht, ober wenigstens nach einem Gierkuchen, und ber lettere Bunfch schien ihr nicht

unerreichbar, benn sie hörte jeben Tag in ber Dorgenstunde eine Hens ne gadern, bic ihr frisch gelegtes Ei laut recens sirte.

Die ersten neun Tage unterwarf sie fich jedoch ber magern Roft ihrer Pflegerin standhaft; nachher gab sie ihr aber bas Berlangen nach einer trafti-

gen Suhnerbrühe nicht undeutlich zu verstehen, und da die Alte wenig barauf achtete, erklärte sie sich mit deutlichen Worten. Gutes Weib, sprach sie, beine Suppen sind so rauh und streng und das Brod so hart, daß mir der Gaumen davon wund ist. Bereite mir ein Supplein, das glatt eingehe und wohl gefettet sei, ich will bir's lohnen. Es schreit ein Huhn in deinem Hause, das schlachte und richte mir's zu, daß ich durch eine gute Mahlzeit neue Kräfte zum Abzug mit meinem Kindlein gewinne. Siehe diese Berlenschnur, die ich



um den Hals trage, will ich dafür mit dir theilen, wenn ich forder ziehe. Edle Frau, antwortete die zahnlose Wirthschafterin, es stehet euch nicht zu meine Küche zu meistern, das verträgt keine Hausfrau von einer Fremden. Ich weiß wohl eine Suppe zu kochen und sie niedlich und schmackhaft zu bereiten; habe auch, wie mich bedünken will, die Rochkunst länger getrieben als ihr. Reine Suppen sind ohne Tadel und schlagen auf die Milch, was verlangt ihr mehr? Bon meinem Hühnlein sollt ihr nichts schmeden, das ist meine Gespielin und Hausgenossin in dieser Einöde, schläft mit mir in der Kammer und ist mit mir aus der Schüssel. Behaltet eure Perlenschnur, ich begehre keinen Theil daran oder Lohn und Gewinn für eure Pflege. Die Kindbetterin sah wohl daß ihre Wirthin Küchenkritiken nicht liebte, sie schwieg und aß, um sie wieder zufrieden zu stellen, über Vermögen von der Kräutersuppe, die ihr diese eben ausstrug.

Des folgenden Tages nahm die Alte einen Handford an Arm und den hainbuchenen Stab in die Hand und sprach: Das Brod ist aufgezehrt bis auf dies Ranftlein, das ich mit euch theile, ich gehe zum Bader neuen Borrath zu kaufen. Wahret indeß das Haus, psteget meines Hühnleins und hütet euch es abzuschlachten. Die Eier sind euch vergönnt, wenn ihr sie suchen wollt, es pstegt sie gern zu vertragen. Harret meiner Wiederkehr sieben Tage, das nächste Dorf liegt nur eines Feldweges von hier; für mich sind's aber drei Tagereisen. Wenn ich in sieben Tagen nicht wiederkomme, so sehet ihr mich nimmer. Mit diesen Worten trippelte sie fort, doch bei ihrem Schneden: gange war sie in der Mittagsstunde noch keinen Bogenschuß von der Hütte, und in der Abenddämmerung verlor ihre nachschauende Kostgängerin sie erst aus den Augen.

Best führte biefe bas Ruchenregiment und fpahete fleißig nach einem Gi von bem Leghuhn; fie burchsuchte alle Binkel bes Saufes, auch alle Gebuiche und Beden ringe umber, bas trieb fle fo fieben Tage lang, ohne eine gu Sie harrete hierauf einen Tag und noch einen auf die Alte; ba biefe aber nicht jum Borfchein fam, verzieh fle fich ihrer Wieberfehr. Die Lebens: mittel waren aufgezehrt, barum feste fie ben britten Tag zum peremtorifden Termin, wo fie im Richterscheinungsfalle ber Alten fich ihrer liegenden und fahrenden Sabe ale eines verlaffenen Gutes anzumaßen vornahm. An bem Buhn, bas bie Gier vertrug, follte bas Gigenthumsrecht vorerft ausgeübt werben, welches ohne Onabe jum Topfe verurtheilt war. Die neue Befitnehmerin hatte es icon vorläufig in engen Gewahrfam gebracht und unter einen Rorb gesperrt. Um frühen Morgen bes folgenden Tages icharfte fie ein Meffer, bas Buhn bamit ju ichlachten, benn es follte jur Baletmahlzeit bie. nen, und feste Waffer jum Rochen auf ben Beerb. Indem fie mit biefen Ruchenanstalten geschäftig war, verfundigte bas eingesperrte Suhn mit großem Befdrei ein frifchgelegtes Gi, welches als ein Bumache ber Berlaffenschaft ber Erbnehmerin fehr willfommen war. Sie gebachte baburch ein Fruhftud oben brein zu erhalten, ging alsbald es zu holen und fand es unter bem Rorbe. Ihr Appetit war fo lebhaft, daß fie das Abschlachten versparte, bis fie wurde bas Ei verzehrt haben. Sie fott es hart; aber ba fie es aus bem

Topfe nahm, war es fo fcwer wie Blei, und nachdem fie die Schale geöffnet hatte, fand fie nichts Efbares darin, fondern zu threr großen Berwunderung war die Dotter von gediegenem Golde.

Bor Freuden über biefen Fund mar ihr alle Efluft verschwunden, ihre einzige Sorge ging nun babin bas wunderbare huhn zu füttern, es zu lieb. tofen und an fich ju gewöhnen. Sie banfte es bem Glud, baf fie bie bettlice Eigenschaft beffelben noch ju rechter Zeit entbedt hatte, ebe ber Rochtopf bie toftliche Gierfabrit gerftorte. Das aldymische Suhn brachte ibr auch eine gang andere Meinung von dem alten Mutterlein bei, als fie vorher von ihr gebegt hatte. Bei ber erften Befanntichaft nahm fie bas Beib für eine abgelebte Bauerin, und ale fie ihre ungefalzenen Rrautersuppen versucht hatte, hielt fie biefelbe fur eine Bettlerin. Rach ber gemachten Entbedung aber war fie ungewiß ob fie eine wohlthatige Fee, die aus Mitleid ihr ein reichliches Almosen verliehen, oder eine Zauberin, die fie durch Blendwerk affte, aus ihr machen follte. So viel ergab fich aus allen Umftanben, bag etwas Uebernatürliches hier mit im Spiel war, baber gebot bie Rlugheit ber bebachtsamen Frau bei ihrem Abzuge aus ber Wildniß bes Kichtelbergs nicht fo rasch zu Berke zu gehen, fondern ihr Borhaben reiflich zu überlegen, um eine unfichts bare Macht, die ihr wohlzuwollen schien, nicht zu erzürnen, sie war lange unschluffig ob fie fich bas wunderbare Huhn zueignen und mit fich nehmen, ober foldem die Freiheit wieder schenken follte. Die Gier hatte ihr die Alte jugeftanden, und in brei Tagen war fie bie Befigerin von brei golbenen Giern; aber was bas Leghuhn betraf, war fie zweifelhaft ob fie einen Diebftahl begehen würde, wenn fie es mit bavon nähme, oder ob fie es als eine stillschweis gende Schenfung ansehen follte. Eigennut und Bedenklichkeit erhoben einen ungleichen Wettstreit gegen einander, worin wie gewöhnlich ber erfte bie Dberhand behielt. Also blieb es bei ber Abjudifation bes Rachlaffes ber Alten, die reisefertige Dame seste das Huhn in eine Hühnersteige, band ihr Kindlein in ein Tuch nach Zigeuner Brauch auf ben Ruden, und so verließ bas Rleeblatt ber Einwohner bas kleine einsame Saus in ber Bufte, in weldem nun, außer einem Seimden bas barinnen girvte, fein Sauch bes Lebens mehr übrig war.

Die sorgsame Emigrantin nahm ihren Weg gerade nach dem Balvborfe zu, wohin die Alte zu gehen vorgegeben hatte, und war alle Augenblide einer Erscheinung von ihr gewärtig, um das Huhn zurud zu sordern. Raum war sie eine Stunde gegangen, so kam sie auf einen gebahnten Beg, der gerade in das Dorf führte. Die Neugierde trieb sie im Bachause nach dem alten Rütterlein Nachstage zu halten, welches hier zuweilen Brod einzukausen pflege. Allein niemand wollte etwas von ihr wissen, oder sie jemals gesehen haben. Das bewog ihre Hausgenossin etwas von dem Ausenthalte in der Einsiedelei



ber Alten zu erzählen. Die Bäuerinnen verwunderten sich höchlich über diese Begebenheit, keine wußte von dem Hause im Gebirge, und nur ein wohlbetagtes Weib erinnerte sich von ihrer Großmutter gehört zu haben, daß eine Waldfrau im Gebirge hause, die sich alle hundert Jahre einmal sehen lasse, um ein gutes Werk auszuüben, und dann wieder verschwinde. Dadurch wurde der eblen Frau das Räthsel ziemlich gelöset, sie zweiselte nicht daß sie gerade den glüdlichen Zeitpunkt getrossen habe, wo der unbekannten Bewohnerin des Sichtelberges vergönnt gewesen sei ihre wohlthätige Hand gegen sie auszuthun. Sie hielt das Huhn, welches fortsuhr jeden Tag ein goldenes Ei zu legen, nun zwiesacher Ehren werth, nicht allein um des reichen Gewinns willen, welchen es ihr einbrachte, sondern vornämlich als ein gutes Andenken an ihre treue Pflegerin in dem hülstosen Zustande, worin sie sich befunden

hatte, und sie bedauerte nur daß sie mit der alten Mutter nicht nahere Bekanntschaft gemacht hatte. Dadurch hatte sich die eble Frau allerdings um
die wißbegierige Rachwelt ein unsterbliches Berdienst erwerben können; wenn
sie ihre Wirthin ausgeforscht und von ihrer Natur und Beschaffenheit genaue Kundschaft eingezogen hatte, so mußten wir zu sagen ob sie eine Norne oder
eine Else, eine verwunschte Prinzessin, eine weise Frau, oder eine Zauberin
und Junftgenossin der Circe oder der Here zu Endor gewesen sei.

Ihre Gastfreundin heuerte in dem Walddorfe einen Wagen mit Ochsen bespannt\*) und fuhr damit nach Bamberg, wo sie nebst dem zarten Fräulein, dem Hühnlein und einer Mandel Eier wohlbehalten anlangte und sich daselbst häuslich niederließ. Anfangs lebte sie daselbst sehr eingezogen und ließ ihr einziges Geschäfte die Erziehung ihres Töchterleins und die Pflege des wundersamen Leghuhns sein. Als sich aber mit der Zeit der Eiersegen mehrte, kauste sie viel Ländereien und Beinberge, auch Landgüter und Schlösser, und lebte als eine reiche Frau von ihren Renten, that den Armen Gutes und besdachte die Klöster, wodurch der Ruf ihrer Frömmigkeit und ihres großen Bermögens sich so ausbreitete, daß sie die Ausmerksamkeit des Bischofs auf sich zog, der ihr wohlwollte und ihr viel Achtung und Freundschaft bewies. Fräulein Lufrezia wuchs heran und wurde wegen ihrer Sittsamkeit und Schönsheit von Elerus und Laien bewundert, und den geistlichen Herren dienten ihre Reize nicht minder zur angenehmen Augenweide, als den sleischlichen\*\*).

Um Diese Beit berief ber Raifer einen Reichstag nach Bamberg \*\*\*). Durch

<sup>&</sup>quot;) Die Ochsenfuhren waren in Deutschland vor Zeiten nichts ungewöhnliches, felbst fürsten bedienten sich ihrer. Als Raifer Marimilian der Erfte einsmals durch Franken zog, wurden auf einer Station anstatt der Pferde vier Joch Ochsen vor seinen Wagen gespannt, welches er sich gefallen ließ und scherzweise zu seinen Hofdiener sagte: Seht, da fahrt bas römische Reich mit Ochsen um.

<sup>&</sup>quot;) Der entgegengesette Begriff von geistlich ist weltlich und auch fleischlich. Aus Unkunde ber Sprache ober Uebereilung verwechselte eine junge Ausländerin beibe Ausbrücke. Ber ist der Schwarzrod? frug sie beim Eintritt zweier herren in eine Gesellschaft. Ihr ward geantwortet: Ein geistlicher herr. So ist, erwiederte sie, der Blaurod wohl ein sleischlicher? Der Sprachselter wurde belacht, aber doch eingestanden, der Ausbruck sei passen und verdiene in Umlauf zu kommen. Er past aber gewöhnlich für Schwarzrod und Blauerod zugleich.

<sup>\*\*\*) 3</sup>m Jahre 1057.

fo viele Hofhaltungen der Prälaten und Fürsten wurde die Stadt also eingeengt, daß die Mutter nebst ihrer Tochter, um dem Getümmel auszuweichen,
auf eines ihrer Landhäuser sich begab. Der wohlwollende Bischof aber machte
bei Gelegenheit der Kaiserin von dem Fräulein eine so vortheilhafte Schilderung, daß sie Berlangen trug diese junge Schönheit am Hose unter ihr
Frauenzimmer auszunehmen. Kaiser Heinrichs Hoshaltung stand nicht in dem
Geruch daß sie eine Schule strenger Zucht und Tugend seit), daher sträubte
sich die sorgsame Mutter gegen dieses Borhaben so viel sie konnte, und bebankte sich dieser der Tochter zugedachten Ehre. Die Kaiserin bestand gleichwohl auf ihrem Sinn, und des Bischos Ansehen vermochte so viel über die
bedenkliche Frau, daß sie endlich einwilligte. Die keusche Lufrezia erschien bei
Hose und wurde als eine üppige Hospame ausgeschmuckt, bekam das Radeltästlein der Kaiserin in Verwahrung und trug nebst andern Jungsrauen von
ebler Geburt ihr an Hosssehrung und trug nebst andern Jungsrauen von



fie, wenn die Raiferin hervorging, benn nach bem einmuthigen Geftandniffe ber Soflinge mar fie bie Grazie unter ben Rymphen bes faiferlichen Gefolges.

<sup>\*)</sup> Das beweisen bie Gravamina ber fachfischen Stande, bie fie burch eine feierliche Gesanbtschaft nach hofe gelangen ließen, welche barauf antragen mußte, ber Raiser mochte bie Konkubinen wegschaffen, fich an einer Gemahlin begnügen und ein unbescholtner Leben führen.

Bei hof ift jeder Tag ein Fest. Dieser Taumel von abwechselnden Bergnugen, bie an die Stelle ber einformigen LebenBart unter mutterlicher Auffict traten, erfüllten ihre Seele mit unausredbarem Bonnegefühl, fie glaubte, wo nicht in ben Schoof ber Seligfeit, bennoch in ben Borhof beffelben, ben empyreischen Simmel versetzt zu fein. Bum Rabelgelbe hatte ihr, außer bem Behalt vom Sofe, die gutmuthige Mutter noch ein Schod Gier von bem magifchen Suhn ausgesett. Daber fehlte es ihr nicht fich jeben Bunfc bes herzens gemahren ju konnen, ber für bie jungen Schonen benkbar ift, welche Amore Pfeil noch nicht verwundet hat und die bas höchste Ideal ihrer Bludfeligfeit mit findischem Ergoben in bem Blitterglanze bes Buges fuchen, ben fie nicht um einen Beiligenschein vertauschen wurden. Sie that es an-Rleiderpracht allen Jungfrauen ihrer Gebieterin zuvor, die fie zwar heimlich barum beneibeten und ine Angesicht ihren feinen Geschmad lobten, ihr nach hofes Sitte freundlich liebkoseten und allen Berdruß und Unwillen tief ins Berg verschloffen; benn bie Raiserin war ihr mit Suld und Bunften beigethan. Die Grafen und herren schmeichelten und liebkofeten ihr nicht minder, doch ohne alle Gleisnerei, jedes Wort tam aus bem Bergen; Frauenlob ift glatt wie Del in ber Manner Munde, aber wie Effig fcharf und beigend auf ber weiblichen Bunge.



fie fei bie ichonfte aller Jungfrauen am Sofe. Diefe ichmeichelnbe Ibee murbe balb Mutter und gebar bie buhlerische Koketterie, sie ging barauf aus

Fürsten und Grafen und die Eblen bes Hofce an ihren Siegeswagen zu fpannen, und wo fie es vermöchte, bas gefammte romifche Reich beutscher Ration im Triumph aufzuführen. Sie wußte biefe ftolze Absicht unter die Daste ber Bescheibenheit zu verbergen, baburch gelang ihre Freibeuterei nur besto beffer; fie feste, wenn fie nur wollte, jedes empfindsame Berg in Brand, und biese Sucht zu sengen und zu brennen schien bas einzige Erbstud, bas aus ber väterlichen Berlaffenschaft auf fie gekommen war. Wenn fie ihre Absicht erreicht hatte, jog fie fich mit fprobem Raltfinn gurud, taufchte bie Soffnung aller bie um ihre Gunft buhlten und fah mit muthwilliger Schabenfreube, wie geheimer Rummer bie Ungludlichen folterte und Gram und Bleichsucht an ihren vollen Bangen zehrte. Sie felbft aber hatte mit ber chernen Dauer ber Unempfindsamfeit ihr Berg umichloffen, welche feiner ihrer Champions gu überwältigen vermochte, um fich hinein zu ftehlen und zur Biebervergeltung es gleichfalls in Flammen zu fegen. Sie wurde geliebt und liebte nicht wieber, entweder weil ihre Stunde noch nicht gefommen war, ober weil ber Ehrgeiz die gartliche Leibenschaft überwand, ober weil ihre Gemutheart fo schwankend und unbeständig war wie die offenbare See, bag ber Reim bet Liebe in bem hupfenden unruhigen Bergen nicht anwurzeln fonnte. fuchteften Minnefoldner, Die wohl merften bag bem Terrain nichts abzugewinnen fei, ließen es baber nur immer bei einem blinden Angriff bewenden, folugen oft garm und befilirten balb wieber in aller Stille feitab, machten es bald wie unsere luftigen herren, die an jedes weibliche herz anpochen, wenn's in einem iconen Bufen ichlagt, aber Symens reine Fadel wie bie Raubthiere in ben afrifanischen Bufteneien bas Feuer fcheuen. Die Minberfundigen hingegen, die mit damischem Butrauen in vollem Ernfte ben Angriff magten, murben mit Berluft ihrer Ruhe und Bufriebenheit, weil bas Fraulein ihre Schanze wohl mahrte, abgeschlagen.

Seit mehrern Jahren folgte bem Hoflager bes Raifers ein junger Graf von Klettenberg, ber, einen kleinen körperlichen Fehler ausgenommen, ber liebenswürdigste Mann bei Hofe war. Er hatte eine verrenkte Schulter und bavon ben Beinamen Ulrich mit dem Bühel, seine übrigen Talente und gefälligen Eigenschaften aber machten, daß auch ber strenge Areopagus ber Damen,

bie die Bohlgestalt eines Abonis zu meistern wagen, über biese Unvollsommenheit hinweg sah und sie bei ihm durch keinen Tadel rügte. Er stand bei Hose in gutem Ansehen und wußte dem schönen Geschlecht so viel Berbindliches zu sagen, daß ihm alle Damen, die Kaiserin selbst nicht ausgenommen, gunstig waren. Sein Wis war unerschöpslich neue Vergnügen zu ersinnen und den gewöhnlichen Hossustatieten neuen Reiz und Hochgeschmad mitzutheilen, daß er sich im Frauen-Zimmer unentbehrlich gemacht hatte. Wenn der Hos bei üblem Wetter oder bei den bösen Launen des Kaisers, deren ihm der Bater Pabst gar viele machte, in träger Langeweile schmachtete, so wurde Graf Ulrich berusen den Geist des Mismuths zu verscheuchen und Fröhlichseit und Scherz in die kaiserliche Hospfalz wieder einzusühren.

Obgleich ein Damenzirkel das eigentliche Element war worin er lebte und webte, so wußte er doch dem schalkhaften Amor immer auszuweichen, daß ihn dieser nicht mit der Harpune seines unwiderstehlichen Wurfpseils erreichte und er der Leine hatte folgen muffen. Schakerhafte Minne war sein Freudenssiel, aber wenn ihm ein Weib Fesseln zugedacht hatte, zerriß er sie, wie Simson die sieben neuen Bastseile, womit ihn seine betrügliche Buhlerin band. Er wollte nur, eben so wie die stolze Lukrezia, Fesseln anlegen, aber keine tragen. Es konnte nicht fehlen daß zwei so gleich gestimmte Seelen, die der Jusall einander so nahe gebracht hatte, daß sie unter einem Himmel lebten, unter einem Dache wohnten, in einem Gemach tafelten und unter einer Laube Schatten suchen, endlich zusammentressen und ihre Talente an einander verssuchen mußten.

Lufrezia faßte ben Anschlag an bem Grafen eine Eroberung zu machen, und weil er im Ruse war daß er der wankelmuthigste Liebhaber bei Hofe sei, beschloß sie ihn sester zu halten als ihre übrigen Champions, die sie nach den Jahreszeiten, wie die Modewelt ihre Kleider, zu wechseln pflegte, und ihn nicht eher zu entlassen, bis sie den Ruhm erlangt hätte den unbeständigen Bandelstern sirirt zu haben. Ihn aber trieb der Ehrgeiz mit dem schönsten Hoffraulein eine Intrigue anzuspinnen, alle Rebenbuhler auszustechen und ihnen seine Ueberlegenheit in der Kunst zu lieben empfinden zu lassen, und wenn sie vor ihm die Segel würden gestrichen haben, dann flugs den Anker

zu lichten und auf den Fittichen der Winde in den Hafen eines andern liebevollen Herzens einzulaufen. Beide Mächte rüfteten sich zum wechselseitigen Angriff und die Operationen gingen auf dem Blumengefilde der Liebe von der einen und der andern Seite nach Wunsch von Statten.

Es fcmeichelte bem Fraulein ungemein bag ber Liebling bes Sofes, auf ben fie fcon lange eine geheime Absicht gehabt hatte, jest freiwillig tam ihren Bauberreigen gu hulbigen, und baß fie Belegenheit fand an ihm Rache gu üben, ba er ihr bisher widerstanden hatte. Seine Blide, die vordem flüchtig vor ihr vorüber eilten, waren nun allein auf fie gerichtet; er folgte ihr untrennbar, wie ber Tag ber Sonne. Alle Feten die er bem Sofe gab hatten auf fie Bezug; er zog allein ihren Gefchmad bei ber Anordnung berfelben gu Rathe, was fie gut hieß wurde mit großer Pracht und Thatigfeit ins Werk gerichtet, und was nicht ihren Beifall hatte, wenn es auch die Raiserin felbft proponirt hatte, tam nicht zu Stande. Die feinen Rafen fpurten leicht aus, welcher Gottheit biefer Ambra buftete, und man fagte öffentlich, ber Sof fei ein Horn, welches laute wie Fraulein Lufrezia ben Ton angebe. Die blus hendsten weiblichen Physiognomien wurden gelb und bleich vor Reid über biefe ausgezeichnete Liebschaft, bei welcher alle ftumme Buschaueriffnen abgeben mußten, bie ihr Berg fo gern bei bem Grafen angebracht hatten ober an bem feinigen Antheil zu haben glaubten. Er opferte aber feine Eroberungen fammt und sonders ber iconen Bambergerin auf, und fie fcentte gur Bergeltung auch ihren Gefangenen die Freiheit wieder, umftellte bas Berg feines Soflings mehr mit Res und Schlingen ihrer entgegenfommenben Bartlichfeit, und ihr prufendes Auge forschie nicht mehr nach ben lufternen Bliden verftohlener Unbeter.

Bis hieher schritt die Intrigue des zärtlichen Paares ganz in der spfter matischen Ordnung fort, an die sich beide Theile gebunden hatten, sie glänzten Beide im Bollmond wechselseitigen Genusses. Run war es Zeit daß dieser sich wieder zur Abnahme neigte, und zwar dergestalt, daß die eine Hälste ganz dem beobachtenden Seherauge verschwand und im Schatten zu stehen kam, indeß die andere ihren Schimmer auch noch im letten Biertel beibehielt. Es kam jest darauf an das Minnesviel durch einen Meisterstreich zu enden, der



bie eine Partei vor ben Augen des Hofes sicherte, daß sie nicht die betrogene sei. Des Grafen Eitelkeit hatte anfangs nichts mehr beabsichtigt, als das Uebergewicht über alle Rebenbuhler zu gewinnen, um sich damit zu brüsten, und wenn ihm dieses gelungen ware, seine Eroberung zu verlassen und eine neue zu suchen. Jene Absicht war erreicht; aber unvermerkt hatte der schlaue Amor, der selten ungestraft mit sich scherzen läßt, das Spiel des Stolzes und der Eitelkeit in eine ernsthafte Herzensangelegenheit verwandelt; die schöne Lukrezia hatte sein Herz erbeutet und ihn an ihren Triumphwagen angekettet. Sie blieb ihrem Plane treuer. Da ihr Herz noch nicht Theil genommen hatte, und sie erwog daß ihre Reputation als Herzensbezwingerin auf dem Spiele stehen würde, wenn ein Insurgent ihr den Gehorsam austündigte, ehe sie ihn in Freiheit setze, und die Lacher nicht auf ihrer Seite sein dürsten, wenn ihr Paladin die Fesseln zerbräche, welches sie im Geheim besürchtete; so beschloß sie ihm den Abschied zu geben, als er am eifrigsten sich um die Fortbauer ihrer Gunst bewarb.

Unversehens ergab fich bie Gelegenheit zu bieser Rataftrophe. Graf Ruprecht von Refernburg, ein Landsmann und Granznachbar Graf Ulrichs von Rlettenberg, zog nach Goslar, Raiser Heinrichs gewöhnlichem Aufenthalt, um eine frische rothwangige Base an Hof zu führen. hier fah er bie schone

Lufrezia, und fie feben und lieben war ber gewöhnliche Fall aller Ritter und Ebeln, die von ben vier Winden bes vaterlanbischen Simmels in die altoaterifche Reichsftadt, welche bamals bas beutsche Baphos war, einritten. Seine Physiognomie hatte für die Damen wenig Empfehlendes, und die Pflegerin feiner Rindheit hatte ber Mutter Natur unbedachtsamer Beise ins Amt gegriffen, ihrem Boglinge mehr verliehen ale ihm jene befchieb, und ihn mit einem Auswuche auf bem Ruden begabt, ber fo charafteriftisch war, baß er jum Unterschied seiner Ramensvettern Ruprecht mit bem Soder zubenamet wurde. Rörperliche Gebrechen wurden in jenen Zeiten nicht burch Schneiberfunft verhehlt, sonbern öffentlich jur Schau ausgestellt, in Ehren gehalten und fogar von ben Geschichtschreibern ber Rachwelt forgfältig aufbewahrt. Die Binter, die Stammler, die Schielenden, die Einäugigen, die Speawanste und die Darrfüchtigen find noch in gutem Andenten, wenn bas Bedachtniß ihrer Thaten laugft erloschen ift. Der Refernburger besaß ein großes Dag von Dreiftigfeit und Selbstheit. Db ihn gleich feine Bestalt eben nicht zu großen Erwartungen in den Regionen der Liebe berechtigte, fo demuthigte fie ihn boch fo wenig, bag ihm die Burbe auf ben Schultern gleichsam jum Schwunggewichte ber Eigenliebe biente, wenigstens hielt er fie nicht für eine Rlippe woran bie hoffnung feines Liebesgludes icheitern fonnte. Muthig wagte er einen Angriff auf das Herz der schönen Lufrezia, und da fie eben diesen Janustem= pel, ber eine Zeit lang geschloffen war, wieber geöffnet hatte, so nahm fie sein Opfer mit scheinbarem Wohlgefallen an, und unter biesem gludlichen Abspekt war Goslar ihm Elysium. Der gute Graf aus ber Provinz wußte freilich nicht daß die schlaue Hofgrazie ihr Berz nur wie einen Triumphbogen gebrauchte, burch welchen fie bie Schaaren, die ihre Fesseln trugen, burchpasfiren ließ, ber aber gar nicht von ber Beschaffenheit ift, einen bestanbigen Aufenthalt barin zu suchen.

Der zeitige Inhaber ihres Herzens ahndete seinen Fall wie ein mantenber Minister, ber nicht die Entschließung hat seinen Posten zu refigniren, sich halt so lange er kann, und zögert bis man ihn gehen heißt. Wenn es in feiner Macht gestanden hatte mit seiner wankelmuthigen Gebieterin zu brechen, so ware es ihm vielleicht gelungen bas Spiel noch zu seinem Bortheil zu brehen, ben Anscheln eines Verstoßenen zu verbergen und bas Auge ber Lauerer irre zu führen. Er würbe sich ber ersten besten Liebschaft in die Arme geworfen haben. Die runde rothwangige Thüringerin kam wie gerusen, ihm zu biesem Gaukelspiel die Hand zu bieten. Allein sein ganzes Minnespstem hatte sich durch die Dazwischenkunft einer ernsten Leidenschaft ganz verschoben, und er hatte nun gleiches Schickal mit den Schauspielern auf unsern Liebhaberstheatern, die sich in die verliebten Rollen so hinein studiren, daß sie ihre theatralische Lausbahn mit der Hochzeit zu beschließen pflegen. Der Schmetterling, der das Licht ostmals ungestraft umgauselt hatte, blieb daran kleben, und die heiße Flamme vereitelte die letzten Judungen seines Strebens nach Freiheit.

Diesen Verlust ber Freiheit nahm er erst wahr, ba er an seinem Lanbsmann, bem Refernburger, einen Nebenbuhler entbedte, ben er zwar eben nicht fürchtete, burch welchen er aber boch belehrt wurde baß seine Geliebte bas Gefühl wahrer Zärtlichkeit mit ihm nicht theile. Jum ersten Mal im Leben



empfand er die Qualen unvergoltener Liebe, umfonst versuchte er's sich durch rauschende Bergnügen zu zerstreuen und einer Leidenschaft sich zu entschlagen, die ihm das Leben vergällte; er wurde bald inne daß ihm die Kraft fehle dies Borhaben ins Bert zu richten. Er war nicht mehr der Simson, der mit den Loden den Ragel aus der Band, oder den Dorn der ihn verwundet hatte aus

69

bem Herzen herrorziehen konnte; er war ber Simson, ber seiner Starke beraubt in dem Schoose der Tyrischen Buhlschaft ruhete, die ihn überlistet hatte. Ohne Leben und Thätigkeit schlich er trübstunig umher, erschien selten und so einsilbig bei Hose, daß er den Damen Langweil machte, einige bekamen sogar Bapeurs, wenn er sich nur im Borgemach bliden ließ, denn tiese Schwermuth hing, wie die Abendwolke hinter welche sich die untergehende Sonne verbirgt, ihm von der Stirn herab. Seine Siegesgöttin dagegen schwebte im stolzen Triumph empor, ohne Mitseid mit dem qualvollen Zustande ihres getreuen Paladins zu empfinden. Sie trieb vielmehr ihre Grausamkeit so weit, daß sie zuweilen in seiner Gegenwart sich nicht scheute alle ihre Reize auf den schwabelich begünstigten Rebenduhler spielen zu lassen und mit ihm unverholen zu liebäugeln.

Um ihren Triumph aufs höchste zu treiben, gab sie im Frauen-Zimmer eines Tages ein großes Mahl, und als bei Sang und Saitenspiel die Heisterfeit des Gastgebotes aufs höchste gestiegen war, traten ihre Gespielinnen zu ihr und sprachen: Liebe, gieb dem Feste einen Namen, daß wir uns des frohen Tages dabei in der Zukunst erinnern. Sie antwortete: Euch kommt es zu das Fest mit einem Namen zu krönen, so ihr es würdig achtet seiner in der Zukunst zu gedenken. Als aber die frohen Schaaren der Gaste in sie brangen, daß sie sich nicht entbrechen konnte ihrem Berlangen zu willsahren, nannte sie es aus lebermuth Graf Ulrichs Kettenseier.

In der Liebe ist der Zeitgeschmad so wenig perennirend, als in jedem andern Dinge. Im letten Viertel unser Jahrhunderts ware Graf Ulrich mit den Schwermuthsgefühlen, mit dem stillen Gram und abgehärmten Wangen an seinem Plat gewesen, keine weichgeschaffene weibliche Seele hatte ihm widerstehen können, das Mitleid wurde ihm zum Hebel gedient haben, eine Herzensangelegenheit damit in Gang zu bringen. Allein zu seiner Zeit kam er mit dieser Empfindelei um viele Jahrhunderte zu früh, und endete damit nichts, als daß er sich den Spöttereien seiner Zeitgenossen Preis gab. Der schlichte Menschenverstand sagte ihm so oft daß er auf diesem Wege seinem Zweck nicht erreichen würde, daß er endlich dem guten Rathgeber Gehör gab, nicht mehr öffentlich den seufzenden Schäfermachte, wieder Leben und Thätigkeit

gewann und ben Berfuch machte bie unbezwingliche Schone mit ihren eigenen Baffen zu bekämpfen.

Eitelfeit, fprach er, ift ber angiehenbe und gurudftogenbe Bol biefes Magneten, aus Eitelfeit begunftigt und verftogt die Stolze ihre Buhler, barum will ich biefe Leibenschaft alfo nahren, bag fie laut im Bergen bie Stimme erheben und fur mich bas Bort reben foll. Er trat alsbalb wieber in feine alte Laufbahn ein, machte wie vorher ber fproden Bringeffin ben Sof, tam allen ihren Bunfchen zuvor und bestürmte fie mit Opfern, die ber weiblichen Gitelfeit gu fcmeicheln pflegen. Ein reicher Augsburger, ber aus Alexandria über Meer fam, bot ber Raiferin ein herrliches Rleinod ju Rauf an, bas fie von fich wies, weil's ihr zu theuer mar. Graf Ulrich handelte es an fich, verfchrieb feine halbe Graffchaft bafur und machte feiner Bergebieterin ein Beschent bamit. Sie nahm bas Juwel an, heftete bamit bei einer Sofgala ben Schleier auf die blonden Flechten ihres feidenen Saares, erregte bei allen Bubichwestern am Sofe Bergbruden und Rrampfe, augelte bem Ausfvender freundlich ju, verwahrte barauf ihre Trophae in bem Schmudfaftlein und in wenig Tagen war ber Graf und sein Rleinob vergeffen. Er ließ sich gleichwohl nicht irre machen, fuhr fort burch neue Befchente bie alten bei ihr wieder ins Andenken zu bringen und alles aufzutreiben, ihren eiteln Sinn ju vergnügen. Diefer Aufwand nothigte ihn bie andere Balfte feiner Graffcaft gleichfalls zu verpfanden, daß ihm davon nichts übrig blieb als Bappen und Titel, worauf fein Bucherer etwas leihen wollte. Indeffen fiel feine übermäßige Berichwendung taglich mehr in die Augen, weßhalb bie Raiferin ihn felbft barüber gur Rebe ftellte und ihn abmahnte fein vaterliches Erbgut nicht fo unweislich zu vergeuben.

Da offenbarte ihr ber Graf sein Anliegen und sprach: Allergnäbigste Frau, euch ist meine Liebschaft unverborgen, Lufrezia die zarte Dirne hat mir bas herz gestohlen, daß ich ohne sie nicht leben mag. Aber wie sie's mit mir treibt, wie sie mich mit trüglicher Minne neckt, davon weiß euer ganzer hof zu sagen. Wöchte mir wohl schier die Geduld darüber ausreißen, bennoch kann ich nicht von ihr ablassen. All mein hab und Gut hab' ich daran gesett ihre Gunst zu erlangen, aber ihr herz ist mir verschlossen, wie der Freuden-

himmel einer abgeschiebenen Seele unter bem Rirchenbann, ob mir ihr Auge gleich oftmals Minneglud vorlügt. Darum begehre ich von euch baß ihr, wo sie keine rechtliche Einrebe hat meine Hand zu verschmähen, sie mir zum ehelichen Gemahl beileget. Die Raiserin verhieß die Werbung für ihn bei dem Fraulein zu übernehmen und sie zu überreben, seine Liebestreue nicht länger auf die Probe zu stellen, sondern mit reiner Gegenliebe zu belohnen.

Che sie noch Zeit gewann bei ber stolzen Lufrezia sich für ihn zu verwenben, begehrte Graf Ruprecht mit bem Soder bei ihr Behor und rebete alfo: Bulbreichfte Raiferin, eine Jungfrau aus eurem Gefolge, bie feusche Lufregia, hat meinen Augen gefallen und mir ihr Herz zugewandt, barum komme ich um Bergunftigung ju bitten, fie als meine Braut heimzuführen und nach ber Ordnung ber driftlichen Rirche mich mit ihr zu vermählen, fo ihr andere Befallen traget ihre Sand in bie meinige ju legen und bie eble Jungfrau von euch zu laffen. - Ihro Soheit war begierig zu vernehmen, was ber Graf für Anfpruche an ein Berg habe, bas bereits eines anbern Gigenthum fei, und war fehr unwillig, ba fie vernahm, daß ihre Favoritin mit zwei Ebeln bes Sofes ju gleicher Beit ein Liebesverftanbniß unterhalten habe, welches ju bamaliger Zeit ein verponter handel mar, woraus nichts minder als ein Zweikampf auf Leben und Tod zu befahren ftund, benn in bergleichen Fällen pflegte fein Rebenbuhler bem andern feine vermeinte Berechtsame ohne Blutvergießen zu cediren. Doch beruhigte fie fich einigermaßen, ba beibe Bartelen fie zur Oberschiederichterin in ber Sache erwählt hatten und zu vermuthen ftand, daß fie ihrer Endicheidung fich mit pflichtschuldigftem Gehorfam unterwerfen murben.

Sie berief das Fräulein zu fich in ihr heimlich Gemach und ließ fie mit harten Worten an: Du Balg, sprach sie, welche Berwirrung stiftest du am Gose mit deiner frevelhaften Minne? Die Junker sind alle wild auf dich, laufen mich mit Lamenten und Bitten an, dich von mir zur Ehe zu begehren, weil sie nicht wissen wie sie mit dir dran sind. Du ziehst jeden stählernen helm an dich, wie ein Magnet das Eisen, treibst dein leichtfertiges Spiel mit Ritter und Knappen und verschmähst doch das Gelübde ihrer Huldigung. Biemt es einer sittsamen Jungfrau mit zwei Parten zu gleicher Zeit zu lieb-

äugeln und fie am Rarrenseil zu führen? Ins Angesicht ihnen zu liebkofen, ihre Hoffnung zu ermuntern und hinterm Ruden ihnen den Geden zu stechen?

— Das mag dir nicht ungenoffen ausgehen. Einer von den beiden ehrsamen Gesellen soll dir zu Theil werden, Graf Ulrich mit dem Bubel, oder Graf Ruprecht mit dem Hoder. Flugs mable, bei Bermeidung meiner Ungnade.

Lufrezia erbleichte, ba ihre Frau, die Kaiferin, also ihre Liebeleien rügte und ihr den Text so scharf las. Sie hatte nicht vermuthet daß biese kleinen Buschfleppereien der Liebe von der höchsten Instanz im heiligen römisschen Reich wurden gerichtet werden. Darum that sie der ftrengen Domina



einen bemüthigen Fußfall, benette ihre Hand mit milben Bahren, und nachs bem sie sich von ihrer Bestürzung erholt hatte, redete sie also: Zürnet nicht, großmächtige Frau, wenn mein geringer Reiz euren hof beunruhiget; ich wasche meine Hande in Unschuld. Ist's nicht überall der Höslinge Art, daß sie den jungen Dirnen frei ins Auge sehen? Wie kann ich's ihnen wehren? Aber ich habe sie mit nichten zu hoffnungen ermuntert, die ihnen den Besig meines herzens verhießen. Dieses ist noch mein freies Eigenthum, damit nach meinem Willen zu schalten. Darum wollet ihr eure demuthige Magd verschonen, ihr burch 3wang und Geheiß einen Gemahl aufzudringen, bem bas Berg widerstehet.

Deine Worte sind in den Wind geredet, antwortete die Kaiserin, du sollst mich mit deiner Ausrede nicht eintreiben, daß ich anderes Sinnes werde. Ich weiß wohl daß du ans deinen Basiliskenaugen der Liebe sußes Gift in das herz ber Grafen und Eveln meines Hofes ergossen hast, nun magst du die Minneschuld abbusen und selbst die Fesseln tragen, womit du die Buhlen gebunden haft; benn ich will mein Haupt nicht eher sanft legen, die ich dich habe unter die Haube gebracht.

Als die gedemuthigte Lufrezia den großen Ernst der Kaiserin sah, wagte sie keinen Widerspruch weiter, um sie nicht noch mehr zum Jorn zu reizen, sondern sann auf eine List, um durch diese Fallthur zu entrinnen. Huldreiche Gebieterin, sprach sie, euer Besehl ist für mich das eilste Gebot, dem ich so gut Gehorsam schuldig bin, als den übrigen zehen. Ich ergebe mich in euren Willen, nur erlasset mir die Wahl unter den beiden Chewerbern. Sie sind mir beide werth und ich mag keinen erzürnen. Darum vergönnet daß ich ihnen eine Bedingung vorlege, unter welcher ich den der solcher Gnüge leistet zum ehelichen Gemahl anzunehmen mich nicht weigern will, wosern ihr mir bei Kaiserwort und Ehre verheißet, daß ich meiner Jusage quitt und ledig sei, wenn sie nicht durch deren Erfüllung zum Ritterdank meine Hand verdienen wollen.

Die Kaiserin war mit bieser scheinbaren Unterwürfigseit ber schlauen Lukrezia wohl zufrieden und billigte den Vorschlag, durch eine Aufgabe die Liebhaber zu heben, ihre Standhaftigkeit zu prüsen und dem Mürdigkten als eine Siegesbeute sich zu ergeben. Sie gestand ihr bei Kaiserwort und Ehren die Bedingung zu und sprach: Sage an um welchen Preis der wackerste der beiden Sponsen dein Herz verdienen soll. Das Fräulein erwiederte lächelnd: Um keinen andern Preis, als um den, daß sie Bühel und Höder ablegen, die zur Schau tragen. Mögen sie zusehen, wie sie sich der Bürden entledigen. Ich begehre mit keinem Ehewerber den Ring zu wechseln, der nicht sei gerad wie eine Kerze und schlank wie eine Tanne. Euer Kaiserwort und Ehre sichern

mich, daß weder Buhel noch Hoder die Braut heimführen werbe, bis ber Brautigam bes Tabels ledig ift.

D bu argliftige Schlange, fprach bie gornmuthige Fürstin, bebe bich weg aus meinen Augen, du haft mein Raiserwort mir trüglich abgelockt, boch barf ich's nicht jurud nehmen, weil ich es gerebet habe. Sie wendete mit Unwillen ihr ben Ruden ju, daß fie alfo überliftet war, und mußte ber schlauen Lufrezia bas Spiel gewonnen geben. Beilaufig wurde fie baburch belehrt, daß ihr eben nicht die gludlichsten Talente verliehen waren, in Liebesangelegenheiten eine Unterhandlerin abzugeben, boch troftete fie fich leicht bamit, daß die Inhaberin eines Thrones jene entbehren konnte. Sie ließ beiben Bratenbenten ben ichlechten Erfolg ihrer guten Dienfte wiffend machen, und Graf Ulrich war über biefe traurige Botichaft untröftlich. Infonberheit fand er es frantend, daß die ftolze Lutrezia folden Muthwillen trieb und ihm gleichsam sein Leibesgebrechen vorwarf, beffen er sich nicht mehr bewußt war, weil ihn niemand bei Hofe baran erinnert hatte. Ronnte bie freche Dirne, fprach er, feinen glimpflichern Borwand finden, mich ehrlich wie ben großen Saufen ihrer Anbeter zu verabschieben, nachdem fie mich rein ausgeplundert hat? Mußte fie gerade burch bie Bedingung, Die es mir unmöglich macht ben Befit ihres Herzens zu erlangen, bas meinige noch mit einen giftigen Ratterftich verwunden? Sabe ich es wohl um fie verdient, daß fie mich als einen Berworfenen mit ben Fußen von fich ftost?

Boll Scham und Berzweislung verließ er das Hostager, ohne Abschied zu nehmen, wie ein Ambassabeur wenn ein naher Friedensbruch bevorstehet, und politische Rlüglinge weissageten aus dieser ploglichen Berschwindung der Uebermuthigen des Grasen strenge Rache. Sie aber kummerte das wenig, sie saß wie eine lauersame Spinne im Mittelpunste ihres luftigen Gewebes in stolzer Ruhe, und hosste daß bald wieder eine herumschwirrende Mücke an einem ihrer ausgespannten Fäden zuden und ihr zur neuen Beute heimfallen wurde. Graf Ruprecht mit dem Höder hatte sich zum Sittenspiegel das Sprücklein dienen lassen: Gebrannt Kind lernt das Feuer scheuen; er ging ihr aus dem Garne, ehe er seine Grafschaft in ihr Schmucksstlein deponirt hatte, und sie ließ ihn davon flattern, ohne ihm die Schwingen auszuraufen.

Eigennut war nicht ihre Leibenschaft. Bei einem golbnen Gierschate im Hinterhalte und im blubenden Leng bes Lebens ware er auch die feltsamfte bentbare Berirrung bes Beiftes gewefen. Richt ber Befit ber Guter, fonbem bie Aufopferung bes Grafen machte ihr Freude, baber fonnte fie ben bofen Leumund bes Gerüchtes und bie Bormurfe ber Raiferin nicht ertragen, die ibr täglich vorhielt daß fie den Grafen zu Grunde gerichtet habe. Darum faste fie ben Entschluß bes ungerechten Mammons fich auf eine Art zu entledigen, Die ber Gitelfeit bennoch schmeichelte und ihren Ruf auf eine vortheilhafte Art ausbreitete. Sie ftiftete ein abliches Jungfrauenflofter auf bem Rammelsberg bei Goslar, und botirte dieses so reichlich, als Madame Maintenon mit Ronig Ludwigs Spesen bas Frauleinstift St. Cyr, ihr geistliches Elyfium, in ber religiösen Epoche ihres Lebens. Gin foldes Dentmal ber Anbacht mar bamale vermögend einer Lais ben Geruch ber Beiligfeit ju erwerben. Die milbe Stifterin wurde als ein Mufter ber Tugend und Frommigfeit gepriefen, und alle Fleden und Rarben ihres fittlichen Charafters waren baburch vor ben Augen ber Belt verschwunden. Selbft die Raiserin verzieh es bag fie ihrem Gunftling so übel mitgespielt hatte, ba fie inne ward zu welcher Abficht bie fromme Rauberin den Gewinn ihrer Freibeuterei anwendete, und um den verarmten Grafen einigermaßen ju entschädigen, wirfte fie einen Banisbrief vom Raifer für ihn aus, ben fie ihm nachschiden wollte, sobalb ber Drt seines Aufenthaltes ihr fund murbe.

Indeffen zog Graf Ulrich über Berg und Thal, hatte die trügliche Minne abgelobt und abgeschworen, und weil er im Zeitlichen kein Glud mehr zu machen vermuthete, wandelte ihn ein ploglicher Ueberdruß der Welt an, er schlug sich zur Partei der Ralfontenten unter den Weltkindern und wurde Sine nes zum Heil seiner Seele eine Wallfahrt zum heiligen Grabe zu thun und nach seiner Rückehr sich in ein Kloster zu verschließen. Ehe er aber die Gränze bes deutschen Baterlandes überschritt, hatte er noch einen schweren Strauß von Dämon Amor auszuhalten, der ihn wie einen Besessenn marterte, wenn er die alte Wohnung zu verlaffen erorcisitt wird. Das Bild der ftolzen Lufrezia bränzte sich, bei aller Rühe es auszulöschen, seiner Phantasie von neuem unwiderstehlich auf und folgte überall seinen Schritten wie ein Plagegeist. Die

Bernunft befahl bem Willen die Undankbare zu haffen, aber der störrische Subaltern lehnte sich gegen seine Gebieterin auf und versagte ihr den Gehorssam. Die Abwesenheit goß bei jedem Schritte der weitern Entsernung ein Tröpstein Del ins Feuer der Liebe, daß diese nimmer verlöschte, die schöne Ratter war des Ritters Gedankenspiel auf dem Wege der traurigen Wanderschaft. Oft stand er in der Versuchung zu den Fleischtöpsen Aegypti umzustehren, und nicht in dem gelobten Lande, sondern in Goslar das Heil seiner Seele zu suchen. Mit gesoltertem Herzen, das unter dem Rampse zwischen Belt und Himmel erlag, setzte er seine Reise fort, aber wie ein Schiff das mit kontrairem Winde segelt.

In diesem qualvollen Zustande streifte er in den tyrolischen Gebirgen herum, und hatte beinahe die wälsche Gränze unsern von Roveredo erreicht, als er sich in einem Walde verirrte, ohne eine Herberge anzutressen, wo er übernachten konnte. Er band sein Pferd an einen Baum und legte sich danes ben ins Gras, denn er war sehr ermüdet, minder von den Beschwerlichkeiten der Reise, als von dem innern Seelenkampse. Der Tröster in Beschwerden, der güldne Schlaf, drückte ihm bald die Augen zu und machte ihn auf einige Zeit seines Ungemachs vergessen. Da schüttelte ihn ploblich eine kalte Hand,



wie die Sand bes Tobes, und erwedte ihn aus feinem tiefen Schlummer. Als er erwachte, fiel ihm die Gestalt eines hagern alten Weibes ins Gesicht, bie fich über ihn herbeugte und ihm mit einer Sanblaterne unter bie Augen leuchtete. Bei biefem unerwarteten Anblid überlief ihn bie Saut mit einem falten Schauer, er meinte er fabe ein Befpenft. Doch verließ ihn feine Berghaftigfeit nicht gang, er raffte fich auf und fprach: Weib, wer bift bu, und warum unterfängst bu bich meine Rube ju ftoren? Die Alte antwortete: 3ch bin die Kräuterfrau der Signora Dottorena aus Padua, die hier auf ihra Meierei lebt und mich ausgefandt hat ihr Rrauter und Burgeln gu fuchen, von großer Rraft und Birfung, wofern fie in ber Mitternachtftunde gegraben werben. 3ch fant euch auf meinem Bege und hielt euch fur einen Erfchlage nen, ber unter bie Morber gefallen ware. Darum ruttelte und ichuttelte ich euch bas, um ju feben ob noch Leben in euch fei. Durch biefe Rebe hatte fich ber Graf vom erften Schreden wieber erholt und frug: Ift bie Bohnung beiner Gebieterin fern von hier? Die Alte erwiederte: 3hr Landhaus liegt bort allernachst im Grunde, ich tomme eben bavon ber. So ihr eine Rachtherberge von ihr begehret, wird fie euch folde nicht verfagen. Aber hutet euch bas Gaftrecht zu verlegen; fie hat eine liebreizende Tochter, bie bem Mannevolf nicht abhold ift und mit funtelnben Augen ben Fremblingen ine Berg fiehet. Die Mutter bewahret ihre Reuschheit wie ein Seiligthum. Sofern fie bemerfen wurde daß ein unbescheibener Baft ber Signora Ughella zu tief in bie Augen fahe, verzauberte fie ihn auf ber Stelle; benn fie ift eine machtige Frau, welcher bie Rrafte ber Natur und bie unfichtbaren Beifter unter bem Simmel an Bebote ftehen.

Der Reisige achtete wenig auf diese Rebe, er trachtete nur nach einem guten, gastfreundlichen Bette, um ber nothigen Ruhe zu pflegen, und ließ sich um das Uebrige unbekümmert. Er zäumte ungefäumt sein Pferd auf und war bereit der hagern Wegweiserin zu folgen. Sie geleitete ihn durch Busche und Gesträuche in ein angenehmes Thal hinab, durch welches ein rascher Bergstrom brauste. Auf einem mit hohen Ulmendäumen bepflanzten Wege gelangte der ermüdete Pilger, indem er sein Pferd am Zügel sührte, an die Gartenwand des Landhauses, welches vom ausgehenden Wonde des

leuchtet schon in der Entsernung einen reizenden Anblid gewährte. Die Alte diffnete eine Hinterthür, durch welche der Ankömmling in einen wohl angelegzten Lustgarten gelangte, in dem die plätschernden Gewässer der Springbrunznen die schwüle Abendlust erfrischten. Auf einer Terrasse des Gartens lustzwandelten einige Damen, diese angenehme Kühlung und den Anblid des sreundlichen Mondes in der wolkenfreien Sommernacht zu genießen. Die Alte erkannte darunter die Signora Dottorena und introducirte bei ihr den fremden Gast, welchen die Eigenthümerin des Landhauses, da sie an seiner Rüstung sah daß er nicht gemeinen Standes war, mit Anständigkeit empfing. Sie führte ihn in ihre Wohnung ein und ließ eine niedliche Abendmahlzeit nebst allerlei Erfrischungen auftragen.



Beim hellen Schimmer ber Wachsterzen hatte ber Graf Gelegenheit seine Wirthin nebst ihrer Hausgenoffenschaft während ber Mahlzeit mit aller Bequemlichkeit zu betrachten. Sie war eine Frau von mittlerem Alter und ebler Physiognomie. Aus ihren braunen Augen sah Klugheit und Würde hervor, und ihr wälscher Mund öffnete sich mit Anmuth und Wohllaut zum Sprechen. Signora Ughella, ihre Tochter, war die reinste weibliche Form welche die warme Phantasie des Künstlers hervorzubringen vermag. Bartslichkeit war der Ausdruck ihrer ganzen Figur, und der schmelzende Blick ihrer Augen durchbrang unwiderstehlich wie der elektrische Strahl aus den Wolken

jeden Panger und Harnifc, ber ein empfindsames Berg umichloß. Gefolge ber beiben Damen bestand aus brei Jungfrauen, Die ben Rymphen ber feuschen Diana von Raphaels Binfel an Anmuth glichen. John Buntel, bem gludlichen Madchenfpaher, ber binter jeber fcroffen Relfenwand, in Schlüften und Sohlen ein Gynaceum von reizenden Dirnen entbedte, ift es feinem Sterblichen fo gut worden, ale bem Grafen Ulrich von Rlettenberg, von einem fo angenehmen Abenteuer überrafcht zu werben, als biefes war, ba er fo unverhofft aus der nachtlichen Ginfamkeit einer unbefannten Bildniß an einen Luftort, ben bie Liebesgötter jum Aufenthalte fchienen erforen ju haben , fich verfest fab. Er glaubte wenig von Bauberei und achtete nicht barauf, bemungeachtet hatten Racht und Ginfamfeit, Die Erfcheis nung ber Alten und ihre Reben einigen Gindruck auf ihn gemacht, baß ihm etwas Uebernatürliches von bem ländlichen Balafte ahndete, in welchen er eingeführt wurde. Anfangs trat er mit Distrauen in bie reizende Berfammlung ber Damen ein, die er baselbst vor sich fand; in ber Folge war aber fo wenig an ber Signora Dottorena ale an ihren Gefellichafterinnen etwas von magifcher Zauberei abzumerken, baß er wegen biefes irrigen Berbachtes ben Bewohnerinnen ber iconen Billa im Bergen Abbitte und Chrenerflarung that, und ihnen feine andern Runfte, als die Bezauberungen ber Liebe, wozu fie inegefammt ungemeine Talente ju befigen ichienen, beimag. Die freundliche Aufnahme, beren er genoß, erfüllte fein Gemuth mit Chrfurcht und Achtung gegen die liebreiche Wirthin und ihr reigendes Gefolge; boch Freund Amor, ber in biefem Tempel ju prafibiren fchien, hatte feine Dacht über ibn eine neue Schalfheit auszuüben. Er verglich in Beheim bie jugendlichen Schonheiten, mit welchen er umgeben war, mit ber Bohlgeftalt ber unüberwindlichen Lufregia, und fein Berg entichied zu ihrem Bortheil.

Rach einer föstlichen Ruhe, die er genoffen hatte, wollte er fich in aller Frühe wieder empfehlen und seine Reise weiter fortseten, aber die Frau vom Hause ersuchte ihn auf eine so verbindliche Art zu bleiben, und Signora Ughella bat mit einem so unwiderstehlichen Blick ihrer Mutter diese Gefälligkeit nicht zu versagen, daß er Gehorsam leisten mußte. Es fehlte nicht an mancherlei Beitfürzungen und abwechselnden Bergnügen, den Saft aufs Angenehmfte zu

unterhalten; man tafelte, promenirte, icherzte und tofete auf eine Art, bag ber feine hofling baburch Gelegenheit befam fich von biefer Seite aufe Bor-



theilhafteste zu zeigen. Abends gaben die Damen eine musikalische Afademie, sie waren insgesammt in der Tonkunft wohl erfahren, und die wälschen Kehlen bezauberten das Ohr des deutschen Dilettanten. Zuweilen wurde unter der Begleitung einer Spisharse und Duerstöte ein kleiner Ball eröffnet, und im Tanzen suchte Graf Ulrich seinen Meister. Seine Gesellschaft schien den Damen eben so angenehm zu sein, als ihm die ihrige behagte, und wie das gesellschaftliche Bergnügen sich immer lieber mit einem kleinen Zirkel, als mit dem lästigen Geräusch zahlreicher Affembleen vereindart, auch Bertraulichseit das Band der Zunge dort leichter löst und der traulichen Offenherzigkeit den Zugang gestattet, so gewannen die Gespräche zwischen Wirthin und Gast, da sie sich nicht über die Gemeinpläte der Wetterbeobachtungen, der Moden und politischen Angelegenheiten hinwälzten, täglich mehr Anziehendes und Zustrauliches.

Un einem Morgen nach bem Frühftude luftwandelte die Signora mit ihrem noch unbefannten Gafte im Garten und führte ihn abseits in eine Laube. Sie hatte seit der ersten Befanntschaft mit dem Fremdling eine geheime Schwermuth an ihm bemerkt, welche der wonnige Aufenthalt in ihrem kleinen Tempel nicht hatte vermindern können. Signora war ein Frauenzimmer, so

Aug und verständig sie auch war, konnte ste boch das Attribut ihres Geschlechts, ben Hang zur Reugierde, mit aller Weisheit nicht verleugnen, und so sehr nach dem beglaubten Zeugniß ihrer Kräuterfrau die unsichtbaren Geister unter dem Himmel ihr zu Gebote stehen mochten, so hatten sie allem Bermuthen nach von dem fremden Gaste im Hause ihr nichts veroffenbaret. Sie wuste nicht wer er war, von wannen er kam und wo er hingedachte, und alles das wünschte sie gleichwohl zu wissen, ihre Reugier zu vergnügen. Also ersah sie diese Gelegenheit ihn auszuforschen, und da er ihr Berlangen nur von senn merkte, war er willig und bereit solchem Genüge zu leisten, und erzählte ihr mit historischer Treue seinen ganzen Lebenslauf, verschwieg ihr auch nicht ben Liebeshandel mit der stolzen Lukrezia und schüttete ihr sein ganzes Herz aus.

Diefe Bertraulichkeit nahm fie fehr gunftig auf, erwieberte folche mit ähnlicher Offenbergigfeit und offenbarte ihm ihre Donfestica gleichfalls. erfuhr baburch, baß fie aus einem angesehenen ablichen Gefchlechte aus Babua abstamme, als eine frabzeitige Baife von ihren Bormundern fei gezwungen worben einen reichen Argt von bobem Alter zu beirathen, ber in naturlichen Beheimniffen große Erfahrung gehabt, aber über bem miglungenen Broces fich ju verjungen, welcher bem rathfelhaften Grafen Caglioftro ber Sage nach beffer gegludt hat, und ihm ju einem nestorischen Alter von breihundert Jahren foll verholfen haben, ben Geift aufgegeben. Durch ihres Mannes Tob fei fie bie Erbin eines beträchtlichen Bermögens und bes Rachlaffes feiner Schriften worben. Beil ihr eine zweite Berbindung einzugehen nie geluftet hatte, ware fie in ber Ginfamteit ihres Witthums barauf verfallen bie Schriften bes Erblaffere gu ftubiren, woburch es ihr gelungen fei verfchiebene nicht gemeine Renntniffe in ben verborgenen Wirfungen ber Ratur ju erlangen. Bugleich habe fie bie Urzneifunft getrieben und baburch fich einen folden Ruhm erworben, daß die hohe Schule ihrer Baterstadt den Dottorhut ihr aufgefest und einen öffentlichen Lehrftuhl jugeftanden habe. Die natürliche Magie sei inzwischen immer das Lieblingsfach ihrer Studien gewesen, weß. halb fie das Bolf für eine Zauberin halte. Den Sommer pflege fie nebft ihrer Tochter und beren Gespielinnen auf biefem angenehmen Reierhofe gugubringen, welchen fie um ber Alpenfrauter willen in ben Eprolischen Gebirgen ertauft habe; im Winter halte fie sich zu Padua auf und lehre daselbst bie Geheimnisse der Ratur. Ihr Haus sei dort um der jungen Leder willen allen Mannspersonen verschlossen, ausgenommen der Hörsaal, der den Zögelingen des Hippotrates offen stehe. Auf dem Lande sei ihr dagegen jeder Gast willsommen, der die Ruhe des Hauses nicht störe.

Die Signora lenkte hierauf wieder auf die unglückliche Liebe des Grafen ein und ichien gutmuthig an feinen Schidfalen Theil zu nehmen; insonberheit fonnte fie ihm ihre Berwunderung nicht bergen, daß er der Undanfbaren noch mit fo fefter Anhanglichfeit ergeben fei. Ebler Graf, fprach fie, euch ftehet schwerlich zu helfen, ba ihr lieber ber Liebe Schmerzen bulben, als bie Sußigfeit ber Rache fcmeden wollt, Die ber Berfcmabeten Labfal ift. Benn ihr bie Graufame haffen tonntet, fo mare es leicht euch ein Mittel anzuzeigen, wie ihr fie zu Schande und Spott machen und ihr zwiefach alles Unrecht, bas fie euch bewiesen hat, vergelten konntet. 3ch weiß ein Limonabenpulver zu bereiten, bas bie Eigenschaft hat heiße Liebesgluth in bem Bergen berjenigen Person gegen bie anzusachen, von welcher ber Liebesbecher dargereicht wird. Benn eure Sprobe nur mit ben Lippen von bem Zaubertranke kostete, wurde alebald ihr Berg gegen euch entbrennen; wenn ihr nun fie eben fo verächtlich von euch flieget, wie fie euch gethan bat, euer Dhr fur ihre Liebtofungen verichlöffet und ihrer Seufzer und Thranen spottetet, so maret ihr vor ben Augen des deutschen Raiferhofes und aller Belt an ihr gerochen. Bofern ihr aber ben rafchen Minnetrieb nicht begahmet hattet und bie ungeftume Flamme ben brennbaren Runder wieder entjundete, daß ihr die Unbesonnenheit beginget das untrennbare Bundniß mit der Sirene einzugehen, fo wurdet ihr eine Furie jum Beibe befommen, die euer Berg mit ber Schlangengeißel ihrer Buth jerfleischte; benn wenn bie Rraft bes Pulvers verdunftet ift, bleibt Sag und Groll in der todten Roble der ausgebrannten Leidenschaft zurud. Wahre Liebe, bie burch fuße Ginigung zwei gleich gestimmte Seelen in einander ichmelgt, bebarf feines Limonabenpulvers bie Gefühle ber Bartlichkeit gu Darum, mo ihr wahrnehmet bag bie feurigfte Liebe oft bie falteften Chegatten macht, möget ihr gebenken baß nicht die Sympathie, sondern

bas Limonadenpulver die Liebenden zusammen gepaaret hat; es findet guten Bertrieb in eurem Baterlande und gehet ftark über die Alpen.

Graf Ulrich bebachte fich ein wenig und antwortete barauf: Die Rache ift fuß, aber fußer noch bie Liebe, welche mich an die Unerbittliche feffelt. 3ch empfinde bas Beleidigende ihres Uebermuthes tief in meiner Seele, bennoch fann ich fie nicht haffen. 3ch will fie flieben wie eine Schlange bie mich verwundet hat, aber biefen Muthwillen nicht rachen, fondern ihr verzeihen und ihr Bilb bieweil ich lebe in meinem Bergen tragen. Dame machte die Bemerfung, daß die Empfindlichfeit ihres Bolfes fich anders arte als die deutsche und daß eine Beleidigung von der Art nach ihres Lanbes Brauch und Sitte unverzeihlich fei. Doch billigte fie bes Grafen gutmuthige Denfungeart und rieth ihm mit einem fo liebevollen Bergen lieber über bas tyrolische Bebirge ju ben gußen seiner Bergensgebieterin wieder jurudzueilen und ihre Dighandlungen zu erdulben, als bas Borhaben auszuführen eine in feiner Lage unfruchtbare Ballfahrt jum beiligen Grabe ju So gegrundet er indeffen biefen guten Rath fand, fo wenig bezeigte er Luft von bem einmal gefaßten Entschluffe abzustehen, worüber bie kluge Frau ohne weitere Einrebe lachelte.

Rach einigen Tagen kam er sich bei ber freundlichen Wirthin und ihrer schönen Gesellschafterin zu beurlauben, und sie vergönnte ihm jest ben Abzug nach seinem Gefallen. Am Borabend des zur Reise anderaumten Tages waren die Damen alle sehr heiter, selbst die Signora, welche ihre Würde und Ernsthaftigseit nicht leicht ablegte. Diesmal bezeigte sie gleichwohl ein Berlangen mit ihrem Gaste zum Balet noch eine Sarabande zu tanzen. Der Graf hielt sich badurch sehr geehrt und that sein Bestes sich als ein guter Tänzer zu signalisiren, welches der Dame so wohl zu gefallen schien, daß sie die Touren des Tanzes mehrmals wiederholte, bis beide Parten ermüdet waren und dem Grafen der Schweiß auf der Stirne stund. Als der Tanz geendiget war, sührte ihn die slinke Tänzerin, unter dem Schein sich ein wenig zu verfühlen, in ein Kabinet besonders, und nachdem sie die Thür zugethan hatte, nestelte sie ihm ohne ein Wort zu sagen das Wamms auf, welches den Grafen von der ehrbaren Frau Wunder nahm; doch ließ er es geschehen, weil er in dem

Augenblick nicht wußte wie er sich in biesem Falle, ber ihm noch bei keinem Frauenzimmer vorgekommen war, verhalten follte. Diese Berlegenheit machte sich die Signora Dottorena zu Rugen, touschirte mit gewandter Hand die Schulter des Grafen, ruckte und drehte daran hin und her und zog balb darauf etwas aus dem Wamms hervor, das sie flugs in die Schullade einer



Truhe verbarg, die sie sogleich verschloß. Die ganze Operation war in wenig Sekunden gethan, worauf die Tochter des Aeskulap den duldsamen Patienten vor den Spiegel führte und sprach: Sehet da, edler Graf! die Bedingung, unter welcher die sprode Lukrezia euch den Besit ihres Herzens zugesichert hat, ist erfüllt. Meine Hand hat dem kleinen Makel eurer körperlichen Bollsommenheit abgeholfen; ihr seid jett so schlank wie eine Tanne und so gerade wie eine Kerze. Laßt eure Traurigkeit nun schwinden und ziehet getrosten Muthes nach Goblar, denn der Eigensinn des Fräuleins hat keinen Borwand mehr euch zu täuschen.

Graf Ulrich staunte seine Gestalt lange schweigend im Spiegel an, bas Uebermaß ber Berwunderung und Freude machte ihn jest so stumm, wie vorhin die Berlegenheit. Er ließ sich auf ein Anie nieder, faste die wohle thätige Hand, welche die Anomalie seines körperlichen Ebenmaßes so gludlich weggenommen hatte, und fand endlich Worte die innigste Dankbegierde

seiner Bohlthaterin fund zu machen. Sie führte ihn wieder in den Saal zur Gesellschaft zurud; Signora Ughella und ihre drei Gespielinnen flatschen vor Freuden in die Sande, da sie den herrlichen jungen Mann erblicken, der nun ganz ohne Tadel war.

Bor Ungebuld feine Rudreise anzutreten fonnte er bie Racht fein Auge foliegen. Es gab für ihn fein beiliges Land mehr, feine Sinnen und Bebanten waren nur auf Goslar gerichtet. Er erwartete ben Anbruch ber Morgenrothe mit sehnlichem Berlangen, verabschiedete fich von ber Signora Dottorena und ihren Gefellichafterinnen. Gilig beflügelte er bie Fuße bes Roffes burch ben Stachel seiner ritterlichen Sporen und trabte voll schmeichelhafter hoffnung immer ben Weg nach Goslar jurud. Die Sehnsucht mit ber schönen Lufrezia wieder einerlei Luft zu athmen, unter einem Dache zu hausen, in einem Gemache ju tafeln und ben Schatten eines Baumes mit ihr ju theilen ließ ihm nicht Zeit an ben lehrreichen Bahlfpruch bes Raifer Auguftus zu gebenten : Gile mit Beile! Als er bei Briren Die Bergftrage berabritt, gleitete fein Rofinant aus und er that einen fcweren Fall, bag er ben Arm an einem Stein zerschellete. Dieser Aufenthalt auf ber Reise befummerte ibn fehr; er fürchtete, Lufrezia mochte in feiner Abwefenheit ihr Berg verfagt haben, von einem gludlichen Eroberer fich jum Altare fortreißen laffen und foldergeftalt es ihm unmöglich machen fie beim Borte zu halten. Um fich

auf allen Fall sicher zu stellen, schrieb er einen Brief an seine große Gönnerin, die Raiserin, worinnen er ihr authentischen Bericht von seinem Abenteuer und auch von dem erlittenen Unfall ertheilte, nebst angefügter demuthiger Bitte nichts davon bis zu seiner Ankunft laut werden zu laffen, und schäfte damit einen reitenden Boten eilends nach Hose.

Ihro Hoheit war aber bas Talent ber Berschwiegenheit nicht verliehen, ein Geheimniß brudte fie auf bem Herzen, wie ein enger Souh auf bem Leichdorn. Daher machte fie bie empfangene Depesche beim nachsten Courtage ber sammtlichen Antichambre kund, und ba ber erfte Rämmerling und Hofschmeichler aus Liebebienerei gegen die schöne Lufrezia einen unterthänigen Zweisel in die Sache setze, kommunicirte sie ihm die species sacti ad statum legendi im Original, um sich von der Wahrheit zu überzeugen. Dadurch siel die Relation auch in Graf Ruprechts Hände, der alsbald mit sich zu Rathe ging, ob es nicht thunlich sei auf gleiche Weise der Bedingung des Fräuleins Genüge zu leisten und dabei seinem Rival noch oben drein den Rang abzulaufen. Er berechnete die Zeit, welche muthmaßlich bis zur Wiederherstellung des zerschellten Armes seines Mitsompetenten erforderlich sein dürste, und fand daß er den Weg von Goslar nach Roveredo, um der Signora Dottorena einen fliegenden Besuch zu machen und von ihr das benesieium restitutionis in integrum gleichmäßig zu erhalten, — Aufentbalt und Rückweg mit eingerechnet, — eher beendigen könne, wenn er sich nur etwas spute, als die Wundärzte in Brixen ihren Patienten entlassen würden.

Gedacht, gethan! Er ließ seinen Wettrenner satteln, saß auf und machte ben Ritt mit der Eilsertigseit eines Zugvogels, der im Herbste in einem andern Welttheile ein wärmeres Klima sucht. Es kostete wenig Mühe den Aufenthalt der Dame, die er suchte, zu erfragen; sie war allenthalben im Lande wohl bekannt. In Ermangelung der Kräuterfrau introducirte er sich selbst unter dem Incognito eines irrenden Ritters, und genoß eben die freundliche Aufnahme seines Borgängers. Der sittsamen Hauspatrona missielen indessen gar bald des neuen Gastes freie Manieren, die vornehme Frechheit, die ihm aus den Augen sah, und sein zuverlässiger entscheidender Ton, ob sie sich's

gleich nicht austhat und feiner höfischen Insolenz mit pieler Schonung begegnete.

Es war schon einigemal bes Abends kleiner Ball nach ber mufikalischen Akademie gegeben worben und Graf Ruprecht hatte immer gehofft baß ihn die Signora auffordern wurde, allein sie schien keinen Geschmad mehr am Tanzen

au finden und gab eine bloße Buschauerin babei ab. Ungeachtet er feine Rühe sparte ihre Gunft zu gewinnen und die artigsten Schmeicheleien nach feiner Beife ihr vorfagte, fo wurden fie boch ihrerfeits nur mit falter Soflich-Dagegen schien sein Gludoftern bei Fraulein Ughella aufgegangen ju fein, ihr Blid munterte ihn auf bem Berufe ju folgen, welchen er als ein hofjunter zu haben vermeinte, auf jeben Schleier ber ein Baar schmachtenbe Augen verbarg Jagb ju machen, wie ein Seefaper auf jebes Segel bas in feinem Befichtsfreise wehet. Dbgleich seine Figur nicht eben fehr anziehend war, fo war er boch die einzige Mannsperson in ber Gesellschaft auf bem Lanbhause, und aus Borliebe fur bas andere Geschlecht nahm es Donna Ughella, wenn fie feine Bergleichung unter mehreren anftellen fonnte, eben nicht fo genau mit der Rorperform; ihr Berg mußte beschäftigt fein, wenn fie nicht vor Langweile fterben follte. Graf Ruprecht fonnte ihren Reis zen nicht widerstehen, und da er einer von den leichtfinnigen Rundleuten war, bie ein Quentlein gegenwartigen Genuß gern für einen Centner gutunftige Hoffnung eintauschen, fo vergaß er ber fproben Lufrezia und erflarte einftweilen die reigende Ughella fur die Dame feines Bergens.

Die scharssichtige Patrona entbedte bald daß ein Clodius in ihrer Billa das Heiligthum der Besta verwirre; sie empfand dieses sehr hoch, beschloß dem Spiel ein Ende zu machen und die Berletzung der Gerechtsame ihres Hauses zu ahnden. Eines Abends proponirte sie einen Ball und forderte unverhosst den Paladin des Frauleins zum Tanz auf. Dieser Ehre hatte er sich beinahe verziehen, besto größer war die Freude die er empfand, daß die Zeit der vermuthbaren Entbindung von seiner bisherigen Leibesbürde ihm so überraschend kam. Er machte alle die Meisterschritte in der Tanzkunst, die der eigensinnige Bestris der schönen Lilienkönigin zu versagen sich erdreistete, und für diese Künstlerlaune eine wohlverdiente Bastonade nicht empfing, deren er so würdig war.

Nach geendigter Sarabande winfte Signora ihrem Tanger, eben fo wie vormals beffen Borganger, in das an den Salon ftogende Kabinet ihr zu folgen, und voll der freudigsten Ahndung folgte ihren Schritten Graf Ruprecht mit dem Höder. Sie nestelte ihm wie gewöhnlich das Koller auf, welche

etwas misständige Handlung für eine ehrbare Frau ihn fo wenig in Berlegenbeit feste, daß er ihrer geschäftigen Sand vielmehr zur Gulfe fam. öffnete die Dottorena ihre Truhe und zog aus einer Schublade eine Substanz hervor, die einem korpulenten Eierkuchen ahnlich fah, schob ihm biefe rasch in ben Bufen und fprach: Unbescheibener, nimm bieß jur Ahnbung bes verletten Gaftrechts, winde bich in ein Knauel und runde bich wie ein Blauel! Indem fie diefes fagte, öffnete fie ein Riechflaschen und sprengte ihm eine nartotifche Effenz ins Beficht, bavon er betäubt zurud auf ein Sopha fant. Als er wieder zu einiger Befinnung fam, fand er fich von agyptischer Finfterniß umgeben, die Bacheferzen maren erloschen und alles um ihn her mar leer und Bald aber regte fich was an der Thur, der Flügel that sich auf, da trat ein hagres altes Beib herein, mit einer brennenben Laterne, und leuchtete ihm unter die Augen, welche er alebald, nach der Beschreibung aus Graf Ulrichs Depesche, für die Kräuterfrau der Signora Dottorena erkannte. Da er sich vom Sofa erhob und inne ward mit welchem ansehnlichen Zuwachs von Rorpuleng er begabt mar, gerieth er in Buth und Bergweiflung, er faßte bie hagere Matrone beim Leibe und fprach : Alte Unholdin, fage an wo ift beine Frau, Die schändliche Zauberin? bag ich mit bem Schwert bie an mir erwiesene Bosheit rache, oder ich erwürge dich hier auf der Stelle.



Lieber Herr, antwortete Die Alte, ergurnet euch nicht über eine geringe Ragd, Die feinen Theil hat an ber von ihrer Frau an euch verübten Schmach.

Die Signora ift nicht mehr hier, sondern nebst ihrem Gefolge, sobald sie aus dem Rabinet kam, davon gezogen. Untersahet euch nicht sie auszusuchen, daß euch nicht noch etwas ärgeres widersahre, wiewohl ihr sie auch schwerlich sinden würdet. Ertraget mit Geduld was nicht zu ändern stehet. Die Signora ist eine mitleidige Frau, wenn sie ihren Unwillen gegen euch vergessen hat und ihr nach Berlauf von drei Jahren wieder hier einsprecht und euch vor ihr demüthiget, kann sie alles was sie krumm gemacht hat wieder so schlicht und gleich machen, daß ihr würdet durch einen Fingerreif schlüpfen können. Der wohlbepacte Lastträger gab, nachdem seine Galle ausgetobt hatte, diesem Borschlag Gehör, ließ sich bei frühem Rorgen von dem Meier und seinen Knechten in den Sattel heben und ritt nach seiner Heimath, woselchst er im Berborgenen blieb, die der Termin würde abgelausen sein, welchen ihm die botanische Matrone zur Wiederaussöhnung mit ihrer Signora geset hatte.

Graf Ulrich war indeß genesen und jog triumphirend in Goslar ein; denn er trug keinen Zweisel daß seine große Gönnerin bei der ftolzen Lufrezia seine Rechte auss Beste werde gewahret haben. Als er nach Hofe ritt, der Raiserin auszuwarten, war ein solcher Zulauf des Bolks, die wunderbare Beränderung, die sich dem Gerüchte nach an dem Grasen Ulrich mit dem Bühel sollte begeben haben, in Augenschein zu nehmen, daß eine schwarze Abgessandtschaft des Königs von Habyssinien die Reugierde der löblichen Bürger-



icaft nicht mehr hatte reigen tonnen. Die Raiferin empfing ibn mit allen Merkmalen ihrer Sulb und führte ihm bas Fraulein wie eine Braut geschmudt entgegen, um fie aus ihrer hand als einen Ritterbank, baß er ber mißlichften Bedingung Genuge geleiftet, zu empfangen. 3hr Mund willigte in die Berbindung mit bem Grafen ein, und im Taumel bes erften Entzudens untersuchte er nicht, ob biefes Geständniß auch mit ben Gefinnungen bes Bergens übereinstimme. Roch weniger hatte er baran gebacht, wovon er feiner jufunftigen Gemablin ftanbesmäßigen Unterhalt verschaffen wurde, ba feine Graffcaft verpfandet war, ober welches Bitthum er ihr in bem Chefontrafte anweisen fonnte. Er befand fich in feiner geringen Berlegenheit, ale bie Raiserin, Die fich dieser Freierei eifrigft unterzog, ibn befragte, welche Gegenfteuer er bem Fraulein fur ben Brautichat verschreiben wolle, womit fie biefelbe auszusteuern gebachte, und er geftand bag er fein Gigenthum weiter befige, ale fein Ritterfcwert, welches er gegen bie Feinde bes Raifere alfo ju gebrauchen gebente, daß es ihm Ruhm und Belohnung erwerben werbe. Das Fraulein wurde befragt, ob fie an diefer idealifden Begenfteuer ihr wolle genugen laffen, und ber Graf befürchtete icon bag fie einen neuen Bormand Dadurch fuchen wurde, ber Berbindung ju entschlüpfen. Aber feit ber Bieberfehr bes Grafen ichienen fich ihre Gefinnungen gegen ben getreuen Amabis merflich geandert zu haben, fie nahm bas Bort und fprach :

Ich bin nicht in Abrede, ebler Graf, einer schweren Liebesprobe euch unterworfen zu haben. Dieweil ihr euch nun badurch nicht von eurer Liebe abwendig machen laffen, sondern selbst das Unmögliche möglich zu machen versucht habt, so ist es billig daß ich mich in eure Hand ergebe, ohne eure Hoffnung langer aufzuhalten. Ich begehre kein anderes Heirathsgut euch zuzubringen, als mein Herz und das Bischen Armuth von dem Rachlaß meiner Mutter, wenn sie dereinst die Welt gesegnen wird; dagegen verlange ich auch keine Gegensteuer oder Leibgeding als das eure, welches ihr mir bereits zugesagt habt. Die Kaiserin und all ihr Hosgesinde verwunderten sich höchlich über diese eble Gesinnung des Fräuleins, und Graf Ulrich wurde dadurch innigst gerührt. Er erfaßte ihre Hand, drückte sie kräftig an seinen Busen und sprach: Habt Dank, edles Fräulein, daß ihr meine Hand jest nicht ver-

schmabet; ich will ehrlich bran fein euch ale mein Chegemahl zu nahm, wie es einem Ritter ziemet, burch biefe Fauft und mein gutes Schwert.

Hierauf tieß die Raiserin ben Bischof rusen, das liebende Paar einzusegnen, und auf ihre Kosten wurde das Beilager bei Hose mit großem Pomp vollzogen. Rachdem das hochzeitliche Geräusch vorüber war, die Heirath bei Hose und in der Stadt lange genug bekrittelt und beschwaßt, der neuen Che auch nach Raßgabe der mancherlei Gesinnungen des theilnehmenden Publikums die Nativität gestellt war und nun niemand mehr von den Reuvermählten Rotiz nahm, gedachte Graf Ulrich an sein Versprechen und rüstete sich ins Heer zu ziehen, seiner Gemahlin ein Erbgut zu erwerben. Sie wollte ihn aber nicht entlassen und sprach: Im Spieljahr der Ehe kommt es euch zu meinem Willen nachzuleben, hernach möget ihr das Haus regieren und thun was euch gefällt. Zeht begehre ich daß ihr mich gen Bamberg zu meinen Mutter geleitet, daß ich sie heimsuche und daß ihr eure Schwieger als Eidam grüßet. Er antwortete: Ihr habt wohl geredet, traute Gemahlin, euer Wille geschehe.

Darauf machte fich bas eble Paar auf und jog gen Bamberg, und in dem mutterlichen Saufe war große Freude und viel Jubilirens bei der Ankunft ber geliebten Bafte. Das einzige mas bem Grafen bafelbft nicht behagte war, daß alle Morgen in der Rabe seines Schlafgemache ein huhn gaderte, bas ihn aus bem Schlafe ftorte, ber in ben Armen feiner garten Gemahlin ihm fo fuß war. Er fonnte fich nicht enthalten feinen Berbrug barüber ihr ju eröffnen, und ichwur bem Suhn ben Sale umzubreben, wenn er es in feine Bewalt befame. Lufrezia antwortete ihm lachelnd : Mit nichten follt ihr bas Suhnlein abwurgen, bas jeden Tag ein frifches Gi legt und bem Saufe guten Bewinn bringt. Der Graf verwunderte fich, wie eine verschwenderifche Sofbame so ploglich in eine wirthschaftliche Sausfrau fich habe umwandeln tonnen, und erwiederte auf biefe Rede: 3ch habe euch meine Grafschaft aufgeopfert, die ihr verschleubert habt Pfaffen und Ronnen damit zu maften, und ihr wollet mir nicht ein elendes huhn jum Gegenopfer verleihen, baran er kenne ich euch, daß ihr mich nicht liebet. Die junge Frau ftreichelte ihrem Gemahl die vor Unwillen aufschwellende Bange und fprach: Bernehmet lieber

Herzgespiel, daß dieses Hühnlein, das eure Ruhe störet, jeden Morgen ein goldnes Ei legt, darum ist es meiner Mutter lieb und werth, ist mit ihr aus der Schüffel und schläft bei ihr in der Kammer. Seit neunzehn Jahren hat es das Haus mit diesen köstlichen Eiern versorgt. Daraus möget ihr urtheisien, ob ich um Lohn der Kaiserin Söldnerin war, ob mich der Eigennut nach euren Geschenken lüstern machte und ob sie etwas über mein Herz versmochten. Ich nahm sie, nicht um euch zu plündern, sondern eure Liebe zu prüsen, und schüttete sie in den Schoos der heiligen Kirche, um mich von dem Berdachte des Eigennutzes zu befreien. Ich wollte daß die Liebe allein unsere Herzen verbinden sollte, darum nahm ich eure Hand ohne Erbgut und gab euch die meine ohne Brautschatz, nun soll's weder euch an der Grafschaft, noch mir an der Aussteuer sehlen.

Graf Ulrich erstaunte über die Rebe seiner Gemahlin, seine Seele schwantte zwischen Glauben und Zweifel. Um ben ungläubigen Thomas zu überzeugen, rief sie Die Mutter herbei, offenbarte ihr daß sie das Eiergeheimniß an ihren Gemahl verrathen habe, und überließ es ihr benselben von der Wahrheit zu überführen. Die gute Mutter schloß ihre Truhen auf, und der verwunderte



Eibam ftund wie bezaubert ba, als er ben unermeflichen Reichthum erblidte. Er geftund bag ber Brautschaft eines gulbnen Giersegens \*) ein herrlicher

<sup>&</sup>quot;) Das huhnergeschlecht bas goldne Gier legt ift zwar nicht so gemein und zahlreich wie bas übrige Febervieh, es ift aber boch nicht ausgestorben ober von ber Erbe vertilgt, wie bas Einhorn, welches nicht mit in die Arche geben wollte. Denn es giebt noch immer

Fund für einen Grafen ohne Grafschaft sei; jedoch beschwor er mit einem theuren Eide daß aller Welt Schäße dem Uebermaß der Liebe gegen seine Gemahlin keinen Zusatz zu geben vermöchten. In Kurzem war die verpfändete Grafschaft wieder eingelöst und noch eine andere dazu erkauft, ohne daß es seiner ritterlichen Talente zu dieser Acquisition bedurfte. Er ließ Behr und Harnisch ruhen und verlebte seine Tage in Ruhe beim Genuß des unwandelbarsten Minneglück; denn die schöne Lukrezia bewies durch ihr Beispiel daß die spröden Schönen zuweilen die gefälligsten Gattinnen werden.

Brunte die dem zukunftigen Chekonsorten einen guldnen Eierschat zur Aussteuer zubringen, z. B. Milady Haftings, Fraulein Recker, Fraulein von Matignan, die deutschen Landsmanninnen in Wien nicht zu vergeffen. Das letztgenannte Fraulein ware für einen Grafen ohne Grafschaft eben keine unrechte Partie. Bur Nachweisung dienet, daß sie die Großtochten des Baron von Breteuil, gegenwärtig dreizehn Jahre alt und in einem Jahre und sieden Bochen völlig qualisteit ist das Brautbett zu besteigen. Schon oder häßlich kommt hier nicht in Anschlag. Wers Glück hat die Braut heimzuführen, dem wachsen viermalhundert tausend Livres jährlicher Renten zu.

## Melech fala.

Mit Holzschnitten nach Driginalzeichnungen

v o n

. 2. Richter

in Dreeben.

| • | ı |
|---|---|
|   |   |
| , |   |
|   | • |
|   |   |
|   |   |
|   |   |
| • | I |
|   |   |

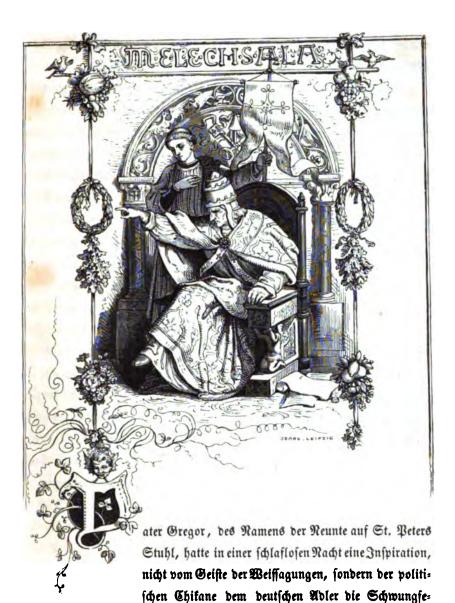

bern zu ftugen, damit er fich nicht über das ftolze Rom erheben möchte. Kaum beleuchtete die Morgensonne den ehrwürdigen Batikan, so klingelte schon Se. Heiligkeit dem aufwartenden Kämmerling und befahl das heilige Kollegium zusammen zu berufen, worauf Bater Gregor in Pontifikalibus eine feierliche Meffe hielt
und nach deren Beendigung einen Kreuzzug proponirte, wozu alle Kardinale,
die die weisen Absichten desselben leicht erriethen und wohl merkten wohin es

mit der heeresfahrt zur Ehre Gottes und bem gemeinsamen Bohl ber werthen Christenheit gemeinet fei, ihren Affent gern und willig ertheilten.

Drauf gog ein schlauer Runcius flugs hinab gen Reapel, wo Raifer Friedrich von Schwabenland bamals hof hielt, ber trug zwo Buchsen in seiner Reisetasche, die eine war gefüllt mit bem fußen Bonigseim ber Ueberredung, die andere mit Bunder, Stahl und Stein, bamit ben Bannstrahl anzugunden, wofern ber ftorrifche Sohn ber Rirche bem heiligen Bater nicht schuldige Barition leiften wurde. Als der Legat ju Sofe tam, that er die fuße Buchfe auf und fparte nichts an ber glatten Latwerge. Aber Raifer Friedrich mar ein feiner Züngler, dem widerte bald ber Pillengeschmad ber in der Sußigkeit verborgen lag, auch fneipte es ihm bavon weiblich in ben frausen Darmen, brum verschmähte er die betrügliche Lederei und begehrte nichts mehr bavon. Da that ber Legat bie andere Buchse auf und ließ einige Funten baraus spruhen, die den faiferlichen Bart verfengten und auf der haut wie Reffeln brann-Daraus vermerfte ber Raifer bag ihm bes heiligen Baters Finger balb fcmerer werden burfte, als bes Legaten Lenben waren; er legte fich alfo jum 3med, bequemte fich jum Gehorfam, die Rriege bes herrn gegen die Unglaubigen im Drient ju führen, und betagte Die Fürften jur heeresfahrt ins heilige Land. Die Fürsten thaten bas faiferliche Gebot fund ben Grafen, Die Grafen entboten ihre Lehnsleute, die Ritter und Ebeln, die Ritter rufteten ihre Anappen und Anechte, fagen auf und versammelten fich jeber unter fein Banier.

Rächst der Bartholomäusnacht hat keine so viel Jammer und Roth auf Erden gestistet als die, welche Gottes Statthalter auf Erden durchwachte, um einen verderblichen Kreuzzug zu gebären. Ach wie viele heiße Thränen stoffen, als Ritter und Knecht abdrückten und ihr Liebchen gesegneten! Eine herrliche Generation deutscher Heldensöhne verschmachtete in den Lenden der auswandernden Bäter, wie der Keimtried wuchernder Pflanzen in den sprischen Büsten, wenn der glühende Sirosto darüber wehet. Das Band von tansend glücklichen Ehen wurde gewaltsam zerrissen; zehntausend Bräute hingen tranrig ihre Kränze wie die Töchter Jerusalems an die babylonischen Beiden, saßen da und weinten, und hunderttausend reizende Mädchen wuchsen dem Bräutigam vergebens entgegen, blüheten wie ein Rosengarten in einem einsamen



Rlosterzwinger, benn es war keine Hand ba bie sie pflüdte, und welkten ohne Genuß bahin. Unter ben seufzenden Gattinnen, benen die schlastose Racht bes heiligen Baters ben trauten Chegemahl von der Seite führte, waren auch Elisabeth die Heilige, vermählte Landgräfin in Thüringen, und Ottilia, vermählte Gräfin von Gleichen, welche zwar nicht im Geruche der Heiligkeit

ftund, aber in Abficht ber Leibesgeftalt und ihres tugenbfamen Banbels feiner ihrer Zeitgenoffinnen nachstund.

Landgraf Ludwig, ein treuer Lehnsmann des Raisers, ließ ein gemeines Aufgebot ins Land ergeben, daß sich seine Basallen zu ihm sammeln und ihm ins heerlager folgen follten. Allein bie mehrften fuchten einen Bormand, biefe Fahrt in frembe Lande glimpflich von fich abzulehnen. Einen plagte bas Zipperlein, ben anbern ber Stein; bem waren feine Roffe gefallen, jenem die Ruftfammer aufgebrannt. Rur Graf Ernft von Gleichen, nebft einer fleinen Schaar ruftiger Rampen, die frank und lebig waren und Luft hatten ein fernes Abenteuer zu bestehen, waffneten ihre Reisigen und Anechte, gehorchten bem Gebot bes Landgrafen und führten ihr Bolt auf ben Sammelplat. Der Graf war feit zwei Jahren vermählt, und mahrend biefes Zeitverlaufs hatte ihm feine liebreigende Gemahlin auch zwei Kinder zur Belt gebracht, ein herrlein und ein Fraulein, Die nach Beschaffenheit biefes ruftigen Beltaltere ohne Beibulfe ber Runft fo leicht und rafch waren geboren worben, wie ber Thau aus ber Morgenröthe; ein brittes Pfand ber Liebe trug fie noch unter bem Bergen, welches um ber pabftlichen Rachtwache willen ber vaterlichen Umarmung beim Gintritt in bie Belt entbehren mußte. Db fich Graf Ernft gleich ftart machte wie ein Mann, fo behauptete bie Ratur boch an ihm ihre Rechte, und er konnte bie machtigen Gefühle ber Bartlichkeit nicht verhehlen, als er beim Scheiben fich mit Bewalt feiner weinenben Gemahlin aus ben Armen wand. Indem er mit flummen Schmerz fie verlaffen wollte, brebte



sie sich rasch nach bem Bettlein ihrer Kinder, riß das schlummernde Herrlein daraus hervor, drudte es sanft an ihre mutterliche Brust und reichte es mit bethräntem Blid dem Vater hin, um auch den väterlichen Abschiedstuß auf die unschuldsvolle Wange zu druden. Eben so that sie mit dem Fräulein. Das griff dem Grasen gewaltsam ans Herz, die Lippen singen ihm an zu beben, der Mund verzog sich sichtbar in die Breite, wobei er laut aufschluchzte, die Kinder an den stählernen Harnisch druckte, unter welchem ein sehr weiches empfindsames Herz schlug, sie aus dem Schlase tüßte und nebst seiner hochgesliebten Gemahlin in den Schutz Gottes und aller Heiligen befahl. Wie er nun nebst seiner reisigen Schaar den krummen Burgweg von der hohen Feste Gleichen heradzog, sah ihm die Gräsin mit banger Wehmuth nach, so lange sein Panier, worein sie mit feiner Purpurseide das rothe Kreuz gestickt hatte, noch vor ihren Augen wehete.

Landgraf Ludwig war hoch erfreut, ba er ben ftattlichen Lehnsmann mit Rittern und Anappen unter Vortragung bes Rreuzpaniers herantraben fab; aber wie er ihn ins Auge faßte und ben Trubfinn bes Grafen mahrnahm, ward er zornig, benn er meinte, ber Graf fei flau und gramifch über ben Beeredzug und ihm nicht mit gutem Billen nachgezogen. Darum faltete fich feine Stirn und bie landgraftiche Rafe fcnaubte Unwillen. Graf Ernft aber hatte einen feinen pathognomischen Blid im Auge und merkte balb aus was feinen herrn wurmte, beshalb trat er ihn fedlich an und eröffnete ihm bie Urface feines Dismuths. Das war Del jum Effig bes Unwillens, ber Landgraf erfaßte mit biebrer Traulichfeit bie Sand feines Bafallen und fprach: 3ft's alfo, lieber Getreuer, wie ihr faget, fo brudt uns beibe ber Schuh an einem Ort, Liesbeth mein ehelich Gemahl hat mir auch beim Balet bas Berg eingeflemmt. Aber seib gutes Muths; indem wir fampfen, werden unsere Beiber babeim beten, bag wir mit Glorie und Ruhm zu ihnen zurudfehren. So war's bamals Sitte im Lande: wenn ber Mann zu Felbe gog, blieb bie Sausfrau in ihrem Rammerlein ftill und einfam, fastete und betete und that Gelubbe ohne Unterlaß für seine gludliche Beimtehr. Dieser alte Brauch ift aber nicht allerwärts mehr landublich, wie die jungste Rreugfahrt bes beutschen Rriegsvolfs ins ferne Abendland burch ben reichlichen Familienzuwachs mahrend ber Abwesenheit ber peregrinirenden Chegenoffen bavon manchen Beweis vor Augen gestellt hat.

Die fromme Landgräfin empfand ben Schmerz ber Trennung von ihrem Bemahl eben fo lebhaft, ale ihre Schidfalegenoffin, die Brafin von Bleichen. Db ihr herr, ber Landgraf, gleich von etwas fturmifchem Raturel war, fo lebte fie boch mit ihm in vollfommenfter Gintracht und seine irbische Daffe wurde von ber Beiligfeit feiner frommen Betthälfte nach und nach bergeftalt imbibirt, daß ihm fogar einige freigebige Beschichtschreiber felbft ben Ramen bes Seiligen beilegen, wiewohl biefer mehr für ein Chrenwort als für eine Realität bei ihm gelten fann, wie bei und noch heut zu Tage bas Beiwort bes Großen, bes Sochwürdigften, bes Socherfahrnen ober bes Sochgelahrten auch nur eine außere Randvergulbung oftere andeutet. So viel ergiebt fich aus allen Umftanben, bag bas erlauchte Chepaar nicht immer in Ausübung ber Bertheiligfeit harmonirte und bag bie Dachte bes himmels in bie baber entftehenben Chedifferengen fich zuweilen einmischen mußten, ben Sausfrieben aufrecht zu erhalten, wie folgendes Beispiel zu Tage legt. Die fromme Landgrafin batte ju großem Berdruß ihrer Soflinge und ber genaschigen Ebelfnaben bie Gewohnheit, die reichhaltigften Schuffeln von der landgräflichen Tafel für hungrige Bettler, bie ihre Burg unablässig belagerten, aufzusparen und fich bas Bergnugen zu machen, wenn ber Sof abgetafelt hatte, biefe verbienftliche Spenbe eigenhandig an die Armen auszutheilen. Das lobliche Ruchenamt führte nach höfischer Manier, vermöge welcher bie Ersparniß im Rleinen bie Berfcwenbung im Großen immer ausgleichen foll, barüber von Beit zu Beit fo nachbrudliche Rlage, als wenn bie ganze Landgrafschaft Thuringen Gefahr lief von biefen magern Gaften rein aufgezehrt zu werben, und ber Laubgraf, ber gern öfonomisirte, hielt biese Spende für ein so wichtiges Objeft, bag er seiner Gemahlin bieses driftliche Liebeswert, bas eigentlich ihr frommes Stedenpferd war, alles Ernstes untersagte. Eines Tages konnte fie gleich. wohl bem Triebe ber Bohlthatigfeit und ber Berfuchung den ehelichen Gehorfam baburch zu verlegen nicht widerfteben. Sie winkte ihren Frauen, Die eben abtrugen, einige unberührte Schuffeln und einige Laiblein Brod von

Baizenmehl konterband zu machen. Alles bas fammelte fie in ein Körbchen und ftahl fich bamit burch bas Felfenpförtchen aus ber Burg heraus.

Aber die Laurer hatten das schon ausgekundschaftet und es dem Landgrafen verrathen, welcher an allen Ausgangen bes Schloffes fleißig aufpaffen Da ihm nun angefagt wurde, feine Gemahlin fei wohlbelaben jum Seitenpförtchen hinausgeschlüpft, tam er ftattlich über ben Schloßhof baber gefdritten und trat auf bie Bugbrude, gleichsam um freie Luft ju fcopfen. Ach! ba hörte die fromme Landgräfin seine goldnen Sporen klirren. Alsbald befiel fie Furcht und Schreden, bag ihr bie Anice gitterten und fie nicht forber geben fonnte. Sie verbarg bas Biftualienforbchen fo gut als möglich unter Die Schurze, die bescheidene Dede ber weiblichen Reize und Schalfheit. Aber so gegründete Privilegien dieses unverletbare Afpl gegen Mauthner und Bollner haben mag, fo ift es boch feine eberne Mauer für einen Chemann; ber Landgraf merfte Unrath, tam mit Gile bergu, feine braunlichen Bangen rothete ber Born und bie Rolleraber trat machtig an ber Stirn hervor. Beib, fprach er mit rafchem Ton, was trägft bu in bem Rorbe, welchen bu mir verbirgft? Ift's nicht ber Abhub meiner Tafel, womit bu bas lose Gefindel ber Lungerer und Bettler futterft? Dit nichten, lieber Berr, antwortete bie fromme Landgrafin zuchtiglich, aber gar beklommen, bie in gegenwärtiger fritischen Lage, ihrer Beiligfeit unbeschabet, eine Rothluge fur wohl erlaubt bielt, es find eitel Rosen, die ich in bem Burggwinger gepflückt habe. der Landgraf unfer Zeitgenoffe gewesen, so hatte er seiner Dame auf ihr Chrenwort glauben und von aller weitern Untersuchung abstehen muffen; boch fo gefchliffen war bie rafche Borwelt nicht. Lag feben was bu tragft, fprach ber gebieterische Cheherr und riß mit Ungeftum ber Bagenben bie Schurze weg. Das fcwache Beib fonnte fich gegen biefe Gewaltthatigfeit nur gurudweichenb vertheibigen. Thut boch gemach, lieber Berr! gegenrebete fie, und errothete vor Scham, baß fie vor ihrem Sofgefinde auf einer Luge follte erfunden werben. — Aber o Bunber! o Bunber! bas corpus delicti hatte fich wirklich in die iconften aufbluhenden Rofen verwandelt, aus ben Semmeln waren weiße, aus ben Schladwurften purpurfarbene und aus ben Gierfuchen waren gelbe Rosen worden. Dit freudigem Staunen nahm die heilige Frau diese

wunderbare Metamorphose wahr, wußte nicht, ob sie ihren Augen glauben sollte, benn sie hatte selbst ihrem Schutheiligen nicht die Politesse zugetraut, dum Vortheil einer Dame ein Wunder zu bewirken, wenn's darauf ankommt einen strengen Chemann zu düpiren und eine weibliche Nothlüge bei Ehren zu erhalten.

Dieser augenscheinliche Beweis der Unschuld besänstigte den erzürnten Löwen. Er wendete nun seine furchtbaren Blide auf die bestürzten Hosschransen, welche seiner Meinung nach die fromme Landgräfin unschuldig verleumdet hatten, schalt sie heftig aus und that einen theuern Schwur, den ersten Ohrenbläser, der seine tugendsame Gemahlin wieder bei ihm verunglimpsen würde, alsbald in das Berlies wersen und darin peinlich verschmachten zu lassen. Hierauf nahm er eine der Rosen und stedte sie zum Triumph der Unschuld auf den Hut, die Geschichte meldet aber nicht ob er den solgenden Tag eine verwelkte Rose, oder eine Schlackwurst darauf fand, indes berichtet sie daß die heilige Elisabeth, sobald ihr Herr mit dem Kuß des Friedens sie verslassen und sie sich vom ersten Schreden erholt hatte, getrosten Muths nach dem Anger, wo ihre Pfleglinge, die Lahmen und Blinden, die Racenden und Hungrigen ihrer warteten, den Berg hinab gewandelt sei, dort ihre gewöhns



lichen Spenden auszutheilen. Denn fie wußte wohl daß die wunderthätige Täuschung dort wieder verschwinden werde, wie denn wirklich geschah; da fie ihr Biktualienmagazin öffnete, fand fie keine Rosen mehr, wohl aber die nahr-

haften Broden barin, die fie ben höfischen Tellerledern aus den Bahnen gerückt hatte.

Ob sie nun wohl, ba ihr Herr ins heilige Land zog, seiner strengen Aufssicht entlediget wurde und freie Macht und Gewalt bekam, Liebeswerke im Geheim ober öffentlich, wie und wenn es ihr gesiel, auszuüben, so liebte sie doch den gebieterischen Segemahl so treu und aufrichtig, daß sie sich ohne innigste Betrüdniß nicht von ihm scheiben konnte. Ach, es ahndete ihr wohl, daß sie ihn in diesem Erbenleben nicht wiedersehen wurde. Und mit dem Genuß im zukunstigen stund's auch gar mislich. Dort behauptet eine kanonisirte Seilige einen so hohen Rang, daß alle übrigen verklärten Seelen gegen sie nur seliger Pöbel sind.

So hoch auch ber Landgraf in biefer Unterwelt gestellt war, so war's boch noch immer die Frage, ob er in den Borhofen des himmels wurdig erfunden wurde an ben Teppich ihres Thrones zu fnieen und bie Augen gegen feine gewesene Bettgenoffin aufheben ju burfen. So viel Belubbe fie auch that, fo viel gute Berte fie ausubte, fo viel ihre Borbitte fonft bei allen Beiligen galt, fo wenig vermochte ihr Arebit im himmel bas Lebensziel ihres Gemahls auch nur um eine Spanne lang weiter hinauszuruden. auf Diefer Beeresfahrt in ber beften Bluthe bes Lebens an einem bofen Fieber ju Sybrunt, ebe er noch bas ritterliche Berbienft fich erworben hatte, einen Sarazenen bis auf ben Sattelfnopf zu fpalten. Als er fich zur hinfahrt anschidte und es an bem war bag er bie Belt gesegnen follte, berief er unter ben umftehenden Dienern und Bafallen Graf Ernft ju fich ans Sterbebette, ernannte ihn an seiner Statt jum Anführer bes Saufleins ber Rreugfahrer, bie ihm gefolgt waren, und nahm einen Eib von ihm, nicht wieder heimzukehren, er habe benn brei Mal gegen bie Ungläubigen bas Schwert gezudt. Sierauf empfing er vom Reifekapellan bas beilige Biatitum, verorbnete fo viel Seelenmeffen, baß er und fein ganges Gefolge baran genug gehabt hatte mit Bomp in bas himmlische Jerusalem einzuziehen, und verschieb. Graf Ernft ließ ben erbleichten Leichnam seines herrn einbalfamiren, verschloß ihn in eine filberne Trube und schickte ibn ber verwittweten Landgräfin ju, bie um ihren Chegemahl Leid trug, wie eine romische Kaiserin, denn fle legte die Trauerkleider nicht wieder ab, weil sie lebte.

Graf Ernft von Gleichen forberte die Wallfahrt fo fehr er konnte, und gelangte mit ben Seinigen gludlich im Beereslager bei Btolemais an. fand er freilich mehr eine theatralische Borftellung bes Krieges, als einen ernfthaften Feldzug. Denn wie auf unfern Schaubuhnen bei ber Borbilbung eines Heerlagers ober einer Felbichlacht nur im Borbergrunde wenig Belte ausgespannt find und eine kleine Bahl von Schausvielern mit einander fcarmüßeln, in der Ferne aber viele gemalte Gezelte oder Geschwader die Musion beförbern und das Auge taufchen, indem alles auf einen funftlichen Betrug ber Sinnen abgefehen ift; so war auch die Kreuzarmee eine Mixtur von Fiction und Realität. Bon ben gahlreichen Selbenschaaren, die aus ihrem Baterlande auswanderten, gelangte immer nur der fleinfte Theil bis an die Grangen bes Landes, auf beffen Eroberung fie ausgingen. Die wenigsten fraß bas Sowert ber Sarazenen, biese Ungläubigen hatten mächtige Bunbesgenoffen, bie fie bem feindlichen Beere weit über bie Granze entgegen schickten und bie wacker barunter aufraumten, ob sie gleich weber Lohn noch Dank für ihre guten Dienfte erhielten. Das waren namentlich Sunger, Bloge, Fahrlichfeit ju Land und Waffer und unter bofen Brubern, Froft und Sige, Beft und bose Beulen; auch bas peinliche Heimweh fiel zuweilen wie ein schwerer Alp auf die ftablernen Sarnische, prefte fie wie geschmeibige Bappe jufammen und spornte die Rosse zur flüchtigen Seimfehr. Unter diefen Umftanden hatte Graf Ernft wenig Hoffnung fo eilfertig als er wohl wunschte feiner Bufage Genüge zu thun und sein ritterliches Schwert breimal gegen die Sarazenen blipen zu laffen, ehe er an ben Rudzug ins Baterland gebenken burfte. Tagereisen ringe ume Lager ber ließ fich tein arabischer Bogenschüte bliden, bie Ohnmacht bes Chriftenheeres lag hinter Bollwerf und Schangen verborgen und wagte fich nicht baraus hervor, ben fernen Zeind aufzusuchen, sondern harrete auf die gogernde Sulfe des schlummernden Babftes, ber feit der schlaflofen Racht, welche ben Rreuggug angesponnen hatte, einer ungeftorten Rube genoß und fich um ben Erfolg bes heiligen Krieges wenig fummerte.

In biefer Unthätigfeit, bie bem Beere ber Chriften eben fo unruhmlich

war, als weiland dem Heere der Griechen die vor dem blutigen doch muthigen Troja, wo der Held Achill mit seiner Bundesbrüderschaft so lange um ein Freudenmädchen maulte, trieb die christliche Ritterschaft im Lager großes Wohlleben und Kurzweil, die müßige Zeit zu tödten und die Grillen zu verscheuchen; die Wälschen mit Sang und Saitenspiel, wozu die leichtsüßigen



Frangofen hupften; die ernften Bifpanier mit bem Bretfpiel; bie Britten mit bem Sahnenfampf; bie Deutschen mit Schweigen und Bechgelagen. Graf Ernft, ber an all biefem Beitvertreib wenig Befallen trug, erluftigte fich mit ber Jagb, befriegte bie Fuchse in der burren Bufte und verfolgte die schlauen Felsgemfen in ben verbrannten Bebirgen. Ritter von feinem Befolge fceueten bie glübenbe Sonne am Tage und bie feuchte Rachtluft unter biefem fremben Simmel, und folichen fich feitab, wenn ihr herr auffatteln ließ; daber pflegte ihm nur fein getreuer Schildfnappe, ber flinke Rurt genannt, und ein einzelner Reifige auf die Jagb ju folgen. Einsmals hatte ihn

Die Reigung ben Gemsen nachzukletten so weit geführt, baß bie Sonne schon ins Mittelmeer tauchte, ebe er an ben Rudzug gebachte, und so fehr er fich auch sputete bas Lager zu erreichen, so überfiel ihn boch bie Racht, ebe er bahin gelangte. Eine Erscheinung trüglicher Irrlichter, welche er für bie

Bachtfeuer bes Lagers hielt, entfernte ihn noch weiter bavon. Da er feines Irrihums inne warb, befchloß er unter einem Felbbaume bis zu Tagesanbruch gu raften. Der getreue Rnappe bereitete feinem ermubeten herrn ein Lager von weichem Moos, ber von ber Sipe bes Tages abgemattet einschlief, ebe er bie Hand erhob, fich nach Gewohnheit mit bem heiligen Kreuz zu segnen. Aber dem flinken Kurt kam kein Schlaf in die Augen, er war von Ratur so wachsam wie ein Rachtvogel, und wenn ihm auch bas Talent ber Bachsamfeit nicht ware verlieben gewesen, so wurde ihn die treue Sorgfalt fur seinen herrn munter erhalten haben. Die Racht war, wie es bem Klima von Afien gewöhnlich ift, hell und flar, die Sterne funkelten im reinen Brillantenlichte, und feierliche Stille, wie im Thale bes Tobes, herrschte in ber weiten Einobe. Rein Luftchen athmete, bemungeachtet goß die nächtliche Kühlung Leben und Erquidung auf Bflanzen und Thiere. Aber um die britte Rachtwache, ba ber Morgenftern ben fommenben Tag verfündete, erhob fich ein Betofe in bufterer Ferne, gleich einem rauschenben Balbftrom, ber fich über einen jahen Absturz herabwälzt. Der wachsame Anappe horchte hoch auf und ging auch mit seinen übrigen Sinnen auf Runbschaft aus, ba fein scharfes Muge ben Soleier ber nächtlichen Dammerung zu burchbringen nicht vermochte. horchte und windete zugleich wie ein Spurbund, benn ihn wehete ein Beruch an, wie ber von wohlriechenben Rrautern und zerquetschten Grashalmen, auch ichien bas befrembenbe Getofe fich immer mehr zu nabern. Er legte bas Dhr auf die Erbe und vernahm ein Trappeln wie von Roffes Sufen, welches ihn auf die Bermuthung brachte, bas wilde heer ziehe vorüber, ba überlief's ihn mit einem falten Schauer und wandelte ihm große Furcht an. beshalb feinen herrn aus bem Schlafe, und biefer merkte balb, nachbem er fich ermuntert hatte, bag bier ein anderes als ein gespenstisches Abenteuer ju bestellen sei. Indem der Reifige die Pferbe aufgaumte, ließ er fich in aller Gile waffnen.

Die dunkeln Schatten schwanden nun allgemach und der herannahende Morgen färbte den Saum des östlichen Horizonts mit seinem Purpurlichte. Da sah der Graf, was er geahndet hatte, einen Hausen Sarazenen heranziehen, alle wohlgerüstet zum Streit, um eine Beute von den Christen zu erjagen. Ihren Sanden zu entfliehen war keine Möglichkeit, und der wirthbare Baum im weiten Blachkelde gab keinen Schuß Roß und Mann dahinter zu verbergen. Jum Unglud war der große Gaul kein Hippogryph, sondern ein schwerbeleibter Frieslander, dem vermöge seiner Struktur das wunschenswerthe Talent seinen Herrn auf den Fittigen der Winde davon zu tragen nicht versliehen war. Darum befahl der mannliche Held seine Seele in den Schuß Gottes und der heiligen Jungfrau und faste den Entschluß ritterlich zu fterben. Er gebot seinen Dienern ihm zu folgen und ihr Leben so theuer zu verstaufen als sie könnten. Hierauf stach er den Frieslander wacker an und seste mitten in das seindliche Geschwader, welches sich eines so plöplichen Angrisse mitten in das feindliche Geschwader, welches sich eines so plöplichen Angrisse



von einem einzelnen Ritter nicht verfah. Die Ungläubigen befturzten und ftoben auseinander, wie leichte Spreu die der Bind gerftreuet. inne wurden daß der Feind nicht ftarter fei ale brei Belme, wuchs ihnen bet Muth und es begann ein ungleiches Gefecht, wo bie Tapferfeit ber Menge unterlag. Der Graf tummelte fich indeffen wader auf bem Rampfplat herum, bie Spipe feiner Lange bligte Tob und Berberben auf Die feindlichen Beerschaaren, und wenn fie ihren Mann faßte, so flog er unwiderstehbar aus dem Sattel. Selbst ben Anführer bes sarazenischen Bults, ber grimmig auf ibn einrennte, ftredte ber mannfefte Arm bes Grafen ju Boben und burchftach ihn, ba er fich wie ein Burm im Sanbe malgte, mit ber fleggewohnten Lange, wie ber Ritter St. Georg ben icheußlichen Lindwurm. Der flinfe Rurt hielt fich nicht minder hurtig. Db er wohl zum Angriff nicht taugte, fo mar er boch ein Meifter im Rachhauen und hieb alles in die Pfanne was fich nicht zur Behre feste, wie ein Runftrichter, ber bas wehrlose Gefindel ber Rruppel und Lahmen abwürgt, die fich jest fo breifte auf die literarische Stechbahn magen, und wann auch zuweilen ein matter Invalide mit großem Grimm, wie ein erbofter Pasquillant und Recenfentenjager, aus entnervter Fauft einen Stein gegen ibn fcleuberte, fo ließ er fich bas nicht anfecten; benn er wußte wohl, daß seine eiserne Sturmhaube nebst dem Harnisch einen mäßigen Burf wohl ertragen fonnte. Auch ber Reifige that fein Beftes reine Bahn um fich ber au machen und hielt babei feines herrn Ruden frei. Wie aber neun Bremfen bas ftarifte Pferd, vier Stiere ber Raffern einen afrifanischen Lowen, und gemeiner Sage nach eine Mäuserotte einen Erzbischof überwältigen und bezwingen tonnen, bavon ber Maufethurm im Rhein laut Subnern fundig Beugniß giebt, fo wurde ber Graf von Gleichen nach einem ritterlichen Befechte von ber Bahl ber Feinde auch endlich übermannet. Sein Arm ermübete, Die Lange war zersplittert, das Schwert gestümpft, der Gaul ftrauchelte auf bem mit Feindesblut getunchten Schlachtfelbe. Des Ritters Kall mar bie Losung bes Sieges, hundert ruftige Arme fturmten auf ihn ein, bas Schwert ihm ju entringen, und feine Sand hatte jum Biberftanbe feine Rrafte mehr. Sobald ber flinke Rurt ben Ritter fallen fab, entfiel ihm auch ber Muth und zugleich ber Streithammer, mit bem er die Saragenenschabel fo meifterlich gerhammert

hatte. Er ergab fich auf Distretion und bat flehentlich um Quartier. Der Reifige ftund in dumpfem hindruten ba, verhielt fich leidend und erwartete mit ftierischer Gleichmuthigkeit ben Schlag einer Streitfolbe auf seine Sturm-haube, ber ihn zu Boden fturzen murbe.

Die Saragenen waren inbeffen menschlichere Sieger, ale bie Uebermunbenen hoffen burften, fie begnügten sich bie brei Rriegsgefangenen zu entwaffnen, ohne ihnen am Leibe Schaben noch Leib zu thun. Diefe milbe Schonung war eben feine Regung ber Menschenliebe , sondern nur Rundschafterbarmherzigfeit; von einem erichlagenen Feinde ift nichts auszuforichen, und Die Absicht ber ftreifenben Borbe war eigentlich von bem Buftande bes driftlichen Beeres bei Ptolemais fichere Runbschaft einzuziehen. Befangenen verhort waren, wurden ihnen nach affatischem Kriegsgebrauch Die Stlavenfeffeln angelegt, und weil eben ein Schiff nach Alexandrien fegel. fertig lag, fcidte fie ber Ber von Aebod jum Solban von Egypten, um am Sofe ihre Aussage von der Beschaffenheit der driftlichen Seeresmacht zu beftatigen. Das Gerücht von ber Tapferfeit bes wadern Franten war bereits vor feiner Anfunft bis zu ben Thoren von Großfairo erschollen, und ein folder ftreitbarer Rriegsgefangener hatte in ber feindlichen Sauptstadt mobil eben die pompofe Aufnahme verbienet, welche ber zwölfte April bem gallifchen Seehelben\*) in London erwarb, wo bie frobe Ronigostadt fich wetteifernd bemühete bem Ueberwundenen bie Ehre bes brittischen Triumphs empfinden gu laffen; boch ber muselmannische Eigenbunfel lagt frembem Berbienft feine Berechtigkeit widerfahren. Graf Ernft wurde in bem Aufzuge eines Baugefangenen, mit ichweren Retten belaftet, in ben vergitterten Thurm gesperrt, wo bie Stlaven bes Sultans pflegten aufbewahrt zu werden. Sier hatte er Beit und Duge in langen peinlichen Rachten und einsamen traurigen Tagen bas eherne Schidfal feines zufunftigen Lebens zu überbenten, und es geborte eben fo viel Muth und Standhaftigfeit bagu unter biefen Rontemplationen nicht zu erliegen, als fich mit einer gangen Borbe ftreifenber Araber auf bem Schlachtfelbe herumzutummeln. Dft schwebte bas Bilb seiner ehemaligen

<sup>&#</sup>x27;) Graf von Graffe.

häuslichen Glüdseligkeit ihm vor Augen, er bachte an seine holbe Gemahltn und an die zarten Sprossen keuscher Liebe. Ach! wie verwünschte er die uns glüdliche Fehde der heiligen Kirche mit dem Gog und Magog im Orient, die ihn des glüdlichen Looses seines Erdenlebens beraubt und an unaustösliche Stlavenketten gesesselt hatte. In diesen Augenbliden war er der Berzweislung nahe und es fehlte wenig. daß seine Frömmigkeit an dieser Klippe der Ansectung nicht scheiterte.

Bu Lebzeiten Graf Ernfts von Gleichen trieb fich unter ben Anetbotenjagern eine abenteuerliche Beschichte herum von Bergog Beinrich bem Lowen, Die bamale ale eine bei Menschengebenten vorgefallene Begebenheit im gangen beutschen Reiche großen Blauben fand. Der Bergog, fo ergablt bie Bolfefage, wurde auf seiner Ballfahrt übers Meer ins heilige Land burch einen fcmeren Sturm an eine unbewohnte afrifanifche Rufte verfchlagen, wo er von feinen Ungludegenoffen allein bem Schiffbruch entrann und in ber Sohle eines gaftfreien Lowen Dbbach und Buflucht fand. Die Gutmuthigfeit bes graufamen Bewohnere ber Sohle hatte aber eigentlich nicht ihren Sig im Bergen, fonbern in ber linken hintertage; er hatte fich auf ber Jagb in ben libpichen Buften einen Dorn eingetreten, der ihm fo viel Schmerzen machte, daß er fich weber regen noch bewegen fonnte, und barüber feine natürliche Fregbegierbe gang vergaß. Rach gemachter Befanntichaft und gewonnenem wechselfeitigen Butrauen vertrat der Herzog bei dem Ronig der Thiere die Stelle eines Aeftulaps und grub ihm mubsam ben Dorn aus bem Fuße. Der Lowe wurde beil, und eingebenf ber ihm von seinem Gaft erwiesenen Boblthat verpflegte er biefen aufs beste von feinem Raube und war fo freundlich und guthatig gegen ihn ale ein Schooshund.

Der Herzog wurde aber ber kalten Ruche seines vierfüßigen Birthes gar bald überdrüßig und sehnte sich nach ben Fleischtöpfen seiner ehemaligen Hofküche; benn er wußte bas ihm zugetheilte Bildpret nicht so niedlich zuzurichten,
als vordem sein Mundsoch. Da übersiel ihn das Heimweh gar mächtig, und
weil er keine Möglichkeit sah jemals in seine Erblande zurud zu kehren, betrübte ihn das in der Seele also, daß er sichtbar verkummerte wie ein wunder Hirsch. Da trat ber Versucher mit der bekannten, an wusten Dertern ihm gewöhnlichen Effronterie zu ihm, in Gestalt eines kleinen schwarzen Mannsleins, welches ber Herzog beim ersten Anblid für einen Drangutang hielt, es war aber unsers Herzog beim ersten Anblid für einen Drangutang hielt, es war aber unsers Herzog Heinrich, was jammerst du? So du mir vertrauest, will ich all beinem Kummer ein Ende machen und dich heimführen zu beinem Gesmahl, daß du noch heute Abend neben ihr im Schloß zu Braunschweig taselst, denn es ist dort ein herrlich Abendmahl zugeschickt, sintemal sie mit einem andern hochzeitet, dieweil sie sich beines Lebens verziehen hat.

Diese Depesche rollte wie ein Donnerschlag in des Herzogs Ohren und schnitt ihm wie ein zweischneidiges Schwert durchs Herz. Buth brannte in seinen Augen wie Feuerstammen und in seiner Brust tobte Berzweislung. Will mir der Himmel nicht, dachte er in diesem kritischen Augenblide, so mag die Hölle rathen! Das war eine von den versänglichen Situationen, welche der ausgelernte psychologische Tausendfünstler so meisterhaft zu nutzen weiß, wenn ihm die Berbung um eine Seele, auf die er lüstern ist, gelingen soll. Der Herzog legte ohne sich lange zu bedenken die guldnen Sporen an, gürtete das Schwert um die Lenden und machte sich reisesertig. Hurtig Gesell, sprach er, sühre mich und diesen meinen getreuen Löwen gen Braunschweig, ehe noch der freche Buhle mein Bett besteigt. Bohl! antwortete der Schwarzbart, aber weißt du auch welcher Lohn mir für die Ueberfracht gebührt? Fordere was du willst, sprach Herzog Heinrich, es soll dir auss Wort gewähret sein. Deine Seele auf Sicht die in jene Welt, antwortete Beelzebub. Es sei!

Sonach war ber Kontrakt zwischen beiben Theilhabern in bester Form Rechtens geschlossen. Der höllische Weih verwandelte sich augenblicklich in einen Bogel Greif, saßte in eine Kralle ben Herzog, in die andere ben getreuen Löwen und führte beibe in einer Racht vom libyschen Gestade gen Braunsschweig, die hochgebaute Stadt auf der sesten Erdscholle des Harzes, welche selbst die lügenhaste Prophezeihung des Zelletselder Sehers zu erschüttern nicht gewagt hat, seste seine Bürde wohlbehalten mitten auf dem Marktplat ab und verschwand, als eben der Wächter ins Horn stieß um die Mitternachtskunde abzurusen und ein verjährtes Brautlied aus der rauben Mummenkehle



zu farjöhlen. Der herzogliche Palast und die ganze Stadt stimmerte noch wie der gestirnte Himmel von der hochzeitlichen Beleuchtung, und auf allen Straßen war Lärm und Getose des frohlodenden Bolfes, das herzuströmte die geschmudte Braut und den seierlichen Fackeltanz, der das Vermählungsses beschließen sollte, zu begassen. Der Aeronaut, der von seiner weiten Lustreise keine Ermüdung spürte, drängte sich mitten im Bolfsgetümmel durch den Eingang des Palastes, trat mit klingenden Sporen unter Geleitschaft des getreuen Löwen ins Taselgemach, zückte das Schwert und sprach: Heran wer treu bei Herzog Heinrich hält, und auf Verräther Fluch und Dolch! Zugleich brüllte der Löwe, wie wenn sieben Donner ihre Stimme hören lassen, schüttelte die

furchtbare Mahne und recte zornmuthig ben Schwanz zum Zeichen bes Ansgriffs empor. Die Zinken und Posaunen verstummten und ein grausenbes Schlachtgetose rauschte von dem Gewühl im Brautsaal zum gothischen Gewölbe hinauf, davon die Mauern dröhnten und die Schwellen bebten.

Der goldgelodte Bochzeiter und bie bunte Schmetterlingeschaar feiner Soflinge fielen unter bem Schwert bes Bergogs, wie bie taufend Philifter unter bem Efeldfinnbaden in ber benervten Fauft bes Sohnes Manoah, und wer bem Schwert entging ber lief bem Lowen in ben Rachen und wurde abgewürgt wie ein wehrloses gamm. Rachbem ber gubringliche Freier nebft ber Bespanichaft feiner Ebeln und Diener aufgerieben war und Bergog Beinrich fein Sausrecht auf eben fo ftrenge Manier gebraucht hatte, wie ehebem ber weise Douffeus \*) gegen ben Buhlerflubb ber teuschen Benelope, septe er fich wohlgemuth ju feiner Gemahlin an die Tafel, die von bem Tobesschreden bas er ihr gemacht hatte eben anfing fich wieder zu erhohlen. Indem er fich bie Speisen seiner Mundfoche wohl schmeden ließ, die nicht fur ihn jugerichtet waren, warf er einen triumphirenden Blid auf die neue Eroberung und fah baß fich bie Bergogin in rathfelhaften Thranen babete, welche eben fo gut auf Berluft als Gewinn fich ausbeuten ließen. Inbeffen erflatte er fic, als ein Mann ber zu leben wußte, lediglich zu seinem Bortheil, und verwies ihr nur mit liebreichen Borten bie Uebereilung ihres Bergens, worauf er von Stund an wieder in alle feine Rechte trat.

Diese sonderbare Geschichte hatte sich Graf Ernst auf dem Schoose seiner Amme gar oft erzählen lassen, nachher bei reiserm Alter die Wahrheit dersels ben als ein heller Kopf bezweiselt. In der traurigen Einode des vergitterten Thurms aber bildete sich ihm das alles wohl möglich vor, und sein schwanskender Ammenglaube gedieh beinahe zur Ueberzeugung. Ein Transito durch die Lust schien ihm die leichteste Sache von der Welt zu sein, wenn der Geist der Finsterniß in schauervoller Mitternacht seinen Fledermaussittich darzu hersleihen wollte. Ungeachtet er vermöge seiner religiösen Grundsähe keinen

<sup>&#</sup>x27;) So ift's jest Sitte im Lanbe, bas Rind beim rechten Namen zu nennen und feinen griechischen Ramen mehr nach romischer Mundart zu verhungen.

Abend verabsaumte ein großes Rreug vor fich zu schlagen, fo regte fich boch ein geheimes Berlangen in feiner Seele bas nämliche Abenteuer zu bestehen, ob er gleich biefen Bunfch fich felbft nicht eingestund. Benn indeffen eine warbernbe Maus zwischen ber Bertafelung ber Banbe zur Rachtzeit fraspelte, wahnte er flugs ber höllische Proteus fignalire feine bienftfertige Ankunft, und zuweilen brachte er icon in Gebanken ben Frachtakford mit ihm vorläufig in Richtigfeit. Allein außer ber Illufion eines Traumes, die ihm die fcwinbelnbe Luftreise ins beutsche Baterland vorgaufelte, hatte ber Graf von feinem Ammenglauben feinen Gewinn, als bag er mit biefem Gebankenspiel ein Baar leere Stunden ausfüllte und wie ein Romanenlefer fich in die Stelle bes auftretenden Selden versete. Barum fich aber Reifter Ababdon fo unthatig bewies, ba es boch auf eine Seelentaperei antam und nach allen Umftanben Die Entreprise gelingen mußte, bavon lagt fich eine ober Die andere triftige Ursache angeben. Entweder war der Schuppatron des Grafen wachsamer als ber, welchem Bergog Beinrich bie Dbhut seiner Seele anvertraut hatte, und wehrte fraftig ab, bag ber boje Feind feine Dacht noch Gewalt an ihm finben fonnte, ober bem Beifte ber in ber Luft herricht mar ber Speditionshandel in biefem feinem Elemente baburch verleibet, baß er vom Bergog Beinrich um die flipulirte Fracht bennoch geprellt wurde. Denn ba es mit ihm jum Abdruden fam, hatte bes Bergogs Seele fo viel gute Berfe auf ihrer Rechnung, daß die Beche auf bem hollischen Rerbholz baburch reichlich getilget murbe.

Bahrend daß Graf Ernst in romantischen Grillen einen schwachen Schein von Hoffnung zur Erledigung aus dem düstern Gitterthurme traumte und auf wenig Augenblide seines Rummers und Unmuths dabei vergaß, brachten die heimfehrenden Diener der harrenden Grasin die Botschaft zurück, ihr Herr sei aus dem Lager verschwunden, ohne daß sie zu sagen wußten, welches Abenteuer ihm zugestoßen sei. Einige muthmaßten, er sei der Raub eines Drachen oder Lindwurms worden; andere, ein verpestetes Lüstlein habe ihn in den sprischen Wüsteneien angewehet und getöbtet; noch andere, er sei von einer arabischen Rauberbande geplündert und gemordet oder gesangen weggeführt worden. Darin kamen alle überein, daß er pro mortuo zu achten und die

Grafin ihrer ehelichen Gelübbe quitt und ledig fei. Sie beweinte ihren herrn auch wirklich als einen Tobten. Und als ihre verwaisten Rindlein in der Unbefangenheit ihres Bergens fich ber fcmargen Rapplein freueten, Die ihnen Mama hatte machen laffen, ben guten Bater, beffen Berluft fie noch nicht fühlten, barin zu betrauern, fo jammerte es ihr in ber Seele und ihre Augen gerfloffen in Thranen vor wehmuthevoller Betrübnif. Aber eine geheime Ahndung sagte ihr bemungeachtet, ber Graf sei noch am Leben. Sie ersticte Diefen Gebanten, ber ihr fo wohl that, auch feineswegs in ihrem Bergen; denn Soffnung ift boch die traftigfte Stute ber Leibenben und ber füßefte Traum bes Lebens. Um biefe ju unterhalten, ruftete fie im Gebeim einen treuen Diener aus und ichidte ihn auf Rundichaft über Meer ins beilige Land. Der ichwebte wie ein Rabe aus ber Arche über ben Gewäffern bin und ber, und ließ weiter nichts von fich horen. Darauf fenbete fie einen anbern Boten aus, ber fam nach fieben Jahren, nachbem er gand und Deer burchzogen hatte, wieder heim, ohne bag er bas Delblatt guter hoffnung im Schnabel Gleichwohl zweifelte die ftandhafte Frau im geringsten nicht, ihr herr fei noch im Lande der Lebendigen anzutreffen, denn fie vertrauete fest barauf, ein fo gartlicher, getreuer Gatte fonne unmöglich aus ber Belt geschieben fein, ohne bei dieser Rataftrophe an sein Beib und feine Rindlein babeim zu gebenfen und ein Anzeichen seines Abschieds aus ber Welt zu geben. Aber es hatte fich feit bem Abzug bes Grafen im Schloffe nicht geeignet, weber in ber Ruftfammer burch Baffengeraufch , noch auf bem Goller burch einen rols lenben Balfen, noch im Bettgemach burch einen leifen Wanbeltritt ober burch einen berghaften Stiefelgang. Auch hatte feine nachtliche Wehflage von bet boben Giebelginne bes Balaftes ihre Ranie berab getonet, noch bas beruchtigte Böglein Rreibeweiß feinen graufenvollen Tobtenruf boren laffen. Aus der Abwesenheit aller dieser Anzeichen von bofer Bedeutung ichloß fie nach ben Grundfagen ber weiblichen Bernunftlehre\*), Die bei bem garten Gefchlechte auch noch in unfern Tagen lange nicht fo fehr in Berfall gerathen ift, als Bater Ariftoteles Organon bei bem mannlichen, daß ihr vielgeliebter Chege-

<sup>\*)</sup> Rodenphilosophie nach einem vergroberten Ausbrude.

mabl noch lebe, und wir wiffen bag biefe Ronflufion ihre gute Richtigfeit Daber ließ fie fich ben unfruchtbaren Erfolg ber beiben erften Entbedungsreisen, beren 3med ihr wichtiger war, ale une bie Auffuchung ber füblichen Bolarlander, keineswegs abschreden ben britten Apostel in alle Belt ju fenden. Diefer war von träger Gemuthsart, hatte fich bas Sprüchlein wohl gemerkt: Bum Laufen hilft nicht ichnell fein; barum hielt er bei jebem Birthshaus an und that fich gutlich. Und ba er es ungleich bequemer fand, bie Leute bei welchen er bes Grafen wegen Rachfrage halten follte zu fich fommen zu laffen, ale ihnen in ber weiten Belt nachzuspuren und fie aufzufuchen; fo ftellte er fich an einen Boften, wo er alle Baffanten aus bem Drient mit ber infolenten Forschbegierbe eines Bollners am Schlagbaume examiniren fonnte, bas war ber hafen an ber Bafferftabt Benebig. Diefer war bamale gleichsam bas allgemeine Thor, burch welches bie Bilger und Rreugfahrer aus bem heiligen Lande in ihre Beimath gurudfehrten. Db ber ichlaue Mann bas befte ober bas ichlechtefte Mittel mablte feiner aufhabenden Funktion Onuge ju leiften, bas wird fich in ber Folge zeigen.

ach einer siebenjährigen Kustobie in dem engen Gewahrsam des vergitterten Thurmes zu Großkairo, die dem Grascn ungleich länger däuchte,
als den heiligen Siebenschläfern ihr siebenzigjähriger Schlaf in den römischen Katakomben,
vermeinte er von Himmel und Hölle verlassen zu

sein und verzieh sich ganzlich seines Leibes Erlösung aus diesem trubseligen Rafig, in welchem er des wohlthätigen Anblids der Sonne entbehren mußte und wo das gebrochene Tageslicht nur fummerlich durch ein enges mit eisernen Stäben verwahrtes Fenster einstel. Sein Teufelsroman war lange zu Ende und das Bertrauen auf die wunderthätige Husse schupheiligen wog ein Senstorn auf. Er vegetirte mehr als daß er lebte, und wenn er in diesem Justande noch einen Bunsch gebären konnte, so war es der, vernichtet zu sein.

Aus diesem lethargischen Taumel weckte ihn ploglich das Raffeln von

einem Schluffelbund vor ber Thur feiner Rlaufe. Seit bem Eintritt in bie: felbe hatte ber Kerfermeister bas Amt ber Schluffel hier nicht wieder verwaltet, benn alle Bedürfniffe bes Gefangenen gingen burch eine Rlappe in ber Thur aus und ein, baber gehorchte bas verroftete Schloß bem Rapital erft nach langem Biberftanbe, vermittelft ber Lodfpeife bes Baumole. Aber bas Ruarren ber eisernen Bander an ber aufgehenden Thur, die fich schwerfallig um ben Angel bewegten, war bem Grafen ein lieblicher Ohrenschmaus fcmelgenber harmonieen gleichwie von Schöpfer Franklins harmonifa. bungevolles Bergflopfen feste fein ftodenbes Blut im Umlauf, und er erwartete mit ungebulbigem Berlangen bie Botichaft von ber Beranberung feines Schickfals, übrigens war es ihm gleichgültig, ob fie ihm Tod ober Leben verfünden wurde. Zwei schwarze Stlaven traten mit bem Rerfermeifter. berein, die auf beffen Bint bem Gefangenen die Feffeln abnahmen, und ein anberer ftummer Binf bes ernften Graubarts gebot bem Entledigten ihm gu folgen. Er gehorchte mit mantenben Schritten, Die Fuße verfagten ibm ben Dienst und er bedurfte der Unterftützung der beiben Sklaven, um die fteinerne Benbeltreppe hinab zu taumeln. Dan führte ihn vor ben Sauptmann ber Befangenen, ber ihn mit ftraflichem Beficht alfo anrebete: Sartnadiger Frante, warum haft bu verheimlicht, welcher Runft bu erfahren feift, ba bu in ben Gitterthurm gelegt wurdeft? Einer beiner Mitgefangenen hat bich vertathen, bag bu ein Deifter feift ber Gartnerei. Debe, wohin bich ber Bille bes Solbans ruft, richte einen Garten an nach ber Beise ber Franken und pflege fein, wie beines Augapfele, daß die Blume ber Belt barinnen luftig blube jum Schmud des Drients.

Wenn der Graf nach Paris zum Rektor der Sorbonne wäre vocirt worden, so hätte ihn dieser Beruf nicht mehr befremden können als der, die Funktion eines Lusigärtners beim Soldan von Aegypten zu verwalten. Er verskund von der Gärtnerei so wenig, als ein Laie von den Geheimnissen der Kirche. Iwar hatte er in Wälschland und Nürnberg viel Gärten gesehen, denn daselbst brach die Morgenröthe der Gartenkunst zuerst in Deutschland an, ob sich gleich der Gartenlurus der Rürnberger damals nicht viel höher als auf eine Boselbahn und den Anbau des römischen Ropfsalates erstreckte. Aber

um die Anlage der Garten, um die Pflanzenkunde und um die Baumzucht hatte er nach Standesgebühr sich niemals bekümmert, noch seine botanische Kenntniß so weit getrieben, daß er von der Blume der Welt Rotiz genommen hatte. Er wußte auch nicht, nach welcher Methode sie wollte behandelt sein, ob sie wie die Aloe durch die Kunst oder wie eine gemeine Ringelblume allein durch die wirksame Natur zur Flor muffe gebracht werden. Gleichwohl wagte er es nicht, seine Unwissenheit zu bekennen oder das ihm zugedachte Ehrenamt auszuschlagen, aus gegründeter Besorgniß, durch eine Bastonade auf die Fußssohlen von seiner Amtstüchtigkeit überzeugt zu werden.

Es wurde ihm ein angenehmer Park angewiesen, welchen er zu einem europäischen Lustgarten umschaffen sollte. Dieser Plat hatte entweder von der freigebigen Mutter Natur oder von der Hand der Altern Kultur eine so glückliche Anlage und Ausschmückung empfangen, daß der neue Abdolonymus mit aller Anstrengung seiner Sinnen keinen Fehl oder Mangel daran wahrenehmen konnte, der einer Berbesserung bedurft hatte. Zudem erweckte der Anblick der lebendigen und wirksamen Natur, dessen er seit sieben Jahren in dem düstern Kerker hatte entbehren müssen, seine stumpse Sinnlichkeit auf einmal so mächtig, daß er aus jeder Grasblume Entzücken einsog und alles um sich her mit Wonnegefühl betrachtete, wie der erste Menschenvater im Paradiese, dem auch der kritische Gedanke nicht einkam, etwas an dem Garten



Gottes meistern zu wollen. Der Graf befand sich baher in keiner geringen Berlegenheit, wie er mit Ehren bes ihm geschehenen Auftrags sich entledigen wollte; er beforgte, jede Beränderung wurde den Garten einer Schönheit berauben, und wenn er als ein Stumper erfunden wurde, durfte er wohl wieder in den Gitterthurm wandern muffen.

Da ihn nun der Scheif Riamel, Oberintendant der Garten und Favorit des Solbans, fleißig antrieb das Werk zu begin-

nen, forberte er funfzig Sflaven, beren er jur Ausführung feines Entwurfs benothigt fei. Des folgenden Tages bei fruhem Morgen waren fie alle gur Sand und paffirten bie Mufterung vor ihrem neuen Befehlshaber, ber noch nicht wußte, wie er einen einzigen beschäftigen follte. Aber wie groß war feine Freude, als er ben flinten Rurt und ben ichwerfälligen Reifigen, feine beiben Ungludogefährten, unter bem Saufen anfichtig wurbe. Ein Centnerftein fiel ihm baburch vom Sergen, bas Schwermuthefältchen verschwand vor ber Stirn und seine Augen wurden wader, als wenn er seinen Stab in Bonigseim getaucht und bavon gefoftet batte. Er nahm ben getreuen Anappen beiseits und offenbarte ihm unverbolen, in welches heterogene Element er burch ben Eigenfinn bes Schidfals sei verschlagen worben, worinnen er weber zu schwimmen noch zu baben wiffe; and fei's ihm unbegreiflich, welcher rathfelhafte Digverftand fein angebornes Ritterschwert mit bem Spaten verwechselt habe. Rachbem er ausgerebet hatte, fiel ber flinte Rurt mit naffen Augen ihm ju gugen, erhob feine Stimme und fprach: Bergeihung lieber herr! 3ch bin Urfacher eurer Befummerniß und eurer Befreiung aus bem ichablichen Gitterthurm, ber euch fo lange Beit gefangen bielt. Burnet nicht, bag euch ber unschulbige Betrug eures Ruechtes barans errettet hat, freuet euch vielmehr, bag ihr Gottes Sonne wieder über eurem Saupte leuchten febet. Der Solban begehrte einen Barten nach ber Beife ber Franken und ließ tund thun allen gefangenen Chriften bie im Bagam waren, wer ihm einen folden Garten zuzurichten wiffe, ber folle bervortreten und großen Lohns gewärtig fein, fo ihm bas Beginnen gebeihen wurde. Das unterwand fich nun feiner von allen; ich aber gebachte an eure schwere Saft. Da gab mir ein guter Beift ben Lug ein, euch fur einen Meifter in ber Gartnerei zu verfunbicaften, fo mir auch trefflich gelungen ift. Run gramt euch nicht, wie ihr's anstellen moget mit Ehren zu bestehen, bem Solban luftet, nach ber Beife ber Großen in ber Belt, nicht nach etwas beffern als er ichon hat, fonbern nach etwas andern, bas neu und feltsam fei. Darum wuftet und wühlet in biefer herrlichen Aue nach eurem Gefallen, und glaubet mir, alles was ihr thut und vornehmet wird in seinen Augen gut und recht sein.

Diese Rebe war bas Rauschen einer murmelnden Quelle in den Ohren eines ermatteten Wanderers in der Bufte. Der Graf schöpfte baraus Labfal

für seine Seele und Muth bas mißliche Unternehmen fandhaft zu beginnen. Er legte auf gut Glud, ohne Plan, die Arbeiter an und verfuhr mit bem wohlgeordneten, schattenreichen Bart wie ein Kraftgenie mit einem veralteten Autor, ber in seine schöpferische Rlauen fällt und fich ohne Dank und Willen muß modernifiren, bas beißt, wieder lesbar und genießbar machen laffen, ober wie ein neuer Babagog mit ber alten Lehrform ber Schulen. Er warf bunt burch einander mas er vorfand, machte alles anders und nichts beffer. Die nutbaren Fruchtbaume robete er aus und pflanzte Rosmarin und Balbrian, auch ausländische Bolger ober geruchlose Amaranthen und Sammetblumen an ihre Stelle. Das gute Erbreich ließ er ausstechen und ben nachten Boben mit buntfarbigem Rieß überführen, welchen er forgfältig feftftampfen und ebnen ließ, wie eine Drefchtenne, daß fein Gräslein barin wurzeln fonnte. Den gangen Blat fchied er in mancherlei Terraffen, die er mit einem Rafenfaum umfaßte und zwischendurch schlängelten fich wunderbar gewundene Blumenbeete in mancherlei grotesten Figuren, bie in einen ftinkenben Buchsbaumschnörkel ausliefen. Beil auch ber Graf, vermöge seiner botanischen Untunde, Die Beit zu faen und zu pflanzen nicht in Dbacht nahm, fo fcwebte feine Gartenanstalt lange Zeit zwischen Tob und Leben und hatte bas Ansehen eines Rleiberbesages à feuille mourante.

Scheik Riamel und selbst ber Solban ließen ben abendländischen Gartensschöfer gewähren, ohne durch ihre Dazwischenkunft oder ihr diktatorisches Gutachten ihm das Koncept zu verrücken und durch zu frühzeitige Kritteleien den Gang des Gartengeniewesens zu unterbrechen. Und daran thaten sie weislicher als unser vorlautes Publikum, das von der bekannten philanthropischen Eckersaat nach ein Paar Sommer gleich hohe Eichen erwartete, aus welchen sich Mastbäume zimmern ließen, da doch die Pflanzung noch so zart und schwach war, daß sie eine einzige kalte Nacht hätte zu Grunde richten können. Aber nun beinahe in der Mitte der zweiten ablausenden Dekade von Jahren, da die Erstlingsfrüchte wohl müßten überreif sein, wär's wohl an der Zeit und Stunde, daß ein deutscher Kiamel mit der Frage hervorträte: Pflanzer, was schafst du? Laß sehen was dein Rejolen und das laute Getöse deiner Schubkarren und Rabebergen gefruchtet hat? Und wenn denn die

Bflanzung fo ba ftunde, wie bie im Gleichischen Garten zu Großfairo, mit traurenbem Blatt, fo hatte er wohl Fug und Macht nach billiger Burberung ber Sache wie ber Scheif fillschweigend ben Ropf zu schütteln, zwischen ben Bahnen hindurch über ben Bart zu fpuden und bei fich zu gedenken: fonach batt's auch konnen beim Alten gelaffen werben. Denn eines Tages, ba ber Luftgartner feine neue Schöpfung mit Bohlgefallen überfah, felbft über fich funftrichterte und urtheilte, bas Berf lobe ben Deifter, und im Gangen genommen fei alles beffer ausgefallen, als er felbft anfangs geglaubt hatte; indem er sein ganzes Ibeal vor Augen hatte, nicht nur sah was ba war, fonbern auch was noch baraus werben fonnte, trat ber Dberintenbant und Favorit bes Soldans in den Garten und sprach: Franke, mas schaffft bu? Und wie weit ift es mit beiner Arbeit gediehen? Der Graf merkte wohl, daß fein Runftproduft jest werbe eine ftrenge Cenfur paffiren muffen, indeffen war er auf Diefen Fall langft vorbereitet. Er nahm alle Begenwart bes Beiftes jufammen und fprach mit Butrauen auf fein Sanbewert: Romm Berr und fiebe! Diese vormalige Wildnif hat ber Runft gehorcht und ift nach bem Ibeal bes Barabiefes zu einem Luftrevier umgeschaffen worben, welches bie Souris \*) nicht verfcmahen wurden jum Aufenthalte ju mablen. Der Scheif, ber einen angeblichen Runftler mit folder icheinbaren Barme und Genugfamteit von ber Aubübung feiner Talente sprechen hörte und den Reifter ber Runft in feiner Sphare boch tiefere Einfichten zutrauen mußte, ale fich felbft, bielt bas Beftandniß feines Digbehagens an ber gangen Anstalt gurud, um feine Unwifsenheit nicht bloß zu geben, war so bescheiben, solches seiner Unfunde bes auslandifden Gefdmads jujufdreiben und die Sache felbft auf ihrem Berth und Unwerth beruhen ju laffen. Gleichwohl aber fonnte er fich nicht enthalten, einige Fragen ju feiner Belehrung an ben Gartenfatrapen gelangen ju laffen, worauf biefer ihm bie Antwort nicht schuldig blieb.

Bo find bie herrlichen Fruchtbaume geblieben, fing ber Scheif an, bie auf ber Sandebene ftunden, von rothen Bfirfchen und fugen Limonien bela-

<sup>&#</sup>x27;) Die Befellichafterinnen ber fremmen Dufelmanner in jener Belt.

ftet, die das Auge ergösten und den Luftwandelnben zum erfrischenden Gemp einladeten?

"Sie find insgesammt bei der Erde weggehauen, daß ihre Stätte nicht mehr zu finden ift."

Und warum bas?

"Ziemet fich solcher Troß von Baumen wohl in ben Luftgarten bes Solsbans, bie ber gemeinste Burger von Kairo in seinem Garten hegt und von beren Früchten ganze Cselsladungen zum Berkauf ausgeboten werben?"

Was bewog dich, den lustigen Dattel: und Tamarindenhain zu verwüsten, der des Wanderers Schutz war bei schwüler Mittagsgluth und ihm unter dem Gewölbe seiner belaubten Aeste Schatten und Erquidung gab?

"Bas foll ber Schatten einem Garten, ber, fo lange die Sonne feurige Strahlen schießet, veröbet und einsam ift und nur vom fühlen Abendwinde gefächelt, balfamische Bohlgerüche düftet?"

Aber bebedte biefer Sain nicht mit einem undurchdringlichen Schleier bie Geheimniffe ber Liebe, wenn ber Soldan von den Reizen einer cirtaffischen Stlavin bezaubert seine Zärtlichkeit den eifersuchtigen Augen ihrer Gespielinnen verbergen wollte?

"Einen undurchbringlichen Schleier, die Geheimnisse ber Liebe zu bebeden, gewähret jene Laube von Geisblatt und Epheuranken umschlungen,
ober diese fühle Grotte, in welcher ein kristallener Quell aus fünstlichem Felsen in ein Marmorbeden rauscht, ober jener bedeckte Gang von Beinreben
am Traubengelander, oder der mit weichem Moos gepolsterte Sopha in der
ländlichen Schilshütte am Fischteich, ohne daß diese Tempel verschwiegener
Zärtlichkeit schädblichem Gewürm und schwirrenden Insesten zum Ausenthalt
bienen, die wehende Luft abhalten oder die freie Aussicht behindern, wie der
bumpfe Tamarindenhain that."

Barum haft bu aber Salbei und Pfop, ber auf ber Rauer wachft, babin gepflanget, wo vorher bas toftliche Balfamftaublein aus Mecca blubete?

"Beil der Soldan keinen arabischen, sondern einen europäischen Garten wollte. In Balfchland aber und in den deutschen Garten der Rurnberger reifen keine Datteln, noch gebeihet daselbft bas Balfamftaublein aus Mecca."

· Gegen dieses Argument ließ sich teine Einwendung weiter machen. Da weber der Scheif, noch irgend einer der Heiden\*) aus Kairo in Rurnberg gewesen war, so mußte er die Dollmetschung des Gartens aus dem Arabischen ins Deutsche auf Treu und Glauben dahin nehmen. Nur konnte er sich nicht bereden, daß die Gartenresormation nach dem Ideal des von dem Propheten den gläubigen Muselmännern verheißenen Paradieses sollte ausgeführt sein, und angenommen daß es mit dieser Angabe seine Richtigkeit hätte, versprach er sich von den Freuden des zukunftigen Lebens eben keinen sonderlichen Trost. Er konnte daher wohl nichts anderes thun, als oben erwähnter Maßen den Ropf schütteln, kontemplativisch zwischen den Zähnen hindurch über den Bart spuden und gehen woher er gekommen war.

er Solban, welcher damals über Egypten ben herrschte, war der wadere Malet al Aziz Othmann, ein Sohn des berühmten Saladins. Den Beinamen des Wadern hatte er mehr den Tallenten für seinen Harem, als den Eigenschaften des Gemüths zu verdanken; er hatte sich in der Propagation seines Geschlechtes so thätig und wader bewiessen, daß wenn jeder seiner Prinzen eine Krone hätte tragen sollen, die Königteiche aller damals bekannten drei Weltstheile nicht wären hinreichend gewessen, sie damit zu versorgen. Seit

76

fiebzehn Jahren aber war in einem heißen Sommer diese fruchtbare Quelle

<sup>\*)</sup> Bu Zeiten bes Grafen von Gleichen war es gewöhnlich alle Nichtdriften , folglich auch bie Muhammebaner, Beiben zu nennen.

Fraulein Melechsala beschloß die lange Reihe ber foldanischen Desperfieat. cenbeng, und nach bem einstimmigen Zeugniß bes Hofes, war fie bas Rleinob in diesem gablreichen Blumengewinde und genoß auch reichlich des Borrechts der letigebornen Kinder, die Pradilektion vor allen andern. Hierzu fam, baß fie bie einzige lebenbe von allen Tochtern bes Solbans mar und baß bie Ratur fie mit fo vielen Reizen ausgesteuert hatte, bag biefe felbft bas vaterliche Auge entzudten. Denn bas muß man überhaupt ben orientalischen Bringen laffen, baß fie in Regula es ungleich weiter in ber weiblichen Schonheits. funde gebracht haben, ale unfere abenblanbifchen, die ihr unguverlaffiges Rennerauge, was biefen Bunft betrifft, von Beit zu Beit verrathen \*). Fraulein war ber Stolz ber folbanischen Familie, felbft ihre Bruber wetteiferten in ber Aufmertfamfeit gegen bie reizende Schwester und in bem Bestreben ihr Achtung und Zuneigung ju beweisen es einander zuvorzuthun. ernfte Divan erwog oft in politischen Ronfultationen, welchen Bringen man vermöge bes Bundes ber Liebe burch fie an bas Intereffe bes egyptischen Staates verknüpfen wurde. Inbeffen ließ bas ber Bater Solban seine geringfte Sorge fein, und war nur unablaffig barauf bebacht, ber Lieblingstochter feines herzens jeden Bunfch zu gewähren und ihre Seele immer in einer heitem Stimmung zu erhalten, bamit ber reine Borizont ihrer Stirn burch fein Bolfden getrübt würde.

Die ersten Jahre der Kindheit hatte das Fräulein unter der Aufsicht einer Amme zugebracht, die eine Christin und wälscher Abkunft war. Diese Stlawin wurde in früher Jugend durch einen Seeräuber aus der Barbarei vom Strande ihrer Baterstadt weggeraubt, in Alexandrien verkauft, ging durch Handel und Wandel daselbst aus einer Hand in die andere, und so gelangte sie endlich in den Palast des Soldans von Egypten, wo ihre nahrhaste Leisbestonstitution ihr zu dem Amte verhalf, dem sie mit aller Ehre vorstund. Die sie gleich nicht so gesangreich war, wie die Amme des gallischen Thronerben, die für ganz Versailles die Losung zum Chorus gab, wenn sie mit melodischer Rehle ihr Malbrough s'en va en guerre intonirte; so hatte sie die Ratur

<sup>\*)</sup> Journal ber Moben, Junius 1786.

durch eine besto geläusigere Junge bafür sattsam entschädigt. Sie wußte so viel Geschichtchen und Mahrchen, wie die schöne Scheherasabe in der tausend und einen Nacht, womit sich, wie es scheint, die soldanischen Sippschaften in der Berschlossenkit der Serails gern unterhalten lassen. Die Prinzessin wenigstens fand nicht tausend Nächte, sondern tausend Wochen lang daran Geschmack, und wenn ein Nädden einmal zu dem Alter von tausend Wochen gelangt ist, so genügt ihr nicht mehr an fremden Erzählungen, sie sindet nun in sich Stoff ein eignes Geschichtchen anzuspinnen. In der Folge vertauschte die weise Amme ihre Kindermährchen mit der Theorie europäischer Sitten und Gewohnheiten, und weil sie selbst noch viel Baterlandsliebe hegte und in der Zurückerinnerung an dasselbe Bergnügen empfand, so schilderte sie dem Fräuslein die Borzüge von Wälschland so malerisch, daß davon die Phantasie ihrer zarten Pstegetochter erwärmt wurde, welchen angenehmen Eindruck sie nachher

nie wieder aus dem Gedächtniß verlor. Je mehr Fraulein Melechsala heranwuchs, besto mehr wuchs mit ihr die Liebe zum auslans bischen Put und den Gerathschaften des das mals noch gar bescheibenen europäischen Lustus, und ihr ganzes Betragen artete mehr nach europäischer Sitte, als den Gebräuschen ihres Baterlandes.

Sie war von Jugend auf eine große Blumenfreundin, ein Theil ihrer Beschäftigung bestund barin, nach arabischer Gewohnsheit bedeutsame Sträußchen und Kränze zu binden, durch welche sie auf eine scharfstnnige Art die Gesinnungen ihres Herzens offensbarte. Ja sie war so ersindungsreich, daß sie ganze Sentenzen, auch Sittensprüche des Korans, in einer Jusammenreihung von Blumen von verschiedenen Eigenschaften oft sehr glüdlich auszudrücken vermochte. Sie ließ

hernach ihren Gespielinnen den Sinn davon errathen, welche diesen seiten versehlten. So formte sie eines Tages aus chalcedonischer Lychnis die Gestalt eines Herzens, umfaste dieses mit weißen Rosen und Lisien, besestigte darunter zwei emporstrebende Königskerzen, die ein herrlich gezeichnetes Anemomenröslein einschlossen, und alle ihre Frauen sprachen, als sie ihnen das Blumengewinde vorzeigte, einstimmig: Unschuld des Herzens ist über Geburt und Schönheit erhaben. Oft beschenkte sie ihre Stlavinnen mit frischen Sträußern, und diese Blumenspenden enthielten gemeiniglich Lob oder Tadel für die Empfängerin. Ein Kranz von Flatterrosen beschämte den Leichtsun; die stroßende Mohnblume Dünsel und Citelseit; ein Strauß von Wohlgeruch-dustenden Zochzinken\*) mit herabsinkenden Glödlein panegyrisitte die Bescheidenheit; die Goldlise, welche ihren Blüthenkelch bei Sonnenuntergang verschließt, kluge Vorsicht; die Meerwinde\*\*) straste die Liebedienerei, und die Blüthen des Stechapsels nebst der Zeitlose, deren Wurzeln vergisten, bösen Leumund und heimlichen Reid.

Bater Dihmann vergnügte sich innig an ben scharssinnigen Spielen ber Phantaste seiner reizenden Tochter, ob er gleich wenig Talent besaß, diese wisigen Hieroglyphen selbst zu entzissern und oft mit dem Ralbe seines ganzen Divan's pflügen mußte, ihre Deutung auszuklauben. Ihm war der exoterische Geschmack der Prinzessin nicht verborgen, als ein schlichter Muselmann konnte er hierin nicht mit ihr sympathistren, aber als ein nachsichtiger und zärtlicher Bater suchte er gleichwohl mehr diese Lieblingsneigung der Prinzessin zu unterhalten, als sie zu unterdrücken. Er versiel darauf ihre Blumenliebhaberei mit der Borliebe zum Ausschnischen zu vereindaren und einen Garten im Geschmack der Abendländer ihr zurichten zu lassen. Dieser Einfall dünste ihn so wohl ausgesonnen, daß er keinen Augenblick verabsäumte, solchen seinem Günstling, dem Scheif Riamel, mitzutheilen, um ihn auss fördersamste zur Aussührung zu bringen. Der Scheif, der wohl wußte daß die Wünsche seines Herrn für ihn Besehle waren, denen er ohne Widerrede gehorchen mußte,

<sup>&#</sup>x27;) Der eigentliche altbeutsche Rame ber Spacinthen.

<sup>&</sup>quot;) Convolvulus marinus.

unterwand sich nicht ihm die Schwierigkeiten entgegen zu stellen, die er bei der Sache empfand. Er selbst hatte so wenig eine Idee von der Einrichtung eines europäischen Gartens, als der Soldan selbst, und in ganz Rairo war ihm kein Mensch befannt, den er hierüber hätte zu Rathe ziehen können. Darum ließ er unter den Christenstlaven nach einem Gartenverständigen forschen, und da kam er gerade an den unrechten Mann, der ihn aus der Berlegenheit helsen sollte. Also war's kein Wunder, daß der Scheif gar bedenklich den Kopf schüttelte, da er die Procedur der Gartenverbesserung in Augenschein nahm, denn er fürchtete, wenn sie dem Soldan so wenig behagte als ihm selbst, so dürste er wohl zu schwerer Berantwortung gezogen werden und zum mindesten dürste es um seine Günstlingschaft gethan sein.

Bor ben Augen bes Hofes war biefe Gartenkultur bisher als ein Ge= beimniß traftiret worben, allen Bedienten bes Serails war ber Eintritt unterfagt. Der Solban wollte bas Fraulein bei ber Feier ihres Geburtstages mit biefem Befchent überrafchen, fie in Bomp bahin führen und ihr ben Barten jum Eigenthum übergeben. Diefer Tag rudte nun heran, und Se. Sobeit trug Berlangen vorher alles felbft in Augenschein zu nehmen, fich von ben neuen Anlagen unterrichten ju laffen, um fich bas Bergnugen ju verschaffen der iconen Melechsala die sonderbaren Schonheiten bes Gartens vordemonftriren ju fonnen. Er that bem Scheif bavon Eröffnung, bem babei nicht wohl zu Muthe mar, beswegen bachte er auf eine Schutrebe, wodurch er ben Ropf aus ber Schlinge ju ziehen vermeinte, wenn ber Solban fich mißfällig über bie Gartenanstalt vernehmen laffen follte. Beberricher ber Glaubigen, wollte er fagen, bein Bint ift bie Richtschnur meines Banges, meine Fuße laufen wohin bu fie leiteft und meine Sand halt feft, was bu ihr vertraueft. Du wollteft einen Garten nach ber Beife ber Franken, hier fteht er vor beinen Diese ungeschlachten Barbaten wiffen nichts als burftige Sandwuften hervorzubringen, die fie in ihrem rauben Baterlande, wo feine Dattel noch Limonie reift und wo es weber Ralaf noch Bahobab \*) giebt, mit Gras

<sup>&</sup>quot;) Kalaf, ein Strauch, aus beffen Bluthen ein Waffer gezogen wirb, bas mit unserm Kirfc = ober Lindenbluthen = Waffer übereinkommt und in hausturen haufig gebraucht wird. Bahobab, eine Frucht, welche die Egyptier sehr lieben.

und Unfraut bepflanzen. Denn ber Fluch bes Propheten stäupet mit ewiger Unfruchtbarkeit die Auen ber Ungläubigen und giebt ihnen nicht zu kostem Borschmad bes Paradieses, durch den Wohlgeruch des Balsamstäubins aus Mekka, noch durch den Genuß würzhafter Früchte.



Der Tag begann fich bereits zu neigen, ba ber Solban allein von dem Scheif begleitet in ben Garten trat, voller Erwartung, was er ba für Bunberbinge erbliden wurde. Eine weite freie Aussicht über einen Theil ber Stadt und über die Spiegelflache bes Rilftroms, mit ben barauf hin und her fah: renben Muschernen, Schambeden und Scheomeonen\*), im hintergrunde bie himmelanstrebenben Byramiben und eine Rette von blauen, mit Duft umflos fenen Gebirgen eröffnete fich auf ber obern Terraffe feinem Auge, bas nicht mehr burch ben undurchfichtigen Palmenhain gehalten wurde. Bugleich wer hete ihn ein erfrischendes Luftchen an, bas ihm wohlthat. Gine Menge neuer Gegenstände brangten fich ihm auf von allen Seiten her. Der Garten hatte freilich jest eine wildfremde Anficht gewonnen, daß ber alte Bart, in welchem er von Rindheit auf geluftwandelt und ber burch fein ewiges Einerlei feine Sinnen langft ermubet hatte, nicht mehr zu erfennen war. Rurt hatte wohl und weislich geurtheilet, ber Reiz ber Reuheit werbe feine Birfung nicht verfehlen. Der Solban prufte die Gartenmetamorphose nicht

<sup>\*)</sup> Berfchiebene Arten von Rilfchiffen.

mit der Einsicht eines Kenners, sondern nach dem ersten Eindruck auf die Sinnen, und weil diesen das Ungewöhnliche so leicht zum Köder des Bergnügens dienet, so schien ihm alles gut und recht zu sein, wie er es fand. Selbst die krummen unsymmetrischen Gänge, mit sestgestampstem Kieß belegt, gaben seinen Füßen eine elastische Kraft und einen leichten sesten Gang, da er sonst gewohnt war nur auf weichen persischen Teppichen oder auf grünen Matten zu wandeln. Er wurde nicht müde die labyrinthischen Gänge zu durchkreuzen, und bezeigte besonders seine Zusriedenheit über die Flora der mannichsaltigen Grasblumen, die auss sorgsältigste kultiviret und gewartet wurden, ob sie gleich jenseits der Mauer freiwillig eben so gut und in größerer Menge blübeten.

Rachbem er fich auf eine Rubebant niedergelaffen hatte, sprach er mit heiterer Miene: Riamel, bu haft meine Erwartung nicht getäuscht, ich bachte es wohl, daß bu mir etwas Sonberbares aus bem alten Bart ichaffen wurdeft, bas von ber Landesfitte abweicht, barum foll bir mein Bohlgefallen unverhalten bleiben. Delechsala mag bein Wert für einen Garten nach Art ber Franken bahin nehmen. Da ber Scheit seinen Despoten aus dem Tone reben borte, wunderte er fich bas daß alles fo gut ging, und freuete fich daß er seine Bunge geschweiget und seine Borklage nicht hatte laut werben laffen. Er bemertte bald, daß ber Solban alles für feine eigne Erfindung anzunehmen fcbien, baber brebte er bas Ruber feiner Suaba flugs nach bem gunftigen Luftlein bas in seine Segel blies und rebete also: "Großmächtiger Beberricher aller Gläubigen, bu follst wiffen, bag bein gehorsamer Sklave Tag und Racht barauf gefonnen hat etwas Unerhortes, bergleichen in Egypten noch nie ift gesehen worden, aus biesem alten Dattelhain nach beinem Binf und Billen hervorzubringen. Es ift ohne Zweifel eine Eingebung bes Bropheten gewesen, bag ich barauf verfallen bin, nach bem Ibeal bes Parabieses ber Gläubigen meinen Plan anzulegen, benn ich vertraute barauf, baß ich foldergestalt die Meinung beiner Soheit nicht verfehlen murbe." Der gute Soldan hatte von bem Paradiefe, ju deffen Befit er nach dem Laufe ber Ratur eben feine allzuentfernte Anwartschaft zu haben schien, von jeher so verworrene Begriffe gehabt, ale unsere zufünftigen Simmelsburger von bem Buftanbe und der Beschaffenheit des himmlischen Jerusalems, oder eigentlich hatte er, wie alle Glückkfinder, die in der Unterwelt sich wohl sein lassen, um die Ausfichten in eine beffere Belt fich nie bekummert. Es fdwebte baber jebergeit, wenn ja einmal ein Iman ober Derwisch ober sonft eine religiose Berson bes Barabiefes ermähnte, bas Bilb bes alten Barts feiner Phantafie vor, und bort war eben nicht fein Lieblingsaufenthalt. Jest wurde feine Einbilbungsfraft auf eine gang andere Borftellung gefteuert, bas neue Bild feiner gufunftigen Soffnung erfüllte feine Seele mit freudigem Entzuden, wenigstens vermuthete er nun, bas Paradies möchte boch wohl anmuthiger fein, als et fich's bisher vorgestellt hatte, und weil er ein Mobel bavon im Rleinen gu befigen glaubte, fo bekam er von bem Garten eine hohe Meinung, bie er baburch augenscheinlich zu erkennen gab, bag er ben Scheit ftehenben Fußes jum Bei erhob und ihn mit dem Chrengewand des Raftans befleibete. Der abgefeimte Sofling verläugnet seinen Charafter in feinem Belttheile; Freund Riamel trug fein Bebenfen, Die Pramie eines Berbienftes, Die feinem Gefcaftetrager gebuhrte, fich gang unbefangen gugueignen, ohne feiner mit einer Sylbe gegen ben Solban zu erwähnen, und achtete ihn für überflüßig belohnt, baß er seinen täglichen Sold um einige Afper vermehrte.

Um die Zeit, wenn die Sonne in den Steinbod tritt, welches Himmelszeichen bei den Nordländern die Losung des Winters ift, in dem mildern
Rlima von Egypten aber die schönste Jahreszeit verkündet, trat die Blume der
Welt in den für sie zubereiteten Garten und fand ihn völlig nach ihrem ausländischen Geschmad. Sie war freilich die größte Zierde desselben; jeder
Ort wo sie lustwandelte, wär's auch eine Wüste in dem steinigen Arabien
oder ein grönländisches Eisgesilde gewesen, würde in den Augen eines Nädchenspähers sich bei ihrem Anblid in Elysium verwandelt haben. Die mannichfaltigen Blumen, welche der Zufall in unabsehlichen Reihen unter einander
gemischt hatte, gaben ihrem Auge und Geiste gleiche Beschäftigung; sie wußte
die Unordnung selbst durch sinnreiche Anspielungen auf die verschiedenen Eigenschaften der Blumen einer methodischen Ordnung zu verähnlichen. Rach
Landesgewohnheit wurde jedesmal, wenn die Prinzessin den Garten besuchte,
alles was männlich war, von Arbeitern, Pstanzern und Wasserträgern, durch

die Bache der Verschnittenen daraus entsernt. Die Grazie, für welche der Kunstmeister gearbeitet hatte, blieb also seinen Augen verborgen, so sehr ihn auch gelüstete die Blume der Welt, die seiner botanischen Unwissenheit so lange ein Räthsel gewesen war, in Augenschein zu nehmen. Wie sich aber das Fräulein über manche vaterländische Sitte hinaussetze, so wurde ihr, da der Garten immer mehrere Reize für sie gewann, welchen sie des Tages mehrmals besuchte, die Begleitung der Verschnittenen in der Folge zu lästig, die in Procession so seiselich vor ihr herzogen, als wenn der Soldan am Bairamsseste zur Moschee ritt. Sie erschien oftmals allein, ost an dem Arm einer Vertrauten, sedoch allezeit mit einem dünnen Schleier über dem Gesicht und einem aus Vinsen gestochtenen Körbchen in der Hand, wandelte die Gänge auf und ab, um Blumen zu pflücken, die sie nach Gewohnheit durch allegorische Verbindung zu Dollmetscherinnen ihrer Gedanken machte und an ihr Hosgessinde austheilte.

Eines Morgens ehe ber Tag heiß ward und ber Thau noch im Grafe alle Regenbogenfarben fpiegelte, begab fie fich in ihr Tempe, ber balfamifchen Frühlingeluft zu genießen, ba ihr Gartner eben geschäftig mar einige abgeblubete Bewachse aus ber Erbe ju nehmen und fie mit andern neuaufblubenben umzutauschen, die er in Blumentopfen forgfältig aufzog, welche er bernach funftreich in die Erbe vergrub, ale maren fie burch eine jauberhafte Begetation in einer einzigen Nacht aus bem Schoofe ber Erbe hervorgemachsen. Das Fraulein murbe biefen artigen Betrug ber Sinnen mit Bergnugen gemahr, und ba fie bas Beheimniß entbedt hatte, wie bie abgepfludten Blumen täglich burch andere erfett murben, bag nie Mangel baran mar, fo gefiel es ihr biefe Entbedung ju nugen und bem Gartner Unweisung ju geben, mo und wenn bald biefe bald jene Blume bluhen follte. Indem er bie Augen aufhob, erschien ihm bie weibliche Engelgestalt, welche er fur bie Eigenthumerin bes Gartens hielt, benn fie war mit himmlischen Reizen wie mit einem Beiligenschein umfloffen. Er wurde burch biefe Erscheinung fo überrafcht, daß ihm ein Blumentopf mit einer herrlichen Colocafia aus ber Sand entfiel, die ihr gartes Bflangenleben eben fo tragifch endigte, ale herr Bilaftre be Rogier, ob fie gleich beibe nur ber mutterlichen Erbe in ben Schoof fielen.

Der Graf ftund fteif und ftart wie eine Bildfaule, ohne Leben und Bewegung, daß man ihm wohl hatte die Rase mogen einschlagen, ohne daß et fich geregt hatte, wie die Turfen mit den fteinernen Bilbfaulen in Tempeln und Garten es ju machen pflegen; aber bie fuße Stimme bes Frauleins, bie ihren Burpurmund eröffnete, brachte feinen Beift wieber ju fich. fprach fie, fürchte nichts! Es ift meine Schulb, bag bu bich jugleich mit mir an biefem Orte befindeft, forbere bein Tagewert und ordne bie Bflangen wie ich es von bir heische. Glanzvolle Blume ber Welt, gegenrebete ber Gattner, für beren Schimmer alle Farben biefer Blumenpflanzung erbleichen, bu herrschest hier an beinem Firmamente gleich ber Sternenkönigin an ber Feste bes himmels. Dein Binf belebe bie Sand bes gludlichften beiner Sflaven, ber feine Seffeln füßt, wofern bu ihn werth achteft beine Befehle auszurichten. Die Bringeffin hatte nicht erwartet, baß ein Stlave ben Mund gegen fie öffnen, noch viel weniger, daß er ihr was Berbindliches fagen wurde, fie hatte ihre Augen mehr auf die Blumen, als auf ben Pflanzer gerichtet. Jest wurdigte fie auch biefen eines Anblick, und erstaunte einen Mann von der glücklichsten Bildung vor fich zu feben, ber alles übertraf was fie jemals von mannlicher Bohlgestalt erblickt ober geträumt hatte.

Braf Ernst von Gleichen war in ganz Deutschland seiner mannlichen Anmuth halber berühmt. Schon auf dem Turnier zu Burzburg war er der Held der Damen. Wenn er das Vist aufschlug, um frische Luft zu schöpfen, war das Rennen der fühnsten Lanzenbrecher für jedes weibliche Auge verloren; alle sahen nur auf ihn, und wenn er den Helm schloß, ein Stechen zu beginnen, hob sich der keuschefte Busen höher und das Herz klopfte ängstliche Theilenehmung dem herrlichen Ritter entgegen. Die parteiliche Hand der Liebesschmachtenden Richte des Herzogs in Baiern krönte ihn mit einem Ritterbanke, welchen der junge Mann anzunehmen erröthete. Die siebenjährige Haft im vergitterten Thurme hatte zwar die blühenden Wangen gebleicht, die prallen Muskeln erschlafft und den Lichtblick der Augen ermattet, aber der Genuß der freien Atmosphäre und die Gespielinnen der Gesundheit, Thätigkeit und Arbeit hatten mit reichem Ersas den Berlust vergütet. Er grünte wie ein Lorbeers daum, der den langen Winter hindurch im Gewächshaus getrauert hat und

bei der Wiederkehr des Frühlings junges Laub treibt und eine schöne Krone gewinnt.

Bermoge ber Borliebe ber Pringeffin ju allem Auslandischen fonnte fie fich nicht enthalten bie einnehmende Geftalt bes herrlichen Fremblings mit Boblgefallen ju betrachten, ohne ju mahnen, daß ber Anblid eines Enbymions auf bas Berg eines Maddens gang andere Einbrude ju machen pflege, als die Schöpfung einer Mobeframerin, welche fie in ihrer Jahrmarftsbube gur Schau ausstellt. Dit holbem Munbe ertheilte fie bem fcmuden Gartner Befehle, wie er bie Blumenpflanzung ordnen follte, zog babei fein Gutachten oft zu Rathe und unterhielt fich mit ihm fo lange noch eine Gartenidee ihr zu Bebote ftund. Sie verließ endlich den Freund Gartner, ber ihr fo mohl behagt hatte, aber kaum war fie funf Schritte gegangen, fo kehrte fie wieder um und gab ihm neue Auftrage, und ba fie noch eine Promenade burch bie Schlangenwege machte, berief fie ihn von neuem ju fich, bald eine Frage ju thun, bald eine Berbefferung in Borfchlag ju bringen. Bie ber Tag fich anfing ju verfühlen, empfand fie bas Bedurfniß icon wieder frifche Luft ju icopfen, und faum fpiegelte fich bie Sonne in bem machfenden Ril, fo lodte fie bas Berlangen in ben Garten, Die erwachenben Blumen fich aufschließen gu feben, wobei fie niemals verfehlte biejenige Begend zuerft zu besuchen, wo ihr Bartenfreund arbeitete, um ihm neue Befehle zu ertheilen, die er fic beeiferte punttlich und hurtig auszurichten.

Einsmals suchte ihr Auge ben Bostangi. vergebens, gegen welchen ihre Gunft von Tag zu Tag sich mehrte. Sie wandelte die verschlungenen Gange auf und nieder, ohne auf die Blumen zu achten, die ihr entgegen blühten und durch das hohe Kolorit der Farben oder den balfamischen Duft ihrer Gerüche gleichsam mit einander wetteiserten von ihr bemerkt zu werden. Sie vermuthete ihn hinter jedem Busche, untersuchte jedes hochstaudige Pflanzengewächs, erwartete seiner in der Grotte, und da er nicht zum Borschein fam, that sie eine Wallsahrt zu allen Lauben im Garten, hoffte ihn irgendwo schlummernd zu überraschen und freuete sich seiner Verlegenheit, wenn sie ihn ausweden

<sup>&#</sup>x27;) Dbergariner.



wurde. Allein er war nirgends zu finden. Zufälliger Beise begegnete ihr der stoische Beit, des Grasen Reisiger, den er als ein ganz mechanisches Geschöpf zu nichts anders als zum Wasserträger brauchen konnte. Sobald er die Prinzessin ansichtig wurde, machte er mit seiner Wasserladung links um, ihr nicht in den Weg zu treten; sie aber berief ihn zu sich und frug wo der Bostangi anzutressen sei Wo anders, antwortete er nach seiner handssesten Art, als in den Klauen des jüdischen Quacksalbers, der ihn ohne Verzug die

Seele wird ausschwigen laffen? Darüber erschrad bie reizvolle Tochter bes Solbans alfo, daß ihr angft und webe ums Berg warb; benn fie hatte nichts weniger vermuthet, ale bag ihr Gartengunftling burch Rrantheit verhindert ware, feiner Geschäfte zu warten. Sie begab fich alebald in ben Balaft zurud, wo ihre Frauen mit Bestürzung wahrnahmen, bag bie heitere Stirn ihrer Bebieterin fich getrubt hatte, wie wenn ber feuchte Athem bes Snowindes ben spiegelreinen Borizont anhaucht, bag bie fdwebenben Dunfte zu Bolfen gerinnen. Bei ber Burudfehr ins Serail hatte fie eine Menge Blumen gepfludt, aber lauter traurige, welche fie mit Copressen und Rosmarin gusammen band, und wodurch fich die Stimmung ihrer Seele deutlich ju Tage legte. trieb fie fo verschiedene Tage an, bergestalt, daß ihr Frauenzimmer große Betrübniß barüber empfand und unter fich fonfultirte, was die Urfache bes geheimen Rummere ihrer Bebieterin fein mochte, aber es fam bamit, wie es bei weiblichen Konfultationen zu geschehen pfleget, zu feinem Konflusum, weil bei ber Stimmensammlung eine folche Diffonang ber Meinungen fich ergab, daß fein harmonischer Afford herauszufinden mar. In der That hatte die Beeiferung bes Grafen, jedem Binte ber Prinzesfin zuvorzutommen und alles, wovon fie nur ein halblautes Wort fallen ließ, ine Werf zu richten, feinen der Arbeit ungewohnten Rorper bergeftalt angegriffen, daß die Befundheit barunter litt und er von einem Fieber befallen wurde. Doch ber jubifche Jögling des Galens, oder vielmehr des Grafen robuste Konstitution, überwältigte die Macht der Krankheit, daß er nach einigen Tagen schon wieder
seiner Arbeit vorstehen konnte. Sobald ihn die Prinzessin bemerkte, war ihr
wieder wohl ums herz, und der Damensenat, dem die schwermuthige Laune
derselben ein unaustöslich Räthsel blieb, urtheilte nun einmuthig, es musse
irgend ein Blumenstod beklieden sein, an dessen Fortkommen sie vor einigen
Tagen gezweiselt hätte, und im allegorischen Sinn hatten sie nicht Unrecht.

Fraulein Melechsala war noch so unschuldigen Bergens, wie fie aus ber hand ber Ratur hervorgegangen war. Sie hatte weber Ahnbungen noch Barnungen von Amore Schälfeleien empfangen, die er an unerfahrnen Schonen zu begehen pfleget. Ueberhaupt hat es von jeher an Binten fur Dadochen und Prinzeffinnen in Bezug auf Liebe gefehlt, obgleich eine Theorie von der Art ungleich mehr nugen und frommen mochte, ale Winke für Fürften und Prinzenerzieher, die fich wenig barum fummern, ob man ihnen huftet, pfeift oder winft, auch ju Beiten es wohl gar übel nehmen; bie Dadchen aber verftehen jeden Wint und achten auch barauf, benn ihr Gefühl ift feiner, und ein verftohlner Binf ift fo recht ihre Sache. Das Fraulein ftund im erften Roviziat der Liebe und hatte so wenig Kenntniß davon, als eine Klosternovize von den Orbensgeheimniffen. Sie überließ fich baber gang unbefangen ihren Gefühlen, ohne ben geheimen Divan ber brei Bertrauten ihres Bergens, Die Bernunft, Rlugheit und Ueberlegung barüber ju Rathe ju ziehen. Denn in diesem Falle wurde bie lebhafte Theilnehmung an bem Buftande bes franken Bostangi ihr Fingerzeig und Aufschluß gegeben haben, daß der Keim einer ihr unbekannten Leidenschaft icon machtig in bem Bergen vegetire und Bernunft und Ueberlegung wurden ihr fobann jugeflüftert haben, daß biefe Leibenschaft Liebe sei. Db in bem Bergen bes Grafen etwas ahnliches im Binterhalt lag, bavon ift fein biplomatischer Beweis vorhanden; ber überverdienstliche Gifer, Die Befehle seiner Gebieterin zu vollziehen, tonnte auf Diese Bermuthung führen, und ba wurbe ein allegorischer Straus von Liebstodel, mit einem Stengel verwelfter Mannstreue jusammen gebunden, für ihn wohl gepaßt haben. Es fonnte aber auch nur eine unschuldige Ritterfitte bie Trieb. feber biefes ausgezeichneten Dienfteifers fein , ohne bag Liebe einigen Antheil daran hatte, benn es war das unverbrüchlichste Geset der Ritter damaliger Zeit, alle dem was ihnen der Wille der Damen auferlegte sträslich nachzusleben. Es verging nun kein Tag mehr, wo nicht die Prinzessin mit ihrem Bostangi trauliche Unterredung pflog. Der sanste Ton ihrer Stimme entzückte sein Ohr und seder Ausdruck schien ihm etwas schmeichelhastes zu sagen. Ein zuversichtlicherer Champion als er würde nicht ermangelt haben, eine so günstige Situation zu nuten, um weitere Progressen zu machen, allein Gras Ernst hielt sich immer innerhalb der Gränzen der Bescheibenheit. Weil nun das Fräulein in dem Kostüm der Kosetterie ganz unerfahren war und nicht wußte den blöden Schäfer auszumuntern, den Diebstahl ihres Herzens zu begehen, so drehte sich die ganze Intrigue um die Achse des wechselseitigen Wohlwollens und hätte außer Iweisel noch lange keinen andern Schwung bekommen, wenn nicht der Zufall, welcher bekanntlich bei jedem Wechsel der Dinge das primum modile zu sein psteget, der Scene eine andere Gestalt gezgeben hätte.

Begen Sonnenuntergang eines fehr iconen Tages befuchte bie Prinzeffin ben Garten, und ihre Seele war so heiter wie ber Horizont, fie kosete mit ihrem Boftangi gar lieblich von mancherlei gleichgültigen Dingen, um nur mit ihm zu reden, und nachdem er ihr Blumenforben gefüllt hatte, feste fie sich in eine Laube und band einen Strauß, womit fie ihn beschenkte. Graf befestigte benselben als ein Merkmal ber Huld seiner schönen Gebieterin mit bem Ausbrud eines überraschenden Entzudens an ber Bruft seines Bamfes, ohne fich einfallen ju laffen, bag biefe Blumen einen geheimen Sinn haben konnten, denn diefe Hieroglyphen waren feinen Augen verborgen, wie den Augen des klügelnden Publifums das geheime Triebwerk des berühmten holzernen Schachspielers. Und weil auch nachher bas Fraulein biefen verborgenen Sinn nicht enträthselt hat, so ift er mit den Blumen dahingewellt, ohne zur Wiffenschaft ber Rachwelt zu gelangen. Sie hegte indeffen bie Deinung, die Blumensprache sei allen Menschen so verftandlich wie ihre Muttersprache, daher zweiselte fie nicht, ihr Gunftling habe alles recht wohl begriffen, und weil er beim Empfang fo ehrerbietig fie anblicte, nahm fie biefe Miene als eine bescheibene Danksagung für bas Lob seiner Thatigkeit und

seines Diensteisers an, welches wahrscheinlich ber Strauß ihm beilegte. Sie trug nun auch Berlangen seine Ersindsamkeit zu prüsen, ob er auf eben so versblümte Art ihr zu danken, was artiges zu sagen, oder mit einem Wort, den gegenwärtigen Ausdruck seines Gesichtes, das die Empsindungen des Herzens verrieth, in Blumenschrift zu übersehen wisse und begehrte ein Sträußchen von seiner Komposition. Der Graf war gerührt von einer so herablassenden Büte, er flog an das Ende des Gartens in einen abgesonderten Iwinger, wo er sein Blumendepot hinverlegt hatte und woraus er die ausblühenden Gewächse mit den Scherben in den Garten versehte. Es war gerade damals eine gewürzhafte Pflanze zur Blüte gelangt, welche von den Arabern Muschirumi\*) genannt wird und die vorher noch nicht im Garten anzutressen war. Mit dieser Reuigkeit dachte der Graf der schönen Blumenfreundin, die sein harrete, ein unschuldiges Vergnügen zu machen, er servirte ihr die Blume, worunter er anstatt des Präsentirtellers ein breites Feigenblatt geschoben hatte,



auf ben Rnieen mit einer bemuthigen boch einiges Berbienft fich zueignenben Miene, und hoffte ein fleines Lob bafur einzuernten. Aber mit außerfter Be-

<sup>&#</sup>x27;) Hyacinthus Muscati.

stürzung wurde er gewahr, daß die Prinzessin das Gesicht abmendete, die Augen, soviel der dunne Schleier ihm zu beobachten gestattete, beschämt niesberschlug und vor sich hinsah, ohne ein Wort zu sprechen. Sie zögerte und schien verlegen die Blume in Empfang zu nehmen, die sie keines Anblicks würdigte und neben sich auf die Rasenbank legte. Ihre muntere Laune war verschwunden, sie nahm eine majestätische Stellung an, die stolzen Ernst verstündete, und nach wenig Augenblicken verließ sie die Laube, ohne von ihrem Günstling weitere Notiz zu nehmen; doch vergaß sie beim Weggehen die Dusschirumi nicht, welche sie aber sorgsältig unter den Schleier verbarg.

Der Graf mar von biefer rathselhaften Rataftrophe wie betaubt, vermochte nicht zu ergrunden was die Urfache biefes fonberbaren Betragens fei, und blieb in ber Stellung eines Bugenben noch lange Zeit auf ben Anieen liegen, nachdem ihn die Prinzeffin verlaffen hatte. Es betrübte ihn in ber Seele, Diefe Bulbgottin, Die er wegen ihrer herablaffenben Gute wie eine Beilige bes himmels verehrte, beleidiget und ihren Unwillen verwirkt gu haben. Rachbem er fich von ber erften Befturgung erholt hatte, folich er fceu und trubfelig, ale wenn er einer fcwer verponten Uebelthat fich bewußt mare, in feine Bohnung. Der flinke Rurt hatte die Abendmablgeit ichon aufgetischt, aber fein herr wollte nicht anbeißen und gabelte lange in ber Schuffel herum, ohne einen Biffen jum Munbe ju führen. Daran mertte ber getreue Dapifer bes Grafen Unmuth, folich flugs abseits zur Thur binaus, entpfropfte eine Flasche Chierwein und ber griechische Sorgenbrecher that Birfung. Der Graf wurde gesprächig und eröffnete seinem lieben Getreuen bas Abenteuer im Garten. Es wurde fpat in die Racht barüber fpefulitet, ohne auf einen Bermuthungsgrund zu ftogen, was ben Unwillen ber Prinzeffin veranlaßt habe, und ba mit allem Grübeln nichts ausgemacht wurde, begab fich herr und Diener gur Rube. Der lette fant fie ohne Dube, ber erfte suchte fie vergebens und durchwachte die harmvolle Racht, bis ihn die Morgenrothe wieder an feine Geschäfte rief.

In der Stunde wo Melechsala ben Garten zu besuchen pflegte, sah fich der Graf fleißig nach dem Eingang um, allein die Thure vom Serail wurde nicht aufgethan. Er harrete ben andern Tag, nachher den dritten, die Serail-

thure war wie von innen vermauert. Bare Graf Ernft nicht ein volliger 3biot in ber Blumensprache gewesen, so wurde er leicht ben Schluffel ju bem auffallenden Benehmen bes Frauleins gefunden haben. Er hatte burch leberreichung ber Blume feiner fconen Bebieterin, ohne eine Sylbe bavon gu wiffen, ein formliches Liebesgeftandniß gethan und noch bagu auf eine gang unplatonifche Art. Wenn ein grabifder Liebhaber feiner Beliebten verftoblener Beife burch die treue Sand einer Bertrauten eine Mufchirumi überreichen laßt, fo traut er ihr ben Scharffinn ju, ben einzigen Reim, ben bie arabifche Sprache darauf hat, ju fuchen. Diefes Bort ift Dosferumi, welches, fein gegeben, fo viel ale Minnefold andeutet\*). Man muß es Diefer Erfindung laffen, daß es feine tompendiofere Liebeserflarung giebt ale biefe, die wohl werth ware von ben Abendlandern nachgeahmt zu werden. All bes faben Geschreibsels ber Billets doux, Die ihren Berfaffern oft fo viel Dube und Ropfbrechen toften, oft, wenn fie in unrechte Bande gerathen, von den Spottern erbarmlich durchgenommen, oft von ben Empfangerinnen felbft gemißhandelt ober falich interpretirt werben, fonnte man baburch überhoben fein. Beil aber die Duschirumi ober Dustatenhyacinthe nur fparfam und furge Beit in unfern Garten blubet, fo fonnte eine Rachbildung berfelben von unfern parifer ober vaterlandifchen Blumenfcopferinnen bem Bedurfnig ber Liebhaber au allen Jahreszeiten au Statten tommen, und ein inlandischer Sandel mit Diefer Fabritwaare burfte leicht beffern Gewinn geben, als die miglichen Sandlungespefulationen nach Rordamerifa. Ein Liebeeritter in Guropa bat ja ohnehin nicht zu befahren, daß das Geschent einer solchen redenden Blume ihm zu einem Rapitalverbrechen burfte angerechnet werden und daß er mit Leib und Leben bafur bugen mußte, wie bas im Drient gar leicht ber Fall ift. Benn Fraulein Melechsala nicht so eine gute fanfte Seele gewesen mare, ober wenn die allmächtige Liebe nicht ben Stolz ber Tochter bes Solbans gebandiget hatte, fo wurde ber Graf feine Blumengalanterie, fo unschuldig fie auch seinerseits war, ohne Gnade mit dem Ropf haben bezahlen muffen. Allein die Pringeffin war im Grunde fo wenig unwillig über ben Empfang ber be-

<sup>\*)</sup> Saffelquifts Reife nach Balaftina.

beutfamen Blume, bag vielmehr ber vermeinte Liebesantrag Die Saite ihres Bergens berührte, welche lange icon vibrirte einen harmonischen Anklang gu Ihre jungfräuliche Sittsamkeit aber wurde auf eine harte Brobe geftellt, ba ihr Gunftling, fo wie fie interpretirte, fie um Liebesgenuß anzufiehen fich erfühnte. Das war bie Urfache, warum fie ihr Angeficht bei bem bargebrachten Minneopfer abwendete. Gine Burpurrothe, Die ber Schleier ben Grafen nicht bemerken ließ, überzog ihre garten Bangen, die Lilienbruft bob fich höher und das Herz klopfte ftarker in der Bruft. Scham und Zartlichkeit fampften darinnen einen schweren Rampf, und die Berwirrung des Frauleins war fo groß, bag es ihr unmöglich mar ben Mund zu öffnen. Gine Beit lang war fie zweifelhaft was fie mit ber verfanglichen Muschirumi machen follte; fle verschmaben, hieß den Liebenden aller Soffnung berauben, und fie annehmen, galt bas Geftanbniß ihn feines Bunfches ju gewähren. Das Bunglein in ber Wage ber Entschlossenheit wankte baher bald auf biese bald auf jene Seite, bis bas Uebergewicht ber Liebe entschied; fie nahm bie Blume mit fich, und bas affefurirte wenigstens vorläufig bes Grafen Ropf. Aber im einsamen Gemach tam's ohne Zweifel zu mancherlei wichtigen Konfultationen über die Folgen, die dieser Entschluß nach sich ziehen konnte, und die Lage bes Frauleins war um beswillen besto bedenklicher, weil fie bei ihrer Unerfahrenheit in Herzensangelegenheiten fich selbst nicht zu rathen wußte und es nicht wagen durfte einer Bertrauten sich zu entbeden, wenn fie nicht bas Leben ihres Geliebten und ihr eignes Schidfal der Willführ einer dritten Berfon überlaffen wollte.

Eine Göttin im Babe ift leichter von einem Sterblichen zu belauschen, als eine orientalische Prinzessen in der Bettsammer des Serails von ihrem Geschichtschreiber, daher läßt sich schwerlich bestimmen, ob Fraulein Melechsala die in Empfang genommene Muschirumi auf der Spiegelkonsole dahin welfen lassen oder sie ins frische Wasser gestellt habe, um sie zur angenehmen Augenweide so lange als möglich zu konserviren. Desgleichen ist auch nicht leicht auszumachen, ob sie von lieblichen Träumen umtanzt oder von den bösen Sorgen der Liebe gequält, die Racht schlummernd oder schlassos zugebracht habe. Doch ist das Lettere um deswillen glaubhaft, weil am frühen Mor-

gen groß Jammern und Wehklagen innerhalb der vier Wände des Palastes entstund, als die Prinzessin mit abgebleichten Wangen und mattem Blid in den Augen zum Borschein kam, also, daß ihr Frauenzimmer wähnte, ihr wandle eine schwere Krankheit an. Der Hofarzt wurde herbeigerusen, eben der bärtige Jude, welcher dem Grasen das Fieber durchs Schweißbad abgessichwemmt hatte, um den Puls der erlauchten Kranken zu prüsen. Sie lag nach Landessitte auf einem Sopha, vor welchen ein großer Blendschirm gesetzt wurde, mit einer kleinen Dessnug versehen, durch welche die Prinzessin den niedlich gerundeten Arm hervorstreckte, der aber, um ihn nicht dem profanen Anblid eines männlichen Auges Preis zu geben, mit zartem Musselin doppelt und dreisach umwunden war. Soll mir Gott! stüsterte der Arzt der Oberstämmerin ins Ohr, mit Ihro Hoheit stehts schlecht, der Puls zappelt wie ein Mäuseschwanz, und schüttelte aus praktischer Politif, wie schlaue Aerzte psiegen, dabei gar bedenklich den Kopf, verordnete reichlich Kalaf und andere Herzstängen und weissagete mit Achselzucken ein abzehrendes Fieber.



Gleichwohl schienen alle diese Symptome, welche ber forgsame Argt für herolbe ansah, die eine bosartige Seuche verfündeten, nichts mehr als die

Folgen einer gestörten Rachtruhe zu sein; benn ba die Kranke in der Mittagsstunde ihre Sieste gehalten hatte, befand sie sich zur Berwunderung des Ifraeliten gegen Abend schon außer Gefahr, hatte keine Arzenei mehr nöthig und
mußte nach der Borschrift dieses Aeskulaps nur noch einige Tage der Ruhe
pflegen. Diese Zeit wendete sie dazu an, ihre Intrigue reislich zu überlegen
und Projekte auszuklügeln, die Gerechtsame der acceptirten Muschirumi zu
realisiren. Sie war geschäftig zu ersinden, zu prüsen, zu wählen und zu verwersen. In einer Stunde ebnete die Phantasie die unübersteiglichsten Berge,
in der andern sah sie nichts als Klüste und Abgründe, vor welchen sie zurück
schauderte und über die die kühnste Einbildungskraft keinen Steg zu bauen wagte.
Dennoch gründete sie auf alle diese Steine des Anstoßes den sesten Entschluß,
es koste auch was es wolle, den Gefühlen ihres Herzens zu gehorchen. Ein
Heroismus, der Mutter Evens Töchtern nicht ungewöhnlich ist, den sie inzwischen ost mit dem Glück und der Zustriedenheit des Lebens bezahlen.

Die verriegelte Pforte bes Serails that fich endlich auf und bie fcone Melechfala ging, wie die lichte Sonne durche Morgenthor, durch fie wieder in ben Garten. Der Graf bemerkte ihre Ankunft hinter einer Epheulaube, ba fing's an in feinem Bergen zu arbeiten wie in einer Duble, es pochte und hammerte als ware er Berg an Berg ab gelaufen. Bar's Freude, war's Bagheit ober bange Erwartung, was biefer Gartenbesuch ihm anfunbigen wurde, - Bergeihung ober Ungnade: wer vermag bas menfchliche Berg fo genau zu entfalten, bag er von jedem Rud und Bud biefer reizbaren Mustel Grund und Urfache foute anzugeben wiffen? Benug, Graf Ernft fühlte Bergflopfen sobald er die Gartengragie von weitem erblicte, ohne daß er fich felbft über bas woher und warum Rechenschaft zu geben vermochte. Gie beurlaubte ihr Gefolge gar bald, und aus allen Umftanden war beutlich abzumerken, daß bie poetische Blumenlese biesmal nicht ihr Geschäfte fei. Sie machte bie Ballfahrt nach den Lauben, und weil er eben nicht gefliffentlich Berftedens spielen wollte, mußte sie ihn wohl finden. Da fie noch einige Schritte ent, fernt war, fiel er mit ftummer Beredtfamteit vor ihr auf die Rniee, unterftand fich nicht die Augen gegen fie aufzuheben und fah fo trübfelig aus wie ein Delinquent, bem ber Richter fein Urtheil ju publiciren eben im Begriffe ift.

/

Das Fraulein aber rebete ihn mit fanfter Stimme und freundlicher Gebehrbe an: Boftangi, ftebe auf und folge mir in biefe Laube. Boftangi gehorchte schweigend, und nachdem fie Blat genommen hatte, rebete fie alfo: Der Bille des Propheten geschehe! Ich habe ihn brei Tage und brei Rachte lang angerufen, mir burch ein Anzeichen fund zu machen, wenn mein Wandel zwischen Thorheit und Irrthum schwankt. Er schweigt und billiget ben Entfoluß ber Ringeltaube, ben fflavifchen Banfling ber Rette, woran er fummerlich Baffer giebt, ju entledigen und mit ihm ju niften. Die Tochter bes Soldans hat die Muschirumi aus beiner Sflavenhand nicht verschmähet; mein Loos ift entschieben! Saume nicht ben 3man aufzusuchen, bag er bich in die Mofchee einführe und bir bas Siegel ber Glaubigen ertheile. wird mein Bater auf meine Borbitte bich machsen laffen wie ben Rilftrom, wenn er fein enges Ufer überfteigt und fich in bas Thal ergießt. Wenn bu nun als Bei eine Proving regiereft, magft bu beine Augen fühnlich jum Throne aufheben, ber Solban wird ben Gibam nicht verwerfen, welchen ber große Prophet feiner Tochter verfehen hat.

Bie von dem Zauberspruche einer machtigen Fei wurde der Graf burch Diefe Rebe einer fteinernen Bilbfaule abermale verahnlichet, er ftaunte bie Bringeffin an, ohne Leben und Bewegung. Seine Bangen entfarbten fich und feine Bunge mar gebunden. Im Gangen begriff er zwar ben Sinn ber Rebe, aber wie er zu ber unerwarteten Ehre gelangen follte, ber Gibam bes Solbans von Egypten ju werben, bas war ihm unbegreiflich. In biefer Situation machte er fur einen erhorten Liebhaber nun eben nicht bie impofantefte Figur; jedoch bie aufwachende Liebe vergulbet alles, wie die aufgehende Sonne. Das Fraulein nahm biefes hinbrutenbe Staunen für Uebermaaß feines Entjudens an und mag bie fichtbare Berwirrung feines Beiftes bem überrafchenden Gefühl feines Minnegludes bei. Indeffen regte fich in ihrem Bergen eine gewiffe Empfindung jungfraulicher Bebenflichfeit, daß fie-mit bem Ultimatum ihrer Gegenerklarung ju rafch mochte zu Berke gegangen fein und die Erwartung ihres Geliebten übereilet haben, barum nahm fie bas Bort wieder und fprach: Du schweigft Boftangi? Lag bich nicht befremben, bag ber Bohlgeruch beiner Duschirumi ben Geruch meiner Gefinnung auf bich

zurud duftet, die Dede ber Berstellung hat nie mein Herz verhüllt. Sollte ich durch schwankende Hoffnung dir den steilen Pfad erschweren, den dein Fuß vorher ersteigen muß, ehe sich die Brautkammer dir öffnet?

Der Graf hatte während dieser Rebe Zeit gehabt wieder zur Besonnenheit zu gelangen, er ermannte sich wie ein Kriegsmann aus dem Schlase,
wenn im Lager Lärm geblasen wird. Glanzvolle Blume des Orients, sprach
er, wie darf ein Stäudlein, das unter den Dornen wächst, sich ermächtigen,
unter deinem Schatten zu blühen? Würde es nicht die wachsame Hand des
Gärtners als ein mißständiges Unfraut aussäten und es hinwersen, daß es
im Bege zertreten würde oder von der Sonnengluth verschmachtete? Benn
ein wehendes Lüstlein den Staub erhebt, daß er dein königliches Diatem besleckt, sind nicht alsbald hundert Hände bereit es davon zu säubern? Bie
sollte ein Stlave auf die Pisangfrucht lüstern sein, die in den Gärten des
Soldans für den Gaumen eines Fürsten reist? Auf dein Geheiß suchte ich eine
angenehme Blume für dich und fand die Muschirumi, deren Name mir so unbekannt war, als es ihre geheimnisvolle Bedeutung noch ist. Wähne nicht,
daß ich damit etwas anders beabsichtigt habe, als dir zu gehorchen.

Diese Querantwort verrückte ben schönen Plan des Frauleins merklich. Es war ihr unerwartet zu vernehmen, daß einem Europäer möglich sei mit der Ruschirumi nicht gerade den Gedanken zu verdinden, insofern sie einem Frauenzimmer dargeboten wird, welchen die zwei übrigen Theile der alten Welt damit zu vereindaren pflegen. Das Misverständnis lag klar am Tage; jedoch die Liebe, die einmal im Herzen Wurzel gesast hatte, wendete und drehete es so geschickt, wie eine Rätherin ein Stuck Arbeit, wobei sie es im Juschnitte versehen hat, daß endlich doch noch alles so ziemlich zusammentressen muß. Die Prinzessen verdarg ihre Berlegenheit durch das Spiel ihrer schönen Hände mit dem Saume des Schleiers, und nachdem sie einige Augenblicke geschwiegen hatte, sprach sie mit zärtlicher Anmuth: Deine Bescheidenheit gleicht der Rachtviole, die nicht nach dem Schimmer des Sonnenlichts geizet um hohe Farben zu spiegeln, und dennoch ihres aromatischen Geruchs wegen geliebt wird. Ein günstiges Ungesähr ist also der Dollmetscher deines Herzens worden und hat die Empsindungen des meinigen hervorgelockt, sie sind

bir unverborgen. Folge ber Lehre bes Propheten und bu bift auf bem Wege beinen Bunfch zu erreichen.

Der Braf fing an ben Bufammenhang ber Sache immer beutlicher einaufehen, Die Dunkelheiten verschwanden allgemach aus feiner Seele, wie Die nachtlichen Dammerungen beim Anbruch ber Morgenrothe. Jest trat ber Berfucher, ben er im Berlies bes Gitterthurms unter ber Daste eines gehornten Satyre ober eines ichwarzen Erbanomens erwartet hatte, in ber Geftalt bes geflügelten Amors zu ihm und brauchte alle verführetischen Runfte ihn zu überreben ben Glauben zu verläugnen, feiner garten Gemahlin treubruchig zu werben und die Pfander feufcher Liebe ju vergeffen. Es fieht in beiner Gewalt, sprach er, die ehernen Sflavenfeffeln mit den holden Banden ber Liebe zu vertaufden. Die erfte Schonheit eines Welttheils lachelt bir entgegen, und mit ihr ber Benuß jebes Erbenglude! Gine Alamme, rein wie bas Feuer ber Befta, lobert für bich in ihrem Bufen, bas fie verzehren wurde, wofern Thorheit und Eigenfinn beine Seele umnebelten, ihre Bunft zu verschmähen. Berbirg beinen Glauben eine fleine Zeit unter ben Turban, Bater Gregor hat Baffers genug in feiner Ablagcisterne bich von diefer Gunde rein zu mafchen. Bielleicht erwirbft bu bas Berdienft bes Frauleins reine Engelfeele ju geminnen und fie bem himmel juguführen, für ben fie beftimmt ift. Diefer trugliden Dration hatte ber Graf noch lange mit Bohlgefallen jugehoret, wenn ihn sein guter Engel nicht beim Dhr gezupft und gewarnt batte ber Stimme ber Berführung nicht weiter Gehor zu geben. Darum glaubte er mit Fleisch und Blut nicht langer fich besprechen zu burfen, sondern über fich rasch ben Sieg gewinnen zu muffen. Das Bort erftarb ihm einigemal im Dunde, boch faste er endlich Muth und gegenrebete alfo: Der Bunfc bes verirrten Banberers in ber libyiden Bufte, aus ben Quellen bes Rile feine trodene Bunge ju laben, mehrt nur die Qualen ber durftigen Leber, wenn er bennoch verschmachten muß. Darum, o bu holbseligste beines Geschlechte, mahne nicht, daß ein folder Bunfch in meiner Seele erwacht fei, ber als ein nagenber Burm an meinem Bergen zehren wurde, ohne bag ich ihn mit Soffnung futtern fann. Bernimm, daß ich in meiner Beimath burch bas unauflösliche Band ber Che mit einem tugenbfamen Beibe bereits verbunden bin und brei

garte Rindlein ben fußen Baternamen lallen. Bie fonnte ein Berg, von Rummer und Sehnsucht gerriffen, ber Berle ber Schonheit nachstreben, um ihr getheilte Liebe anzubieten? Diefe Erklarung war deutlich, ber Graf bei: meinte auch recht rittermäßig und gleichsam mit einem Streiche ben Minne fampf entschieden zu haben. Er vermuthete, Die Brinzesfin wurde nun ihre Uebereilung einsehen und ihren Blan aufgeben; allein hierin irrte er fich gar Das Fraulein konnte fich nicht bereben, bag ber Graf, als ein junger blubender Mann, feine Augen für fie haben follte, fie wußte daß fie liebene: wurdig war, und bas freimuthige Befenntniß von ber Lage feines Bergens machte gerade auf fie gar feinen Ginbrud. Sie bachte nach der Sitte ihres Baterlandes nicht baran, ben alleinigen Besit fich bavon jugueignen, und betrachtete die Bartlichkeit ber Manner als ein theilbares Gut, benn in ben finnreichen Spielen bes Serails hatte fie oft gehört, bag bie mannliche Bartlichkeit mit einem Kaben Seibe war verglichen worben, ber fich trennen und theilen läßt, fo daß jeder Theil bennoch für fich ein Ganzes bleibt. In ber That ein finnreicher Bergleich, worauf ber abendlandische Big unserer Damen noch nie verfallen ift! Der harem ihres Batere hatte ihr von Jugend auf auch gablreiche Beispiele von ber Geselligfeit ber Liebe bargeftellt; Die Favoritinnen bes Solbans lebten bafelbft in traulicher Eintracht beifammen.

Du nennest mich die Blume der Welt, erwiederte das Fräulein, aber siehe, in diesem Garten blühen neben mir noch viele Blumen die Aug und Herz durch Mannichsaltigkeit ihrer Schönheit und Anmuth ergößen, und ich wehre dir nicht diesen Blumengenuß mit mir zu theilen. Sollte ich von dir fordern in deinen eignen Garten nur eine einzige Blume zu pflanzen, an deren beständigem Anblid dein Auge ermüden würde? Dein Weib soll Theilhaberin sein des Glückes, das ich dir bereite, du sollst sie in deinen Harem einführen. Sie wird mir willsommen, sie wird mir die liebste Gespielin sein um deinetwillen, und um deinetwillen wird sie mich wieder lieben. Auch ihre Kindlein sollen die meinigen sein, ich will ihnen Schatten geben, daß sie lustig blühen und in fremdem Erdreich wurzeln sollen. Mit der Toleranz der Liebe ist es in unserm aufgeklärten Jahrhundert noch lange nicht so weit gediehen, als mit der Toleranz der Kirche, sonst könnte diese Erklärung der Prinzessin unsern

Leserinnen unmöglich so befrembend auffallen, als fie aller Wahrscheinlichkeit nach thun wird; allein Fraulein Melechsala war eine Morgenlanderin, und unter diesem milbern himmel hat Megare Cifersucht über die schone Halfte der Menscheit weit weniger Gewalt, als über die ftarkere, welche sie dagegen auch mit eisernem Scepter regieret.



Im geheimen Konklave bes Grafen hatte ber flinke Rurt bekauntlich Sit und Stimme, fein herr eröffnete ihm zur Abendzeit ben ganzen Borgang fei-

ner Bergensangelegenheit, benn er war fehr beunruhiget, und es ift leicht möglich, bag ein Liebesfunke aus bem Bergen bes Frauleins in bas feine herübergesprüht war, der sich von der Asche seiner gesehmäßigen Liebesgluth nicht wollte ausbampfen laffen. Eine fiebenjahrige Abmefenheit, Die aufgegebene hoffnung ber Wiebervereinigung mit ber Erfigeliebten und bie bargebotene Gelegenheit bas Berg nach Bunfc ju beschäftigen, find brei fritische Umftanbe, wodurch eine fo geistige Daffe, ale bie Liebe ift, leicht in eine Gahrung fommt, bie ihre Substanz verandert. Der weise Anappe spitte bas Dhr bei Anhorung Diefes intereffanten Ereigniffes, und gleichsam als ob bie enge Pforte bes Behörnervens bie Erzählung bes Grafen nicht rafch genug in seine hirnkammer einpassiren ließ, öffnete er jugleich bie weite Thorfahrt bes Mundes, borte und schmedte zugleich die unerwartete Rovelle mit großer Inbrunft. Rachbem er alles reiflich erwogen hatte, ging fein unvorgreifliches Gutachten babin, Die anscheinende Soffnung ber Erledigung in beibe Banbe zu faffen und ben Plan ber Prinzeffin zu realifiren, nichts bazu und nichts bavon zu thun, und übrigens ben Simmel walten zu laffen. 3hr feid, fprach er, aus bem Buche ber Lebenbigen in eurem Baterlande ausgethan; aus bem Abgrunde ber Stlaverei ift feine Erlofung, wofern ihr euch nicht an ben Seilen der Liebe heraushafpelt. Gure Gemablin, die holde Frau, fehret nie zu euren Umarmungen jurud. Benn fie in fieben Jahren ber Gram über euren Berluft nicht überwältigt und aufgerieben hat, fo hat die Zeit ihren Gram ubermaltiget, fie hat euer vergeffen und erwarmet in bem Bette eines andern. Aber den Glauben zu verläugnen, das ift traun eine harte Ruf, die ihr wohl nicht auffnaden moget. Doch auch bafür ift wohl Rath. Unter feinem Bolf auf Erben ift's Brauch, bag bas Beib ben Dann belehre, welchen Beg jum himmel er nehmen foll, sondern fie folgt feinem Bange und laft fich von ihm leiten und führen wie die Bolte vom Binde, fieht weder gur Rechten noch jur Linfen, auch nicht hinter fich, wie Lothe Beib, die jur Salgfaule ward; benn wo ber Mann hinfommt, ba ift ihres Bleibens. 3ch habe auch daheim ein Beib, aber mahrlich, herr, lage ich in ber Borholle, fo wurde fie fich nicht entbrechen mir nachzufahren, um mit ihrem Sonnenwedel meiner armen Seele frifche Luft jugufacheln. Darum beharret feft barauf, bag bas

Fraulein ihrem Lugenpropheten entsage. Wofern fie euch mit reiner Liebe beigethan ift, wird fie sicherlich ihr Paradies gegen den Christenhimmel gern vertauschen.

Der flinte Rurt perorirte noch lange, um feinen herrn ju überreben, die tonigliche Liebschaft nicht auszuschlagen und aller andern Berbindungen zu vergeffen, um feine Reffeln ju gerbrechen. Aber er bedachte nicht, bag er burch bas Butrauen in die Treue feines eignen Beibes ben Grafen an bie Treue feiner liebevollen Bemahlin erinnert hatte, beren er fich ganglich zu entfolagen versucht wurde. Sein Berg war eingepreßt als in einer Relter, er wälzte fich auf feinem Rachtlager raftlos bin und her und feine Gebanten und Entschluffe durchfreuzten fich gar sonderbar; badurch wurde er so abgemattet, baß er gegen ben Morgen in einen bumpfen Schlummer fiel. Da traumte ibn , ber fconfte Schneibezahn aus feinem elfenbeinernen Bebig fei ihm ausgefallen, worüber er großes Berzeleib und ichweren Rummer empfand, boch ale er die Bahnlude im Spiegel befah, um zu urtheilen, ob fie ihn auch fehr verftelle, war ein neuer Bahn hervorgewachsen, schon und blant wie die übris gen, fo bag ber Berluft nicht zu merten war. Sobald er erwachte, trug er Berlangen die Deutung bes Traumes zu erfahren. Der flinke Rurt ermangelte baber nicht eine mahrfagende Bigeunerin aufzutreiben, die gegen bie Gebühr aut Glud aus ber Sand und Stirn prophezeihte, auch die Babe befaß



Träume auszulegen. Der Graf referirte ihr den seinigen der Länge nach, und nachdem die gerunzelte, schwarzbraune Pythia lange darüber simulirt hatte, that sie ihren wulstigen Mund auf und sprach: Was dir das Liebste war, hat dir der Tod geraubt, doch den Bersust ersett bald das Geschick dir wieder.

Run lag's flar am Tage, daß die Bermuthungen des weisen Knappen feine hirngespinfte waren, sondern daß die gute Gräfin Ottilia vor Gram und harm über den Berluft ihres geliebten Gemahls zu Grabe gegangen sei. Der gebeugte Wittwer, der so wenig an diesem Trauerfall zweiselte, als wenn

er burch eine schwarzgeranderte Rotififation Brief und Siegel barüber empfangen hatte, fühlte alles, was ein Mann, ber fein gefundes Gebig zu fcaten weiß, empfindet, wenn er einen Bahn verliert, welchen die wohlthatige Ratur burch einen andern zu erfegen in Begriff ift, und troftete fich über ben erlittenen Berluft mit bem befannten troftreichen Bittwerspruch: Es ift Gottes Schidung, ich muß mich brein ergeben. Da er fich nun fur frei und ungebunden hielt, spannte er alle Segel auf, ließ Wimpel und Flagge luftig weben, um auf ben Safen feines Minneglude lodzufteuern. Bei ber nachften Entrevue fand er bie Pringessin reigender als jemals, seine Blide fcmachteten ihr entgegen, ihr ichlanker Buche entzundete fein Auge und ihr leichter fanfter Bang glich bem Bange einer Gottin, ob fie gleich nach menschlicher Beife einen Ruß vor ben andern forder feste und nicht nach bem Roftum ber Gottinnen mit unbewegten Schenfeln über ben buntfarbigen Sandweg baber fcmebte. Boftangi, sprach fie mit melodischer Stimme, haft bu ben Iman gesprochen? Der Graf schwieg einen Augenblick, schlug die lichtvollen Augen nieder, legte bescheiben die Sand auf die Bruft und ließ fich auf ein Anie vor ihr nieder. In dieser demuthsvollen Stellung antwortete er entschlossen: Erhabene Tochter bes Solbans, mein Leben hangt an beinem Binf, aber nicht mein Glaube. Mit Freuden bin ich bereit jenes für dich aufzuopfern, nur laß mir diesen, ber mit meiner Seele fo verwebt ift, baf fie fich leichter vom Leibe fcheiben als vom Glauben trennen läßt. Hieraus merfte die Prinzesfin, daß fie mit ihren fconen Entwürfen auf bem Bege war zu scheitern, um beswillen nahm fie au einem heroischen Mittel ihre Buflucht, bas unftreitig von unfehlbarerer Wirfung ift, ale ber berufene thierische Magnetismus, und versuchte bamit ihren Blan aufrecht zu erhalten; fie entschleierte ihr Angeficht. Im vollen Blanz ber Schönheit ftund fie ba wie die Sonne am Firmamente, als fie aus bem Chaos hervorging, die bunfle Erbe zu bestrahlen. Sanfte Rothe überzog ihre Wangen und hoher Purpur glubete auf ben Lippen ihres Mundes, zwei schön gewölbte Bogen, auf welchen Amor scherzte wie die buntfarbige Iris auf bem Regenbogen, beschatteten bie seelenvollen Augen, und zwei goldne Loden füßten fich auf ihrer Lilienbruft. Der Graf ftaunte und schwieg; fie aber nahm bas Bort und fprach: Siehe, Boftangi, ob biefe Geftalt beinen



Augen gefällt und ob fie des Opfers werth sei das ich von dir fordere. Sie ift die Gestalt eines Engels, antwortete der Graf mit dem Ausbruck des hochften Entzückens, werth, von einem Heiligenschein umflossen, in den Borhöfen des Christenhimmels zu glänzen, gegen welchen die Aehnlichkeiten des Paradieses des Propheten nur leere Schatten sind.

Diese Borte, mit Barme und anschaulicher Ueberzeugung ausgesprochen, sanden in dem offenen Herzen des Frauleins freien Eingang, besonders dunkte ihr der Heiligenschein ein Apparatus zu sein, der ihr nicht übel zu Gesichte stehen mußte. Ihre rege Phantasie blieb auf diese Idee geheftet, über welche sie Erläuterung begehrte, und der Graf ergriff die dargebotene Gelegenheit mit beiden Händen, ihr den Christenhimmel so reizend zu schildern, als in seinem Bermögen war; er wählte die anmuthigsten Bilder dazu, die ihm die Einbildungsfraft darbot und sprach mit solcher Zuversicht, als wenn er gerade aus dem Schooß der Seligseit herabgesommen ware, eine Mission an sie aus-

zurichten. Beil es nun dem Propheten beliebt hat das schöne Geschlecht in jener Welt mit überaus färglicher Erwartung auszusteuern, so versehlte der apostolische Redner seine Absicht desto weniger, ob sich gleich nicht behaupten läßt, daß er zum Apostelamt eben vorzüglich qualificirt gewesen wäre. Es sei nun, daß der Himmel selbst dieses Bekehrungsgeschäft begünstigte, oder daß der eroterische Geschmad der Prinzessin sich die auf die religiösen Begriffe der Ausländer ausdehnte, oder daß das Personale des Heidenbekehrers mit in Anschlag kam; genug sie war ganz Ohr und würde, wenn der herandammernde Abend die Lektion nicht unterbrochen hätte, ihrem Docenten noch Stunden lang mit Vergnügen zugehört haben. Bor diesmal ließ sie rasch den Schleier sallen und begab sich ins Serail.

Es ift eine befannte Sache, daß Kürstenkinder überque gelehrig sind und in allen wiffenswerthen Dingen riefenmäßige Fortidritte machen, wie unfere Tagebucher bas oft laut urfunden, wenn bie übrige Beltburgericaft fich nur mit 3wergschritten begnugen muß. Es war baber fein Bunber, bag bie Tochter bes Solbans von Egypten nach furgem Zeitverlauf ben bamaligen Lehrbegriff ber abendlandischen Rirche fo gut inne hatte, ale ber Lehrer ihr folden mittheilen fonnte, einige fleine Repereien auf und ab ungerechnet, Die ohne Borfat feine Unfunde in Glaubenssachen mit einlaufen ließ. Erfenntniß blieb nicht tobter Buchstabe bei ihr, fondern erwedte bas eifrige Berlangen zu proselytiren. Also wurde ber Blan ber Bringeffin nun in fo weit abgeanbert, baß fie nicht mehr barauf beftund ben Grafen zu betehren, sondern fich von ihm bekehren zu laffen; doch alles bas nicht sowohl in Sinsicht einer Glaubenseinigung, als in Beziehung bes beabsichtigten Liebesver-Es tam jest alles auf die Frage an, wie biefes Borhaben ins Berf ju richten fei. Sie jog ben Grafen und biefer ben flinfen Anrt in ben nachtlichen Konfultationen über diese wichtige Angelegenheit zu Rathe, und der lettere votirte babin, bas Gifen ju fcmieben bieweil es beiß fei; ber fconen Proselytin des Grasen Stand und Herkunft zu eröffnen, ihr den Vorschlag zu thun, mit ihm ju entfliehen; bebend über Deer and europaifche Geftabe ju schwimmen und im Thuringerland mit einander als driftliche Cheleute zu leben.

Der Graf flopfte biefem wohlausgebachten Blane feines weisen Knappen lauten Beifall ju, es war als hatte er ihn feinem herrn aus ben Augen gelefen. Db die Ausführung mit Schwierigkeiten wurde verknupft fein ober nicht, das wurde beim erften Feuer des romantischen Entwurfes nicht in Erwägung gezogen; die Liebe tragt alle Berge eben, fpringt über Mauern und Graben, hupft über Abgrund und Schluchten und fest über einen Schlagbaum mit eben ber Leichtigfeit, ale über einen Strobhalm. In ber nachften Lehrftunde eröffnete ber Graf ber geliebten Ratechumena ben gefaßten Anschlag. Du Abglang ber heiligen Jungfrau, rebete er fie an, vom himmel erforen aus einem verworfenen Bolf, über Irrwahn und Vorurtheil zu fiegen und Theil und Erbe gn empfahen im Wohnplag ber Wonne, haft bu ben Muth beinem Baterlande zu entfagen, fo bereite bich zur schnellen Flucht. 3ch will bich gen Rom geleiten, wo ber himmelspfortner, Santt Betere Statthalter, hauset, bem bie Schluffel gur himmelsthur anvertraut find, bag er bich aufnehme in ben Schoof ber Rirche und bas Bunbnig unserer Liebe fegne. Fürchte nicht baß beines Baters machtiger Arm uns erreichen werbe, jede Bolfe über unferm Saupte wird ein Schiff fein, mit einer Befatung von Engelheerscharen, mit diamantnen Schilbern und feurigen Schwertern bewaffnet, die fterblichen Augen zwar unfichtbar, aber mit Rraft und Starte geruftet, zu beiner Sut und Bacht verordnet find. Auch will ich bir nicht verhalten, bag ich burch Glud und Geburt bas bin, wozu mich die bochfte Gunft bes Solbans erheben fonnte; ich bin ein Graf, bas ift ein geborner Bei, ber über Land und Leute regieret. Die Grangen meiner herrschaft umschließen Stabte und Fleden, auch Balafte und fefte Bergichlöffer. Dir gehorchen Ritter und Knappen, auch Roß und Wagen find ju meinem Dienft bereit. Du follft in meinem Baterlande, von feinen Mauern eines Serails umschloffen, frei herrschen und regieren ale eine Ronigin.

Diese Rebe bes Grafen buntte ber Prinzessin eine Botschaft vom Simmel zu sein, sie setzte tein Mißtrauen in die Zuverlässigfeit seiner Worte, und es schien ihr zu schmeicheln, bag die schöne Ringeltaube nicht in einem Sanflingsneft, sondern bei einem Gesieder von der Sippschaft der Abler niften wurde! Ihre warme Bhantasse war mit so füßen Erwartungen angefüllt, daß sie sich

mit der Bereitwilligkeit der Kinder Frael jum Ausgang aus Egypten bequemte, gleichsam als ob ein neues Ranaan in einem andern Welttheile jenseits des Meeres ihrer wartete. Sie wurde, im Bertrauen auf den Schut der ihr vers heißenen unsichtbaren Leibwache, alsbald ihrem Geleitsmanne außerhalb den Ringmauern des Palastes gefolgt sein, wenn dieser sie nicht belehrt hatte, daß noch mancherlei Zubereitungen erforderlich waren, ehe das große Borshaben mit Hoffnung eines glücklichen Erfolgs könnte ausgeführt werden.

Unter allen Rapereien zu Baffer und zu Lande ift feine mißlicher und mit mehreren Schwierigfeiten verbunden, als bem Großherrn feine gavoritin aus ben Armen wegzustehlen; einen folden Deifterftreich fann nur die wilbgabrende Einbildungefraft eines 28.3=16 traumen und er fann auch nur einem Raferlat gelingen. Das Beginnen bes Grafen Ernft von Gleichen, bes Solbans von Egypten Tochter ju entführen, hatte indeffen nicht weniger Schwierigkeiten , und weil boch beibe Belben gewiffermaßen in Ronfurreng fommen, fo scheint bas Bageftud bes lettern ungleich breifter, weil alles babei einen natürlichen Bang nahm und fich keine bienstfertige Fei ins Spiel mischte; gleichwohl lief ber Erfolg bes abnlichen Unterfangens bei bem einen so wie bei bem andern nach Bunsch ab. Die Prinzessin füllte ihr Schmudfästlein reichlich mit Juwelen an, vertauschte ihr königliches Gewand mit einem Raftan und ichlupfte eines Abends unter ber Geleitschaft ihres Beliebten, seines getreuen Anappen und bes bamischen Baffertragers unbemerft aus bem Balafte jum Garten binaus, um bie weite Reise ins ferne Abendland anzutreten. Des Fräuleins Abwesenheit konnte nicht lange verborgen bleiben, ihr Frauenzimmer suchte sie, nach bem Sprüchwort, wie eine Stednabel, und ba man fie nicht fanb, war bie Befturgung im Serail allgemein. Es war icon bies und bas über bie geheimen Audienzen bes Boftangi gemunfelt worben, man reihete Bermuthung und Thatfache an einander, und daraus entstund freilich feine Berlenschnur, sondern die schauberhafte Entbedung bes eigentlichen Borganges ber Sache. Der Divan der Damen konnte nicht umbin hohern Orts bavon Bericht zu erftatten. Der Bater Solban, bem die tugenbfame Melechsala, alles wohl erwogen, bas Bergeleib batte erfparen fonnen landflüchtig zu werben, um bie Emplette eines Beiligenfcheins



ju machen, gebehrbete sich bei diesem Praadvis wie ein ergrimmter Lowe, der fürchterlich die braune Mahne schüttelt, wenn er durch das Getose der Jagd und das Gebell der Hunde aus seinem Lager aufgeschreckt wird. Er schwur beim Barte des Propheten dem ganzen Serail den Untergang, wenn bei Sonnenaufgang die Prinzessin nicht wieder in der väterlichen Gewalt wäre. Die mammelucische Leibwache mußte aufsigen, um auf den Landstraßen von Kairo nach allen vier himmelsgegenden der Fliehenden nachzueilen, und tausend Ruder peitschten den breiten Rücken des Rils, um sie einzuholen, im Fall sie den Weg zu Wasser genommen hätte.

Bei solchen Anstalten war's unmöglich dem weitreichenden Arm des Soldans zu entrinnen, wenn der Graf nicht das Geheimnis besaß sich nebst seiner Reisegesellschaft zu verunsichtbaren, oder die Wundergabe ganz Egypten mit Blindheit zu schlagen. Allein von diesen Talenten war ihm keines ver-

Rur ber flinte Rurt hatte einige Maagregeln genommen, die in Unfehung bes Effetts die Stelle ber Bunber allenfalls vertreten tonnten. verunfichtbarte bie flüchtige Raravane burch bie Finsterniß eines bunkeln Rels lere in bem Saufe bes großen Schweißtreibere Abullam. Diefer jubifche hermes begnügte fich nicht baran, die heilfunde mit gutem Fortgange gu treiben, sondern wucherte auch mit der Gabe, die er aus der Erbschaft seiner Bater empfangen hatte, und ehrte ben Merfur in ber Qualitat eines Schuspatrons der Aerzte, der Raufleute und Diebe. Er trieb einen großen Specereiund Arauterhandel mit ben Benedigern, ber ihm vielen Reichthum erworben hatte, und verschmähete kein Regoz, wobei etwas zu gewinnen war. Det treue Rnappe hatte biefen ehrlichen Ifraeliten , ber fich fur Belb und Belbedwerth zu jeder That bereit finden ließ, ohne ihre Moralität zu untersuchen, burch ein Rleinob aus bem Schmudfaftlein ber Pringeffin gewonnen, Die Spedition bes Grafen, beffen Stand und Borhaben ihm unverholen blieb, nebft breien von seinen Dienern auf ein venebisches Schiff, bas ju Alexandrien in Labung gelegt hatte, ju übernehmen; boch blieb es ihm weislich verborgen, bag er bie Tochter feines herrn fonterband machen und beimlich aus bem Lande prafticiren follte. Da er ben zu versenbenden Baarentransport in Augenschein nahm, fiel ihm zwar die Gestalt bes schonen Junglings auf; boch bachte er nichts Arges babei und hielt ihn für ben Pagen bes Ritters. Bald barauf verbreitete fich bas Gerücht über bie Stadt, die Prinzeffin Relechsala sei verschwunden; ba gingen ihm die Augen auf, tödtliches Schreden bemachtigte fich feiner Sinnen, alfo bag ihm ber graue Bart anfing ju beben, und er hatte wohl gewünscht mit biefem gefährlichen handel unbeworren gu Jest mar's ju fpat, feine eigene Sicherheit erforberte nun alle Schlanheit aufzubieten, bas halsbrechende Geschäft glüdlich zu beendigen. Zuförderft legte er seiner unterirbischen Hausgenoffenschaft eine ftrenge Quarantaine auf, und nachdem die erfte Rachforschung vorüber, die Hoffnung die Prinzeskn wieder ausfindig zu machen ziemlich verschwunden und ber Gifer fie aufzufuchen erfaltet mar, padte er bie gange Raravane fauberlich in vier Rrauterballen, lud fie auf ein Rilschiff und schickte fie nebst einem Frachtbriefe unter Gottes Geleite ficher und wohlbehalten nach Alexandrien, wo fie, sobald

der Benediger die hohe See gewonnen hatte, des engen Gewahrsams in den Arautersaden \*) sammt und sonders entlediget wurden.



Ob in einem prächtigen Wolfenzuge die himmlische Trabantengarde mit seurigem Schwert und Schild gerüstet dem wogenden Schiffe folgte, das läßt sich wegen ihrer Unsichtbarkeit zwar nicht augenscheinlich dokumentiren, gleiche wohl sind gewisse Anzeichen vorhanden, welche die Sache glaubhaft machen. Alle vier Winde des himmels schienen sich zu einer glücklichen Seereise vereiniget zu haben; die widrigen hielten den Athem zurück und die günstigen bliesen so luftig in die Segel, daß das Schiff pfeilgeschwind die sanftspielen-

<sup>&</sup>quot;) Die Erfindung in einem Sade ju reifen wurde zu Beiten ber Kreuzzuge mehrmals benutt. Dietrich ber Bedrangte, Marfgraf zu Meißen, tehrte unter eben biefem Incognito aus Balaftina in feine Erblande zurud, um ben heimlichen Nachstellungen Kaifer heinrich bes fechsten, ber eine Absicht auf die ergiebigen freibergischen Bergwerte hatte, zu entgeben.

den Wellen furchte. Als der freundliche Mond die wachfenden Silberhorner zum zweiten Male aus den Wolfen hervorstreckte, lief der Benediger wohlgemuth in dem Hafen seiner Baterstadt ein.

Der wachsame Lauerer der Grafin Ottilia befand sich noch immer daselbst und ließ die fruchtlose Muhe vergebener Nachfrage sich nicht abschrecken, seine Diaten zu mehren und alle Passanten aus der Levante fleißig zu eraminiren. Er befand sich gerade auf seinem Posten, da der Graf nebst der schönen Relechsala ans Land stieg. Er hatte die Physiognomie seines Herrn in so gutem Andenken, daß er sich vermaß ihn unter tausend undekannten Gesichtern herauszusinden. Indeß machte ihn die fremde Tracht und der Kinger der Zeit, der in sieben Jahren an der Gestalt manches andert, einige Augenblicke zweiselhaft. Um seiner Sache gewiß zu werden, nahete er sich zu dem Gesolge des fremden Ankömmlings, trat den getreuen Knappen an und frug: "Kamerad, woher des Landes?" Der stinke Kurt freuete sich einen Landsmann anzutressen, der ihn in seiner Muttersprache anredete, fand aber nicht für gut einem Unbekannten Rede zu stehen, und antwortete furz ab: Aus der See.

"Wer ist der stattliche Junker, dem du folgst?"
Rein Herr. "Aus welcher Gegend kommt ihr?"
Bon Sonnen-Aufgang. "Bo gedenket ihr hin?"
Rach Sonnen-Riedergang. "In welche Proving?"
In unsere Heimath. "Bo ist die?" Hundert Weilen Wegs ins Land hinein. "Bie heißest du?"
Spring ins Feld grüßt mich die Welt. Ehrenwerth heißt mein Schwert. Zeitvertreib namt sich mein Weib. Spät es tagt ruft sie die Ragd.
Schlecht und recht nennt sich der Anecht. Sausewind taust' ich mein Kind. Knochenfaul schelt
ich den Gaul. Sporenklang heißt sein Gang.

Höllenschlund lod ich ben hund. Wettermann fraht mein hahn. Supf im Stroh heißt mein Floh. Run kennft du mich mit Weib und Kind und all meinem Hausgefind. "Du scheinst mir ein loser Gesell zu sein." Ich bin kein Gesell, benn ich treibe kein handwerk. "Gieb Bescheib auf eine Frage."

Laf fie horen. "Haft du neue Mahr von Graf Ernft von Gleichen, aus bem Orient?" Warum fragst du? "Darum." Lirum, Larum! warum, darum? "Dieweil ich ausgesandt bin in alle Welt von der Gräfin Ottilia, seiner Gemahlin, ihr zu verkundschaften, ob ihr Herr noch am Leben und in welchem Binkel der Erde er zu sinden sei.

Diese Antwort sette ben flinken Rurt in einige Berwirrung und ftimmte ihn auf einen ganz andern Ton. Harre Landsmann, sprach er, vielleicht weiß ber Junter Bescheib von ber Sache. Alebalb ging er gum Grafen und raunte ibm die neue Zeitung ins Dhr, bei dem fich eine fehr komplicirte Empfindung barüber regte, woran Freude und Befturjung gleichen Antheil hatte. Er merkte daß ibn fein Traum ober die Deutung beffelben betrogen hatte, und daß ihm das Roncept fich mit ber schonen Reisegefährtin zu vermählen leicht burfte verrudt werben. Aus bem Stegreif wußte er nicht gleich wie er fich bei biefem verwirrten Sandel benehmen follte, boch überwog bas Berlangen zu erfahren, wie es babeim in feinem Saufe ftunde, alle Bebentlichfeiten. Er winfte bem Emiffarius und erfannte in ihm feinen alten Sofdiener, ber mit Freudenthranen die Sand feines wiedergefundenen Serrn benette und viel Borte machte, was die Grafin für Jubel anheben wurde, wenn fie die frobe Botichaft von ber Rudfehr ihres geliebten Gemable aus bem beiligen Lande vernahme. Der Graf ließ fich von ihm in die herberge geleiten, wo er die sonderbare Lage feines herzens in Erwägung jog und ernfthafte Betrachtungen barüber anftellte, welche Wendung ber angesponnene Liebeshandel mit ber iconen Sarazenin nehmen werbe. Darauf wurde unverzüglich ber lauerfame Rundschafter an Die Grafin mit einer Depesche abgefertigt, welche einen getreuen Bericht von ben Schidfalen bes Grafen in ber Stlaverei und feiner Eledigung burch bie Unterftugung ber Tochter bes Solbans von Egypten abftattete; wie fie bem Grafen ju Liebe Thron und Baterland verlaffen, unter der Bedingung, daß er fie heirathen follte, welches er ihr auch, durch einen Traum irre geführt, verheißen habe. Daburch fuchte er feine Gemahlin nicht nur auf eine zweite Theilhaberin am graffichen Chebett vorzubereiten, sonbern fucte auch unter Anführung vieler triftigen Grunde um ihre Einwilligung hierzu nach.

Frau Ottilia ftand eben am Benfter, mit ihrem Bittwenschleier angethan, als ber Botichafter gum letten Dale ben athemlosen Gaul anspornte, ben fteilen Burgweg beran ju traben. Ihr icharfes Auge erfannte ihn ichon in ber Ferne, und weil er auch fein Dreischrittseher war, beren es zu Zeiten ber Rreuginge überhaupt nur wenige gab, fo erfannte er bie Grafin gleichfalls, hob die Brieftasche boch über sein Saupt, schwenkte fie wie eine Standarte jum Zeichen guter Botschaft, und fie verstund dieses Signal so gut, als wenn ber Synthematograph von Sanau dabei im Spiel gewesen ware. Saft du ihn funden, den Mann meines Herzens? rief fie dem Rommenden entgegen. Wo weilt er, daß ich mich aufmache ihm den Schweiß von der Stirne zu trodnen und ihn raften zu laffen in meinen treuen Armen von ber mubseligen Reise? Glud zu, gestrenge Frau, antwortete der Brieftrager, euer Gemahl ift wohl auf. 3ch babe ibn funden in ber Bafferftabt ber Benediger, von wannen er mich mit biefem Brief unter feiner Sand und Siegel hat hergefandt, euch feine Ankunft bafelbft zu vermelben. Die Grafin konnte nicht eilig genug ben Brief bes Siegels entledigen, und wie fie ihres herrn Schriftzuge erblidte, war ihr bas Dbem bes Lebens jum Leben. Dreimal brudte fie ihn an die flopfende Bruft und breimal berührte fie ihn mit schmachtenden Lippen. Darauf ftromte ein Blagregen von Freubenthranen auf bas entfaltete Bergament, wie fie zu lefen anhob; allein je weiter fie las, je sparfamer rannen ihre Bahren, und ehe die Lekture noch beendiget war, verfiegte die Thranenquelle ganz und gar.

Die Kontenta des Briefes konnten die gute Dame freilich nicht alle auf gleiche Weise interessiren; der von ihrem Cheherrn in Borschlag gebrachte Partagetraktat seines Herzens hatte nicht das Glück ihren Beisall zu erhalten. So sehr bei der heutigen Welt die Theilungssucht überhand genommen hat, daß getheilte Liebe und getheilte Provinzen das Abzeichen unsers Zeitalters worden sind, so wenig war jene im Geschmack der Borwelt, wo jedes Herzseinen eignen Schlüssel hatte, und wo ein Kapital, der mehrere schloß, sur einen schändlichen Diebsbietrich gehalten wurde. Die Intoleranz der Gräfin in Ansehung dieses Punktes war wenigstens ein redender Beweis ihrer ungessärbten Liebe. Ach, der verderbliche Kreuzzug, rief sie aus, ist die einzige

Ursache all dieses Unheils! Ich habe der heiligen Kirche ein Brod geliehen, von welchem die Seiden gezehrt haben, und empfange nun ein Brödlein davon wieder. Eine nächtliche Bision im Traum befänstigte indessen ihr Gemuth, und ihre ganze Denkungsart erhielt dadurch eine andere Richtung. Die Phantasie bildete ihr im Schlafe vor, es zögen zwei Pilger vom heiligen Grabe den gekrümmten Burgweg herauf und begehrten eine Rachtherberge, welche



sie ihnen gutmuthig verwilligte. Der eine schlug seine Rebelkappe auf und siehe da, es war der Graf, ihr Herr, ben sie freundlich umhalsete und große Freude ob seiner Wiederkehr empfand. Die Kindlein traten hinein, welche er in die väterlichen Arme schloß, sie herzte und sich ihres Wachsthums und Gestelhens freuete. Indes that sein Gestährte die Reisetasche auf, zog daraus hervor goldne Ketten und herrliches Geschmeibe von Edelsteinen und hing sie

den Kleinen um den Hals, die an diesen glanzenden Geschenken großen Gesallen trugen. Die Gräfin bewunderte selbst diese Kreigebigkeit und frug den verkappten Fremdling, wer er sei. Er antwortete: Ich bin der Engel Raphael, der Geleitsmann der Liebenden, und habe deinen Gemahl aus sernen Landen wieder zu dir gebracht. Das Pilgerkleid verschwand, und es stund vor ihr eine glänzende Engelgestalt, mit einem himmelblauen Leibrock bekleidet und zwei goldnen Flügeln an den Schultern. Sie erwachte darüber, und in Ermangelung einer egyptischen Sibylle erklärte sie sich selbst den Traum so gut sie konnte, sand so viel Achnlichseit zwischen dem Engel Raphael und der Brinzessin Melechsala, daß sie nicht zweiselte, die letztere sei unter der Gestalt des erstern ihr im Traum vorgebildet worden; zugleich zog sie in Erwägung, daß ohne den Beistand derselben ihr Gemahl schwerlich jemals der Stlaverei würde entronnen sein. Weil nun dem Eigenthümer eines verlorenen Gutes ziemet mit dem ehrlichen Wiederbringer sich abzusinden, der es ganz für sich

hatte behalten können, so fand sie keinen Anstand zu williger Abtretung ber Halbscheib ihrer ehelichen Gerechtsame sich zu entschließen. Unverzüglich wurde ber wegen seiner Wachsamkeit reichlich belohnte hafenkapitain nach Welfchland zurud beorbert, mit bem förmlichen Konsens ber Gräfin für ihren Gemahl, bas Kleeblatt seiner Ehe vollständig zu machen.

Es beruhte nur barauf, ob Bater Gregorius in Rom feine Benedittion zu dieser Matrimonialanomalie zu ertheilen und zu Gunsten des Grafen durch einen Machtspruch Form, Befen und Bestalt bes Chefatramente umgufchmelgen geneigt fei. Die Ballfahrt ging beshalb von Benedig nach Rom, wofelbst Fraulein Melechsala bem Roran feierlich entsagte und fich in ben Schoof ber Rirche begab. Der heilige Bater bezeigte über biefe geiftliche Acquifition fo viel Freude, als wenn bas gesammte Reich bes Antichrifts zerftort ober bem romifchen Stuhl unterwürfig gemacht worben ware, und ließ nach ber Taufhandlung, bei welcher Gelegenheit fie ihren sarazenischen Ramen mit bem orthodoxern Ramen Angelifa verwechselte, ein pomposes Tebeum in ber St. Beterefirche anstimmen. Diefen gunftigen Abspett vermeinte Graf Ernft ju seiner Absicht benuten zu muffen, ehe bie gute Laune bes Pabstes verdun-Er brachte fein Matrimonialpetitum unverzüglich bei ber Beborbe an, allein wie gebeten, abgeschlagen. Die Gewiffenhaftigkeit bes Inhabers von St. Betere Stuhl war fo groß, daß er es fur eine grobere Regerei bielt, ein eheliches Kleeblatt, als den Tritheismus zu proponiren. So viel scheinbare Brunde ber Graf für fich anzuführen hatte, um eine Ausnahme von ber gewöhnlichen Cheregel badurch zu bewirken, fo wenig vermochten fie ben exemplarifden Babft zu bewegen, ein Auge feiner Gewiffenhaftigfeit diesmal jujubruden und bie begehrte Difpenfation zu ertheilen, welches bem Grafen großen Rummer und Herzeleid machte. Sein schlauer Anwald, der flinke Rurt, hatte indeffen ein herrliches Expediens ausgedacht, wie fich fein herr die schone Reubekehrte konnte ehelich beilegen laffen, ohne daß der Babft ober die gange werthe Christenheit ein Bort bagegen einwenden durften, nur wagte er nicht bamit laut zu werben, aus Sorge, die Ungnade bes Grafen bamit zu verwirfen. Endlich erfah er boch feine Belegenheit und rudte mit ber Sprace Lieber Berr, fprach er, fummert euch nicht fo febr über bes Babftes beraus.

harten Sinn. Wenn ihm auf ber einen Seite nichts abzugewinnen ift, so mußt ihr ihm auf ber andern beizukommen suchen; es geht ja mehr als ein Beg ins Holz. Wenn der heilige Vater ein zu zartes Gewissen hat, euch zu gestatten zwei Weiber zu nehmen, so ist's euch auch vergönnt ein zartes Gewissen zu haben, ob ihr schon nur ein Laie seid. Das Gewissen ist ein Mantel, der jede Blöße deckt und dabei noch die Bequemlichkeit hat, daß er sich leicht nach dem Winde drehen läßt; jest, da dieser euch kontrair ist, müßt ihr den Mantel auf die andere Seite nehmen. Sehet zu, ob ihr nicht mit der Gräsen Ottilia in einem verbotenen Grad verwandt seid, ist dem also, wie das leicht zu berechnen ist, wenn ihr ein zartes Gewissen habt, so gebe ich euch gewonnen Spiel. Löset einen Scheidebrief, wer kann euch dann wehren das Fräulein zu heirathen? Der Graf hatte den weisen Knappen so lange angehört, dis er den Sinn seiner Rede wohl begrissen hatte, darauf antwortete er mit zwei Worten kurz und deutlich: Schurke, schweig! In dem nämlichen Augenblick befand sich der klinke Kurt streckelang außerhalb der Thür und



suchte nach ein Paar Zähnen umher, die ihm bei dieser schnellen Erpedition abgegangen waren. Ach der herrliche Zahn, rief er von außen, ist das Opfer worden meiner treuen Dienstbestiffenheit! Dieser Zahnmonolog führte den Grasen natürlich auf die Zurückerinnerung an seinen Traum. Ach der verswünschte Zahn, rief er von innen voll Unmuth aus, den ich im Traum verslor, ist Stifter all meines Ungemachs! Sein Herz schwankte zwischen Borzwürsen einer begangenen Untreue an seiner liebevollen Gemahlin und einer verpönten Leidenschaft gegen die reizende Angelika, wie eine Glocke, die von 81

beiden Seiten einen Laut giebt, wenn fie einmal in Bewegung gesett ift. Mehr als die auflodernde Liebesstamme brannte und nagte ihn noch die Beule des Berdruffes, daß er die Unmöglichkeit vor Augen sah der Prinzessin Bont zu halten und mit ihr das Chebett zu beschreiten. Alle diese Unannehmlichkeiten führten ihn inzwischen auf den richtigen Ersahrungssah, daß ein getheilztes Herz nicht eben die wünschenswertheste Sache sei, und daß es unter diesen Umständen einem Liebenden beinahe eben so zu Muthe sei, wie dem Esel Balzbewein zwischen den beiden Heubundeln.

In diefer ichwermuthigen Lage verlor er fein jovialifdes Anfeben ganglid, er glich einem Lebensfatten, ben an einem trüben Tage bie Atmosphäre brudt, daß ihm der Spleen die Seele aus dem Leibe preßt. Fraulein Angelifa vermerkte, bag bas Antlig ihres Geliebten nicht mehr war wie gestern und ebegestern, bas betrübte fie innigft und bewegte fie ju bem Entichluß einen Berfuch zu wagen, ob es ihr beffer gelingen wurde, wenn fie bas Dispensations. negog in eigner Person betrieb. Sie verlangte bei bem gewiffenhaften Gregor Behor und hatte nach vaterlanbischer Sitte ihr Beficht bicht verschleiert. Rein romisches Auge hatte noch ihre Gestalt erblicht, ausgenommen ber Briefter, Johannes ber Taufer, mabrent ber Amteverrichtung. Der Babft empfing die neugeborene Tochter ber Rirche mit aller gebuhrenben Achtung, bot ihr die Palme seiner rechten Sand und nicht ben parfümirten Pantoffel zu fuffen bar. Die schöne Ausländerin hob den Schleier ein wenig, die segnende Hand mit ben Lippen zu berühren, bann öffnete fie ben Mund und fleibete ihre Bitte in eine rührende Anrede. Doch diese Infinuation burche pabstliche Dbr schien in der innern Organisation des Oberhanptes der Rirche feinen rechten Bescheid ju wiffen, benn anstatt ben Weg nach bem Bergen zu nehmen, ging fie zum andern Dhr wieder heraus. Bater Gregor expostulirte lange mit ber reizenben Supplifantin, und vermeinte einen Ausweg zu finden, wie auf gewiffe Art ihrem Berlangen nach ber Bereinigung mit einem Geliebten Gemuge geschehen könnte, ohne daß die Rirchenordnung babei ins Gebrange fame; a proponirte ihr einen Seelenbrautigam, wenn fie zu ber fleinen Abanberung bes Schleiers fich entschließen wollte, ben faragenischen mit bem flofterlichen zu verwechseln. Diefer Borschlag erweckte bei ber Prinzesfin ploglich eine

solche Schleierscheu, daß fie den ihrigen alsbald abriß, voller Berzweiflung vor den pabftlichen Fußschemel hinfturzte und mit aufgehobenen Sanden und thranenvollen Augen den ehrwurdigen Bater beim heiligen Pantoffel beschwor, ihrem Gerzen keine Gewalt anzuthun und fie zu nothigen es anderweit zu vergeben.

Der Anblid ihrer Schönheit war beredter als ber Mund, feste alle Anwefenden in Entzuden, und bie Thrane die in bem himmlischen Auge perlte fiel wie ein brennender Raphthatropfen bem beiligen Bater aufs Berg, entgunbete ben fleinen Ueberreft von irbifchem Bunber, ber barin verborgen lag, und erwarmte es jum Boblwollen gegen ble Bittenbe. Stehe auf, geliebte Tochter, fprach er, und weine nicht! Bas im Simmel befchloffen ift, foll auf Erben an dir in Erfullung gehen. In brei Tagen follft bu erfahren, ob beine erfte Bitte an die heilige Rirche von ber huldreichen Mutter zu gewähren fiehet ober nicht. Darauf berief er eine Congregation von allen Rasuiften in Rom jufammen , ließ jedem ein Laiblein Brod und eine Flasche Bein reichen und fie in die Rotunda einsperren, mit der Berwarnung, daß feiner baraus sollte entlaffen werben, bis bie Duaftion an einmuthig von ihnen entschieden fei. So lange ber Bein und bie Semmeln vorhielten, gab's heftige Debatten, baß alle Beiligen, wenn fie maren beisammen in ber Rirche gewesen, schwerlich so laut disputirt hatten. Das pro und contra wogte hin und her wie bas abriatifche Meer, wenn ber fturmifche Sudwind barüber wehet. Sobalb aber ber Magen anfing Borthalter in ber Berfammlung ju werben, war alles Dhr für ihn, und gludlicherweise schlug er fich auf Die Bartei bes Grafen, ber ein großes Gastmahl hatte jurichten laffen, die gange tasuistische Rlerifei damit zu bewirthen, wenn bas pabftliche Siegel von ber Rirchthur wurde abgelofet fein. Die Difpenfationsbulle wurde in bester Form Rechtens gegen Die Gebühr ausgefertigt, wobei bie schone Angelika einen tiefen Griff, wiewohl mit Freuden, in die Schate Egypti that. Bater Gregor gab bem eblen Paar seinen Segen und verabschiebete die Liebenden ehesam. Sie zögerten nicht bas Batrimonium Betri ju verlaffen, um bie Domaine bes Grafen ju erreichen, um bafelbft ihre Bermahlung zu vollziehen.

Als bieffeit ber Alpen Graf Ernft wieder vaterlandifche Luft athmete,

that bas ihm fanft und wohl ums Herz, er schwang fich auf seinen Reapolitaner, trabte, allein von bem bamischen Reifigen begleitet, frisch voran, und ließ bas Fraulein unter ber Bebedung bes flinken Kurt in kleinen Tagereisen gemachsam nachziehen.



Hoch klopfte ihm bas Herz im Busen, ba er in blauer Ferne die drei gleichischen Schlöffer erdlicke, er gedachte die gutmuthige Gräfin Ottilia unvermuthet zu überraschen; aber das Gerücht von seiner Ankunft war auf Ablersstitichen vor ihm hergestogen, sie zog ihm mit Junker und Frauleins entgegen und begegnete einen Feldweg von der Burg ihrem Herrn in einer lustigen Aue, welche von dieser fröhlichen Jusammenkunft das Freudenthal heißt dis auf diesen Tag. Der Empfang war auf beiden Seiten so traulich und zärtlich, als wenn an keinen Partagetraktat jemals wäre gedacht worden, denn Frau Ottilia war ein rechtes Muster einer frommen Gattin, die dem Chegebot, daß ihr Wille des Mannes Willen sollte unterworfen sein, ohne Auslegung gehorchte. Wenn's ja in ihrem Herzen zuweilen einen kleinen Auslegung gehorchte. Wenn's ja in ihrem Herzen zuweilen einen kleinen



Fenfter zu, daß fein fterblich Auge hineinschauen und sehen konnte was drinnen vorging, dann lud fie die emporte Leidenschaft vor den Richterftuhl der Bernunft, nahm fie unter den Gehorsam der Klugheit gefangen und legte sich eine freiwillige Buße auf.

Sie fonnte es ihrem Bergen nicht vergeben, bag es über bie Rebensonne, bie an ihrem Chehorizont glangen follte, gemurret hatte; um bafur zu buffen, ließ fie im Beheim eine breischläfrige Bettsponde zurichten von ftarfen fohrnen Stollen, mit ber Farbe ber Hoffnung überzogen und einer rund gewölbten Dede in Form eines Rirchhimmels mit geflügelten pausbadigen Engelotopfen gegiert. Auf ber feibnen Matrage, die jum Brunt über die Flaumenpolfter ausgebreitet mar, prafentirte fich in funftlicher Stiderei ber Engel Raphael, wie er ihr im Traum erfchienen war, nebft bem Grafen im Bilgerfleibe. Diefer rebende Beweis von ber juvortommenben ehelichen Gefälligfeit feiner Gemahlin rubrte ihn in ber Seele. Er hing an ihrem Halfe und fußte fie außer Athem beim Anblid biefer Anftalten gur Bervollfommung feiner Chefreuden. Berrliches Beib! rief er mit Entzuden aus, Diefer Liebestempel erhebt bich über Tausende beines Geschlechts, verfündet als ein Ehrendentmal beinen Ramen der Rachwelt, und fo lange noch ein Span von diefer Sponde übrig ift, werben bie Manner ihren Gattinnen beine eremplarifche Gefälligkeit anpreisen. Rach wenig Tagen langte auch Fraulein Angelika glücklich an und wurde wie eine Königsbraut vom Grafen in reicher Hofgala empfangen. Frau Ottilia kam ihr mit offenem Herzen und Armen entgegen und führte sie als die Mitgenossin aller ihrer Rechte in das Residenzschloß ein. Der Zwitterbräutigam war unterdessen nach Erfurt zum Weihbischof gezogen, um die Trauung zu bestellen. Dieser fromme Prälat entsetzte sich ob diesem heterodoren Anmuthen nicht wenig, und ließ sich vermerken, daß er solch Aergerniß in seinem Kirchsprengel nicht gestatten werde. Allein da Graf Ernst die pähkliche Dispensation unter dem Fischerring im Original producirte, war ihm das ein Siegel auf den Rund; doch gab seine bedenkliche Miene und sein Kopsschützteln deutlich zu verstehen, der Obersteuermann des Schisselins der christgläubigen Kirche habe durch diese Vergünstigung gestissentlich ein Loch in den Kiel desselben gebohrt, davon zu befahren stehe, daß es unter Wasser tauchen und zu Trümmern gehen werde.

Die Bermählung wurde mit Prunk und Pracht vollzogen, Frau Ottilia, welche die Stelle der Hochzeitmutter vertrat, hatte reichlich zugeschickt und alle thüringische Grasen und Ritter kamen weit und breit zusammen, diese ungewöhnliche Hochzeitseier mit begehen zu helsen. Ehe der Graf die schone Braut zum Altare führte, that sie ihr Schmuckfastlein auf und verehrte ihm den ganzen Schat der Juwelen, so viel ihr die Dispensationsspesen davon übrig gelassen hatten, zum Heirathsgute, und er beleibzüchtete sie dafür auf Ehrenstein zur Gegensteuer. Die keusche Myrte schlang sich am Bermählungstage um eine güldne Krone, welchen Hauptschmuck die Tochter des Soldans als ein Dokument ihrer hohen Geburt beibehielt auf ihre Lebenszeit, weßhalb sie auch von den Unterthanen nur die Königin genannt und von ihrem Hosgessinde als eine Königin bedient und geehrt wurde.

Wer für funfzig Guineen die theure Wollust erlauft hat eine Racht in Doktor Grahams himmlischem Bette in London zu rasten, nur der kann sich bas Entzüden träumen, welches Graf Ernst von Gleichen empfand, als die breischläfrige Bettsponde ihren elastischen Rumpf eröffnete, den Berlobten zweier Geliebten nebst seinem Romitat aufzunehmen. Rach so vielen kummervollen Rächten drückte ein bescheidner Schlummer der Gräfin Ottilia an der Seite ihres wiedergefundenen Cheherrn bald die Augen zu und verstattete ihm

bie unbeschränkte Freiheit mit ber zärtlichen Angelika nach aller Bequemlichteit ben Endreim auf Muschirumi zu suchen. Sieben Tage lang dauerte das hochzeitliche Wohlleben und der Graf gestund, daß er dadurch reichlichen Ersas für die sieben traurigen Jahre, die er im vergitterten Thurm zu Großfairo zubringen mußte, erhalten habe, welches kein hösisches Kompliment zu sein scheint, das er seinen beiden getreuen Gattinnen machte, wenn anders der Ersahrungssat richtig ist, daß ein einziger froher Tag den bittern Gram und Harm eines trübseligen Jahres versüßet.

Rachft bem Grafen befand fich bei biefem Wonnetaumel niemand beffer, als fein getreuer Anappe, ber flinte Rurt, ber fich's bei reichbestellter Ruche und Reller wohl fein ließ und ben Freubenbecher hurtig leerte, welcher unter bem hofgefinde fleißig herumging, wobei ber volle Tifch bas Dhr fpiste, wenn er, sobalb ber Magen befriedigt war, anfing seine Abenteuer auszuleeren. Da aber bie graffiche Defonomie wieber in bas gewöhnliche frugale Bleis trat, begehrte er Urlaub nach Orbruff zu wandern, seine hausfrau baselbft heimzusuchen und ihr burch feine Seimkehr eine unvermuthete Freude ju machen. Er hatte mahrend ber langen Abwesenheit seine Reuschheit aufs gewiffenhaftefte bewahrt und fehnte fich nun nach ber billigen Belohnung eines fo eremplarischen Banbels burch ben Genuß erneuerter Liebe. Die Phantafte malte ihm bas Bild feiner tugenbbelobten Rebeffa mit den lebhafteften Farben vor Augen, und je naber er ben Mauern fam, die fie umschloffen, besto beller wurde biefes Rolorit. Er fab fie mit allen ben Reizen vor fich fteben, die ihn am Sochzeittage entzudt hatten; er fab wie bas Uebermaaß von Freuden über seine gludliche Ankunft ihre Lebensgeister überwältigen und wie fie mit ftummer Betaubung ibm in die Arme finten werbe.

Bon biesem schönen Schattenspiel umgautelt, gelangte er an bas Thor seiner Baterstadt, ohne es zu bemerken, bis der wachthabende Schildburger ben Schlagbaum vorzog und ben Fremdling auskundschaftete, wer er sei, was für Berrichtungen er in der Stadt habe und ob er in friedlicher Absicht fame. Der stinke Kurt gab auf alles redlichen Bescheid und trabte nun gemachsam, damit des Gauls Hufschlag seine Ankunft nicht zu früh verrathen möchte, die Straße heraus. Er band das Pferd an den Pfortenring und stahl sich ohne

Beraufch in ben hof feiner Bohnung, wo ihn ber alte wohlbefannte Rettenhund zuerft mit freudigem Gebell empfing. Doch wunderte er fich bas, als er zweier muntern vollwangigen Rnaben, wie bie Engel gestaltet am Betthimmel in ber gleichischen Burg, anfichtig wurde, die auf ber Sausdiele herum: Che er Zeit hatte barüber zu spekuliren, trat bie Sausfrau guch. tiglich aus ber Thur, ju feben wer ba fei. Ach welch ein Abftanb zwischen Ibeal und Driginal! Der Bahn ber Beit hatte in ben fleben Jahren unbarmherzig an ihren Reizen genagt, boch waren bie Brundzuge ber Phyfiognomie in fo weit verschont geblieben, daß fie bem Auge bes Renners noch so fenntlich waren, wie bas vormalige Geprage einer verblichenen Munge. Die Freude bes Wiebersehens verschleierte leicht bie Mangel ber Geftalt, und ber Bebante, baß ber Gram über feine Abwefenheit bas glatte Geficht bes lieben Beibes alfo gefurchet habe, verfette ben gutmuthigen Chefonforten in eine empfindsame Stimmung, er umhalfete fie mit großer Inbrunft und fprach: Willfommen trautes Beib, vergiß all beines Berzeleibs. Siehe ba, ich lebe noch, bu haft mich wieber!

Die fromme Rebetta erwiederte biefe Bartlichfeit mit einem berben Rippenftoß, daß ber flinte Rurt bavon bis an die Band taumelte, erhob groß Befdrei und rief bem Befinde, als fei ihrer Reufcheit Bewalt gefdeben, schalt und schmabete und gebehrbete ihrer ale eine Bollenfurie. Der gartliche Chemann entschuldigte gleichwohl biefen ungartlichen Empfang bamit, bag er Die Urfache bavon ber beleidigten Delikateffe feiner guchtigen hausfrau burch ben breiften Bewillfommungefuß zuschrieb, er meinte, er werbe von ihr verfannt, erschöpfte seine Lunge fie aus biefem icheinbaren Irrthum ju gieben, allein er predigte tauben Ohren und wurde bald belehrt daß hier fein Disverftand in der Sache obwalte. Du schandlicher Gauch! erhob fie ihre freischende Stimme, nachdem bu bich fieben lange Jahre in ber weiten Belt ber um getrieben und mit fremben Weibern gebuhlt haft, meinft bu mein feusches Chebette wieder zu beschreiten? wir find geschiedene Leute; habe ich bich nicht an drei Rirchthuren öffentlich citiren laffen, und bift bu nicht beines ungehorfam: lichen Ausbleibens halber für maufetobt erflart? Ift mir nicht von ber Obrigfeit gestattet worden meinen Wittwenftuhl zu verruden und ben Burgermeifter

Bipprecht zu beirathen? Wir leben bereits ins fechfte Jahr als Mann und Frau zusammen, und diese beiden Anaben find ein Segen unserer Che. fommt ber Storenfried und will mein Saus verwirren! Bo bu bich nicht ftebenben Fußes fortpadft, foll bich ber Magiftrat ftoden und pfloden und an ben Pranger ftellen laffen, jum Erempel aller folder Irrlaufer, bie ihre Beiber bollich verlaffen. Diefer Billfommen feiner weiland geliebten Chehalfte war bem flinfen Rurt ein Dolchftof ine Berg, Die Galle ergoß fich wie ein Bebr ine Blut. D bu treulose Mege, entgegnete er, was halt mich, baß ich bir und beinen Bechselbalgen nicht Augenblide ben Sale umbrebe? Gebenteft bu also beiner Zusage und bes oft wiederholten Schwurs im traulichen Chebett, daß bich ber Tob nicht von mir scheiben follte? Berhießest bu mir nicht ungeforbert, wenn beine Seele gleich vom Mund auf gen himmel fuhre und ich im Regefeuer schmachtete, bu wollteft vor ber himmelsthur wieber umfehren und ju mir herabsteigen, mir fühle Luft jugufacheln, bis ich aus ben Flammen ber Borbolle erloset mare? Dag bir boch bie lugenhafte Bunge verschwarzte, bu Galgenaas!



Obgleich ber Prima Donna von Ordruff eine geläufige Junge verliehen war, die auch keineswegs auf die Verwünschung des ungestümen Eheprätensbenten erschwarzte, so fand Dame Rebekka doch nicht gut sich mit ihm in weitern Wortwechsel einzulassen, sondern gab dem Hausgesinde einen bedeutsamen Wink, worauf Anechte und Mägde über den slinken Kurt hersielen und ihn brevi manu aus dem Hause warfen, bei welchem Aktus der häuslichen Jurisdistion sie selbst mit dem Kehrbesen den verabschiedeten Chegespan zur Thür hinaussächelte. Halb geradebrecht schwang er sich wieder aufs Rost und stog spornstreichs die Straße hinab, die er so bedachtsam vor wenig Minuten herauf gezogen war.

Als fich auf bem Beimwege sein Blut anfing zu verfühlen, berechnete er Bewinn und Berluft und gab fich über ben lettern gufrieben; benn er befand, daß er eigentlich nichts eingebußt hatte, als den Troft in dem Zustande ber Seele nach bem Tobe ber Ruhlung eines Sonnenwebels fich zu erfreuen. jog nimmer wieber nach Drbruff, fonbern blieb auf bem Schloffe bes Grafen von Gleichen feine Lebenszeit und war ein Augenzeuge ber unglaublichften Begebenheit, daß zwei Damen sich in die Liebe eines Mannes theilten, ohne Zwist und Eifersucht, und fogar unter einem Betthimmel. Die schone Sarazenin blieb finderlos, liebte und pflegte jedoch bie Kinder ihrer Mitgenoffin als die ihrigen, und theilte mit ihr die Sorgen ber Erziehung. Sie war von bem breiblatterigen Rleeblatt biefer glücklichen Che bas erfte welches im Berbfte bes Lebens babin welfte, ihr folgte bie Grafin Ottilia, und ber betrubte Wittwer, bem's nun im Schloffe und in dem geraumigen Bett zu weit und einsam war, machte nach wenig Monaten ben Beschluß. Die von ben gräflichen Ronforten bei Lebzeiten festgesette Ordnung im Chebett erlitt auch nach bem Tobe teine Beranberung. Sie ruhen alle brei in einem Grabe vor dem gleichischen Altar in der St. Petersfirche zu Erfurt, auf dem Berge, allwo ihr Grabmal noch zu sehen ift, mit einem Steine bebedt, auf bem bie eble Bettgenoffenschaft nach bem Leben abgebildet ift. Bur Rechten die Grafin Ottilia, mit einem Spiegel in ber Sand, bem Sinnbilde ihrer lobwurdigen Rlugheit, zur Linken bie Sarazenin, mit einer Königskrone geschmuckt, und in ber Mitte ber Graf, auf fein Bappenfchild, ben gelowten Leoparden fich lebnend. Die berühmte breischläferige Sponde wird noch im alten Schloffe, in der sogenannten Junkernkammer, als eine Reliquie aufbewahrt, und ein Span davon ftatt des Blankscheids in dem Schnürleib getragen, soll die Kraft haben alle Regungen von Eifersucht in dem weiblichen Herzen zu zerftoren.



|   |   |   | ! |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • | • |   |
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |

## Die

## Nymphe des Brunnens.

Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen

oon '

R. Zorban in Duffelborf.



bengerechten Ritterschaft, bas Schreden ber schwädischen Bundesstädte, auch aller Reisenden und Frachtführer, die keinen Geleitsbrief von ihm gelöset hatzten. Wenn Wadermann seinen Kuraß und Helm angelegt, seine Lenden mit dem Schwert umgürtet hatte und die goldenen Sporen an seinen Fersen klirzten, war er nach der Sitte seiner Zeitgenossen ein roher hartherziger Mann, der Rauben und Plündern für ein Vorrecht des Abels hielt, den Schwächern befehdete, und weil er selbst mannhaft und rüstig war, kein ander Geset erstannte, als das Recht des Stärkern. Wenn's hieß, "Uhlsinger ist im Anzuge, Wadermann kommt", siel Schreden auf ganz Schwabenland; das Volk

stüchtete in die festen Städte, und die Wächter auf den Zinnen der Warten stießen ins Horn und verfündeten die nahe Gefahr. Die geringfügigste Beleidigung rügte er scharf, und manchen seiner Spießgesellen hatte er so zerbassedowt, wie Armbrecher R—ch der Menschenfreund den Erzvater der Philansthropisten, obgleich in dem damaligen handsesten Weltalter durch jenen barbarischen Heroismus sein Geruch nicht so stinkend wurde vor dem ganzen Lande, wie in unsern gesittetern Zeiten durch solch eine kraftmannische Behandlung.



Dieser gefürchtete Mann war aber baheim, wenn er seine Rüstung abgelegt hatte, fromm wie ein Lamm, gastfrei wie ein Araber, ein gutmuthiger Hausvater und ein zärtlicher Gatte. Seine Hausfrau war ein sanstes liebervolles Weib, sittig und tugendsam, bergleichen es heut zu Tage wenig giebt. Sie liebte ihren Gemahl mit unverbrüchlicher Treue und stund ihrem Hauswesen gar sleißig vor, sah nicht durchs Gitter nach Buhlern aus, wenn ihr Herr davon ritt Abenteuer zu bestehen, sondern legte sich einen Rocken an von seinem Flachs wie Seibe und drehete die Spindel mit geschäftiger Hand, daß sie einen Faden gewann, den die Lydische Arachne für den ihrigen würde erkannt haben. Sie war Mutter von zwo Töchtern, die sie mit großer Sorgssalt tugendsam und häuslich auserzog. In dieser klösterlichen Eingezogenheit störte nichts ihre Zufriedenheit als die Freibeuterei ihres Gemahls, der sich mit ungerechtem Gut bereicherte. Sie mißbilligte diese privilegirten Räubereien

in ihrem Herzen, und es machte ihr feine Freude, wenn er ihr gleich die herrslichften Stoffe, mit Gold und Silber durchwirft, zu reichen Kleibern schenkte. Bas soll mir der Plunder, sprach sie oft zu sich selbst, daran Seufzer und Thranen hangen? Sie warf mit geheimem Biderwillen diese Geschenke in ihre Trube und würdigte sie weiter keines Anblick, bemitleibete die Unglücklichen die in Wackermanns Haft sielen, seste sie oft durch ihre Fürbitte in Freiheit und begabte sie mit einem Zehrpfennig.

Am Fuß des Schloßberges verbarg sich tief im Gebüsche eine ergiebige Felsenquelle, welche in einer natürlichen Grotte entsprang, die nach einer alten Bolksfage von einer Brunnennymphe bewohnt sein sollte, welche man die Rire nannte, und die Rede ging, daß sie sich bei sonderbaren Ereignissen im Schlosse zuweilen sehen ließ. Zu diesem Brunnen lustwandelte die edle Frau oftmals ganz einsam, wenn sie während der Abwesenheit ihres Gemahls außerhalb der düstern Burgmauern frische Luft schöpfen, oder ohne Geräusch Werke der Wohlthätigseit im Verborgenen ausüben wollte. Sie beschied dahin die Armen, die der Pförtner nicht einließ, und spendete an gewissen Tagen nicht nur den Abhub ihrer Tasel an sie aus, sondern tried ihre demuthige Gutherzigsteit zuweilen so weit als die heilige Landgräfin Elisabeth, die mit stoischer Berleugnung alles widernden Gesühls mit ihrer königlichen Hand am Sankt Elisabethenbrunnen oft Bettlerwäsche wusch.

Einsmals war Wadermann mit seinen Reisigen auf Wegelagerung ausgezogen, den Kausseuten aufzulauern, die vom Augsburger Markte kamen, und verweilte länger als sein Berlaß war. Das befümmerte die zarte Frau, sie wähnte, ihrem Herrn sei ein Unglud begegnet, er sei erschlagen oder in Feindes Gewalt. Es war ihr so weh ums Herz, daß sie nicht ruhen noch raften konnte. Schon mehrere Tage hatte sie sich zwischen Furcht und Hossenung abgeängstet, und oft rief sie dem Zwerg zu, der auf dem Thurm Wacht hielt: Kleinhänsel schau aus! Was rauscht durch den Wald? Was trappelt im Thal? Wo wirbelt der Staub? Trabt Wackermann an? Aber Kleinhänsel antwortete gar trübselig: Nichts regt sich im Wald, nichts reitet im Thal, es wirbelt kein Staub, kein Federbusch weht. Das trieb sie so die in die Nacht, da der Abendstern herauszog und der leuchtende Vollmond über die östlichen

Gebirge blidte. Da fonnte sie's nicht aushalten zwischen den vier Banden ihres Gemachs; sie warf ihr Regentuch über, stahl sich durchs Pförtchen in den Buchenhain und wandelte zu ihrem Lieblingsplätchen, dem Arnstallbrunnen, um desto ungestörter ihren kummervollen Gedanken nachzuhängen. Ihr Auge floß von Zähren, und ihr sanster Mund öffnete sich zu melodischen Behklagen, die sich mit dem Geräusch des Baches mischten, der vom Brunnen ber durchs Gras lispelte.

Indem fie fich der Grotte nahete, war's ihr als ob ein leichter Schatten um den Eingang schwebe; aber weil's in ihrem herzen so arbeitete, achtete sie wenig darauf, und der erste Anblid schob ihr den flüchtigen Gedanken vor, daß das einfallende Mondenlicht ihr eine Truggestalt vorlüge. Da sie naher fam, schien sich die weiße Gestalt zu regen und ihr mit der hand zu winken.



Darüber kam ihr ein Grausen an, boch wich sie nicht zurud; sie stund, um recht zu seben was es ware. Das Gerüchte von dem Rirenbrunnen, was in der Gegend umlief, war ihr nicht undewußt. Sie erkannte die weiße Frau nun für die Rymphe des Brunnens, und diese Erscheinung schien ihr eine wichtige Familienbegebenheit anzudeuten. Welcher Gedanke konnte ihr jest näher liegen als der von ihrem Gemahl? Sie zerrauste ihr schwarzgelockes Haar und erhob eine laute Rlage: Ach des unglücklichen Tages! Wackermann! Wackermann! Du bist gefallen, bist kalt und todt! Hast mich zur Wittib ges macht und deine Kinder zu Waisen!

Da fie fo flagte und die Sande rang, vernahm fie eine fanfte Stimme aus der Grotte: Mathilde, sei ohne Furcht, ich verfunde bir fein Unglud, nabe bich getroft, ich bin beine Freundin und mich verlangt mit bir gu tofen. Die eble Frau fand fo wenig abschredendes in der Gestalt und Rede ber Rire, daß fie den Muth hatte die Einladung anzunehmen; fie ging in die Grotte, Die Bewohnerin bot ihr freundlich die Sand und füßte fie auf die Stirn, faß traulich ju ihr hin und nahm bas Wort: Sei mir gegrüßt in meiner Wohnung, du liebe Sterbliche, bein Berg ift rein und lauter wie das Baffer meines Brunnens, barum find bir bie unfichtbaren Machte geneigt. 3ch will bir bas Schidfal beines Lebens eröffnen, bie einzige Bunftbezeugung, bie ich bir ge-Dein Gemahl lebt, und ehe ber Sahn ben Morgen ausfraht, wird er wieder in beinen Armen fein. Fürchte nicht ihn ju betrauern, ber Quell beines Lebens wird früher verfiegen als ber feine; vorher aber wirft bu noch eine Tochter fuffen, die in einer verhangnigvollen Stunde geboren, auf ichwantenber Bage bes Schidfals Glud und Unglud babin nimmt. Sterne find ihr nicht abhold; aber ein feinbseliger Gegenschein raubt ber Berwaisten bas Glud ber mutterlichen Bflege.

Das betrübte die edle Frau sehr, da sie horte daß ihr Tochterlein der treuen Mutterpflege entbehren sollte, und sie brach in laute Zähren aus. Die Rymphe wurde dadurch gerührt; weine nicht, sprach sie, ich will bei beinem Kinde Mutterstelle vertreten, wann du es nicht berathen kannst; doch unter dem Beding, daß du mich zur Tauspathe des zarten Frauleins wählest, damit ich Theil an ihr habe. Dabei sei eingedenk daß das Kind, so du es meiner

Sorge anvertrauen willst, mir ben Waschpfennig wiederbringe, ben ich einbinden werbe. Frau Mathilbe willigte in dies Begehr, darauf griff die Rire nach einem glatten Bachkiesel und gab ihr solchen mit dem Beifügen, denselben durch eine treue Magd zu rechter Zeit und Stunde zum Zeichen der Einsladung zur Gevatterschaft in den Brunnen werfen zu lassen. Frau Mathilbe verhieß dem allen treulich nachzusommen, verlor keins dieser Worte aus ihrem Herzen und begab sich nach der Burg zurud; die Nymphe aber ging wieder in den Brunnen und verschwand.

Richt lange hernach trompetete ber Zwerg freudig vom Thurm herab, und Wadermann ritt mit seinen Reisigen wohlgemuth in den Hof ein, mit reichen Beute beladen. Rach Berlauf eines Jahres merkte die tugendliche Frau, daß sie sich gesegneten Leibes fand, sie sagte es an ihrem Herrn, der über diese Rachricht viel Freude hatte; denn er hoffte auf einen männlichen Erben. Sie aber trug große Sorge, wie sie's anstellen möchte mit der Gevatterschaft; das Abenteuer vom Nixenbrunnen ihm zu eröffnen, trug sie Bedenken. Da sügte sich's daß Wadermann einen Fehdebrief besam von einem Ritter, den er beim Trunk beleidiget hatte und der mit ihm anbinden wollte auf Tod und Leben.



Er rustete sich und seine Gewappneten steißig zu, und als er im Begriff war aufzusiten und nach Gewohnheit von seiner Gemahlin sich verabschiedete, forschte sie sorgsam nach seinem Borhaben, drang in ihn wider Gewohnheit ihr zu sagen gegen wen er ausziehe, und da er ihr diese ungewöhnliche Reubegier liebreich verwies, verhüllte sie ihr Gesicht und weinte bitterlich. Das ging dem edlen Ritter ans Herz, doch that er sich's nicht aus, saß auf und eilte zum Tummelplat, traf mit seinem Gegner hart zusammen, erlegte ihn nach einem wackern Rennen und kehrte triumphirend heim.

Seine guchtige Sausfrau empfing ihn mit offenen Armen, liebkofete ibn freundlich und ließ nicht ab mit glatten Borten und ben weiblichen Runften füßer Schmeichelei ihn auszuholen, was für ein Abenteuer er bestanden habe. Er aber verschloß fluge fein Berg, verwahrte alle Bugange mit bem Riegel ber Unempfindsamteit und offenbarte ihr nichts; vielmehr höhnte er fie dieses Borwipes halber und sprach spottweise: D Mutter Eva, beine Tochter find noch nicht ausgeartet, Reugier und Borwit ift ber Beiber Erbtheil bis auf Diesen Tag. Giner jeben hatte geluftet ben verbotenen Baum ju plunbern, ober ben Dedel des verponten Schaueffens aufzuheben und bas barin verborgene Maus. lein bavon fpringen zu laffen. Bergeihet, lieber Gemahl, antwortete bie fluge Frau, die Manner haben auch ihr bescheiden Theil aus Mutter Evens Erbschaft empfangen. Der Unterschied ift nur, bag eine gutmuthige Frau für ihren Mann fein Geheimniß hat noch haben barf. Es flünde bie Bette, wenn mein Berg euch was verhehlen konnte, bag ihr nicht ruhen noch raften wurdet, bis ihr mir meine Beimlichkeit abgelockt hattet. Und ich, verfette er, gebe euch mein Bort, bag mich eure Beimlichfeit nichts fummern wirb; es ift euch vergönnt die Probe zu machen. Da war's wo Frau Mathilbe ihren Chegemahl binhaben wollte. Bohlan, fprach fie, lieber Berr, ihr wißt daß meine Entbindung nahe bevorsteht; wenn ich nun eines gesunden Rindes genefe, fo fei mir vergonnt eine von ben Gevattern zu erfiefen, bie bas Rindlein aus ber Taufe heben. 3ch habe eine Freundin ins Berg geschloffen, die euch unbefannt ift; ba ift nun mein Begehr, bag ihr nie in mich bringen wollt euch ju fagen wer fie fei, von wannen fie fommt, noch wo fie haufet. Bann ihr mir bas bei eurer ritterlichen Ehre verheißet und eurer Bufage

Genüge thut, will ich die Bette verloren haben und frei bekennen daß der mannliche Geift über die weibliche Schwachheit triumphirt. Badermann leistete seiner Hausfrau das Bersprechen unweigerlich und fie erfreute fich des guten Erfolgs ihrer schlauen Lift innigst.

Rach wenigen Tagen genas fie eines Frauleins. Dbgleich ber Bater lieber einen Sohn umarmt hatte, fo ritt er boch gang wohlgemuth ju feinen Rachbarn und Gefreundten, sie zur Gevatterschaft zu laden. Sie fanden fich insgefammt an bem bestimmten Tage ein, und ba bie Rindbetterin das Geräusch ber Bagen, bas Biehern ber Pferbe und bas Getummel bes hofgefindes vernahm, berief fie eine vertraute Dirne ju fich und fprach: Rimm biefen Bachfiefel, wirf ihn ftillschweigend hinter bich in den Rixenbrunnen, und spute Dich auszurichten mas bir befohlen ift. Die Dirne that nach bem Befehl ihrer Frau, und ehe fie wieder jurudfam, trat eine unbefannte Dame in das Besellschaftszimmer, neigte sich züchtig gegen die anwesenben herren und Frauen, und wie das Rindlein vorgetragen wurde und der Täufer zum Beden trat, nahm fie ihre Stelle unter ben Bathen obenan. Jebermann machte ihr ehrerbietig Plat ale einer Fremben und fie hielt bas Rind zuerft auf bem Arm über ber Taufe. Aller Augen waren auf fie gerichtet, fic war fo schon, fo fittsam und dabei so herrlich gekleidet in ein fliegendes Gewand von wasserblauer Seibe und aufgeschlitten Aermeln mit weißem Atlaß unterlegt; über bas war fie mit Juwelen und Perlenschmud fo reichlich behangen, wie bie heilige Jungfrau zu Loretto an einem firchlichen Galatage. Ein glanzenber Saphir hielt ben burchfichtigen Schleier, ber in bunnen Bolten von bem Birbel bes funftlich geschlungenen haares langft ben Schultern bis an bie Fersen herabschwebte; aber ber Zipfel bes Schleiers war naß, als sei er durchs Baffer gezogen.

Die unerwartete Erscheinung ber fremben Dame hatte die sammtliche Mitgevatterschaft bergestalt in der Andacht gestört, daß sie vergaßen dem Kinde einen Ramen zu geben, darum taufte es der Priester Mathilde, nach dem Namen der Mutter. Nach vollbrachter Taufhandlung wurde die kleine Rathilde zu derselben zuruckgebracht und alle Pathen folgten nach, der Wöchnerin Glück zu wünschen und dem Pathchen den Waschpfennig einzubinden. Die

Kindbetterin schien bei dem Anblid der Unbekannten etwas betroffen, vermuthlich aus Berwunderung, daß die Nixe so treulich Wort gehalten hatte. Sie
warf einen verstohlenen Blick auf ihren Gemahl, der mit einem unausdeutbaren
lächeln antwortete und sich übrigens das Ansehen gab, als nehme er von der
Fremden weiter keine Rotiz. Das Pathengeschenke gab jeht der Empfängerin
andere Beschäftigung, ein goldener Regen strömte aus freigebigen Händen
auf den Täusting herab. Die Unbekannte nahete sich zuleht mit ihrer Pathensteuer und täuschte die Erwartung aller Mitgevattern. Sie vermutheten von
der glanzreichen Dame ein Kleinod oder einen Denkpfennig von großem Werth,
besonders da sie ein seidenes Taschentuch hervorzog und solches mit großer
Bedächtlichkeit von einander schlug; aber Frau Pathe hatte nichts brein gewickelt als einen Bisamapsel.) aus Holz gedreht, sie legte diesen seierlich auf
des Kindes Wiege, füßte die Mutter freundlich auf die Stirn und begab sich
aus dem Zimmer.



Ueber biefes armfelige Geschent entstand ein heimliches Fluftern unter ben Unwesenden, das bald in ein spöttisches Gelächter ausbrach. Es fehlte nicht an mancherlei boshaften Anmerkungen und Spekulationen, wie fie in Wochenstuben zu sein pflegen; da aber der Ritter und seine Dame ein tiefes

<sup>\*)</sup> Bisamapfel und Ambranuß scheint in ber Bebeutung übereinzusommen und beibes ein Balsam = ober Riechbuchschen anzuzeigen. Das erfte Bort kommt in ber Bibel vor 3ef. 3. Bers 20.

Stillschweigen beobachteten, so blieb den Forschern und Schwäßerinnen nichts übrig, ale fich an leeren Muthmagungen zu weiben. Die Unbefannte fam nicht wieder jum Boricein und niemand wußte zu fagen wo fie bingefcwun-Badermann wurde insgeheim allerdings von bem Berlangen gequalt zu erforschen wer bie Frembe gewesen sein mochte, bie man, weil niemand ihren Ramen wußte, die Dame mit bem naffen Schleier nannte; nur bie Scheu als ein mannlicher Ritter einer Beiberschwachheit fich foulbig ju machen und die Unverbrüchlichkeit feines gegebenen Bortes banden ihm bie Bunge, wenn in ber Stunde ehelicher Bertraulichfeit ihm bie Frage auf ben Lippen fcmebte: Sag' an, wer war Frau Pathe mit bem naffen Schleier? Er gebachte ihr bas Geheimnis mit ber Zeit bennoch abzuliften ober abzulieben und rechnete babei auf die Beschaffenheit bes weiblichen Bergens, welchem bie Babe ber Berfcwiegenheit fo wenig verliehen fei, als bem Siebe bie Aufbewahrung einer Fluffigfeit. Doch biesmal irrte er in ber Rechnung; Frau Mathilbe wußte ihre Junge zu beschwichtigen und bewahrte bas unauflösliche Rathfel fo forgfältig im Bergen, wie ben Bisamapfel in ihrem Schapfaftlein.

Che das Fräulein dem Gängelbande entwuchs, wurde die Prophezeiung ber Rymphe an ber guten Mutter erfüllt; fie erfranfte ploglich und ftarb, ohne Beit zu haben an ben Bifamapfel zu gebenten, ober bamit nach Berfügung ber Rire ju Gunften ber fleinen Mathilbe ju verfahren. 3hr Gemahl mar eben abwesend auf dem Turnier ju Augsburg und jog mit einem Ritterbank von Raiser Friedrich gekrönt wieder nach Sause. Wie der Zwerg auf dem Thurm seinen herrn in der Ferne sah angeritten tommen, fließ er nach Gewohnheit ine horn, bem hofgefinde beffen Unfunft fund ju thun; aber er ließ nicht wie sonft einen freudigen Ton erschallen, sondern posaunte gar eine traurige Das fuhr bem Ritter burche Berg und befummerte seine Seele. Bas für ein Schall, sprach er, gellt mir ins Dhr? Hört ihr's, ihr Knappen, ift bas nicht Krähenruf und Tobtenfang? Rleinhänfel verfündet uns nichts Und die Rnappen waren alle bestürzt, faben ihren herrn traurig an, und einer unter ihnen nahm bas Wort und sprach : Das ift bie Beise bes Bogels Kreibeweiß, Gott wende Unglud ab; 's ift eine Leiche im Hause! Da fpornte Badermann feinen Bengft und ritt übere Blachfeld baher, baß

bie Runten ftoben. Die Bugbrude fiel, er fab gierig in ben Schloßhof und erblicte leider bas Leichenzeichen vor feiner Sausthur ausgestellt, eine Laterne obne Licht mit einem webenben Flor geschmudt und alle Fenfterlaben verschlof-Dabei vernahm er von innen Schluchzen und Behflagen bes Gefinbes, benn Frau Mathilbe mar eben aufgebahrt. Bu Baupten bes Sarges faßen die beiben größern Tochter in Boy und Flor gehult und beweinten bie erbleichte Mutter mit gabllofen Thranen. Um guß bes Sarges faß die fleine Lieblingstochter; noch unvermögend ihren Berluft zu empfinden, zerzupfte fie mit findifcher Bleichmuthigfeit fpielend die Ueberbleibsel ber Blumen, womit Die Leiche geschmudt mar. Diefer wehmuthige Anblid überwältigte Badermanns mannliche Stanbhaftigfeit, er weinte und jammerte laut, fturzte über ben eisfalten Leichnam her, benette bie bleichen Bangen mit feinen Thranen, brudte mit gitternbem Munde bie erftorbenen Lippen und überließ fich ohne Scheu allen fcmerghaften Gefühlen feines Bergens. Bernach hing er feine Baffen in die Ruftfammer auf, faß bebedt mit einem abgefrempten Sute und einem fcwarzen Trauermantel beim Sarge, trug Leib um feine abgeschiebene Sausfrau und erwies ihr die lette Ehre durch ein feierliches Todtengeprange.

Beil jedoch nach der Bemerkung eines großen Mannes die heftigsten Schmerzen immer die kürzesten sind, so vergaß der tiefgebeugte Bittwer bald seines Herzeleids und dachte mit Ernst darauf den erlittenen Berlust durch eine zwote Gemahlin zu ersehen. Seine Bahl siel auf ein wildes rasches Beib, ganz das Gegenbild der frommen sittsamen Mathilde. Das Hausregiment nahm folglich nun eine andere Gestalt an; die junge Frau liebte Pracht und Berschwendung, gebehrdete sich stolz und gebieterisch gegen das Gesindez des Schlemmens und Bankettirens war fein Ende. Ihre Fruchtbarkeit bevölkerte das Haus bald mit zahlreicher Descendenz; die Töchter erster Ehe wurden nicht mehr geachtet und kamen ganz in Vergessenheit. Wie die ältern Frau-leins heranwuchsen, suchte sich die Stiefmutter ihrer ganz zu entledigen, sie

<sup>&#</sup>x27;) Diefer altbeutsche Gebrauch, bas Absterben eines hausgenoffen anzubeuten, erhalt fich noch an einigen Orten im herzogthum Cleve, wo auch alle Leibtragenben in ber ganzen Stadt ihre Fensterlaben zu schließen verbunden find, und wenn fie eben folche Zimmer bes wohnen, oft am hellen Mittag Licht brennen muffen.

wurden nach Dinkelebuhl in ein Frauenflofter in die Roft verdungen; Die fleine Mathilde fam unter Aufficht einer Amme und wurde in ein abgelegenes Stubchen verfest, wo fie ber eiteln Frau, die mit Familienforgen fich nicht gern befaßte, weit genug aus ben Augen war. 3hr verfdwenberifder Aufwand mehrte fich alfo, daß ber Ertrag bes Rauft- und Rolbenrechts, fo unermubet ber Ritter foldem oblag, nicht mehr hinreichte benfelben zu bestreiten, fle fab fich oft genothigt die Berlaffenschaft ihrer Borweferin zu spolitren, Die reichen Stoffe zu vermobeln ober von Juben Belb barauf zu leiben. mals befand fie fich in besonderer ökonomischer Berlegenheit. Sie durchsuchte Schubladen und Truhen, um etwas von Werth auszuwittern, ba fließ fie auf ein geheimes Fach eines Busichrankes und fand barin zu ihrer großen Freude Krau Mathilbens Schatfaftlein. Die funkelnden Juwelen ber Demantringe, Ohrenspangen, Armbander, Schurzhafen und andern Geschmeides entzudten ihr gieriges Auge. Sie musterte alles genau burch, befah's Stud für Stud und überschlug in ihren Gebanken, welchen Gewinn biefer herrliche gund einbringen wurde. Unter biefen Roftbarkeiten fiel ihr auch ber bolgerne Bifamapfel in die Augen. Sie wußte lange nicht was fie baraus machen follte, fie versuchte es ihn aufzuschrauben; aber er mar verquollen. Gie mog ihn in ber Hand und befand ihn fo leicht als eine taube Ruß, barum meinte fie, es fei irgend ein lediges Ringfutteral, und weil fie damit nichts anzufangen wußte, warf fie's als ein Ding ohne allen Werth aus bem Kenfter.

Bufälligerweise saß die kleine Mathilde unten im Zwingergarten und spielte mit ihrer Puppe. Wie sie die hölzerne Rugel auf dem Sande daher rollen sah, warf sie die Puppe aus der Hand und griff mit kindischer Begierde nach dem neuen Spielzeug, hatte auch eben so viel Freude über diesen Fund als Mama an dem ihrigen. Sie ergöste sich viele Tage mit der Spielerei und ließ sie nicht aus der Hand. An einem schönen Sommertage lüstete der Amme mit ihrer Pflegetochter der frischen Kühlung am Felsenbrunnen zu genießen, um Besperzeit forderte das Kind seine Honigsemmel, welche die Amme mitzunehmen vergessen hatte. Sie hatte noch nicht Lust zurückzusehren; um nun die Kleine bei Gutem zu erhalten, ging sie in's Gebüsche ihr eine Hand voll Himbeeren zu pflücken. Das Kind spielte indeß mit dem Bisamapsel,

warf ihn hin und her wie einen Fangeball, bis ein Burf mißlang und die findische Freude in eigentlichem Berstande in den Brunnen siel. Augenblicks stund eine junge Dame da, schon wie ein Engel und freundlich wie eine Grazie. Das Kind, bestürzt darüber, glaubte ihre Stiefmutter vor sich zu sehen, die sie immer schalt und schlug, wenn sie ihr unter die Augen kam. Die Rymphe aber liebkosete ihr mit sansten Borten: Fürchte nichts, liebe Kleine, ich bin deine Pathe, komm zu mir. Sieh, hier ist dein Spielzeug das in den Brunnen siel. Dadurch locke sie das Kind zu sich, nahm's auf den Schooß, drudte es zärtlich an den Busen, herzte und küste die kleine Mathilbe und



benetzte ihr Angesicht mit Thranen. Arme Berwaiste, sprach sie, ich hab's versprochen Mutterstelle bei dir zu vertreten, ich will's auch halten. Besuche mich oft, du wirst mich stets an dieser Grotte sinden, wenn du einen Stein in den Brunnen sallen lässest. Bewahre diesen Bisamapsel sorgfältig und spiele nicht wieder damit, daß du ihn nicht verlierest, er wird dir einst drei Bunsche gewähren. Benn du heranwächst will ich dir mehr sagen, jest kannst du's nicht fassen. Sie gab ihr noch manche gute Bermahnung, die sich für des Kindes Alter schiefte, gebot ihr Stillschweigen; die Amme kam zurück und die Rymphe verschwand.

Heites war's damit anders; die kleine Mathilbe war gleichwohl ein schlaues und kluges Kind, sie hatte so viel Besonnenheit gegen die Amme nichts von Frau Pathen zu erwähnen, forderte bei ihrer Zuhausekunft Rahnadel und Iwirn und vernähete damit sorgsältig den Bisamapfel in das Untersutter des Aleides. Ihr Sinn und Gedanken ftunden nur nach dem Nirenbrunnen; so

wurden nach Dinkelebuhl in ein Frauenklofter in die Roft verdungen; die fleine Mathilde fam unter Aufsicht einer Amme und wurde in ein abgelegenes Stubchen verfest, wo fie ber eiteln Frau, die mit Kamiliensorgen fich nicht gern befaßte, weit genug aus ben Augen war. 3hr verfcwenberifcher Aufwand mehrte fich alfo, bag ber Ertrag bes Kauft: und Rolbenrechts, fo unermubet ber Ritter foldem oblag, nicht mehr hinreichte benfelben zu bestreiten, fle fab fich oft genothigt bie Berlaffenschaft ihrer Bormeferin zu fpolitren, Die reichen Stoffe ju vermobeln ober von Juden Belb barauf ju leihen. male befand fie fich in besonderer öfonomischer Berlegenheit. Sie burchsuchte Schubladen und Truben, um etwas von Werth auszuwittern, ba fließ fie auf ein geheimes Fach eines Bugidranfes und fand barin ju ihrer großen Freude Frau Mathilbens Schapfaftlein. Die funkelnden Juwelen ber Demantringe, Dhrenspangen, Armbander, Schurzhafen und andern Geschmeibes entzudten ihr gieriges Auge. Sie mufterte alles genau burch, besah's Stud fur Stud und überschlug in ihren Gebanten, welchen Gewinn biefer herrliche Fund einbringen wurde. Unter biefen Roftbarfeiten fiel ihr auch ber bolgerne Bifamapfel in die Augen. Sie wußte lange nicht was fie baraus machen follte, fie versuchte es ihn aufzuschrauben; aber er mar verquollen. Sie mog ihn in ber Sand und befand ihn fo leicht ale eine taube Ruß, darum meinte fie, es fei irgend ein lediges Ringfutteral, und weil fie damit nichts anzufangen wußte, warf fie's ale ein Ding ohne allen Berth aus bem Fenfter.

Jufälligerweise saß die kleine Mathilbe unten im Zwingergarten und spielte mit ihrer Puppe. Wie sie die hölzerne Augel auf dem Sande daher rollen sah, warf sie die Puppe aus der Hand und griff mit kindischer Begierde nach dem neuen Spielzeug, hatte auch eben so viel Freude über diesen Fund als Mama an dem ihrigen. Sie ergöste sich viele Tage mit der Spielerei und ließ sie nicht aus der Hand. An einem schönen Sommertage lüstete der Amme mit ihrer Pflegetochter der frischen Kühlung am Felsenbrunnen zu genießen, um Besperzeit forderte das Kind seine Honigsemmel, welche die Amme mitzunehmen vergessen hatte. Sie hatte noch nicht Luft zurüczusehren; um nun die Kleine bei Gutem zu erhalten, ging sie in's Gebüsche ihr eine Hand voll Himbeeren zu pflücken. Das Kind spielte indeß mit dem Bisamapsel,

warf ihn hin und her wie einen Fangeball, bis ein Wurf mißlang und die kindische Freude in eigentlichem Verstande in den Brunnen siel. Augenblick ftund eine junge Dame da, schon wie ein Engel und freundlich wie eine Grazie. Das Kind, bestürzt darüber, glaubte ihre Stiefmutter vor sich zu sehen, die sie immer schalt und schlug, wenn sie ihr unter die Augen kam. Die Romphe aber liebkosete ihr mit sansten Worten: Fürchte nichts, liebe Kleine, ich bin deine Pathe, komm zu mir. Sieh, hier ist dein Spielzeug das in den Brunnen siel. Dadurch locke sie das Kind zu sich, nahm's auf den Schooß, drückte es zärtlich an den Busen, herzte und küste die kleine Mathilbe und



versprochen Mutterstelle bei dir zu vertreten, ich will's auch halten. Besuche mich oft, du wirst mich stets an dieser Grotte sinden, wenn du einen Stein in den Brunnen fallen lässest. Bewahre diesen Bisamapsel sorgfältig und spiele nicht wieder damit, daß du ihn nicht verlierest, er wird dir einst drei Bunsche gewähren. Wenn du heranwächst will ich dir mehr sagen, jest fannst du's nicht fassen. Sie gab ihr noch manche gute Vermahnung, die sich für des Kindes Alter schiefte, gebot ihr Stillschweigen; die Amme kam zurud und die Romphe verschwand.

Heter war's damit anders; die fleine Mathilbe war gleichwohl ein schlaues und kluges Kind, sie hatte so viel Besonnenheit gegen die Amme nichts von Frau Bathen zu erwähnen, forberte bei ihrer Zuhausekunft Rähnadel und Iwirn und vernähete damit forgfältig den Bisamapfel in das Untersutter des Kleides. Ihr Sinn und Gedanken ftunden nur nach dem Rirenbrunnen; so

oft es die Witterung erlaubte, schlug fie der Aufseherin einen Spaziergang dahin vor, und weil diese bem schmeichelhaften Madchen nichts abschlagen fonnte und biefe Reigung ihr angeboren ichien, indem die Grotte ber Lieblingeaufenthalt ber Mutter gewesen war, gewährte fie ber Rleinen biefen Bunfc besto leichter. Da wußte biefe nun immer einen Borwand zu finden Die Amme wegzuschiden, und sobald fie ben Ruden wendete, fiel ber Stein ins Waffer und verschaffte bem schlauen Madchen die Gesellschaft ihrer liebreis genden Pathe. Rach einigen Jahren blubete bie fleine Baife gum jungfraulichen Alter heran und ihre Schönheit schloß fich auf wie die Anospe einer hundertblatterigen Rofe, die unter ben buntfarbigen Glasblumenpobel verpflangt, in bescheibener Burbe bervorglangt. 3mar blubete fie gleichsam nur im 3wingergarten; fie lebte unter bem Gefinde verftedt, und wenn bie üppige Mutter bankettirte, tam fle nie jum Borfchein, faß auf ihrer Rammer, beschäftigte fich mit hauslicher Arbeit und fand nach vollendetem Tagewerke zur Abendzeit reichen Erfat für die rauschenden Freuden, die fie entbehrte, in der Gefellschaft ber Romphe am Brunnen. Diese war nicht nur ihre Gefellschafterin und Freundin, fie war auch ihre Lehrmeifterin, unterrichtete bas Fraulein in allen weiblichen Runftfertigfeiten und bilbete fie gang nach bem Beispiel ihrer tugenbhaften Mutter.

Eines Tages schien die Nymphe ihre Zärtlichkeit gegen die reizvolle Mazthilbe zu verdoppeln, sie schloß sie in die Arme, ließ das Haupt auf ihre Schultern sinken und war so wehmuthsvoll und traurig, daß das Fräulein mit ihr sympathissite und sich nicht enthalten konnte einige Thränen auf die Hand ihrer Pathe fallen zu lassen, die sie eben schweigend an die Lippen drückte. Durch diese sankte Mitempsindung wurde die Nymphe noch wehmuthiger; Kind, sprach sie mit trauriger Stimme, du weinst und weißt nicht warum; aber deine Thränen sind Vorgefühle deines Schickals. Dem Hause auf dem Berge stehet eine große Veränderung bevor; ehe der Schnitter die Sense tängelt und der Wind über die Stoppeln des Waizenseldes weht, wird's öde und wüste stehen. Wenn die Schloßdirnen in der Abenddammerung herausgehen des Wassers aus meinem Brunnen zu schöpfen und mit ledigem Eimer zurücksehren, so gedenke daß Unglück fommt. Wahre den Bisamapsel, der die der der der

Bunfche gewähren wird, und gehe nicht verschwenderisch mit deinen Bunschen um! Gehab' dich wohl, an dieser Stätte sehen wir uns nicht wieder. Drauf lehrte sie dem Fraulein noch einige magische Eigenschaften des Apfels, um sich derselben im Rothfall zu bedienen, weinte und schluchzte beim Hinschen, daß ihr die Worte versagten, und ließ sich nicht mehr sehen.

Um die Zeit der Baizenernte kamen eines Abends die Wasserträgerinnen mit ledigen Krügen ins Schloß zurud, bleich und erschroden, zitterten an allen Gliedern, als schuttele sie der Frost des Wechselsieders, verkündeten, die weiße Frau sitze am Brunnen mit trauriger Gebehrdung des Händeringens und Wehklagens, welches nichts Gutes ominire. Des hatten die Kriegsleute und Bassenträger ihren Spott, meinten es sei Täuschung und Weibergeschwäß. Einige trieb die Reugier hinaus, Grund und Ungrund der Sache zu erforschen; sie sahen dieselbe Erscheinung, faßten sich dennoch ein Herz und gingen zum Brunnen. Wie sie hinkamen, war das Gesicht verschwunden, und da gab's mancherlei Glossen und Auslegungen darüber; keiner rieth sedoch auf die wahre Deutung, welche Fräulein Mathilde allein wußte, ob sie es gleich nicht laut werden ließ; denn die Rymphe hatte ihr Stillschweigen geboten.



Sie faß einsam und trübsinnig auf ihrer Rammer unter Furcht und Erwartung ber Dinge bie ba kommen sollten.

Badermann Uhlfinger war Beiber- und Becherlehn; seiner verschwenderischen Hausfrau tonnte er nicht satt rauben und plündern, und wenn er nicht auf Begelagerung ausging, bereitete sie ihm tagtäglich ein Bohleben, berief seine Zechbrüder zusammen, unterhielt ihn im Taumel der Lüste und ließ ihn nie daraus wach werden, um den Verfall seines Hauswesens

wahrzunehmen. Wenn's an Barfchaft ober Lebensmitteln gebrach, so gaben Jacob Tuggers Lastwagen ober ber Benediger reiche Speditionen immer neue Ausbeute. Dieser Placereien mude, beschloß der Generalcongreß bes schwäsbischen Bundes, weil Abmahnungen und Warnungen nichts fruchteten, Uhl:

1

fingere Untergang. Ehe er bachte baß es so ernftlich gemeinet sei, weheten bie flabtischen Bundesfahnen vor bem Thor seiner Bergfefte, und es blieb ibm nichts übrig, als ber Entschluß fein Leben theuer genug zu verkaufen. Die Bombarben und Donnerbuchsen erschütterten bie Bafteien und Die Armbruftfcugen thaten auf beiben Seiten ihr Beftes; es hagelte Bolgen und Pfeile, und einer bavon in einer ungludlichen Stunde abgebrudt, wo Badermann's Schutgeift von ihm gewichen war, fuhr burche Bifir feines helms ihm tief ins hirn, bag er alsbald im falten Tobesichlummer babin taumelte. ben Fall bes Bannerherrn gerieth bas Rriegevolf in große Befturgung ; einige Keigherzige ftedten bie weiße gabne aus, die Muthigen riffen fie wieder berab vom Thurm. Daraus merfte ber Feind, daß innerhalb ber Burg Unordnung und Berwirrung herriche; die Belagerer liefen Sturm, überftiegen Die Mauern, gewannen bas Thor, ließen bie Bugbrude herab und ichlugen alles mit ber Scharfe bes Schwertes was ihnen vortam. Selbft bie Ungludestifterin, bas verschwenderische Beib, wurde mit all ihren Rindern von dem wuthigen Rriegevolte erschlagen, bas gegen ben rauberischen Abel fo erbittert war, als nachber bie Aufrührer im fdwabischen Bauernfriege. Das Schloß wurde rein ausgeplundert, in Brand gestedt und ber Erbe gleich gemacht.

Bahrend des friegerischen Tumults hielt sich Fraulein Mathilbe in dem Pathmus ihres Dachstübchens ganz ruhig, hatte die Thur verschlossen und von innen sest verriegelt. Als sie aber merkte daß draußen alles bunt über ging und Schloß und Riegel ihr keine Sicherheit weiter geben wurde, warf sie ihren Schleier über, drehete den Bisamapfel dreimal in der Hand und trat fühnlich heraus, nachdem sie das Sprüchlein ausgesprochen, welches ihr die Nire gelehrt hatte:



und so wandelte fle unbemerkt mitten durch das feindliche Ariegsvolf aus der väterlichen Burg, wiewohl mit hochbetrübtem Herzen und ohne zu wiffen wohin fie ihren Beg nehmen sollte. So lange ihre zarten Füße ihr nicht den Dienst versagten, eilte sie von dem Schauplat des Greuels und der Berwüftung sich zu entfernen, bis sie, von Racht und Müdigkeit befallen, unter einem wilden Birnbaum im freien Felde zu herbergen beschloß. Sie setzte sich auf den tühlen Rasen und ließ den Thranen freien Lauf. Roch einmal schaute sie nach



ber Gegend um und wollte sie gesegnen, wo sie die Jahre der Kindheit verlebt hatte; wie sie die Augen aushob, sah sie ein blutrothes Feuerzeichen am himmel stehen, woraus sie urtheilte daß das Stammhaus ihrer Boreltern ein Raub der Flammen worden sei. Sie wendete ihre Augen von diesem grausenvollen Andlick weg, und wünschte mit Sehnsucht daß die funkelnden Sterne erbleichen und die Morgenröthe aus Often hervorschimmern möchte. Ehe es noch tagte und der Morgenthau auf dem Grase sich in kleine Tropsen sammelte, seste sie die ungewisse Pilgerreise fort und gelangte bald in ein Dorf, wo sie von einer gutherzigen Bäuerin ausgenommen und mit einem Bissen Brod und einer Schale Milch erquickt wurde. Von dieser Frau tauschte sie bäuerische Kleider und gesellte sich zu einer Karavane Frachtsührer, die sie gen Augeburg geleite-

ten. In diesem trübseligen verlaffenen Zustande blieb ihr feine Bahl als sich für ein Dienstmädchen zu vermiethen; weil's aber außer ber Zeit war, fonnte sie lange feine Herrschaft finden.

Graf Konrad von Schwabed, ein beutscher Kreuzherr, auch Kastenvogt und Schirmherr bes Bisthums Augsburg, besaß daselbst einen Comterhof, wo er sich im Binter aufzuhalten pflegte. In seiner Abwesenheit wohnte eine Schließerin barin, Frau Gertrud genannt, die das Hauswesen regierte. Diese Frau war in der ganzen Stadt für eine Megare ausgeschrieen; kein Gestinde konnt's bei ihr aushalten, sie lärmte und tobte im Hause umher wie ein Boltergeist. Das Rasseln ihrer Schlüssel fürchteten die Dirnen, wie die Kinzber den Ruprecht; das kleinste Versehen oder auch nur ihre bosen Launen mußten Köpse und Töpse entgelten, oder sie bewassnete ihren rüstigen Arm mit

einem Bund Schluffel und blauete ben Dienstmägben bamit Ruden und Lenden blau; furg, wenn man ein bofes Beib befdreiben wollte, fo bieß es, fie fet fo arg als Frau Trube im Comterhofe. Tages hatte fie bas Strafamt fo gewaltsam ausgenbt, bag alles Befinde entlief; da fam die fanfte Mathilbe und bot ihre Dienste an. Um ihren edlen Buche ju verhehlen, hatte fie eine Schulter gepolftert, als fei fie verwachsen; ihr blondes feidenes Saar verbarg ein breites Ropftuch; Angeficht und Sande hatte fie mit Ruß bestrichen, um eine zigeunermäßige Saut baburch zu erfunfteln. Bie fie fich anmelbete und die Schelle an ber Thur jog, ftedte Frau Bertrub ben Ropf aus bem Fenfter; ba fie nun bie feltfame Figur gewahr wurde, meinte fie, es fei eine Bettlerin, und rief herab : Sier ift fein Almofenamt, geht in die Fuggerei \*), bort fpendet man Beller aus! und ichlug bas Fenfter haftig ju. Fraulein Mathilde

<sup>\*)</sup> Ein Bestifte von Jacob Fugger in Augeburg, aus einhundert und feche Sunfern bezitebend, die gur Aufnahme und Pflege ber Armen eingerichtet find, oder es doch ehemals waren.

ließ sich dadurch nicht abschreden, sie schellte so lange, bis die Ausgeberin in der Absicht wieder zum Borschein kam, diese Zudringlichkeit mit einer Lage Scheltworten zu erwiedern. The sie aber ihren zahnlosen Mund eröffnete, verständigte sie das Fraulein, was ihr Begehr sei. Wer bist du, fragte Frau Gertrud, und was kannst du? Die verstellte Dirne antwortete:

d bin eine Baife,
Mathilbe ich heiße,
Kann plätten,
Kann glätten,
Kann nähen und spinnen,
Auch sticken
Und stricken
Und Augen") gewinnen,
Kann haden und pochen,
Uuch braten und fochen,
Bin funstreicher Hand
Und sink und gewandt.

Als die Wirthschafterin dieses Sprüchlein hörte und vernahm daß das nußbraune Madchen so viel gute Talente besaß, that sie die Thur auf, gab ihr den Riethgroschen und nahm sie in die Küche. Sie stand ihren Geschäften so treulich vor, daß Frau Gertrud ganz aus der lebung kam, Töpse nach dem Ziel zu werfen. Db sie gleich immer streng und mürrisch blieb, alles tadelte und besser wissen wollte, so hielt ihr doch das Dienstmädchen nie Widerpart und wehrte durch Sanstmuth und Duldung den Ergießungen ihrer schwarzen Galle ab. Sie wurde leidlicher und besser als seit vielen Jahren, zum Beweis daß fromm Gesinde auch gut Regiment, gut Wetter, fromme und gestreue Oberherrn macht.

Um die Zeit des erften Schnees ließ die hausmutter das gange haus fegen und reinigen , die Fenfter waschen , Borhange aufziehen und alles jum

<sup>&#</sup>x27;) Mafchen.

Empfang ihres herrn zubereiten, ber, mit bem bunten Gefolge seiner Diener umgeben, nebst einem großen Schwall von Pferden und Zagdhunden zu Binters Anfang eintraf. Mathilde fummerte sich wenig um die Anfunft bes Areuzherrn; ihre Rüchenarbeit hatte sich so gemehrt, daß sie sich nicht Zeit nahm nach ihm auszusehen. Zufälligerweise begegnete er ihr, indem sie eines Morgens Wasser schöpfte, auf dem Hose, und sein Anblid schloß Gefühle in ihrem Herzen auf, die ihr ganz neu und fremd waren. Der schönste junge



Mann ben fie je gesehen stund vor ihr; sein glanzendes Auge, die jovialische Miene, das Gepräge des Wohlbehagens und leberflusses, das wellenförmige leicht gelocke haar, das sich halb unter die beschattenden Straußsedern des mannlich ins Gesicht gedrückten hutes versteckte, der feste Gang und edle Anstand des Mannes wirkten so mächtig auf ihr herz, daß es ungleich geschwinz der schlug und das Blut in schnellern Umlauf brachte. Bum ersten Malempfand sie jest den großen Abstand des Standes, in welchen ein unglücklich

Berhängniß sie verset hatte, von dem, in welchem sie geboren war, und diese Empfindung drückte sie mehr als der schwere Bassereimer. Sie ging tiefsinnig in die Küche zurud und versalzte zum ersten Male in ihrer Function alle Brüthen, welches ihr von der Wirthschafterin einen harten Berweis zuzog. Tag und Racht schwebte ihr der schöne Ritter vor Augen, es lüstete ihr oft nach ihm zu sehen, und wenn er über den Hof ging und sie seine Sporen klingen hörte, spürte sie jederzeit Wassermangel in der Küche und eilte mit dem Eimer zum Brunnen, ob sie gleich keines Anblicks von dem stolzen Junker gewürdiget wurde.

Graf Ronrad ichien blos für das Bergnugen zu leben, er verabfaumte feine Luftbarfeit und fein Freubengelag in ber reichen Stadt, bie ber Berfehr mit ben Benedigern uppig gemacht hatte. Bald gab es ein Ringelrennen, bald ein Stechen auf der Rennbahn, bald einen Rathewechsel oder fonft eine glangende Feierlichkeit; auch fehlte es nicht an öffentlichen Reihentangen auf dem Rathhause ober auf bem Marfte und burch alle Strafen, wo die Ebelleute ben Burgeretochtern golbene Fingerreife und feibene Tucher verehrten, Rinnespiel und gute Schwanfe trieben. Ale die Fastnachte-Mummereien begannen, ichien ber Freubentaumel aufs hochfte gestiegen ju fein. Mathilde hatte an dem allen keinen Theil, faß in der rauchenden Ruche und weinte ichier die ichmachtenden Augen wund, flagte über ben Gigenfinn bes Blude, bas seine Bunftlinge mit ben Freuben bes Lebens ftrommeise übericouttet und bem Unbegunftigten jeben froben Augenblid abgeizet. Ihr Berg war beklommen, ohne baß fie eigentlich wußte warum; daß Amor fich barein gebettet hatte, mar ihr ganglich unbefannt. Diefer unruhige Baft, ber in jedem Saufe Berwirrung macht wo er herbergt, flufterte ihr am Tage taufend romanhafte Bedanten ju und unterhielt fie bes Rachts mit schalfhaften Trau-Bald luftwandelte fie mit bem Rreugherrn in einem Blumengarten, bald mar fie zwischen die heiligen Mauern eines Rlofters eingesperrt und ber Braf ftund außen am Sprachgitter, verlangte mit ihr zu fofen, und die ftrenge Domina wollte es nicht gestatten; bald aber tangte fie bennoch mit ihm ben Borreihen auf einem frohlichen Ball. Diefe entzückenden Traume zerftorte oft ploblic bas Geflingel von Frau Gertrubens Schluffelbund, womit fie in

der frühen Morgenstunde dem Gesinde jur Arbeit lautete; doch die Ideen, welche jur Rachtzeit die Phantaste angesponnen hatte, bilbete das Spiel der Gedanken den Tag über aus.

Liebe fcheut feine Gefahren, überfteigt Berge und Rlippen, hupft über Abgrunde, findet Weg und Bahn burch die libyfche Bufte und fcwimmt auf bem Ruden bes weißen Stiers über ben fturmenben Belagus. Die liebenbe Mathilbe fann und flugelte fo lange, bis fie ein Mittel fand ben iconften ihrer Traume zu verwirklichen. Sie hatte ben Bifamapfel ber Bathe Rire, ber ihr brei Buniche gewähren follte, noch im Befig. Rie hatte fie Berlangen getragen ihn ju öffnen und fein inneres Salent ju erproben ; jest fam ihr ein ben erften Berfuch bamit zu machen. Die Augeburger hatten bei Bring Maxens Geburt Raifer Friedrichen zu Ehren ein herrlich Bankett angeftellt, bas brei Tage bauern follte, ju welchem fie viel Bralaten, Grafen und herren aus ber Rachbarschaft eingelaben hatten. Dabei wurde jeden Tag um einen ausgeseten Breis gestochen und zur Abendzeit wurden die schönften Jungfrauen zu Rathhaus aufgeholt, um mit ber eblen Ritterschaft zu tangen, und bas bauerte bis an ben lichten Morgen. Ritter Ronrad ermangelte nicht biefer Festivität mit beizuwohnen und war des Abends beim Tanz der Held der garten Frauen und Jungfrauen. Obgleich feine feiner gefehmäßigen Liebe theilhaft werden konnte (benn er war ein Areuzherr), so hatten fie ihn bod alle lieb und werth; er war ein schöner Mann und tanzte wonniglich.

Mathilbe hatte ben Entschluß gesaßt bei dieser Gelegenheit ein Abenteuer zu bestehen. Rachdem sie die Küche beschickt hatte und alles im Hause ruhig war, ging sie auf ihre Kammer, wusch mit seiner Seise die rußige Schminke von der Haut und ließ Lilien und Rosen darauf hervorblühen. Hernach nahm sie den Bisamapsel zur Hand und wünschte sich ein neues Kleid, so herrlich und prächtig es nur sein könnte, mit allem Zubehör. Sie öffnete den Deckel, da quoll hervor ein Stuck seidenen Stoffs, das dehnte und breitete sich und rauschte wie ein Wasserstrom herab auf ihren Schooß, und als sie's recht besah, war's ein völliger Anzug mit allem dazu gehörigen kleinen Puß, und das Kleid paste ihr auf den Leib wie angegossen. Darüber empfand sie die innige Herzensfreude, die junge Mädchen zu fühlen pstegen, wenn sie sich für

das andere Geschlecht pupen und ihre gefährlichen Filetnepe ausstellen. Bei der Uebersicht ihres Anzugs schmeichelte alles so sehr der weiblichen Eitelkeit, daß sie vollkommen damit zufrieden war. Darum saumte sie nicht ihr Borbaben auszuführen, sie drehte den magischen Apfel dreimal in der Hand herum und sprach:

## Die Augen zu, Bleibt alle in Ruh!

Alsbald fiel ein tiefer Schlaf auf das gesammte Hausgesinde von der wachsamen Wirthschafterin an die auf den Thurhüter. Husch war Fräulein Mathilde zur Thur hinaus, wandelte ungesehen durch die Straßen und trat mit dem Anstande einer Grazie in den Tanzsaal ein. Es wunderte sich manniglich über die Gestalt der holdseligen Jungfrau und auf dem hohen Soller, der rings um den Saal lief, entstund ein stüsterndes Geräusch, wie wenn der Prediger auf der Kanzel Amen sagt. Einige bewunderten an der Unbefannten die Schönheit der Gestalt, andere den Geschmack der Kleidung, noch andere verlangten zu wissen, wer sie sei und von wannen sie käme, wiewohl kein Seitennachbar dem andern über diese Frage Auskunst geben konnte.

Unter ben ebeln Rittern und herren, die sich herzudrängten die fremde Jungfrau zu beäugeln, war der Kreuzherr nicht der Lette, ein seiner Mädchenspäher und nichts weniger als Misogyn; ihm dunkte, er habe nie eine glücklichere Physiognomie noch einen reizendern Buchs gesehen. Er nahete sich ihr, zog sie zum Tanz auf; sie bot ihm bescheiden die Hand und tanzte zur Bewunderung schön. Ihr leichter Fuß schien kaum die Erde zu berühren; die Bewegung des Körpers aber war so ebel und ungezwungen, daß sie jedes Auge entzückte. Ritter Konrad bezahlte den Tanz mit der Freiheit seines Herseis; er entbrannte gegen die schöne Tänzerin in heißer Liebe und kam ihr nicht mehr von der Seite, sagte ihr so viel schönes vor und trieb sein Minnesspiel mit solchem Ernst und Eiser, wie einer unserer heutigen Romanhelden, denen stugs die Welt zu enge wird, wenn der schäferhaste Amor sie hetzt. Fräulein Mathilde war eben so wenig Reisterin ihres Herzens; sie siegte und wurde besiegt; der Erstlingsversuch in der Liebe schmeichelte ihr mit erwünschtem Ersolg, und es war ihr unmöglich die Sympathie ihrer Gefühle unter



vem Schleier weiblicher Zuruchaltung zu verbergen ober gar die Sprobe zu machen. Der entzudte Kreuzherr merkte bald daß er kein hoffnungsloser Liebhaber war; es lag ihm nur daran zu wissen, wer die schöne Unbefannte sei und wo sie hause, um sein Liebesglud zu verfolgen. Doch hier war alles Forschen vergebens; sie wich allen Fragen aus und mit vieler Mühe erhielt er nur von ihr die Zusage, den folgenden Tag nochmals den Tanz zu besuchen. Er gedachte sie zu überlisten, wenn sie allenfalls nicht Wort halten sollte, und stellte alle Bedienten auf die Lauer, ihre Wohnung auszufundschaften, denn er hielt sie für eine Augsburgerin; die Tanzgesellschaft aber meinte, sie gehörte zur Freundschaft des Grasen, weil er ihr so schon that und so freundlich mit ihr kosete.

Der Morgen war schon angebrochen, ehe sie Gelegenheit fand dem Ritter zu entwischen und den Tanzplatz zu verlassen. Sobald sie aus dem Saal trat, drehte sie den Bisamapsel dreimal in der Hand um und sagte dazu ihr Sprüchlein:



inter mir Nacht, vor mir Tag, Daß mich niemand sehen mag;

und so gelangte sie in ihre Rammer, ohne daß die Dammerungevögel bes Grafen, die in allen Straßen auf- und abflatterten, sie wahrnahmen. Bei ihrer Buhausekunft schloß sie das seidene Kleid in die Lade, zog wieder die schmutigen Rüchenkleider an und gab sich an ihr Geschäfte, war früher auf als das übrige Gesinde, welches Frau Gertrude mit dem Bund Schlüssel aus den Betten klingelte, und erntete von der Wirthschafterin ein kleines Lob.

Roch nie war dem Ritter ein Tag fo lang worden als ber nach bem Balle. Jede Stunde dunkte ihm ein Jahr; Sehnsucht und Berlangen, Zweifelmuth und Beforgniß, daß ihn die unerforschliche Schone tauschen möchte, setten fein Berg in Unruhe; benn Argwohn ift ber Rachtreter ber Liebe und hette jest so in seinem Ropfe herum, wie die Windspiele des Kreuzherrn auf bem Comterhofe. Um Befperzeit ruftete er fich jum Balle, fleibete fich forgfältiger als Tags vorher, und die drei goldenen Ringe, das alte Abzeichen des Abels, funkelten biesmal mit Diamanten befest am Saume feiner Salekraufe. war der erfte auf dem Tummelplate der Freude, mufterte alle Rommenden mit bem Scharfblid bes Ablerauges und harrete mit Ungebuld ber Erscheinung feiner Ballfonigin entgegen. Der Abendftern war icon boch am Borigont beraufgerudt, ehe bas Fraulein Beit gewann auf ihre Rammer ju geben und ju überlegen mas fie thun wollte; ob fie bem Bifamapfel ben zweiten Bunfc abforbern ober diefen auf einen wichtigern Borfall bes Lebens aufsparen follte. Die treue Rathgeberin Bernunft rieth ihr bas lettere ju thun; aber bie Liebe forberte bas erftere mit fo viel Ungeftum, bag bie Dame Bernunft nicht jum Borte fommen fonnte und fich endlich gar eflipfirte. Mathilde wünschte fich ein anderes Rleib von Rofaatlas, nebft einem Juwelenschmud, fo fcon und

prächtig als ihn die Königstöchter zu tragen pflegen. Der gutwillige Bisamapfel gab her was in seinem Vermögen war, und der Anzug übertraf ihre eigene Erwartung. Sie machte wohlgemuth ihre Toilette und mit Hülse des Talismans gelangte sie, von keinem sterblichen Auge demerkt, dahin, wo sie so sehnlich erwartet wurde. Sie war ungleich reizender als Tags vorher, und da sie der Kreuzherr erblicke, hüpste ihm das Herz vor Freuden und eine unwiderstehliche Gewalt, wie die Centralkrast der Erde, ris ihn mitten durch die Wirbel der Tänzer zu ihr hin, Empsindungen ihr vorzustammeln, die Geist und Herz erschütterten; denn er hatte bereits alle Hossnung aufgegeben die Jungfrau wieder zu sehen. Um sich wieder zu sammeln und seine Verwirrung zu verbergen, zog er sie zum Tanz auf, und alle Partieen traten ab, das herrliche Paar walzen zu sehen. Wonniglich schwebte die schöne Unbekannte am Arm des stinken Ritters daher, wie die Blumengöttin im Lenz auf den Fittichen des Zephyrs.

Rach vollendetem Tanze führte Graf Konrad die ermüdete Tänzerin unter bem Borwand Erfrischung ju fuchen in ein Seitengemach, fagte ihr in ber Sprache eines feinen Hofmannes wie Tags zuvor viel Schmeichelhaftes; unvermerft aber ging die falte hoffprache in die Sprache bes herzens über und endete mit einer Liebeserklarung fo gartlich und innig, als ein Freier ju reben pflegt, ber um eine Braut wirbt. Das Fraulein borte mit verfcamter Freude den Ritter an, und nachdem ihr flopfendes Berg und die glubenden Bangen eine Beit lang ihre Empfindungen ju Tage gelegt hatten und fie nun ju einer wortlichen Erflarung ihrer Gegengefinnung aufgefordert wurde, rebete fie gar zuchtiglich alfo: Bas ihr mir, ebler Ritter, heute und gestern von garter Liebe vorgesagt habt, gefällt meinem Herzen wohl, benn ich glaube nicht baß ihr mit trüglichen Borten zu mir rebet. Aber wie fann ich eurer ehelichen Liebe theilhaftig werben, ba ihr ein Rreugherr feib und bas Gelubbe gethan habt chelos ju bleiben euer Leben lang! Benn euer Sinn auf Leichtfertigfeit und Buhlerei gestellt ware, so hattet ihr alle eure glatten Borte in ben Bind gerebet; barum lofet mir bas Rathfel, wie ihr's anftellen moget, bag wir nach den Gesetzen der heiligen Kirche also zusammengebunden werden, daß unsere Einigung bestehen mag vor Gott und ber Belt. Der Ritter antwortete ernfthaft

und bieber: 3hr rebet als eine tugenbliche und fluge Jungfrau, barum will ich auf eure ehrliche Frage euch jest Bescheid geben und euren 3weifel lofen. Bur Beit ale ich in ben Kreuzorben aufgenommen wurde, war mein Bruber Bilbelm, ber Stammerbe, noch am Leben; feit ber aber erbleicht ift, habe ich Difpensation erlangt, ale ber lette meines Stammes ehelich zu werben und bem Orben ju entsagen, so mir's gefällt; boch hat mich Frauenliebe nie gefeffelt bis auf ben Tag, ba ich euch fah. Bon bem Augenblid an warb's mit meinem Bergen gar anbers, und ich vertraue fest barauf bag ihr und feine andere vom himmel mir jum ehelichen Bemahl beschieben seib. mir nun eure Sand nicht weigert, foll unfer Bunbnig nichts scheiben als ber bittere Tob. Bedenket euch wohl, verfette Mathilbe, daß euch nicht die Reue ankomme; vorgethan und nachbedacht, hat in die Welt viel Unheil 3d bin euch fremb, ihr wiffet nicht weß Standes und Burben ich fei, ob ich euch an Beburt und Bermogen gleiche, ober ob ein erborgter Schimmer nur eure Augen blenbet. Einem Manne eures Standes fteht an nichts leichtfinnig zu verheißen, aber auch feine Busage nach Abelsbrauch unverbrudlich zu erfullen. Ritter Ronrad ergriff haftig ihre Sand, brudte fie feft ans herz und sprach mit warmer Liebe: Das verspreche ich bei Seel und Seligfeit! Benn ihr, fuhr er fort, bes geringften Mannes Rind maret, nur eine reine und unbefledte Jungfrau, fo will ich euch ehrlich halten als mein Bemahl und euch zu hohen Ehren bringen. Drauf jog er einen Demantring von großem Werth vom Finger, gab ihr ben jum Pfand der Treue an ihre Sand, nahm bafur ben erften Rug von ihren feuschen noch unberührten Lippen und fprach weiter: Damit ihr fein Diftrauen in meine Busage setet, fo labe ich euch über brei Tage in mein Haus, wo ich meine Freunde bes Pralatenund herrenftandes, auch andere ehrenfeste Manner bescheiben will, unserer Cheftiftung beizuwohnen. Mathilbe weigerte fich beg aus allen Rraften, weil ihr ber rafche Gang ber Liebe bes Ritters nicht gefiel und fie bie Beharrlichkeit seiner Gefinnungen zuvor erft prufen wollte. Er ließ fich gleichwohl nicht abwendig machen ihre Einwilligung zu begehren, und fie fagte weber ja noch nein bagu. Bie Tage guvor ichied bie Gefellichaft bei Anbruch ber Morgenrothe aus einander, Mathilbe verschwand und ber Ritter, bem fein Schlaf in 86

Die Augen fam, berief in aller Fruhe Die wache Birthichafterin und gab ihr Befehl gur Burichtung eines prachtigen Gastmahle.

Wie Freund hein, das Furchtgerippe mit der Sense, Palafte und Strohhutten durchwandert und alles was ihm begegnet unerbittlich maht und wurgt, so durchzog am Borabend des Gastmahls Frau Gertrud, die unerbittliche Fauft mit dem Schlachtmeffer bewassnet, huhner- und Entenställe und



trug ale Die Barge Des Hausgeflügels Leben und Tod in ihrer Sand. ihrem blanken Burgeftahl fielen die unbeforgten Bewohner bei Dupenden, folugen jum letten Dal angftlich bie Flügel, und Buhner und Tauben und damische Rapaunen bluteten neben bem verbuhlten Buterhahn ihr animalisch Fraulein Mathilbe befam fo viel zu rupfen, zu brüben und auf-Leben aus. jugaumen, daß fie bie gange Racht ben golbenen Schlaf entbehren mußte; boch achtete fie all ber Dube nicht, weil fie wußte bag ber Sochichmauß um ihrentwillen angerichtet wurde. Das Gaftmahl begann, ber frobliche Birth flog ben Rommenben entgegen, und wenn ber Thurhuter ichellete, mahnte er immer die unbefannte Geliebte fei an ber Thur; wurde fie aber geoffnet, fo trat ein Bralat, eine feierliche Matrone ober ein ehrwurdig Amtsgeficht berein. Die Gafte maren lange beifammen und ber Truchfeß zogerte gleichwohl die Speisen aufzutragen. Ritter Ronrad harrete noch immer auf die icone Braut; als fie aber zu lange weilte, winkte er bem Truchses mit geheimem Berdruß bie Tafel zu beschicken. Man sette fich und befand baß ein Gebeck

ju viel war; niemand aber fonnte errathen, wer die Einladung des Gastgebotes verschmähet hatte. Bon Augenblid zu Augenblid verminderte sich die Fröhlichseit des Gastgebers sichtbar, es war nicht mehr in seiner Gewalt den Trübsinn von seiner Stirn zu bannen, so sehr er sich auch angelegen sein ließ durch erzwungene Heiterseit die Gäste bei Laune zu erhalten. Dieser splenitische Sauerteig säuerte gar bald den Süsteig der geselligen Freude, und es ging im Taselgemach so still und ernsthaft her, wie bei einem Leichenessen. Die Geigen, die Abends zum Tanz ausspielen sollten, wurden fortgeschickt, und so endete diesmal die Fete im Comterhos ohne Sang und Klang, der sonst die Bohnung der Freude war.

Die mismuthigen Gafte verloren fich früher als gewöhnlich und bem Ritter verlangte nach ber Ginsamkeit feines Gemache, um fich feinem melandolifden Barm gang zu überlaffen und über die Taufdungen ber Liebe ungeftort nachzudenken. Er warf fich auf bem Bette unruhig bin und ber und fonnte mit seinen Sinnen nicht ausdenken, welche Deutung er der mißlungenen hoffnung geben follte. Das Blut fochte in ben Abern, ber Morgen fam ehe er ein Auge geschloffen hatte, bie Diener traten herein, fanden ihren herrn mit wilden Phantafien fampfen, bem Anschein nach von einem heftigen Fieber befallen. Darüber gerieth das ganze Haus in Bestürzung, die Aerzte rennten Trepp auf Trepp nieder, schrieben ellenlange Recepte und in der Apotheke waren alle Morfer im Gange, ale ob fie jur Fruhmetten lauten follten. Aber das Rrautlein Augentroft, bas allein ber Liebe Sehnsucht lindert, hatte fein Argt verschrieben, barum verschmabete ber Rrante Lebensbalfam und Perlentinftur, unterwarf fich feinem Regime und beschwor die Aerzte, ihn nicht zu qualen, fondern ben Sand feines Stundenglafes allgemach verrinnen gu lafsen, ohne mit hülfreicher Hand noch baran zu rütteln.

Sieben Tage lang hatte sich Graf Konrad durch geheimen Kummer so abgezehrt, daß die Rosen seiner Wangen dahin welften, das Feuer der Augen verlosch und Leben und Odem ihm nur noch zwischen den Lippen schwebte, wie ein leichter Morgennebel im Thal, der auf den kleinsten Windstoß wartet, ihn ganz zu verwehen. Fräulein Mathilde hatte genaue Kundschaft von allem was im Hause vorging. Es war nicht Eigenfinn, nicht spröbe Ziererei, daß

stie die Einladung nicht angenommen hatte; es kostete einen harten Rampf zwischen Ropf und Herz, zwischen Bernunft und Leidenschaft, ehe der Entschluß sesstschaft ber Stimme ihres Geliebten diesmal nicht zu gehorchen. Theils wollte sie die Standhaftigkeit des raschen Liebhabers prüsen, theils fand sie Bedenken dem Bisamapsel den letzen Wunsch abzunöthigen, denn als Braut, meinte sie, zieme ihr ein neuer Anzug, und Frau Pathe hatte ihr empsohlen mit ihren Wünschen räthlich umzugehen. Indessen war ihr am Tage des Gastmahls gar weh ums Herz, sie setzte sich in einen Winsel und weinte bitterlich. Die Krankheit des Ritters, davon sie sich die Ursache leicht erklärte, beunruhigte sie noch mehr, und wie sie die Gesahr vernahm in welcher er sich befand, war sie untröstbar.

Der stebente Tag sollte nach ber Prognosis ber Aerzte Leben ober Tob entscheiden. Daß Fraulein Mathilde für das Leben ihres Geliebten stimmte ist leicht zu ermessen, und daß sie wahrscheinlicherweise dessen Genesung bewirften konnte war ihr nicht unbekannt; nur die Art wie sie sich dabei benehmen sollte fand große Schwierigkeit. Doch unter den tausend Fähigkeiten, welche die Liebe erweckt und aufschließt, ist auch die mit einbegriffen daß sie erfindungsreich macht. Mathilde ging ihrer Gewohnheit nach bei frühem Morgen zur Wirthschafterin, mit ihr über den Küchenzettel Rath zu halten; aber Frau Gertrub war so außer der Fassung, daß sie sich auf die gemeinsten Dinge nicht besinnen, noch die Wahl der Speisen ordnen konnte; große Thränen



wie die Tropfen einer Dachtraufe rollten über die lebernen Wangen: Ach Mathilbe! schluchzte sie, wir werden hier bald ausgewirthschaftet haben, unser guter herr wird ben Tag nicht überleben. Das war eine gar traurige

Botschaft! bas Fraulein gebachte umzufinken vor Schreden; boch faßte fie bald wieder Muth und fprach: Bergaget nicht an dem Leben unfere herrn, er wird nicht fterben, sondern gefund werben; ich habe heunt Racht einen guten Traum gehabt. Die Alte war ein lebendiges Traumbuch, machte Jago auf jeden Traum des Hausgefindes, und wo fie einen habhaft werden konnte legte fie ihn immer fo aus, daß die Erfüllung bei ihr ftund; benn die anmuthigsten Traume zielten bei ihr auf Haber, Zank und Scheltworte. Sag' an beinen Traum, fprach fie, bag ich ihn ausbeute. Mir mar, gegenrebete Rathilbe, als fei ich noch baheim bei meinem Mutterlein, die nahm mich beiseits und lehrte mich das Supplein von neunerlei Kräutern fochen; das hilft für alle Krankheit, so jemand nur brei Löffel bavon genießt. Bereite bies beinem herrn, fprach fie, und er wird nicht fterben, sondern von Stund an gefund werben. Frau Gertrub verwunderte fich höchlich über biefen Traum, enthielt fich biesmal aller finnbildlichen Deutung : Dein Traum ift fonderbar, sprach fie, und nicht von ungefähr. Richte flugs bein Supplein zu zum Fruhftud, ich will feben ob ich's über unfern herrn vermag, bag er bavon geneußt. Ritter Konrad lag im ftillen hinbruten matt und fraftlos, schickte sich zu seiner Heimfahrt und begehrte bas Sacrament ber letten Delung zu empfahen; da trat Frau Gertrud zu ihm hin, riß ihn durch ihre geläufige Bunge aus ber Betrachtung ber vier letten Dinge und qualte ihn mit gutgemeinter Geschwätigkeit bermaßen, daß er, um ihrer los zu werden, verhieß was fie begehrte. Indeffen bereitete Mathilbe eine herrliche Rraftbrube, that darein allerlei Rüchenfrauter und foftliche Burge, und als fie anrichtete, legte fie ben Demantring, welchen ihr ber Ritter jum Pfand ber Treue gegeben hatte, in die Schale und hieß den Diener auftragen.

Der Kranke fürchtete die laute Beredtsamkeit der Wirthschafterin, die ihm noch in den Ohren gellete, so sehr, daß er sich zwang einen Löffel Suppe zu nehmen. Als er zu Boden fuhr, bemerkte er einen heterogenen Körper, den a heraussischte und zu seinem Erstaunen den Demantring fand. Sogleich glänzte sein Auge wieder voll Leben und Jugendseuer, die hippotratische Gestalt verschwand und er leerte mit sichtbarer Eplust die ganze Schale aus, zu großer Freude der Frau Gertrud und des auswartenden Gesindes. Alle schrieben der

Suppe die außerorbentliche Beilfraft gu, den Ring hatte ber Ritter feinen ber Umftehenden bemerken laffen. Drauf wendete er fich zu Frau Gertrud und fprach: Wer hat biefe Roft zugerichtet, bie mir wohlthut, meine Krafte belebt und mich wieder ine Leben ruft? Die forgfame Alte munichte bag ber aufle: bende Rrante fich jest rubig halten und nicht zu viel fprechen möchte, barum fprach fie: Last euch nicht fummern, geftrenger Junter, wer bas Supplein jugerichtet hat; wohl euch und une, daß es die heilfame Birfung hervorgebracht hat, die wir davon hofften. Durch biefe Antwort geschah aber bem Ritter fein Genugen; er beftund mit Ernft auf der Beantwortung feiner Frage, auf welche die Ausgeberin Diefen Bescheid gab : Es bienet eine junge Dirne in der Ruche, genannt die Bigeunerin, aller Rrafte der Rrauter und Pflangen fundig, die hat das Supplein zugerichtet, das euch so wohl thut. alebald zu mir, fagte ber Ritter, baß ich ihr bante fur biefe Banagee bes Bergeihet, erwiederte Die Baushalterin, ihr Anblid murbe euch Unluft machen; fie gleicht an Geftalt einer Schleiereule, hat einen Soder auf dem Ruden, ift mit ichmutigen Rleidern angethan und ihr Angeficht und Hande sind mit Ruf und Asche bedeckt. Thut nach meinem Befehl, beschloß der Graf, und jogert feinen Augenblid. Frau Gertrud gehorchte, berief eilig



Mathilben aus der Ruche zu sich, warf ihr ein Regentuch über, das sie zu tragen pflegte, wenn sie zur Messe ging, und führte sie in diesem Ausput in das Kranfenzimmer ein. Der Ritter begehrte daß sich jedermann entsernen sollte, und als er die Thur hatte heißen zuthun, sprach er: Mägblein, bestenne mir frei, wie bist du zu dem Ringe gelangt, den ich funden habe in der Schale, darein du mir das Frühstuck zugerichtet hast? Edler Ritter, antwortete das Fräulein zuchztig und sittsam, den Ring habe ich von euch; ihr begabtet mich damit am zweiten Abend des Freudenreihens, da ihr mir eure Liebe

schwuret; sehet nun zu, ob meine Gestalt und Herfunft verdienet daß ihr euch so abgehärmt habt, als wolltet ihr ins Grab sinken. Euer Zustand jammerte mich, darum habe ich nicht länger verweilet euch aus dem Irrthum zu ziehen.

Eines folden Begengiftes ber Liebe hatte fich Graf Ronrad nicht verfeben; er befturzte und fcwieg einige Augenblide. Aber bie Geftalt ber reigen. ben Tangerin fcwebte ibm bald wieder vor und er fonnte bas Gegenbild, das er vor Augen fah, nicht bamit reimen. Raturlich verfiel er auf ben Gedanken daß man seine Leidenschaft errathen habe und ihn burch einen frommen Betrug bavon beilen wollte; boch ber mahre Ring, ben er gurudempfangen hatte, ließ vermuthen daß die schone Unbefannte auf irgend eine Beise mit im Spiel fein mußte; also legte er's barauf an bie feiner Deinung nach subornirte Dirne auszuforschen und in ber Rebe zu fangen. Seid ihr die bolde Jungfrau, fprach er, bie meinen Augen gefallen hat und welcher ich meine Treue gelobet habe, so zweifelt nicht baf ich meine Busage treulich erfullen werbe; aber hutet euch mich ju betrugen. Ronnet ihr bie Geftalt wieber annehmen, die ihr mir vorloget zwei Rachte hinter einander auf dem Tangplas, tonnet ihr euren Leib ichlant und eben machen wie eine junge Tanne, fonnet ibr die schabige Saut abstreifen wie die Schlange und eure garbe wechseln wie bas Chamaleon, fo foll bas Bort, welches ich aussprach, als ich biefen Ring von mir gab, Ja und Amen fein. Ronnet ihr aber biefen Bedingungen nicht Benuge leiften, fo will ich euch ale eine lofe Dirne ftaupen laffen, bis ihr mir faget, wie euch biefer Ring ift zu handen tommen. Mathilde erfeufgete: Ach! ift es nur ber Schimmer ber Bestalt, edler Ritter, wodurch euer Auge geblendet murbe? Behe mir, wenn Beit oder Bufall diese hinfälligen Reize zerftoret, wenn bas Alter biefen ichlanten Buche beugen und meinen Ruden frummen wird, wenn die Rofen und Lilien abbluhen, die feine Saut einschrumpft und rungelt, wenn einft die Truggestalt, in welcher ich jest vor euch ftebe, mir eigenthumlich zugehoret, wo wird bann eure mir geschworne Treue hinschwinden? Ritter Konrad verwunderte sich ob dieser Rede, die für eine Ruchendirne ju flug und überlegt ichien; wiffet, mar feine Antwort, Schonheit bestrickt ber Manner Berg, aber Tugend weiß es in ben fanften Banden der Liebe zu erhalten. Wohlan, erwiederte fie, ich gehe euren Berdingungen Genüge zu leiften; eurem Herzen sei es überlaffen mein Geschick zu entscheiden.

Der Kreugherr schwantte noch immer zwischen guter Hoffnung und Furcht einer neuen Taufdung, er schellete ber Birthschafterin und ertheilte ihr ben Befehl: Beleitet biefes Madchen auf ihre Rammer, baf fie fich reinlich fleide, harret an der Thur, bis fie heraustritt; ich erwarte euer im Sprachgemach. Frau Gertrud nahm ihre Gefangene in genaue Aufficht, ohne eigentlich zu miffen, wohin ber Befehl ihres herrn gemeinet fei. Im hinauffteigen fragte fie, haft bu Rleiber bich ju fcmuden, warum haft bu mir's verschwiegen? Gebricht dir's aber baran, so folge mir auf meine Rammer, ich will bir leihen so viel du bedarfft. hierauf beschrieb fie ihre altmodische Garberobe, worin fie vor einem halben Jahrhundert Erobernngen gemacht hatte, Stud bei Stud mit froher Buruderinnerung an bie vormaligen Beiten. hatte barauf wenig Acht, begehrte nur ein Stücklein Seife und eine Hand voll Baizenkleien, nahm ein Baschbecken voll Baffer, ging auf ihre Rammer und that die Thur hinter fich zu, Frau Gertrud aber bewachte folche von außen mit großer Sorgfalt, wie ihr befohlen mar. Der Rreugherr, voller Erwartung welchen Ausgang bas Abenteuer feiner Liebe nehmen werbe, verließ fein Lager, fleibete sich aufs zierlichste und begab sich in sein Brunkgemach, mußte sich lange gebulben, ehe er aus ber Ungewißheit gezogen murbe, und mandelte mit geschwinden Schritten unruhig auf und ab. Doch als der wälsche Zeiger am Augsburger Rathhaus in ber Mittagsftunde auf achtzehn Uhr wies, flogen urploplich die Flügelthuren auf, es raufchte burche Borgemach ber Schweif eines feibenen Gewandes, Fraulein Mathilbe trat herein mit Anftand und Burbe, geschmudt wie eine Braut und schon wie die Göttin ber Liebe, wenn fie aus bem Götterdivan bes Olympus auf Paphos zurückehrt. Dit bem Entzücken eines wonnetrunkenen Liebhabers rief Ritter Ronrab: Göttin ober Sterbliche, wer ihr auch sein möget, sehet mich hier zu euren Füßen, die Belubbe die ich euch gethan habe durch die heiligsten Eidschwure zu erneuern, so ihr anders würdiget hand und herz von mir anzunehmen. Das Fraulein hob den Ritter bescheiden auf: Gemach, edler Ritter, sprach fie, übereilet euch nicht mit euern Belubben, ihr fehet mich hier in meiner mahren Beftalt, übrigens bin ich euch unbefannt, ein glatt Geficht hat manchen Dann betrogen. Roch ift ber Ring in eurer Sand. - Fluge jog ihn Graf Ronrad vom Kinger, nun fpielte er an ihrer Sand und bas Fraulein ergab fich bem holben Ritter. Ihr feib von nun an mein Auserwählter, sprach fie, bem ich mich langer nicht verhehlen fann. 3ch bin Badermann Uhlfingers bes ehrenfesten Rittere Tochter, beffen ungludliches Geschid euch fonber Zweifel nicht verbogen ift, bin fummerlich bem Ginfturg bes vaterlichen Saufes entronnen und habe in eurer Bohnung, wiewohl in armseliger Gestalt, Schut und Sicherbeit gefunden. hierauf ergablte fie ihm ihre Geschichte und verschwieg ihm auch die Beimlichkeit mit bem Bisamapfel nicht. Graf Konrad bachte nicht mehr baran, baß er jum Sterben frant gewesen war, lub auf ben folgenben Tag alle bie Bafte wieder, Die zuvor fein Trubfinn fo fruh aus einander geicheucht hatte, hielt öffentliche Berlobung mit feiner Braut, und ale ber Truchfeß aufgetragen hatte und nun herumgahlte, fand er baß fein Gebed au viel mar. Drauf trat ber Ritter aus bem Orben, verließ ben Comterhof und vollzog fein Beilager mit großer Bracht. Bei biefer mertwurdigen Sausveranderung bewies fich bie geschäftige Martha Frau Gertrud gang unthätig; als fie Fraulein Mathilbens Rammerthur bewachte und bei Eröffnung berfelben eine ftattlich gefleibete Dame jum Borfchein fam, war ihr Erftaunen fo



groß, daß fle rudlings vom Seffel fiel, einen Schenkel ausrenkte und lendenlahm blieb ihr Leben lang.

Die Reuvermählten verlebten zu Augsburg bas Spieljahr ihrer Ehe in Wonne und unschuldsvoller Freude, wie bas erste Menschenpaar im Garten Eben. Bon den Gefühlen der wohlthätigen Leidenschaft durchdrungen vertraute die junge Frau, an den Busen ihres Scheherrn gelehnt, oft die Empsindungen ihrer Glückseligkeit seinem Herzen an, das sie als ein unbegrenztes Eigenthum besaß. Wein herzgeliebter Herr, sprach sie einsmals mit dem Ausdruck des innigsten Gefühls, in eurem Besiß ist mir nun kein Bunsch mehr übrig, ich erlasse meinem Bisamapsel die Erfüllung des dritten Bunsches mit Freuden. Habt ihr aber irgend einen verborgenen Bunsch in eurem Herzen, so thut mir's kund, ich will ihn zu dem meinigen machen und zur Stunde soll er euch gewährt sein. Graf Konrad schloß sein trautes Beib herzig in die Arme und betheuerte ihr hoch, daß außer der Fortdauer seiner Ehe für ihn nichts wünschenswerth auf Erden sei. Also verlor der Bisamapsel in den Augen seiner Besißerin allen Werth und sie behielt ihn nur zum dankbaren Andensen der Pathe Nire.

Graf Konrab hatte noch eine Mutter am Leben, die auf ihrem Bitthum zu Schwabed wohnte, welcher die fromme Schnur aus Kindesliebe die Hand zu füssen groß Berlangen trug, um den wadern Sohn den sie geboren hatte ihr zu verdanken; doch der Graf lehnte immer die Wallsahrt zur Mutter unter scheinbarem Borwand ab und brachte dagegen eine Lustreise auf ein ihm unlängst heimgefallenes Lehn in Vorschlag, unsern von Wadermanns zerstörter Burg gelegen; Mathilde willigte gern darein, um die Gegend wieder zu besuchen, wo sie ihre erste Jugend verlebt hatte. Sie besuchte die Trümmern der väterlichen Wohnung, beweinte die Asche ihrer Eltern, ging zum Rirenbrunnen und hosste daß ihre Gegenwart die Nymphe einladen würde sich ihr zu versichtbaren. Mancher Stein siel in den Brunnen ohne die gehosste Wirtung, selbst der Bisamapsel schwamm als eine leichte Wasserblase oben auf, und sie mußte sich die Mühe nehmen ihn selbst wieder herauszussischen. Die Nymphe fam nicht mehr zum Vorschein, ob ihr gleich wieder eine Gevatterschaft bevorftund, denn Frau Mathilde war nahe dabei, ihren Herrn mit einem Chesegen

Sie gebar einen Sohn, icon wie ein Gotterfnabe, und bie freude der Eltern war so groß, daß fie ihn schier aus heißer Liebe erdrucken : die Mutter ließ ihn nicht aus ihren Armen und fpahete jeben Athemaug bes fleinen unschuldigen Engels, obgleich ber Graf eine weise Amme gebungen hatte, die des Kindleins pflegen sollte. Aber in der dritten Racht, da alles im Schloß vom Taumel eines Freudenfestes in tiefem Schlaf begraben lag, wandelte ber Mutter auch ein fanfter Schlummer an, und als fie erwachte, weg war bas Rind aus ihren Armen! Befturzt rief bie erschrocene Grafin: Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt? Die Amme antwortete: Eble Fran, bas garte herrlein ift in euren Armen. Bett und Zimmer wurden ängftlich durchfucht, aber nichts gefunden außer einige Blutetröpflein auf bem Kußboben bes Gemachs. Wie bas bie Amme inne warb, erhob fie groß Gefcrei: Ach daß es Gott und alle Beiligen erbarme! Der Wehrwolf ift ba gewesen und hat das Rindlein davon getragen. Die Kindbetterin grämte fich über ben Berluft bes holben Anaben bleich und mager, und ber Bater mar untröftbar. Dbgleich ber Behrwolfsglaube in feinem Bergen fein Senfforn aufwog, fo ließ er fich boch von bem Beibergeschwät, ba er fich bie Sache auf feine Beife zu erflaren mußte, übertauben, troftete feine troftlofe Gemahlin, die aus Gefälligkeit fur ihn, ber alle Traurigkeit haßte, fich amang eine beitere Miene anzunehmen.

Die Schmerzenstilgerin, die wohlthätige Zeit, heilte endlich die muttersliche Herzwunde und die Liebe ersette den Berlust durch einen zweiten Sohn. Grenzenlos war die Freude über den schönen Stammerben im grästichen Palast, der Graf bankettirte frohen Muths mit seinen Nachbarn eine Tagereise rings umher, der Freudenbecher ging ohne Unterlaß aus Hand in Hand von Wirth und Gasten bis zum Thürhüter herum auf die Gesundheit des Reugeborenen. Die besorgte Mutter ließ das Kindlein nicht von sich, erwehrte sich des süßen Schlases so lange es ihre Kräste erlaubten; da sie aber endlich den Forderungen der Natur nachgeben mußte, nahm sie die goldne Kette vom Hals, umsichlang damit des Knäbleins Leib und besestigte das andere Ende davon an ühren Arm, gesegnete sich und das Kind mit dem heiligen Kreuz, auf daß der Wehrwolf keine Wacht noch Gewalt daran sinden möchte, und bald darauf

übersiel sie ein unwiderstehlicher Schlas. Als sie der erste Morgenstrahl erweckte, o Jammer! da war der süße Knade aus ihren Armen verschwunden. Im ersten Schreden rief sie wie vormals: Amme, wo habt ihr mein Kindlein hingelegt? und die Amme antwortete wiederum: Edle Frau, das zarte Herzlein ist in euren Armen. Alsbald sah sie nach dem goldnen Kettlein, das sie um den Arm geschlungen hatte, befand daß ein Gelenke mit einer scharsen stählernen Scheere mitten entzwei geschnitten war und starb in Ohnmacht vor Entsehen hin. Die Amme machte Lärm im Hause, das Gesinde eilte voller Bestürzung herbei, und da Graf Konrad hörte was sich zugetragen hatte, entbrannte sein Herz von Wuth und Eiser, er zückte sein ritterliches Schwert, Sinnes der Amme das Haupt zu spalten.



Berruchtes Beib! donnerte er mit furchtbarer Stimme, gab ich dir nicht geheimen Befehl wach zu bleiben die ganze Nacht und kein Auge von dem Anaben zu verwenden, damit, wenn das Ungethum kame ihn der schlasenden Mutter wegzurauben, du durch dein Geschrei das Haus rege machtest, damit wir den Behrwolf vertrieben? Schlas nun, du Schläserin, den langen Todessichlas! Das Weib siel auf die Anie vor ihm nieder, gestrenger Herr, sprach sie, bei Gottes Barmherzigkeit beschwöre ich euch, erwürget mich Augenblick, damit ich die Schandthat mit ins Grab nehme, die meine Augen gesehen haben und die mir weder Geheiß noch Lohn abdringen soll, wosern sie nicht die Folter herauspreßt. Der Graf staunte; welche Schandthat, fragte er, hast du mit Augen gesehen, die so schwarz ist, daß beine Zunge sich weigert sie auszureden? Lieber bekenne mir ohne Folter was dir kund worden ist als

eine treue Magb. Berr, erseufzete bie Dirne, was treibt euch euer Unglud ju erfahren? Beffer ift's, bag bas fcredliche Geheimniß jugleich mit meinem Leichnam verscharret werbe in bas fühle Grab. Durch biefe Rebe wurde Graf Konrad nur noch begieriger bas Geheimniß zu erfahren; er nahm bas Beib beiseits in sein heimliches Bimmer, und burch Drohungen und Berheißungen bewogen eröffnete fie ihm was er ju wiffen gern ware überhoben gewefen. Eure Bemahlin, fprach fie, follt ihr wiffen, Berr, ift eine icanbliche Bauberin; aber fie liebt euch unermeßlich und ihre Liebe geht so weit, daß fie auch ihrer eignen Leibesfrucht nicht verschonet, um baraus ein Mittel zu bereiten, eure Gunft und ihre Schonbeit unwandelbar ju erhalten. In ber Racht, als alles in großer Sicherheit ichlief, ftellte fie fich, als fei fie eingeschlummert, ich that bas namliche, weiß nicht warum. Balb barauf rief fie mich beim Ramen; aber ich achtete nicht barauf und fing an ju rocheln und ju fcnarden. Da fie nun vermeinte, ich fei fest eingeschlafen, faß fie rasch im Bett auf, nahm bas Rindlein, brudte es an ben Bufen, fußte es inniglich unb lispelte baju biefe Borte, bie ich beutlich vernahm: Sohn ber Liebe, werbe ein Mittel mir beines Baters Liebe ju erhalten, gehe fest ju beinem Bruberlein, bu fleine Unichuld, daß ich aus neunerlei Rrautern und beinen Rnochlein einen fraftigen Trank bereite, ber meine Schönheit und beines Baters Gunft mir bewahre. Als fie das gefagt hatte, jog fie eine Demantnadel, scharf wie ein Dold, aus ben haaren, fließ folde bem Rindlein fluge burche Berg, ließ es ein wenig ausbluten, und ba es nicht mehr zappelte, legte fie's vor fich bin, nahm ben Bisamapfel, murmelte baju einige Borte, und ba fie ben Dedel abhob, loderte daraus empor eine lichte Feuerflamme, wie aus einer Bechtonne, welche ben Leichnam in wenig Augenbliden verzehrte, die Afche und Anochlein sammelte fie forgfältig in eine Schachtel und schob fie unter Die Bettlabe. Drauf rief sie mit ängstlicher Stimme, als führe fie ploglich aus bem Schlaf auf: Amme! wo habt ihr mein Rindlein hingelegt? Und ich antwortete mit Furcht und Graufen, ihre Zauberei fürchtend: Eble Frau, bas garte herrlein ift in euern Armen. Darüber fing fie an fich gang troftlos gu geberben und ich lief aus bem Bimmer unter bem Schein Sulfe gu rufen. Sehet, gestrenger Berr, bas ift ber Berlauf ber schandlichen That, bie euch ju offenbaren ihr mich gebrungen habt, bin erbotig bie Wahrheit meiner Aussage burch einen glühenden Stab Eisen zu erhärten, den ich mit bloßen Handen tragen will breimal den Schloßhof auf und nieder.

Ritter Konrad stund wie versteint, konnte lange Zeit kein Wort vorbringen. Nachdem er sich wieder gesammelt hatte, sprach er: Bas bedarf's der Teuerprobe, euren Worten ist der Stempel der Wahrheit ausgedrückt, ich fühl's und glaub's daß alles so ist wie ihr saget. Behaltet das gräßliche Geheimniß in eurem Herzen fest verschlossen und vertrauet es keinem Menschen, auch
nicht dem Pfassen, wenn ihr beichtet; ich will euch einen Ablaßbrief vom
Bischof von Augsburg lösen, daß euch diese Sünde nicht soll zugerechnet werben, weder in dieser noch in jener Welt. Zeht will ich mit verstelltem Angesicht zu der Natter hinein treten, da habt wohl acht daß ihr, wenn ich sie
umarme und ihr Trost einspreche, die Schachtel mit den Todtengebeinen unter
ber Bettlade hervorziehet und unbemerkt mit solche überantwortet.

Dit leicht umwölfter Stirn und bem Blid eines gerührten aber noch ftanbhaften Mannes, trat er in bas Gemach feiner Gemahlin, bie ihren herrn mit schulblosem Auge, wiewohl mit hochbetrübter Seele fcweigend empfing. Ihr Angesicht glich eines Engels Angesichte und biefer Anblick lofchte Buth und Grimm, bavon fein Berg entbrannt war, ploglich aus. Den Beift ber Rache milberte Mitleib und Bebauerniß, er brudte bie ungludliche Frau bergig an den Busen und fie überftromte sein Gewand mit wehmuthevollen Thra= Er troftete fie, fofete freundlich mit ihr und fputete fich ben Schauplas nen. des Grausens und Entsehens bald wieder zu verlaffen. Die Amme hatte indeß ausgerichtet mas ihr befohlen mar und überlieferte bem Grafen ins= geheim bas ichauberhafte Anochenbehaltniß. Es foftete einen ichweren Rampf in scinem Bergen, ehe er einen Entschluß faßte, was er mit ber vermeinten Zauberin thun follte. Endlich wurde er Rathe ohne Spuf und Auffeben fich ihrer zu entledigen. Er faß auf und ritt gen Augsburg, vorher aber that er bem Sausmeifter Befehl: Benn die Grafin nach neun Tagen hervorgehet aus ihrem Gemach, um nach Gewohnheit zu baben, fo laffet bie Babeftube wohl heizen und verriegelt auswendig bie Thur, daß fie im Bade verschmachte vor großer Sige und nicht bei Leben bleibe. Der Sausmeifter vernahm biefen Besehl mit großer Betrübnis und Wehmuth, benn alles Hausgesinde liebte die Grafin Mathilde als eine sanfte und gutmuthige Gebieterin; doch wagte er nicht gegen den Ritter den Mund auszuthun, weil er dessen Grnft und Eiser wahrnahm. Am neunten Tage befahl Mathilde das Bad zu heizen; sie gedachte, ihr Gemahl werde nicht lange in Augsburg verweilen, und sie wollte daß bei seiner Rücksehr alle Spuren des traurigen Wochenbettes sollten vertilgt sein. Als sie in das Badegemach hineintrat, zitterte die Luft sichtbar um sie her vor großer Siße; sie wollte zurückreten, aber ein starker Arm stieß sie mit Gewalt in die Badstube hinab und sogleich wurde auch die Thur von außen verriegelt und verschlossen. Sie rief vergebens um Hülfe; niemand hörte, das Feuer wurde nur heftiger angeschüret, daß ber Dsen hochroth glühete wie ein Töpferosen.

Aus diesen Umständen errieth die Grafin leicht, was hier vorgehe, sie ergab sich barein zu sterben, nur der schändliche Berdacht, ben sie ahndete, marterte ihre Seele mehr als der schmähliche Tod. Sie nütte die letten Augenblicke der Besinnung, zog eine filberne Radel aus den Haaren und schrieb damit an die weiße Wand des Gemachs diese Worte: "Gehab dich wohl, Konrad, ich sterbe auf deinen Besehl willig aber schuldlos." Drauf warf sie sich auf ein Ruhebettlein nieder, ihren Todestampf zu beginnen. Aber



unwillfürlich ftrebt bie Ratur ju ber Beit, wenn bas bofe Stundlein kommt, ihrer Berftorung vorzubeugen. In bem Angfigefühl ber erftidenben Sige warf fich bie ungludliche Sterbenbe bin und her, ba entfiel ihr ber Bisamapfel, ben fie ftete bei fich trug, jur Erbe. Augenblidlich ergriff fie ihn und rief : D Bathe Nire, fieht es in beiner Dacht, fo befreie mich von einem fchandbaren Tobe und rette meine Unschuld! Sie schrob haftig ben Dedel auf, ba flieg aus bem Bifamapfel hervor ein bichter Rebel, ber fich über bas gange Gemach ausbreitete und ber Grafin angenehme Rühlung gewährte, baß fie feine Angft und Hige mehr empfand; entweder hatten bie mafferichten Dunfte aus ber Felfengrotte die Glut verschlungen, ober Frau Pathe hatte vermoge ber Antipathie ber Rajaden gegen bas Element bes Feuers ihren natürlichen Feind befiegt. Die Dunftwolke sammelte fich in eine Geftalt und Mathilde, Die jest nicht mehr ju fterben gebachte, erblidte mit unaussprechlicher Bonne bie liebevolle Rymphe vor fich, in ihrem Arm ben garten Saugling mit einem Westerhemblein angethan, und an ber Sand bas altere Berrlein, im weißen Flügelfleibe mit rofenfarbenen Banbichleifen.

Billsommen, geliebte Mathilde! redete die Nymphe sie an. Bohl bir, baß bu ben britten Bunfch, ben bir ber Bisamapfel gewähren follte, nicht fo leichtfinnig wie bie beiden erften verschwendet haft! Sier find die zwei lebendigen Zeugen beiner Unichuld, welche bich über bie schwarze Berlaumbung, unter welcher bu ichier erlageft, werben triumphiren laffen. Der Unftern beines Lebens hat fich jum Untergange geneigt, hinfort wird bir ber Bifamapfel feinen Bunfch mehr gewähren, benn von nun an bleibt bir nichts mehr ju munichen übrig. Aber bas Rathfel beines traurigen Gefchide will ich bir lofen. Biffe bag bie Mutter beines Gemahls bie Stifterin alles Unglads Dieser folgen Frau war die Bermählung ihres Sohnes ein Dolchkich ins herz; fie wußte nicht anbers, als Graf Konrad habe ben Abel feines Saufes burch Aufnahme einer Ruchenbirne ins Chebette gefcanbet; fie fließ Fluch und Verwünschung gegen ihn aus und erkannte ihn nicht mehr für ben Sohn ihres Leibes. All ihr Sinnen und Dichten war darauf gestellt bich ju verberben, wiewohl bie Bachfamteit beines Gemable biefem boshaften Bornehmen immer gesteuert hat. Dennoch ift es ihr gelungen auch biefe

durch eine gleisnerische Amme zu hintergeben. Durch große Berheißung bat fie bies Beib babin vermocht, beinen erfigebornen Cohn im Schlafe bir aus ben Armen zu reißen und ihn wie ein Sunblein ins Baffer zu werfen. Glud. licherweise mablte fie ben Brunnen meiner Welfenquelle zu Dieser Schandthat, ich empfing ben Knaben mit liebevollen Armen und pflegte sein als eine Mutter. Eben so vertraute sie mir auch ben zweiten Sohn meiner geliebten Mathilbe. Diefe trugvolle Amme wurde beine Anklagerin, fie überrebete ben Grafen, bu feift eine Zauberin; eine falamanbrifche Flamme aus bem Bifamapfel, beffen Beheimniß bu forgfamer hatteft bewahren follen, habe bie Rnaben verzehret, um aus ihrer Afche einen Liebestrank zu bereiten. Sie fcob beinem Gemahl ein Gefäß mit Tauben- und Suhnerknochen gefüllt in die Hand, die er für bie Ueberbleibsel feiner Rinder erfannte, und Befehl gab bich in feiner Abmefenheit im Babe zu erftiden. Boll Reue und Berlangen biefen graufamen Befehl wo moglich noch jurud ju nehmen eilt er jest von Augeburg ber, ob er bich gleich noch fur foulbig halt. In wenig Stunden wirft bu gerechtfertiget an feinem Bufen liegen. Rachbem bie Rymphe ausgerebet hatte, bog fie fich über bas Angeficht ber Grafin, fußte fie auf die Stirn und ohne eine Antwort zu erwarten hullte fie fich in ihren bichten Dunftschleier und verschwand.

Die Diener bes Grafen waren indessen geschäftig das erloschene Feuer wieder anzusachen, es dünkte ihnen immer, als hörten sie inwendig Mensichenstimmen, woraus sie urtheilten daß die Gräfin noch am Leben sei. Aber alle ihre Mühe und Gebläse war vergebens, das Holz sing so wenig Feuer, als wenn der Osen mit Schneedallen wäre geheizt worden. Bald darauf kam Graf Konrad angeritten und frug ängstlich, wie es um seine Gemahlin stehe. Die Diener erstatteten Bericht, wie sie das Bad wohl gehigt hätten, daß aber das Feuer plöglich erloschen sei und aller Vermuthung nach die Gräfin noch lebe. Das erfreute sein Herz gar höchlich, er trat an die Thür und rief duchs Schlüsselloch: Lebst du Mathilde? Und die Gräfin vernahm die Stimme ihres Gemahls und antwortete: Geliebter Herr, ich lebe und meine Kindlein leben! Entzückt von dieser Rede ließ der ungeduldige Graf, da die Schlüssel nicht gleich bei Handen waren, die Thür einschlagen, stürzte ins Badegemach

zu ben Füßen seiner frommen Gemahlin und benetzte ihre unbestedten Sanbe mit tausend reuigen Thränen, brachte sie und die holden Liebespfänder unter Jubel und Frohloden des ganzen Hauses aus der fürchterlichen Sterbefammer in ihr Gemach zurud und vernahm aus ihrem Munde den ganzen Berlauf der schändlichen Berläumdung und des Kinderraubes. Alsbald gab er Besehl die bübische Amme zu greisen und in die Badestube zu sperren, da sing das Feuer im Ofen an lustig zu brennen, die Flammen wirdelten hoch empor und das teustische Beib schwiste ohne Berzug ihre schwarze Seele aus.

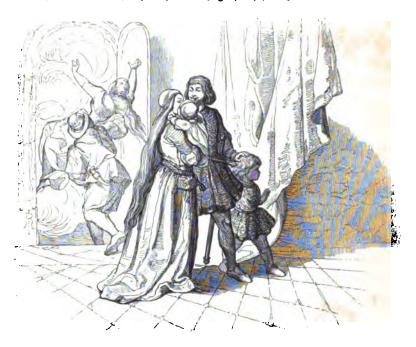

## Der

## Ednatar äber.

Mit Holzschnitten nach Driginalzeichnungen

nov

2. Richter

in Dreeben.

|   | , |   |   |
|---|---|---|---|
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | · |   |   |
|   |   |   | ı |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
| • |   | • |   |
|   |   |   |   |

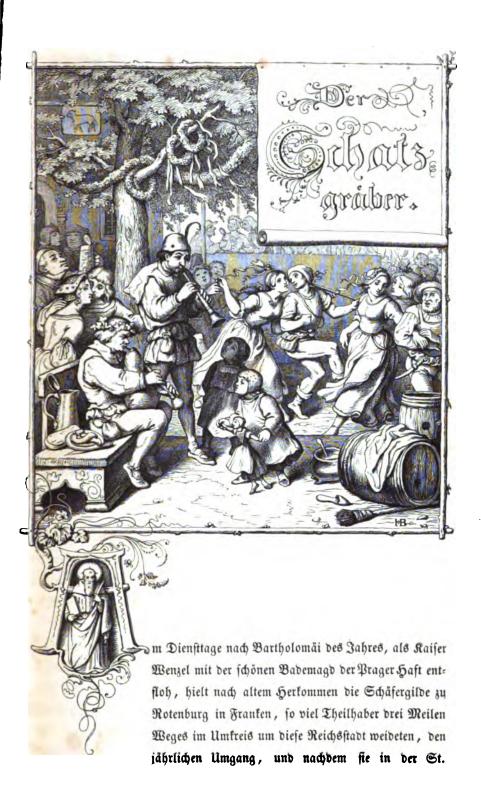

Bolfgangs Rirche vor bem Klingenthor Deffe gehort, zogen fie ins Birthshaus zum gulbenen Lamm, lebten ben ganzen Tag in Saus und Schmaus, floteten und ichalmeleten und hielten ihren Schafertang auf offenem Martte bis zu Sonnenuntergang. Das junge Bolt verlief fich bann wieber aus ber Stabt, die alten wohlhabenben Birten aber fagen beim Bechgelage beisammen um bie Beinkanne bis tief in bie Racht, und wenn ber Wein bas Band ber Bunge geloset hatte, wurden fie laut und koseten von mancherlei Dingen. Einige machten Wetterbeobachtungen trot unfern luftigen Windspähern, und ihre Prophezeiungen aus ber Laune mit welcher Maria übers Bebirge gegangen war, aus bem heitern und trüben Abspett bes Siebenichläfers und aus der Bluthe bes Beibefrauts trafen richtiger gu, ale ber Sahnenruf bes ichleswiger Wetterpropheten, ob fie gleich nicht begehrten ihr Licht bem gesammten beutschen Baterlande aufzufteden, sonbern gleichfam nur unter bem Scheffel weiffageten. Andere ergablten bie Abenteuer ihrer Jugend, wie fie unter bem Beiftanbe bes getreuen Phylar ben Bolf von ber Berbe abgewehret und feinen Schredensbruber, ben grimmigen Behrwolf, burch ben fraftigen Anbreassegen weggescheucht hatten, ober wie fie in Buften und Balbern von Beren und Gespenftern zur Rachtzeit gefoppt und geangftiget worden waren; was fie für Bunderbinge gehort, gesehen und erfahren bat-Diefe Erzählungen waren jum Theil fo graufend, bag ben ftabtifchen Buborern davon die Saut schauerte und die Saare zu Berge fliegen; benn eine lobliche gemeine Burgerschaft nahm an bem landlichen Schaferfefte in ben Stunden des Feierabends vergnügten Antheil. Biel Bunftler und Sandwerfer begaben fich in die Trinkftube des Wirthshaufes zum goldnen gamm, zahlten einen Schoppen Wein, hörten biesen Schnack mit an und gaben ihr Bort auch mit bazu.

Am besagten Abend war ber silberbehaarte Martin, ein munterer Greis von achtzig Jahren, ber wie der fromme Erzhirte Jakob ein ganzes Schäfergesschlecht aus feinen Lenden hatte hervorsprossen sehen, über alle Maßen heiter und gesprächig. Er ließ sich, da es schon ansing in der Trinkstube an Gasten lichte zu werden, noch einen Becher Firnewein zum Schlaftrunk zapfen. Es that ihm wohl daß das Geräusch um ihn ber sich verminderte und daß er

nun auch jum Borte fommen fonnte. Rameraben, bob er an, ihr habt viel von euren Abenteuern gefoset, bie jum Theil wunderseltsam genug flingen, boch will mich bedunten, ber Bein habe zuweilen mit eingeschwagt, ich weiß auch eins, bas mir in meiner Jugend begegnet ift und bas euch, ob ich gleich nur bie reine Bahrheit babei einschenkte, wunderbarer vorfommen wurde, als alle die eurigen; aber 's ift icon ju weit in die Racht, ich fann's nimmer enben. Alles fdwieg, ba ber ehrwurbige Graufopf ben Mund aufthat, es herrichte folde Stille in ber Trinfftube, als wenn ber Bischof von Bamberg fille Meffe lafe, und ba ber Greis fdwieg, wurde alles laut um ihn her und feine Rachbarn und Gefreundten riefen einmuthig: Bater Martin lag une bein Abenteuer boren! warum haltft bu bamit hinterm Berge? Gieb's uns jum Feierabend. Selbft einige Burger aus ber Stadt, die eben im Begriff waren beimzugeben, bingen Mantel und Sut wieder an ben Saken und ermahnten ihn zum Balet seine Bunbergeschichte mitzutheilen. Altvater Martin fonnte biefer bringenben Aufforberung nicht wiberftehen und rebete alfo.

> onfangs ging mir's gar fümmerlich in ber Welt. Als ein verlassener elternloser Knabe mußte ich mein Brod vor ben Thüren suchen, hatte keine Heimath, war aller Orten zu Haus und zog mit meinem Ranzen von Dorf zu Dorf im Lande herum. Wie ich heran wuchs, stark und

bengelhaft wurde, verdang ich mich als Bube bei einem Schäfer auf bem Harz und diente ihm bis ins britte Jahr bei den Schafen. Zu Anfang des Herbstes besselben Jahres sehlten eines Abends beim Heimtreiben zehn Stud von der Herbe, da schiefte mich der Großsnecht aus sie im Walde zu suchen. Der Hund gerieth auf eine falsche Spur, ich irrte im Gebusch umber, die Nacht brach ein, und weil ich der Gegend unfundig war und mich nicht wieder heimsinden konnte, beschloß ich unter einem Baum zu übernachten. In der Mitternachtsstunde wurde der Hund unruhig, fing an zu queulen, zog den Schwanz ein und drückte sich bicht an mich, da vermerkte ich daß es hier nicht geheuer sei, ich schwanze umber und sah beim hellen Mondschein daß eine Gestalt mir gegenzüber stund, als ein Mann mit zottigen Haaren am ganzen Leibe; er hatte einen langen Bart, der ihm bis über den Rabel reichte, um das Haupt trug er einen Kranz, um die Lenden einen Schurz von Eichenlaub und hielt einen ausgewurzelten Tannenbaum in der rechten Hand \*). Ich zitterte wie ein



Espenlaub, daß mir vor Entseten die Seele bebte. Das gespenstische Ungethum winkte mir mit der Hand ihm zu folgen, aber ich rührte mich nicht von
ber Stelle, drauf vernahm ich eine heisere grölzende Stimme, die sprach:
Feigherz fasse Muth, ich bin der Schathüter des Harzes. Gehe mit mir, so
du willft, sollst du einen Schath heben. Ob mir die Angst gleich kalten Todes-

<sup>\*)</sup> Das ist der Wilbemann auf dem Harzgelde, welchen einige falschlich für den Schildshalter bes braunschweigischen Wappens ausgeben. Er ist der Berggeist des Harzes, wie er sich hier zu erkennen giebt, der einer reichhaltigen Fundgrube baselbst den Namen gegeben, wo er oft den Bergleuten erschienen ist. So surchtbar übrigens diese Gestalt dem Altvater Martin mag vorgekommen sein, so angenehm fällt sie auf den Harzgulden in Zahlung dem Empfänger ins Auge.

schweiß austrieb, so ermannte ich mich boch endlich, schlug ein Kreuz vor mich und sprach: Hebe dich weg von mir Satan, ich bedarf deines Schapes nicht! Da grinsete mir der Geist ins Gesicht, stach mir den Geden und rief: Trops, du verschmähest dein Glück! Run so bleib ein Lump all dein Lebtag! Er wendete sich von mir, als wollte er fürder gehen; doch kam er bald wieder zurück und sprach: Besinn dich, besinn dich, Schelmenbedel, ich füll dir den Ränzel, ich füll dir den Schel, ich füll dir den Bedel. Es stehet geschrieben, antwortete ich, las dich nicht gelüsten, weiche von mir du Ungethüm, mit dir habe ich nichts zu schaffen!

Da der Geist fah daß ich ihm kein Gehör gab, ließ er ab in mich zu bringen und fprach nur fo viel: Du wirft's bereuen! fab mich babei trubfelig an, und nachbem er fich eine Zeit lang bebacht hatte, fuhr er fort: Derfe mas ich bir fage und nimm's wohl zu Bergen, ob bir's einmal frommen mochte, wenn bu zu Berftanbe fommft. Es liegt ein ungeheurer Schat an Gold und Sbelfteinen tief unter ber Erbe im Broden verwahret, ber im Zwielichten verfest ift und barum fowohl am bellen Tage, ale jur Mitternachtftunde gehoben werben fann. 3ch hute fein feit fiebenhundert Jahren; aber von beut an wird er wieder gemeines Gut, daß ihn nehmen fann wer ihn findet, meine Beit ift um. Darum gebachte ich ihn in beine Sanbe ju geben, benn ich gewann bich lieb, ba bu auf bem Broden weibeteft. Darauf gab mir ber Beift Runbschaft von bem Orte wo ber Schat ju finden sei und von ber Beife wie ich bagu gelangen follte; 's ift mir noch als wenn's heute gefcahe, fogar erinnere ich mich aller feiner Borte. Gebe nach bem Anbreas. berg, fprach er, und frage bort nach bem fcmargen Ronigsthale, jegiger Beit bas fleine Morgenbrobsthal genannt. Benn bu an ein Bachlein gelangft, Die Duber, Dber, auch Gber benahmt, fo folge bemfelben bem Strom entgegen, bis an bie fteinerne Brude, an einer Sagemuhle gelegen. Bebe nicht über bie Brude, fonbern halte bich rechter Sand lange bem Bachlein hinauf, bis bir eine hohe Steinflippe entgegen fteht. Einen Bogenschuß Davon wirft bu wahrnehmen eine eingefallene Grube als ein Grab, wo man einen Tobten hineinleget. Benn bu bas Grab haft, fo raume es getroft auf; ob du fauere Arbeit baran thuft, wirft bu boch vermerken daß bie Erde mit

89

Bleiß barein geschuttet fei. Saft bu nun feste Steine auf beiben Seiten, fo fahre mit ber Arbeit fort, balb wirft bu eine vieredige Steinplatte eingemauert finden, eine Elle hoch und breit, biefe gwange aus ber Mauer, fo bift bu im Eingang bes Schatbehalters. In biefe Deffnung mußt bu auf bem Bauche bineinfriechen, mit bem Grubenlicht im Munbe, bie Bande frei, bag bu nicht mit ber Rafe an einen Stein ftogeft, es fallt barinne fehr Thal ein und hat Wenn dir schon die Aniescheiben etwas bluten, so acht'es icharfes Geftein. nicht, benn bu bift auf gutem Wege. Rafte nicht, bis bu eine breite fteinerne Treppe erreicheft, von welcher bu auf zwei und fiebenzig Stufen gemächlich in Die Tiefe hinabsteigest in eine geräumige Salle mit brei Thuren von innen, awei bavon fteben offen, bie britte ift feft verwahrt mit eifernem Schlof und Riegel. Gebe nicht ein burch bie zur Rechten, bag bu nicht verunruhigeft bie Bebeine bes ehemaligen Schatherrn. Gehe auch nicht ein burch bie zur Linfen, es ift die Unkenkammer, wo Ottern und Schlangen innen hausen, sonbern öffne die verschloffene Thur mittelft ber wohlbefannten Springwurzel, welche bei bir zu tragen bu nicht vergeffen barfft, fonft ift all bein Thun verloren und bu endeft nichts mit Berfzeug und Brecheifen. Wie bu fic erlangen mogeft, barum frage einen erfahrenen Baibmann; es ift eine gemeine Jagerfunft und die Burgel ift nicht fdwer zu überfommen. Sei unverzagt, ob die Thur gleich mit großem Rrachen und Gepraffel auffahrt wie ber Anall einer Donnerbuchse; es geschieht bir fein Leid und bie Rraft fommt aus ber Springwurzel. Bebede nur bein Grubenlicht, bag es nicht verlosche, so wirft bu vermeinen zu erblinden von bem herrlichen Glanz und Schimmer bes Golbes und der Ebelsteine an den Banden und Pfeilern bes innern Gewolbes; aber hute bich beine Sand barnach auszustreden, es ware als ob bu einen Rirdenraub begingeft. In ber Mitte bes Rellers fteht eine tupferne Trube, gleich einem hohen Altar in der Rirche, barinnen findest du Goldes und Silbers genug und magft baraus nehmen fo viel bein Berg begehrt. Wenn du so viel haft als du tragen kannft, so haft bu genug auf beine Lebenszeit, auch magft bu brei Mal wieberfommen, nur jum vierten Mal ware bein Beginnen umfonft, auch wurdeft bu ob beiner Gierigfeit hart geftraft werben, auf ber fteinernen Stiege ausgleiten und ein Bein brechen. Berabfaume nicht jedesmal ben Schurf wieber zuzuwerfen, woburch bu ben Eingang in die Schat- fammer bes Konigs Bruftorix bir eröffnet haft\*).

Als der Geist das gesagt hatte, spitte der Hund die Ohren und sing an zu bellen, ich vernahm das Rlatschen von Fuhrmannspeitschen und das Rasseln der Raber in der Ferne, und da ich mich umsah, war das Gespenst verschwunden. Hiermit endigte der graubärtige Geisterseher\*\*) sein Abenteuer, das auf die Juhörer ganz verschiedenen Eindruck machte. Einige hatten ihren Spott damit und sprachen: Alter Bater, das hat dich geträumet! Andere gaben der Sache guten Glauben; noch andere waren Giertreter, nahmen eine weise Miene an und gingen mit der Sprache nicht heraus. Der Wirth zum goldnen Lamme war ein großer Schlausopf, sein unvorgreisliches Ermessen der Sache ging dahin, aus dem Erfolg lasse sich die Kontrovers am sichersten entscheiden; alles same darauf an, ob der Altvater die unterirdische Wallsahrt begonnen habe und mit vollem Seckel wieder zu Tage ausgefahren sei oder



nicht. Er schenfte ihm einen Becher aus ber frischen Flasche ein , um feine gesprächige Laune zu unterhalten, und frug traulich : Bater Martin, sag' an,

<sup>\*)</sup> Diese umftanbliche Nachweisung eines angeblichen Schates auf bem Brocken ift feine Ersindung des Reserventen dieser Geschichte, sondern aus einem Manuscript gezogen, welches die Abschrift eines alteren Manuscripts zu sein scheint, betitelt: Liber singularis, in quo arcana arcanorum tanquam de coelo elapsa tractantur.

<sup>\*\*)</sup> Ad vocem Geisterseher gebenkt ber Berfasser an eine im vorgangigen vierten Theil auf Seite 100 bewirfte Schuld, bie er öffentlich abzubußen sich verbunden erachtet. Ihm

bift bu im Berge gewesen und haft bu funden was bir ber Geift verheißen hat, ober ift er an bir jum Lugner worben? Mit nichten, antwortete ber ehrliche Beißbart, ich kann ben Geist nicht Lügen strafen, benn ich habe nie einen Schritt barum gethan, bas Grab ju fuchen ober es aufzuschürfen. "Und warum nicht?" Um zweierlei Ursachen willen, einmal barum, weil mir mein hals zu lieb war, als daß ich ihn bem Teufelsspuck hatte Breis geben follen, und hernach barum, weil mich fein Mensch jemals hat berichten fonnen, wie die Springwurzel zu erlangen ftehe, wo sie wachse und auf welchen Tag und ju welcher Stunde fie muffe gegraben werben, ob ich gleich manchen wadern Baibmann barum befragt habe. Der Wirth jum goldnen Lamme war mit seiner Untersuchung nun schon zu Enbe, ohne daß ihm ein Licht im Berftanbe dadurch angezündet wurde. Dagegen erhob Rachbar Blas, ein bejahrter hirte, feine Stimme und fprach : Jammer und Schabe, Bater Martin, baß beine Beimlichkeit mit bir veraltet ift. Satteft bu vor vierzig Jahren ausgebeichtet, die Springwurzel follte bir traun nicht gefehlt haben. ben Broden nimmer besteigen wirft, fo will ich boch Rurzweil halber bir anzeigen wie fie zu erlangen ift.

Am leichtesten geht bas von Statten burch Huse eines Schwarzspechts. Merke im Frühling wo er in einen hohlen Baum nistet, wenn nun die Brutzeit vorbei ist und er aussteucht Rahrung zu suchen, so treibe einen harten Duast in die Deffnung des Einstugs. Stelle dich hinter den Baum auf die Lauer, die der Bogel zurück kommt zur Futterzeit. So er wahrnimmt daß das Nest wohl verspündet sey, wird er mit ängstlichem Geschrei um den Baum schwirren und seinen Flug plöslich gegen Sonnenuntergang nehmen. Wenn das geschieht, so sei bedacht einen rothen scharlachnen Mantel auszutreiben, oder in dessen Ermangelung gehe zum Krämer und kause von ihm vier Ellen rothes Tuch, verdirg's unter dein Kleid und harre beim Baume einen auch wohl zween Tage lang, die der Specht wieder zu Reste sleugt mit der Spring-

entschlüpfte dieser Ansbruck bort gegen einen verbienten Mann, beffen Andenken damit zu beschmitzen nicht seine Meinung war. Er nimmt baher biese Stelle reuig zurück und ersucht bie Leser, seine aussührliche Erklärung barüber im 63. Stuck ber Gothaischen gelehrten Zeistung 1786 nachzusehen.

wurzel im Schnabel. Sobald er damit den Pfropf berührt, wird dieser aus dem Aftloch mit großer Gewalt wie ein Rort aus einer gahrenden Flasche sahren. Dann sei behend und breite den rothen Mantel oder das Tuch unter den Baum, so meint der Specht es sei Feuer, erschrickt davor und läßt die Wurzel sallen. Einige zünden auch unter dem Baum wirklich ein zartes Feuerlein an, das nicht viel raucht und streuen die Blüthe von dem Kraut Spickenardi darauf. Aber es ist damit ein mißlich Thun, wenn die Flamme nicht rasch genug auslodert, entsteugt der Specht und trägt die Wurzel mit sich davon. Hast du sie nun in deiner Gewalt, so unterlaß-nicht seden Tag ein Stücklein Kreuzdornholz dabei zu binden; denn wosern du die Wurzel frei aus der Hand legen wolltest, wäre sie ohne Genuß verloren. — Es wurde über diese Procedur noch mancherlei gekannegießert, und es war bereits hoch Mitternacht, ehe die Zechgäste aus einander schieden.

Bon aller menfchlichen Gefellschaft abgesondert, hatte neben hund und Rate hinter bem Dfen in bes Birthe lebernem Bolfterftuhle ein Bechgaft Bofto gefaßt, ber ben gangen Abend ein fo tiefes Stillichweigen beobachtete, als wenn er fich vorbereite in einem Rartauferflofter Brofeg ju thun. Go wenig Rontemplationegeift er fonft befaß, fo febr war er biesmal gang in fich gefehrt und in tiefem Rachdenten begriffen, wozu er burch mehr ale eine Urfache Beranlaffung fand. Beiland eines weisen Magistrate und gemeiner Stadt Bartod und Beinmeifter, nachher Brunnenmeifter und endlich als Brivatus Lungerer und hungerer, war Meifter Beter Bloch feit bem letten Jahrzehend bie große Leiter von Blud und Ehre Sproffe für Sproffe immer abwarts geftiegen, welches ber merkliche Abfall vom Beinmeifter jum Brunnenmeifter allgenugsam zu ertennen giebt, ber bem Abstand vom Raifer zum Rufter wohl wenig nimmt. Er war in feinem vormaligen Bohlftand ein jovialischer Mann, recht wie jum Scherztreiber geboren, ber auf Ehrenmahlen, bie ihm verbungen wurden, Beift und Magen ber Gafte in gleichem Mage wohl ju nahren und zu vergnügen wußte. In ber Rochfunft that es ihm nicht leicht ein anderer guvor. Er verftund einen Auerhahn mit einem gehemmerten fußen Sobe herrlich zuzurichten, auch hohe Gallerte von Fischen zu bereiten, besgleichen toftliche Synandtfladen, Duittentorten, Ruchen mit Oblaten, und

allen Schweinstöpfen übergülbete er die Ohren. Er hatte sich frühzeitig nach einer Behülfin umgethan, aber unglücklicher Beise war seine Wahl auf eine Dirne gefallen, die ihrer bosen Junge halber, womit sie wie eine Ratter stach, in der ganzen Stadt verschrieen war. Wer ihr in Wurf kam, Freund oder Feind das kummerte sie nicht, dem wußte sie in einem Athem neunerlei Schande nachzusagen. Sie verschonte selbst die Heiligen im Himmel nicht und war mit ihrer Lästerchronif so gut bekannt, als Frau Schnips kurzweiligen Andenkens; nur glückte es ihr nicht wie dieser, von Freund Bürgers fruchtbarer Laune beschwängert, die Lacher auf ihrer Seite zu haben. Bollbrechts Ilse war durchgängig verhaßt, die jungen Gesellen gingen ihr Meilen weit aus dem Wege, denn sie wußte auf jeden einen Ekelnamen. Daher wurde sie überreif wie eine Handutte, die um der Stachel willen am Stocke siehen bleibt. Endlich ließ sich Meister Beter, dem ihre Anskelligkeit und Häußelichkeit vorgelobt wurden, dennoch bereden um sie zu werden. Da ging ein Knittelreim in der Stadt herum, der lautete also:



Das traute Paar war faum vom Altar jurud, fo führte ichon bie Zwietracht ben Hochzeitreihen an. Der Stadt Beinmeister hatte sich in ber Frohlichkeit bes herbens an seinem Chrentage vom Bein übermeistern laffen, welcher Zufall ihm auch wohl an einem gemeinen Berkeltage begegnete, und taumelte ber Braut in die

Arme. Darüber gab's ichon einen harten Strauß und ber Chefalenber prophezeite ben Brautleuten fturmische unfreundliche Bitterung, schwere Donnerwetter mit Schloßen und Plagregen, wenig Sonnenschein und viel kalte Rachte.

Das Prognostison traf auch richtig zu bis auf den letten Punkt; denn der reiche Kindersegen, den diese zwiespältige Liebe in der Folge erntete, ließ wenigstens mitunter fruchtbares Wetter und lauwarme Rächte vermuthen. Demungeachtet hatte Meister Peter lange Zeit nicht die Freude, den süßen Baternamen lallen zu hören; seine Descendenz bestund aus eitel Sterbtingen, die so hinfällig waren, daß sie, wenn sie kaum die vier Wände beschrieen hatten, an heftigen Zudungen dahin starben, gleich wie die jungen Zidlein im kalten Winter. Die Zornwuth des zänkischen Weibes verpestete die nahrshaften Säste der balsamischen Muttermilch und verwandelte sie in ähenden Schirlingssaft, welchen der zarte Säugling aus der Quelle des Lebens trank.

Obgleich Meifter Beter feine großen Guter zu vererben hatte, fo mar's ihm doch ungemuthlich kinderlos zu bleiben, er beklagte fich oft gegen seine Rachbarn über biefen Unftern, und wenn er ein Rind begraben ließ, fprach er: 's hat wieder in bie Rirschbluthen gebligt, bag feine Frucht bavon gur Reife fommt. Da eröffnete ihm eine fluge Frau bie Urfache feiner hauslichen Mortalitat, und als ihm ein Sohn geboren ward, legte er ihn einer gefunden Amme an die Bruft. Der Anabe wuchs und ward ftarf und ber Bater hatte große Luft und Freude an ihm. Er nahm ben trauten Gorgel gang allein unter seine Bucht und Aufsicht, und nachdem er ihn behoset hatte, führte er ihn in die Ruche anftatt in die Schule ein, verfagte ibm teinen Lederbiffen und gog einen fleinen Freffer aus ihm. Bur Mittagegeit, wenn ben Speifegaften angerichtet wurde, ftund er auf ber Lauer, gabelte in bie Schuffel nach einem Leberlein ober beutete auf einen Sahnenkamm, und ber tatichelnbe Bater reichte ihm alsbald in ein wenig Salz getaucht bie verlangte Schlederei. aber bei ber Mutter fo ein feines Studlein prakticiren wollte, ging's ihm nicht ungenoffen aus, fie ichalt und fiff ob biefer Unart und ichlug ben fleinen Leder mit bem Rochloffel wohl gar auf die Finger. Da weinte bas liebe Rind, bag es bas vaterliche Berg erbarmte und bem Meifter Roch bie Butter ins Feuer entfiel. Er fprach fobann gutmuthig bittenb zu ber fturmifchen



Hausehre in seiner frankischen Mundart: Weibela, gieb doch dem Bübela a Schlägela von dem Hennela. So trieb's der gute Vater mit seiner Jucht die ins siebente Jahr, da war der traute Görgel zu Tode gefüttert. Es blied ihm von allen seinen Kindern keines übrig, als nur eine einzige Tochter von so sester Nasse, daß weder die Vilsenessenz der Muttermilch, noch die Mast der Vaterliede sie vergisten konnte; sie wurde unter der mütterlichen Strenge und des Vaters Rachsicht groß und schön; auch ließ sich dieser nie bereden zu glauben, daß ihm der Teusel ein Ei in die Wirthschaft gelegt habe, da ihm eine hübsche Tochter war geboren worden.

Unterdeffen hatten fich die Glücksumftande der Familie merklich geandert. Meister Peter war in der Jugend in der Rechenschule versaumet, hatte keine Species aus dem Grunde begriffen als die Subtraktion; die Abdition und

Multiplifation wollten ihm nie ein, und mit ber Division hatte er sich all fein Lebtag nicht zu befaffen gewußt. Es toftete ihm zu viel Anftrengung Musgabe und Ginnahme in feiner Defonomie gegen einander abzumagen; hatte er Beld, fo verforgte er Ruche und Reller reichlich, gab ben Schmarogern die seine Speisefunden waren Rredit so viel fie begehrten, hielt die luftigen Bruder die gute Schwante ju erzählen wußten zechfrei und fullte allen Sungerleidern bie fich an ihn wandten und fein Mitleid rege zu machen wußten ben Magen. Bar feine Raffe erfcopft, fo borgte er vom Bucherer gegen bobe Binfen, und weil er bas Bantoffelregiment bes gantifchen Beibes fürchtete, gab er gegen bie ftrenge Domina vor, es waren eingegangene Schulben. Sein Brundfan, ber fich mit feiner Bemachlichkeit gar wohl vertrug und nach welchem noch viel bequeme Birthe falkuliren, war ber: Am Ende wird fich wohl alles finden. Und es fand fich auch wirklich am Ende, daß Meifter Beter in Ronfure verfiel und fich nothgebrungen fand gur allgemeinen Bedauerung aller Gutichmeder und feinen Bungler feiner Baterftabt bas Ruchenund Rellerschild einzuziehen. Weil er fich aber mit seinen Ruchentalenten viel Tischfreunde erworben hatte, versah ibn ein wohlweiser Dagiftrat aus Rommiseration mit bem burftigen Amte eines Brunnenmeifters; benn bie Berren fürchteten eine üble Rachrebe, wenn's biege, in ber Reichoftabt Rotenburg fei der Garfoch verhungert. Allein auch bei biefem fleinen Amte hatte ber Erfoch weber Glud noch Stern. Es entftund ein Berücht, Die Jubenschaft habe bie Brunnen vergiftet, barauf wurden in einem muthigen Auflauf Die Juden jum Theil erschlagen, jum Theil aus ber Stadt gejagt und ihr hab und Out geplunbert, barauf war's mit bem Berebe von bem lofen Befindel in ber Stadt eigentlich abgesehen; aber Deifter Beter verlor unverschulbeter Beise babei fein Brunnenamt, unter ber Unichulbigung, er habe nicht forgfältig genug auf die Wafferbehalter invigilirt. Jest wußte er weber Rath noch Sulfe, graben mochte er nicht, fo schämte er fich zu betteln. In jenen frugalen Beiten, wo fich die ftattliche Sausfrau nicht scheuete eigenhandig ben schwarzen Topf and Feuer zu ruden und ihre Ruche zu beforgen, war bei ben Berischaften um einen Roch eben feine Rachfrage; Die gallische Ruche hatte ben beutschen Gaumen noch nicht verwöhnt. In biefem trubfeligen Buftanbe mußte er von bes

beißigen Beibes Gnabe leben, die sich von einem kleinen Mehlhandel durftig nährte. Für die Kost leistete er ihr die Dienste eines Esels, welches Hausthier bei dem neuen Birthschaftsgewerbe ohne diesen Stellvertreter ihr unentbehrlich gewesen wäre. Sie belud die ungewohnte Schulter des trägen Ehegespans mit manchem schweren Sack Getreibe, den er keuchend in die Rühle



trug, maß ihm dafür farglich genug fein Futter ju, und wenn er fein Tagewerk nicht forberte, fchlug ihn ber Satanasengel wohl gar mit gauften.

Das jammerte ber weichgeschaffenen Seele ber tugendlichen Tochter über alle Raßen und kostete ihr manche stille Thrane. Sie war ber Augapsel bes Baters, er hatte sie von Jugend auf nach seiner Beise gegängelt, sie erwiederte auch die väterliche Liebe mit kindlicher Juthätigkeit und bas tröstete den guten Bater für alle häuslichen Ralamitäten. Die liebenswürdige Lucine hatte die Radel zum Nahrungszweig gewählt, ihren Unterhalt damit zu gewinnen, und sie hatte in der Rätherei und besonders in der Bilduerei mit der Nadel große Kunstsertigkeit erlangt; was ihre Augen sahen das konnten ihre

Sie flidte Defigewande, Altartucher und foftliche buntfarbige Tifch-Hande. teppiche, die damals im Gebrauch waren, hatte die biblischen Siftorien bes alten Testamentes von Erschaffung ber Belt an bis auf die feusche Sufanna von Bolle und Seide hineingewebt, und es ift fein Zweifel daß fie, wenn fie unsere Zeitgenoffin gewesen mare, mit ben brei tunftreichen Schwestern in Belle wurde gewetteifert, feibenes Frauenhaar in ihre Rabel eingefabelt und mit taufchenber Runft die Schöpfung bes Grabftichels nachgeahmt haben. Db fie ben Gewinn ihrer Arbeit gleich ber ftrengen Mutter genau berechnen mußte und folden auch gern und willig ju ben gemeinfamen hauslichen Bedurfniffen beitrug, fo wußte fie boch zuweilen biefe um einen Dreibagner zu beruden, ben fie bei Seite legte und bem guten Bater heimlich zustedte, baß er in ein Beinhaus schleichen und fich gutlich bavon thun konnte. Zu dem bevorstehenden Schaferfeft hatte fie eine boppelte Behrung aufgespart, welche fie bem burftigen Bater mit heimlicher Freude verftohlen in die Sand brudte, nachdem er zur Abendzeit aus ber Duble gurud fam und eben einen vollen Debliad abgefcultert hatte. Er machte bem lieben Madchen bafur bas freundlichfte Geficht, bas ihm ju Bebote ftund, wenn er unter ben Laften ichier erlag, die ihm fein Sausbrache von Beibe aufburbete, wie er hinter ihrem Ruden bie fnurrige Chehalfte aus gerechtem Gifer zu nennen pflegte. Die Gutmuthigkeit ber liebevollen Lucine griff ihm biesmal in die Seele, und er wurde badurch fo gerührt, bag ihm bie Augen mafferten, benn er trug einen Blan mit fich berum, ber biefen Abend gur Reife gebeihen follte, womit er von Seiten ber frommen Tochter eben tein Trintgelb ju verbienen glaubte. In ernftes Rachbenfen vertieft mandelte er bie Strafe hinab ins Wirthshaus jum guldnen Lamme, brangte fich burch bas Betummel ber Bechgafte, forberte einen Schoppen Bein und pflanzte fich bamit, ohne an ber Gefellichaft Antheil zu nehmen, binter ben Dfen auf bes Birthe lebernen Bolfterftuhl, ber ungeachtet aller Bequemlichfeit wegen feines ungeselligen Standortes unbefest mar. hier gab er, nachbem ber Bein bie Birbel ber abgespannten Rerven ein wenig gurechte geschraubt und bie Lebensgeister angefrischt hatte, feinen Gebanken freie Audienz und zog die fritische Proposition die ihm in Ansehung der ichonen Lucine war gemacht worben in reife Ueberlegung.

Ein junges Genie, seiner Profession nach ein Maler, und beinahe ein eben so aufgedunsener Flachtopf, als sein jüngerer Kunstgenosse, ber samöse junge Maler am Hose'), welcher in zwei voluminosen Banden eine so gar sade Rolle in der Lesewelt spielt, hatte sich in Rotenburg gesetzt, um baselbst seine Kunst zu treiben. Das höchste Ibeal der weiblichen Schönheit war sein Hauptstudium. Wo er einer wohlgestalteten Dirne ansichtig wurde, am



Fenster, auf freier Straße ober in ber Kirche, ba zog er seine Pergamenttasel hervor und konterseiete sie mit der Bleiseder ab, hernach setze er das Bild in Delfarbe, verkauste es in die Klöster für eine heilige Beronika oder Madonna, und fand damit guten Bertrieb, sonderlich bei jungen Mönchen, die ihre Andacht dabei hatten. Am Frohnleichnamsseste war ihm bei der seierlichen Proscession die schöne Lucine zuerst in die Augen gefallen, er hatte slugs den Röthelsstift zur Hand genommen, die herrliche Physiognomie zu erhaschen, allein sie war kein Alltagsgesichte, das sich mit der Leichtigkeit wie ein Schattenbild an

<sup>\*)</sup> Eine beutsche Geschichte fur Denfer und Gefühlvolle. Wien und Leipzig 1785.

der Band abnehmen ließ. Die Züge des reizenden Mädchens waren so sanst in einander verschmolzen und die ganze Bohlgestalt so sein abgerundet, daß die Kopen dem Original durchaus nicht entsprach. So sehr der Künstler bemüht war aus dem ersten Entwurf durch Beihülse der Einbildungstrast das liebliche Dosenstück herauszupinseln, so wenig wollte es ihm damit glücken, es blieb immer in Bergleich des Urbildes ein steiser Haubenkopf, darum strich er aus Berdruß die unbehülsliche Larve wieder aus.

Balb nachher machte ein reicher Graf ju Ausschmudung feines neu erbauten Schloffes eine Bestellung bei ihm von verschiedenen Gemalben, wozu er die Ibeen felbst angab. Das hauptstud follte die Geburt der Benus vorftellen, wie fie als das Meisterstud ber schönen Ratur aus dem Schoose bes Reeres hervorstieg, von Gottern und Reerwundern angestaunt. Bu biefer Romposition wußte ber Maler fein vollfommeneres Mufter die Liebesgottin barnach zu schildern, als bes vormaligen Gartoche Meister Beter Bloche schöne Tochter; nur war bie Frage, ob bas zuchtige Madchen die ganze Summe ihrer Reize bem Auge bes Runftlers Preis geben wurde, um in ihre Korperform eine Göttin zu kleiben, die er nach der Ratur zu zeichnen vor hatte. Um den geradeften Beg einzuschlagen, ber zu dieser Absicht führte, wendete er fich unmittelbar an ben Bater, machte fich ein Gewerbe bei ihm, ließ von ihm Farben reiben und vergalt ihm seine Dube reichlich. Rach gemachter Befanntschaft führte er ihn eines Tages ins Weinhaus, ließ ihm wader einschenken und rudte, ba er mertte bag ber Gaft bei guter Laune mar, mit feiner Betition beraus, nebft angefügter Berbeißung eines namhaften Graziale im Fall jugeftandener Berwilligung. Aber Meifter Beter nahm bas Ding ichief, erbosete fich heftig über ben unziemlichen Antrag, argwöhnte von dem angeblichen Befugniß bes Malers jum Behuf ber Kunft bie schöne Ratur ju entschleiern unlautere Absichten auf Ehre und Tugend ber schönen Lucine und fprach mit gorniger Gebehrbe: Bie verfteht bas ber Berr? Ift's gefurzweilt ober foll's geernstet fein? Meint er, bag ich ihm meine Tochter baarleibig als ein gerupft huhnlein verkaufen foll? Das lette habe ich wohl vormals als Bartoch gethan, aber bas erfte ziemt feinem rechtschaffenen Reichsburger. Das Runftgenie hatte feine ganze Beredtfamfeit nothig, um bem Freund

Garkoch das eigentliche Berftandniß zu eröffnen. Er führte ihm das Beispiel der freien Reichsstadt Aroton in Großgriechenland an, wo weiland eine lobliche Bürgerschaft sich um die Wette beeisert habe die schönsten Stadtjungsern
seinem Kunstverwandten, dem Maler Zeuris, zu dem nämlichen Behuse vor
die Staffelei hinzustellen, und zwar wie sie aus der Hand der Ratur hervorgegangen wären, ihrer jungsräulichen Ehre und Reputation unbeschadet.
Bielmehr wären die fünf auserwählten Schönheiten, aus welchen der Kunstmeister das Ideal der Liebesgöttin zusammenstudirt habe, allerseits glücklich an
Mann gebracht und überdies noch gar viel zu ihrem Lobe poetisiret worden.

So einleuchtend biefes Erempel war, fo wenig machte es auf ben ehrbaren Rotenburger Eindrud, ber es fur unschidlich hielt mit ber fittsamen Incine eine Procedur vornehmen zu laffen, für welche in unfern Tagen ein Bicefonig von Indien responsabel gemacht wird, weil er die Grazien von Dube im griechischen Roftum gur Schau foll ausgestellt haben \*). Freund, ich sebe wohl, fprach ber Maler, bag wir bes Sandels nicht einig werben, bu baft beinen freien Willen. Inzwischen wenn bu beinen Bortheil als ein guter Roch verftanden hatteft, fo murbeft bu biefe zwanzig Goldgulben baar aufgegahlt nicht verschmaben, ben bilbenben Runften einen Augenschmaus bafür aufzutischen. Der Anblid bes Golbes erschlaffte bie Strenge ber reichsburgerlichen Tugend bergestalt, daß sie nachgebend und geschmeidig wurde wie samisches Leber. In ben tummerlichen Umftanben worin fich Meifter Beter befand war diese Summe eine zu suße Lockspeise. Er bedachte wie gutlich er fich von einem Goldgulben thun fonnte, und zwanzig Ral biefen Genuß ju wiederholen das überwog alle Bebenklichkeiten. Er versprach die Sache in Ueberlegung ju gieben und auf Mittel ju benten bie fcone Lucine bem Runftler in bie Banbe ju fpielen, bem er es überließ bafur ju forgen, wie er jum Anschauen ihrer verborgenen Reize gelangen mochte. Selbft ju einer folden unfittsamen Befälligfeit fie ju überreben, geftund er frei fein Unver-

<sup>\*)</sup> Eine bekannte Beschulbigung gegen herrn Haftings, bag er einige eingeborne Pringeffinnen nackend auf bem Sklavenmarkte jum Berkauf habe ausstellen laffen, um ihren Preis zu erhoben.

mögen. Der junge Beltmann lachte über biese kleinstädtische Delikatesse und nahm es auf sich biesen Punkt in Richtigkeit zu bringen. Meinst du, Bater Beter, sprach er, baß es mir große Schwierigkeit kosten wird bas Mädchen aus dem Ei zu schälen? Ist dir unbekannt der Bettstreit der Sonne und des Sturmwindes um den Reisemantel eines Wanderers? Was der Orkan nicht mit seinem gewaltsamen Sausen vermochte, das wirkte jene mit ihren sansten Strahlen. Bon dir würde sich die schöne Lucine freilich nicht überreden lassen ihr Gewand zu enthüllen, du würdest dem Sturmwind gleichen, aber ich werde ihr Sonnenstrahl sein.

Der Kontrakt mit bem Maler Duns war fo gut als gefchloffen, es kam nur auf die Lieferung an, und babei fand Meifter Beter noch manchen Strupel. Er brudte ben Polfterftuhl bes Wirths jum goldnen Lamm ichon Stunden lang, ohne bag er es fpigig genug einzufabeln wußte, wie er mit ber angefponnenen Schelmerei jum 3med gelangen, bas Mabden ber Mutter vor ben Augen wegstehlen und mit guter Manier an seinen Rundmann liefern follte. Der Angftichweiß trat ihm an bie Stirn, wenn er baran gebachte, was am Chehorizont fich für ein Ungewitter aufthurmen und wie es auf ihn berab bligen und bonnern wurde, wenn Eumenibe Ilfe ben vaterlichen Sochverrath an ber leiblichen Tochter in Erfahrung bringen follte. Ueberbies pochte ber Bewiffenshammer hart an feine Bergenstammer, jeder Tropfen Bein, ben ihm die findliche Gutmuthigfeit gern in Reftar verwandelt hatte, gewann binterher einen Gallen- und Wermuthgeschmad, wenn er erwog, daß das liebe Rabden alles bei Beller und Pfennig jufammen fparte ihm einen Labetrunt ju gewähren, und biefer follte ihn jest ju einer Arglift begeiftern ihre Bucht und Scham auf eine harte Probe ju ftellen. Alles wohl ponderirt, war es für einen Bater auch eben nicht bas löblichfte Borhaben mit ber Frucht feines Leibes ungiemlichen Bucher zu treiben, hochftens ließ es fich burch bie Entreprise eines poetischen Regerhandels mit ben Produtten bes Beiftes entfoulbigen \*).

Die gierige Sabsucht und ber altbeutsche Bieberfinn fampften einen harten

<sup>\*)</sup> Leipziger lateinische Zeitung. 32. Stud. 1786.

Rampf mit einander, und ber Sieg war noch zweiselhaft, ba ber Altvater Martin fein Abenteuer zu erzählen begann. Diefes fonberbare Bhanomenon reigte die Aufmerkfamkeit bes Anachoreten hinter bem Dfen, er gebot ben ftreitenben Parteien Stillftand und postirte Seele und Beift gerade hinter bas Trommelfell feiner beiben Dhren, um bie Befchichte genau ju vernehmen. Es fehlte ihm nicht ein Bort baran, und je weiter Bater Martin in ber Ergablung fortrudte, befto intereffanter wurde fie bem ftillen Borcher. Bibber batte bie Reugierbe nur feine Aufmertfamteit gespannt, als aber Rachbar Blas mit ber Theorie heraus rudte bem Schwarzspecht die Springwurzel, bas unumadngliche Erforberniß ber Schapgraberei, abzuloden, glubete auf einmal feine gange Bhantafie. Er ftund icon mit Leib und Seele in ber Ginbilbung por ber tupfernen Trube im Broden und fedelte Golbftuden ein. Dit Unwillen verwarf er jest die burftige Malerproposition, seine Gewinnsucht labte fich an einem fettern Rober. 3wanzig Goldgulben wurde er ber Dube faum werth geschätt haben, fich barum ju buden, wenn fie ihm vor ben gugen gelegen batten. Das Barg-Potofi und ber Beindunft hatten ihn fo begeiftert, daß er ben rafchen Entichluß faßte fein Beil auf bem Broden zu versuchen. Der schwere irdene Rochtopf war gleichsam vergeistiget und in einen Aeroftat verwanbelt, ber mit entzundbarer Luft gefüllt hoch in ben Luften fcmebte, fich's in biefem ungewohnten Element wohl fein ließ und Schlöffer barin erbauete.

Die Burzel alles llebels, Gelbgeiz und Habsucht, waren eigentlich sein Fehler nicht; so lange sein Wohlstand dauerte, ging ihm das Geld gar glatt durch die Hand; besto unbehaglicher war es ihm nachher Dürstigkeit mit Gleichmuth zu ertragen. Wenn er sich also goldne Bergewünschte ober träumte, so geschah es blos darum, das von seiner Hausehre ihm ausgebürdete Eselswistariat mit Anstand zu resigniren, keine Säde mehr in die Mühle zu tragen und das liebe Mädchen, seine Tochter, mit einer reichen Mitgist auszusteuern. Wiewohl es auch Zeiten gab, wo er sich hätte bereden lassen nach Art der Tscheremissen Zahlung für sie anzunehmen und sie an den Reistbietenden zu verhandeln; doch das waren nur seine Teuselsaugenblicke. Ehe er sich von des Wirths oft belobtem Polsterstuhle erhob, war der Reiseplan nach dem

harze bis auf eine Rleinigfeit, Die Behrung betreffend, ausgedacht und ber nachfte Sonntag zu beffen Ausführung anberaumet.

Meister Beter ging so leichten frohen Muthes nach Hause, als wenn er im gulbnen Lamme bas kolchische gulone Bließ erobert hatte. Auf bem Heims wege aber störte ber leidige Einfall, baß er noch nicht im Besit ber magischen Springwurzel sei, schon diese idealische Glückseligkeit, und da er sich zugleich besann, daß auf Egibi zwar der Hirsch auf die Brunst trete, aber nicht der Specht zu Reste trage, so war's auf einmal wieder so sinster in seiner Seele, als wenn in einem Hochzeithause die Lichter ausgethan werden und der Schmaus zu Ende ist. Er schlich sich ganz trübsinnig in seine Rammer, warf sich auf die harte Strohmatte, konnte aber weder ruhen noch rasten. Da war's, als wenn ihm eine innere Stimme das Sprücklein zustüstere, aufgesschoben sei drum nicht aufgehoben. Flugs schlug er Licht an, spiste eine Feder



und brachte ben ganzen Schapproces vom Anfang bis zu Ende treulich zu Papiere, damit ihm kein Titel davon aus dem Gedächtniß entschwinden möchte. Und da es ihm so fein aus der Feder floß und alles da stund, als ob er's vor Augen hätte, tauchte er die sprode Rinde seines Kummers wieder in den Honigtopf sußer Hoffnung ein und tröstete sich damit, wenn er gleich noch einen Winter efeln musse, so werde er doch die Wallsahrt des Lebens nicht auf dem traurigen Ruhlenpfade enden.

Der Tag vertrieb die finstere Racht, die muntere hausfrau wurde bereits rege, orgelte bei der Revision ihrer Dekonomie das gewöhnliche Morgenlied aus gellender Rehle und der niedliche Finger der arbeitsamen Lucine fabelte den seidenen Faden schon wieder in die blanke Radel ein, ehe der geschäftige

Roncipient die Feder niederlegte. Das haftige Beib öffnete rafch die Rammerthur und fand ben trauten Chefchat in voller Arbeit. Du Bollzapf, mar ibr Morgengruß, haft bu bie liebe lange Racht wieder beim Saufgelag gefeffen und bas Gelb verpraßt, bas bu mir aus ber Birthichaft heimlich fliebift? Ins Spital mit dir, du Trunkenbold! Meister Beter, der diefer herzigen Salutation langst gewohnt war, ließ sich badurch nicht aus ber Fassung bringen und wartete bis ber Sturmwind ausgetobt hatte, bann fprach er mit gelaffenem Muthe: Liebes Beib, entrufte bich nicht, ich habe ein gutes Geschaft vor, bas wohl nugen und frommen mag. Du Lungerer, schmahete fie, bu und ein gutes Gefcaft! Ja bu fiehft mir barnach aus! Beib, lag bir fagen, entgegnete er, ich mache mein Teftament, fo mein Stundlein fommt, weiß nicht wie ober wann, bag mein Saus bestellet fei. Der frommen Lucine fonitt diefe Rebe, die ihr ganz unerwartet fam, durche Berg, ihre blauen Augen, heiter wie ber Morgen, überftromte ein milber Thranenregen und ihr Dund brach in laute Lamenten aus. Sie meinte, ber gute Bater habe eine bose Ahndung gehabt, die fein baldiges Sinfcheiben ihm verfunde, und es fiel ihr dabei ein daß ihr die vergangene Racht geträumet hatte, fie fahe ein neuce Grab. Sierzu tam baß es gang gegen seine Gewohnheit war an bie vier letten Dinge, Tob und Begrabnif, Auferstehung und Bericht ju gebenten, wenn er Tage vorher ju Beine gewesen war. Mutter Ilse bagegen achtete auf feine Ahndungen, ihr felsenhartes Berg wurde durch die Borftellung des vermuthbaren Berluftes ihres getreuen Chefonforten im geringften nicht ju einer fanften Empfindung bewegt, welche biefer allem Anscheine nach burch ben schlauen Bormand einer Testamenteverfügung beabsichtet hatte. Bielmehr führte fie ihr Thema in eben so rauben Diffonangen aus, als fie angehoben hatte. Du Schlemmer, fprach fie, haft Sab' und But vergeubet und willft ein Testament machen? Bas haft bu benn ju vererben? Er: Meinen Leib, meine Seele, mein Beib und mein Rind. Sie: Ei ba muß ich auch brum wiffen! wen haft bu jum Erben eingefest? Er: Den Simmel und bie Erbe, das Liebfrauenkloster und die Holle, jedem Bart ift ein Legat vermacht. Sie: Und welches? Er: Meinen Leib ber Erbe, meine Seele bem himmel, mein Beib ber Bolle und mein Rind bem Rlofter. Unftatt ber Untwort fprang ibm vas wüthige Beib wie eine wilbe Rape an den Hals, zerzauste dem freimuthisgen Testator den Krausbart und war start dran her ihm die Augen auszustragen, welche wohlmeinende Absicht doch ein fraftiger Bombenwurf seiner geballten Faust in ihr knöchernes Angesicht, der ihr die ganze Physiognomie verschob, noch zum Glud verhinderte, wodurch der ehelichen Fehde sogleich ein Ende gemacht wurde. Der häusliche Burgfriedebruch wurde dem Herstommen nach nicht weiter geahndet und unter Berwendung der friedlichen Lucine kam's bald zu einem gütlichen Austrag der Sache. Meister Peter wandelte wieder auf seinem Berusswege nach der Mühle und alles ging den vorigen Gang.

Funfzig Mal hatte er ben Storch und die Schwalbe wieder zurudkehren sehen, ohne darauf Acht zu haben, und gar oft hatte er am grünen Donners: tage aus Brunnfreß und acht andern Kräutern seinen Kunden ein Gemüse als das Neue vom Jahre aufgetragen, ohne selbst davon zu koften. Aber den mager geschmelzten Kohl, womit ihn seine frugale Speisewirthin im nächsten Lenz zum ersten Mal beföstigte, hätte er nicht um die Martinsgans vertauscht, und als er der ersten Schwalbe ansichtig wurde, seierte er ihre glückliche Wiesderfunst mit einem Schoppen Wein im güldnen Lamme. Außerdem sparte er jede geheime Rente von der sleißigen Hand der Tochter, um davon Kundschafzter zu besolden, die ihm das Rest eines Schwarzspechts ausspüren sollten. Er wählte dazu einige müßige Gassenbuben und schickte sie aus in Wälder und Felder. Die muthwilligen Knaben trieben jedoch nur ihr Gespött mit ihm, führten den Geden in April, jagten ihn Meilen weit über Berg und Thal



ficht und liefen bavon. Giner feiner Spionen, ber fein Schalf mar, witterte boch in bem Wiefengrunde an ber Tauber einsmals einen Schwarzspecht aus, verfündigte seinen Fund. Der unbelehrte Ratursorscher ging eilig hinaus, zu untersuchen was an der Sache sei. Sein Kundschafter führte ihn zu dem Baum, er sah auch einen Bogel ab- und zusliegen, der daselbst sein Reft zu haben schien; aber weil der Specht nicht zu dem Gestügel gehört, dessen die Küchendynastie sich bemächtiget hat, auch weder so gesellig ist als der Spaß und die Schwalbe, noch so häusig als der Rabe und seine Gefreundin die Dohle gesunden wird, so zweiselte er, ob sein Gewährsmann ihn auch recht berichtet habe; denn er hatte einen Schwarzspecht so wenig mit Augen gesehen, als den Bogel Phonix. Zum Glüd zog ein Jäger vorüber, der den Zweiselsknoten lösete und den Ausspruch that wie der Frager wünschte, auch die ganze Naturgeschichte des Bogels ungebeten abhandelte, ob er gleich von der vorzüglichsten Eigenschaft desselben keine Kundschaft zu haben schien.

Der geheimnisvolle Planmacher freuete fich in ber Seele über bie gemachte Entbedung, ging tagtaglich bie Runbe nach bem Baume und las fein angeblich Teftament fo fleißig als fein Gebetbuch. Als es ihn gerechte Beit zu fein bedunkte fein Borhaben ins Werk zu richten, that er fich nach einem rothen Mantel um. Es war aber in ber gangen Stadt nicht mehr als ein einziges Eremplar vorhanden und bas befand fich in ber Garberobe eines Mannes, ben man ungern um eine Gefälligfeit anspricht; ber Befiger bavon war Meister Hammerling, ber Scharfrichter. Es fostete viel Ueberwindung, ehe fich ber wohlachtbare Reichsburger entschließen tonnte, feine Reputation auf ein fo migliches Spiel ju fegen, wobei er Befahr lief, bag ibm, wenn Die Sache ausfame, feiner feiner Bechbruber im gulbnen gamm mehr Befdelb thun murbe; indeffen fab er fich boch gezwungen in ben fauern Apfel zu bei-Er brachte sein Wort bei bem Freund Rothmantel an und biefer fand fich auf gewiffe Art geehrt baburch, baß ein rechtlicher Mann fich feiner Amts. fleibung bedienen wollte, und gewährte ihm gern und willig feine Bitte. Dit biefem nothigen Apparatus verfeben machte fich ber Burgelfucher auf, laut Inftruftion die Procedur aufe puntilichfte ju beginnen. Er verspundete bas Reft und alles erfolgte wie Nachbar Blas angegeben hatte. Als ber Spect mit ber Burgel im Schnabel angeflogen fam, wischte Meifter Beter burtig



hinter bem Baum hervor und machte sein Mandver so gut und behend, daß dem Vogel über den Anblid des seuerrothen Mantels vor Schreden die Burzel sammt einer Beislage entsiel, wodurch der gute Mann leicht hatte um sein Gesicht kommen können, wie der Altwater Todias. Die Jägerkunst war glüdlich gelungen und die magische Wurzel als der Kapitalschlüssel zu allen verschlossenen Thüren erlangt, welches den Besitzer in unbeschreibliche Wonne versetze. Er untersließ nicht sie in eine ganze Reißigwelle von Kreuzdornholz einzuschließen und wanderte damit so vergnügt, als wenn er schon den Schatz gehoben hätte, nach Hause.

Ratürlicherweise war nun seines Bleis bens nicht langer in seiner Baterstadt, all fein Dichten und Denken war auf den Broden

gerichtet, barum machte er schleunige Anstalten in aller Stille zu bekampiren. Seine Reisebedürsnisse waren sehr mäßig, sie bestanden in nichts weiter als in einem handsesten Wanderstade und einem dichten Watsack, zu bessen Acquissition unter einem andern Vorwande die Sparbüchse der gefälligen Lucine ihm willigen Vorschuß leistete. Glücklicherweise fügte sich's daß an dem zur Emigration bestimmten Tage Mutter und Tochter zu den Urselinerinnen gegangen waren, wo eine Ronne eingekleidet wurde. Bater Peter nahm dieser guten Gelegenheit wahr von der Schildwache zu desertiren; denn ihm war die Hut des Hauses während der Abwesenheit der weiblichen Inquilinen ans besohlen.

Als er eben im Begriff war die Penaten zu gefegnen, fiel ihm ein baß es nicht undienlich fein mochte einige Borübungen mit der Springwurzel zu versuchen, um fich augenscheinlich von der angepriesenen Wirksamkeit derselben zu überführen. Mutter Ilse hatte ein in die Wand ihrer Kammer eingemauertes

Schränfchen, worinnen fie unter fieben Schloffern als eine fluge Birthichafterin ihr Spargut auf ben Rothfall nebft bem Bathengelbe ihrer einzigen Leibeserbin verwahrte, die Schluffel dazu trug fie wie ein Amulet stets mit fich herum. In dem bauslichen Finangfollegium hatte Bater Beter weber Sis noch Stimme, folglich waren ihm biefe arcana domus völlig unbefannt, ihm ahndete nur fo etwas von einem hier verborgenen Schape, benn wenn ihm der Schrank in die Augen fiel, schlug ihm das Berg gleich einer Bunschelruthe, und biefes Bergklopfen hielt er immer fur ein untrugliches Beichen, bag Gelb ober Gelbeswerth in ber Rabe fei. Best fam's auf ein Experiment an gu erfahren, ob fein Bunichelruthengefühl probat fei ober nicht. Er zog gar fauberlich die Burgel hervor und berührte damit die Schrankthur. Bu feinem Erftaunen haspelten fich alebald die fieben Schlöffer auf, die Thure fracte und öffnete fich mit Gerausch. Da funtelte ihm ber Dammon ber sparfamen Sausfrau nebft bem Bathenpfennig ber frommen Lucine in bie Augen. wußte nicht, ob er fich mehr über die Wirksamkeit der magischen Burgel oder über ben gefundenen Schap freuen follte, und ftand voll Berwunderung ba, wie ein flummer Delgog. Endlich bachte er an feinen Schaggraberberuf und an die vorhandene Banderschaft, barum eignete er fich ben gund als ein Biatifum gu. Rachbem er ben Schranf rein ausgeleert hatte, folog er, wie Rifol Lift, ber Dieb ber goldnen Tafel in guneburg, Die Schlöffer insgesammt gar bedächtlich wieder ab und jog froben Muthes unverweilt, nach wohlverwahrter Sausthur, feiner Strafe.

Die anbachtigen Beiblein, die mit großer Inbrunft dem klöfterlichen Beprange beigewohnt hatten, wunderten sich bas daß sie das haus verschlossen
und den huter desselben nicht auf seinem Bosten sanden, sie schelleten, sie
pochten, sie riefen: Bater Peter thu' auf! Es regte und rührte sich nichts von
innen, als das zuthätige Hausvieh, die miaulende Kape. In Ermangelung
ber wirksamen Burzel wurde der Schlosser mit seinem Bund Dieterichen herbeigerufen, das Haus zu eröffnen. Während der Zeit hatte Mutter Ilse eine
gar emphatische Predigt ausgedacht, in welcher die Spanorthosis nicht gespart war, die sie dem faulen heinz, der ihrer Meinung nach der Ruhe pflegte,
zu halten vor hatte, denn sie sprach: Baal schläst! Das ganze haus wurde

vom Soller bis zum Keller burchsucht; aber Baal war nicht zu finden. Ber weiß, dachte fie, wo das Ungethum in einem Beinhause schon am frühen Morgen schwelgt. Urplötlich durch diesen Gedanken aufgeschreckt, fühlte fie mit der Hand in die Tasche nach dem Schluffelbund, benn sie argwohnte, das Amulet sei von ihr nicht in Obacht genommen und der Schat von dem durstigen Ehekonsorten spoliirt worden. Aber das Schluffelbund fand sich an Ort und Stelle und der Schrank machte die ruhigste unbefangenste Miene von der Belt, daß sie nichts Arges vermuthete.

Es wurde Mittag, bernach Abend und endlich Mitternacht, Bater Beter fam nicht jum Borschein. Run wurde die Sache bedenflich, Mutter und Tochter tonfultirten ernftlich über Urfache und 3med biefer fonderbaren Berfcwindung. Es famen feltfame Bermuthungen auf die Bahn, und ba die schauervolle Mitternachtftunde leichter mit traurigen und schwermuthigen als mit heitern und frohlichen Ideen fich paaret, auch Mutter Ilfe mohl wußte daß fie fur ihren Mann ein mahres Blagholg mar, fo brannte fie Diefe Bewiffeneruge wie Feuer auf ber Seele und gebar bie ichmarzeften Borftellungen. Ach, rief fie mit Banderingen aus, bag es Gott im himmel erbarme! Lucine, es ahnbet mir, bein Bater hat fich ein Leibs gethan! Das forgfame Madden, ber gleichwohl ein folder fdredbarer Gedanke noch nicht eingefallen war, erbebte vor Entfegen, that einen hellen Schrei, alle ihre Sinnen umnebelten fich und fie fant ohnmachtig babin. Die resolute Sausmutter faumte inbeffen nicht mittelft eines brennenden Schwefelfabens ihre erftorbenen Lebensgeifter wieder aufzuweden. Aber nachdem fie fich erholet hatte, fchrie fie Ach und Beh über bas vermuthbare Unglud, ichluchzete und jammerte bis jum Anbruch bes Tages.

Alle Winkel bes hauses wurden nochmals durchsucht, jeder Nagel an der Band und jeder Balken beschauet; jedoch wurde Meister Peter zum Glud an keinem gefunden, und daraus ergab sich denn doch so viel, daß er sich weder erheuft noch entgurgelt hatte. Drauf wurden Leute mit Störstangen ausgesschidt, die alle Tiefen und Timpfel langs der Tauber untersuchen mußten; allein auch diese Mühe war fruchtlos. Mutter Ilse war schnellen Sinnes, stugs war bei ihr Feuer im Dache, das auch bald wieder verlöschte, daher

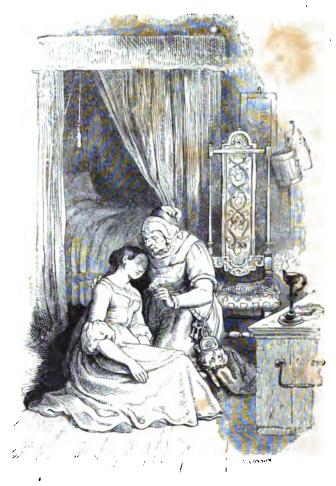

beruhigte sie sich leicht über ben Berlust bes abhanden gekommenen Ehekompans und war zufrieden daß er sich nur mit Leib und Seele zugleich aus der Welt gestohlen und ihr die Schmach erspart hatte, seinen Leichnam durch Meister Hämmerlings Hausgesinde zur Erde bestatten zu lassen. Run war sie mit Ernst darauf bedacht seinen vakanten Plat in der Wirthschaft durch einen rüstigen Esel zu erseten, sie traf eine gute Wahl und wurde mit dem Eigenthümer des lastbaren Thieres über den Preis desselben einig, beschied ihn des folgenden Tages zu sich, um für den Successor des trauten Ehekonsorten gute Jahlung zu leisten. Sobald sie aus dem Bette suhr, war ihre erste Sorge, die Kaussumme zu berichtigen. Sie öffnete die sieben Schlösser des Wandschrankes, ein Darlehen aus dem Schatzelde zu diesem Behuse zu erborgen.

Ach wie wurde ihr zu Sinne, als sie alle Fächer leer und ledig fand! Einige Augenblide ftund sie in stiller Betäubung, bald aber ging ihr ein Licht auf und sie gerieth in eine solche Wuth über den entlaufenen Hausdieb, daß sie wie Madame la Motte, als diese die Lossprechung des Kardinals vernahm, vor großem Grimm das Nachtgeschirr sich vor der Stirn entzwei schlug und sich mit den Scherben die Haut verletzte. Sie erhob dabei ihre Stimme mit so gräulichen Verwünschungen, daß die schöne Lucine voller Bestürzung herzbei eilte zu sehen, welches Unglück sich begeben habe. Als ihr nun die Mutter der Länge nach die gemachte Entdedung mittheilte, auch ihr unverhalten ließ, daß der Pathenpsennig zugleich mit verschwunden sei, freuete sich die fromme Tochter mehr über den Verluft, als daß sie sich darüber betrübt hätte; sie war nun augenscheinlich überzeugt daß der liebe Bater sich sein Leids gesthan habe, sondern in die Welt gegangen sei sein Glück anderwärts zu versuchen.

Ungefähr einen Monat nach diefer hauslichen Rataftrophe ichellte jemand an der Thur, Mutter Ilfe ging hinaus aufzuthun, in der Meinung, es fei eine Mehlkundschaft. Da trat herein ein ftattlicher junger Mann, von feinem Ansehen, wohlgefleibet als ein Junter, bezeigte ihr große Revereng, freuete fich ihres guten Bohlfeins, frug nach ber schonen Lucine und that gang befannt, ob fich bas Beib gleich nicht befann ihn jemals mit Augen gesehen Die Rachfrage nach ber Tochter belehrte bie Mutter zwar balb, daß der Besuch ihr nicht eigentlich gelte, doch hieß sie den Unbefannten in die Stube treten, rudte ihm einen Schemel und frug nach seinem Gewerbe. Fremdling nahm eine etwas geheimnisvolle Miene an und begehrte die kunkreiche Ratherin ju fprechen, von ber fo viel Ruhmens gemacht werbe, er habe eine Bestellung an fie. Mutter Ilfe hatte ihre eigenen Bedanten barüber, was bas für eine Bestellung fein mochte, bie ein junger Paffagier, ber in ber Stadt fremd mar, an ein hubsches Madden auszurichten habe. alles in ihrer Begenwart verabhandelt werben follte, hatte fie nichts bagegen und rief die fleißige Tochter, welche auf bas mutterliche Beheiß ben Rabrah. men verließ und herab fam. Die fittsame Lucine errothete, ba fie bes Fremben anfichtig wurde und ichlug beschämt bie Augen nieber. Er faste traulich ihre 92

Hand, welche sie zuruczog, blickte sie mit innigster Zärtlichkeit an, wodurch sie noch in größere Verlegenheit kam, wollte reden, sie schien ihn nicht anhören zu wollen, sondern brach das Stillschweigen zuerst mit diesen Worten: Ach Friedlin, wo kommst du hierher? Ich dachte, du wärest hundert Meilen weit von mir. Du kennst meine Gesinnung und kommst mich von neuem zu quälen! Rein, liebes Mädchen, autwortete er, ich komme dein und mein Glück zu vollenden. Mein Schicksal hat sich geändert. Ich bin nicht mehr der arme Kunz, der ich vormals war; es ist mir ein reicher Vetter gestorben, ich bin Erbe seines Vermögens und habe Geld und Gut vollauf, darf mich nun ohne Scheu vor deiner Mutter sehen lassen. Daß ich dich liebe, das weiß ich, daß du mich liebest, das host ich; das erste ist wahr, drum ward ich um dich; ist das andre wahr, so freist du mich.

Die blauen Augen ber iconen Lucine beiterten fich mabrend biefer Rebe auf und bei ben letten Worten verzog fich ihr fleiner Mund zu einem fanften Lacheln; fie warf einen verftohlenen Blid auf Die Mutter, gleichsam ihre Befinnungen zu erforschen, bie in wunderbare Betrachtungen vertieft fcbien. Es war ihr unbegreiflich, wie die fittsame Dirne einen Liebeshandel, ohne daß fie Rotiz bavon erhielt, habe anspinnen konnen. Sie kam nie aus bem Sause, als von ber Mutter vergesellschaftet, und im Saufe hatte fich außer bem Bater nie eine mannliche Geftalt bliden laffen. Mutter Ilfe hatte einen forperlichen Eid barauf gethan, bag es ein Maddenspaher fünftlicher murbe anftellen muffen fich in das herz ihrer Tochter zu ftehlen, als eine Linfe durch ein Rabelohr zu werfen; gleichwohl bewies die Thatfache, bag ber folaue Friedlin bie mutterliche Bachsamfeit beschlichen und bem unbefangenen jungfraulichen Bergen die Liebe eingeimpft habe. Die große Lehre aus biefer Erfahrung war biefe, bag bas Berg einer iconen Tochter unter ber But und Bacht ber Mutter für Dieberei fo wenig gesichert fei, als ein Sparpfennig unter fieben Shlöffern.

Ehe fie noch mit ihren Gloffen über biese geheime Intrigue zu Ende war, legitimirte ber rasche Freiwerber sein Gewerbe auf eine sehr gultige Beise burch Aufzählung eines ganzen Tisches voll Golbstüden, welche auf ber schwarzen Schiefertafel einen solchen Glanz ber Mutter ins Gesicht ftrahlten, daß fie

nicht umhin konnte ein Auge über ben verborgenen Liebeshandel zuzudrücken, von dem sie ohnehin vermuthete, daß er in aller Zucht und Ehrbarkeit sei betrieben worden. Die schlaue Lucine hatte bisher immer einen kräftigen Exorcismus der strengen Domina gefürchtet, welcher den lieben Getreuen aus dem Hause bannen würde; im Grunde liebte sie ihn so herzig und indrünstig, wie die zärtliche Psyche den Amor, denn es war ihre erste Liebe. Doch diese Sorge war diesmal überstüssig, das stürmische Weib war so fromm wie ein Lamm, sie hegte den gesunden Grundsaß, daß man mit reisen Töchtern nicht lange Markt halten, sondern sie um ein leidliches Gebot losschlagen müsse, überdies sei der erste Käuser auch insgemein der beste. Sie hatte daher ihre mütterliche Einwilligung schon in Gedanken zurechte gelegt, damit sie gleich beihanden wäte, wenn der reiche Freier sie darum ansprechen würde.



Sobald er fein Geld aufgezählt hatte, brachte er fein Wort in bester Form Rechtens bei ber harrenden Mutter an und es war bei ihr alles Ja

Das Beirathenegoz fam rafcher zu Stande, ale ber Sandelsund Amen. traftat über bas getreue Sausvieh, ben Gfel. Der beflarirte Brautigam ftric hierauf die Balfte der Schaumungen in den But und fcuttete fie der Braut in bie Schurze jum Dahlichat; mit ber anbern überftromte er, ale mit einem golbnen Regen, bas burre Land ber mutterlichen Sabsucht, um bavon bie Sochzeit auszurichten. Rachher bat er feine Geliebte um eine geheime Audienz, welche ihm nun als ein legales tote à tête unweigerlich jugeftanden wurde. Die reigende Lucine tam mit ber heiterften Miene nach Berlauf einer Stunde wieder jum Borichein und belohnte ben aufrichtigen Friedlin für die Auflosung manches Zweifelsfnoten in Ansehung feiner Gludeveranderung mit bem erften fanften Ruffe von ihrem Rosenmunde. Die geschäftige Mutter hatte indeffen vor allererft ihren Reichthum in Sicherheit gebracht und folden, weil fie nicht Beit hatte ihn an einen beimlichen Drt im Reller zu vergraben, bem ungetreuen Banbichrant vor ber hand wieder anvertraut, hierauf bas gange haus geschmudt und mit Besemen gefehret; auch ließ fie burch eine bienftfertige Racebarin Ruche und Reller wohl bestellen und ichlug in einer ledigen Rammer ein herrliches Gaftbett fur ben neuen Gibam auf, welcher ihrer Deinung nach allzulange zogerte feiner Beliebten gute Racht zu fagen und bie Febern zu fuchen.

Die Reugierde zu ersahren, weß Standes und herkommens der Fremdling sei, wie sich die erste Bekanntschaft mit ihm ergeben, wie das geheimniss volle Minnespiel der Liebenden angehoben habe und durch welche Lift ihre Argusaugen wären geblendet worden, seste die Lebensgeister der lauersamen Mutter in so ungewohnte Bewegung, daß ihr kein Schlaf in die Augen kam, ob sie sonst gleich mit den Hühnern aufzustlegen pflegte, und dabei oft das Sprüchlein anzog: Morgenstunde hat Gold im Munde. Der verschwiegenen Lucine stund in der Mitternachtstunde noch ein scharfes Eramen bevor; aber sie hatte entweder gute Ursachen nicht auszubeichten, oder ihre gesprächige Laune war mit dem trauten Herzgespiel bereits zur Ruhe gegangen. Da Mutter Ilse mit dem artifulirten Berhör herausrücte, rundete sich der kleine Mund der lieblichen Dirne zum Gähnen, sie rieb sich die Augen und vermeldete die Ankunst des Sandmänuchens, hatte nicht Lust Rede zu stehen und sprach etwas

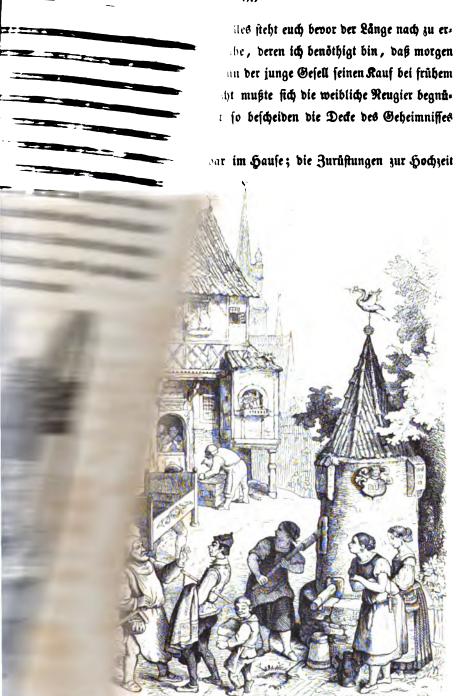

wurden mit großem Eifer betrieben. Das Gerücht von Lucinens Heirath lief wie ein Steppenfeuer in ber Stadt umber und war die Reuigkeit bes Tages. Bo fich ber ftattliche Freier auf ber Strafe bliden ließ, ba fuhr alles an bie Kenfter, auch blieben bie Leute an ben Edbaufern und auf ben Rreugwegen fteben, gafften ihm nach und beredeten die Freierei. Ginige gonnten der madern Dirne ihr Glud, andere neibeten fie beshalb, und obwohl Friedlin ein schoner Mann mar, ber in gang Rotenburg feines gleichen fuchte, auch fich babei herrlich fleibete und trug, fo fand bie Giferfucht ber Stadtbirnen boch bald bies bald bas an ihm ju meistern, ber einen war er ju lang, ber andern ju schlant, ber britten ju rund, ber vierten ju bunt. Ginige nannten ihn einen Prahler, andere einen Luftling, hofften zu ihrem Trofte, die Freude werbe nicht lange bauern, verglichen ihn einem Bugvogel, ber nur fommt im Lande ju niften und wieder davon fleugt. Indeffen mußte Rachbar Reibhart boch eingestehen, bag bet frembe Bugvogel fleißig ju Refte truge. Tages tam ein Rurnberger Fuhrmann mit einem fcwer belabenen Frachtwagen vore Saus gefahren, ber ichrotete Riften und Raften binein. Mutter 3lfe faumte nicht mit Deifel und Sammer fie zu eröffnen, erftaunte über ben reichen Segen ihres zufünftigen Tochtermanns und pries ben angeblichen Erblaffer beffelben einmal über bas andere felig.

Der Hochzeittag war anberaumt und die halbe Stadt dazu eingeladen, die Ausrichtung geschah im Wirthshaus zum goldnen Lamm; das Wohnhaus hatte nicht Raum alle Gaste zu saffen. Da die Braut den Kranz aufschmudte, sprach sie zur Mutter: Dieser Kranz wurde traun am Ehrentage mir behagen, wenn Bater Peter mich zur Kirche führte. Ach wäre er doch wieder da! Bir haben Gottes Segen vollauf und er nagt wohl am Hungertuche. Dieser Gedanse siel ihr so schwer aufs Herz, daß sie darüber anhob zu weinen und zu jammern. Aus Sympathie oder weil die alte Liebe bei erneuertem Bohlstand in dem mutterlichen Herzen wieder anfing zu vegetiren, stimmte die Hochzeits mutter mit ein und sprach: Ich wär's wohl zufrieden daß er wieder säme, möchte ihn doch der Eidam zu Tode süttern; 's ist immer als wenn was im Hause sehlte, seitdem der Bater nicht da ist. Daran sagte sie auch keine Un: wahrheit; im Grunde sehlte in ihrem Feuerzeug der Stein, woraus ihr säd-

lerner Sinn ben Funten hervorsprühen ließ, burch welchen ber Zunder ber Zwietracht entzündet wurde. Seit seiner Auswanderung war zu ihrem größten Leidwesen beständiger Friede im Hause, und ihre Gallenblase bedurfte boch zuweilen einer Ausleerung.

Bas geschah? Am Polterabend vor ber Hochzeit farrete ein Mann mit einem Schubkarren zum Thore herein, verzollte ein Faß Bretnägel, die er bem Beschauer vorzeigte, suhr mit seiner Ladung gerades Beges vors Hochzeits haus und pochte an die Thur. Die Braut schob das Lied im Fenster auf, zu sehen wer da sei, da war's Bater Peter. Darüber entstund großer Jubel im



100

18-

125

riid.

Hause, die hocherfreute Lucine sprang über Tisch und Bant ihm entgegen und umhalsete ihn zuerst, hernach bot ihm Mutter Ilse die Hand und verzieh ihm den verübten Diebsgriff in ihr Schatgeld mit den Worten: Schelm beseich beid: Endlich bewillsommte ihn auch Friedlin, der Bräutigam, und Mutter und Tochter waren zugleich die Dollmetscherinnen aller seiner Freiermeriten; benn Bater Beter faßte ben wildfremben Mann icharf ine Auge und fchien über ihn allerlei Bloffen zu machen. Jedoch ba er berichtet wurde, wie biefer Frembling bie Gerechtsame ber Sausgenoffenschaft fich erworben habe, war er wohl mit bem zufunftigen Eidam zufrieden und that fo vertraut, ale wenn er icon lange mit ihm bekannt gewesen mare. Rachbem Rutter Ilse dem wiedergefundenen Chemann etwas jum Inbis aufgetragen hatte, war fie begierig feine Abenteuer ju vernehmen und forschte mit Fleiß, wie es ibm in ber Frembe ergangen fei. Gott fegne mir meine Baterftabt, fprach er, ich bin das Land durchzogen, habe allerlei Gewerbe versucht und zulest einen Eisenhandel getrieben, aber babei mehr jugefest als gewonnen. All mein Reichthum befteht in Diesem Faglein Bretnagel, Die ich ben Brautleuten jum Saubrath in die Birthschaft zu steuern gebenke. Mutter 3lfe hatte nun ihren Keuerstein wieder und ihre Suada fprühete von neuem belle Kunten von Borwürfen und Schmähungen, bag bem Rleeblatt ber Buborer bavon bie Dhren gelleten, bis fich Friedlin ins Mittel folug und verfprach ben Schwiegervater aus ber Erbichaftsmaffe zu alimentiren und ihn ehrlich zu halten.

Die fromme Lucine erreichte ben Bunsch baß sie Vater Peter folgenden Tages in die Rirche führte, herausgeputt wie eine Magistratsperson, wenn der neue Rath aufgeführet wird. Die Hochzeit des glücklichen Paares wurde mit großem Gepränge vollzogen. Bald nachber richteten die jungen Leute ihre eigene Birthschaft an, Friedlin hatte das Bürgerrecht gewonnen, bezog sein neues Haus am Markte neben der Apothese, kaufte dazu einen Beinderg und Garten, auch Aderseld sammt Wiesen und Beihern, und trieb bürgerliche Rahrung als ein wohlhabender Rann. Bater Peter aber hatte sich in Ruhe geseht, zehrte, wie die ganze Stadt glaubte, von dem Segen des reichen Schwiegersohnes, und niemand vermuthete daß sein Rägelmagazin das eigentliche Füllhorn sei, aus welchem das Del des Ueberstusses träuse.

Er hatte die Ballfahrt nach dem Blockberg, ohne daß eine lebendige Seele etwas darum wußte, gludlich vollendet, zwar nicht mit der Eile, wie die löbliche Innung der Druden in der Balpurgisnacht auf der Besenpost, aber mit mehrerer Ruße und Bequemlichkeit. In jedem Birthshaus, zwischen dem Fichtelberg und Brocken in gerader Linie gelegen, kehrte er ein und

hielt Kellerrevision, befand sich mehr unter als über ber Erbe auf dieser Aussslucht über die frankliche Granze und fuhr nicht eher ganz nüchtern wieder zu Tage aus, die er in blauer Ferne das Harzgebirge vor Augen hatte. Run sand er mancherlei Schwierigkeiten vor sich, wozu er des freien und ungehinderten Gebrauchs aller obern und untern Fähigkeiten der Seele benöthiget war. Darum legte er sich ein ftrenges Fasten in Speise und Trank auf.

So lange er ben Broden noch nicht erreicht hatte, biente ihm feine Rafe jum Reisefompaß und er ging biefer getreulich nach; aber nun befand er fich gleichsam unter einer Bolhobe, wo biefe Magnetnadel feine Direktion mehr anzeigte. Er burchfreugte ben Broden bin und her, niemand fonnte ibm bas Morgenbrodothal nachweisen. Bufälligerweise fam er bennoch auf die rechte Spur, fand ben Anbregeberg, witterte bas Klugden aus, bie Eber genannt, aus welchem er einen frischen Trunt schöpfte, ber ihn mehr begeisterte, als bie Dichter ein ibealischer Labetrunt aus ber Sippofrene, entbedte bas Grab und war fo gludlich die Streitfrage bes Wirthes jum goldnen gamme ju lofen. Er ging wirklich in ben Berg, die Springwurzel leiftete ihre guten Dienste; er fand ben Schat und belastete seinen Watsad mit so vielem Golbe, als er ju tragen vermochte, welche Summe er für feine Bedürfniffe auf Lebensgeit und gur Aussteuer ber iconen Lucine hinreichend fand. Obgleich bie goldne Burbe, welche er jest zu Tage zu forbern bemuhet mar, feine Schulter fo fehr brudte als ehebem ein fdwerer Dehlfad, fo wurde ihm boch ber Beg bie zweiundfiebenzig steinernen Stufen herauf lange nicht fo fauer und beschwerlich, als ber zur Duble. Er war jest fo reich wie Anton Thevenet, ber mit feiner Banbe ben berüchtigten großen Diebstahl an bem Becheler Fingerlin ju Lyon beging.

Da er auf bem Rudwege wieder das Tageslicht erblidte, war ihm zu Muthe wie einem dem Schiffbruch Entronnenen, der lange mit den Schrecken bes Todes in den Wogen gekampft hat, nun unter seinen Füßen sesten Grund und Boden fühlt und den Strand freudig hinauf klimmt. Bei aller verheißernen Sicherheit trauete er während der unterirdischen Expedition dem Berggeist nicht allerdings, fürchtete, der schauervolle Schathuter werde ihm in wilder Mannesgestalt erscheinen, ihm ein tödtliches Schrecken einjagen oder die reiche 93

Beute wieder abnehmen. Die Haut schauerte ihm und alle Haare stunden ihm zu Berge, da er die steinerne Treppe hinabstieg. Er hielt sich auch so wenig mit Betrachtung des Schatzewölbes auf, daß er sich nachher nicht einmal zu erinnern wußte, ob die Wände und Pfeiler von Gold und Juwelen gestimmert und gesunkelt hatten. Alle seine Gedanken waren nur auf die kupserne Truhe gerichtet, aus welcher er so behend als möglich volle Ladung einnahm. Inzwischen lief alles nach Wunsch ab, es ließ sich kein Berggeist hören noch sehen; nur die eiserne Thür that sich, sobald er den Suß aus dem Gewölbe herausgesetzt hatte, mit großem Ungestüm wieder zu. In der Eile hatte der schatzlucher die köstliche Springwurzel, die er beim Einrassen des Goldes aus der Hand gelegt, mit sich herauszunehmen vergessen, wodurch ihm der zweite Transport unmöglich gemacht wurde, welches jedoch der beguügsame Mann, der so viel Reichthum in gediegenem Golde besaß, als er fortbringen konnte, — und wir wissen, daß er ein bengelhafter Lastträger war, — eben nicht sehr zu Gerzen nahm.

Rachdem er alles getreulich laut Instruktion bes Altvaters Martin ausgerichtet und bas scheinbare Grab wieber zugeworfen hatte, zog er in reifliche Ueberlegung, wie er bas erhobene Schapfapital in Sicherheit bringen und bavon in feiner Baterftadt nach Bergensgeluften ohne großes Auffehen und Maulgesperre leben und zehren konnte. Auch lag ihm fehr baran, daß fein bofes Weib baheim nichts von ber Beerbung bes alten Bargfonige wittern möchte; benn er befürchtete, baß fie ibn fo lange auf ber ehelichen Folter qualen murbe, bie er ihr fein Sab' und But ausgesadelt hatte. Sie follte feiner Absicht nach zwar ben Genuß bavon haben und aus bem wohlthatigen Bachlein ihren Durft lofchen, aber bie Quelle bavon nie ausspähen. Der erfte Bunkt war leicht in Richtigkeit gebracht, allein ber andere koftete großes Ropfgerbrechen, ohne bag Deifter Beter bamit etwas enbete. Er trug feinen Mammon wohl eingepact und fest geschnurt ins nachste Dorf bas ihm aufftieß, taufte bort beim Rabemacher einen Schubkarren und beim Fagbinder ließ er fich eine Tonne mit boppeltem Boben gurichten, fuhr bamit auf ben nachften Gifenhammer, fullte fie oben und unten mit Bretnageln und in bie Mitte verbarg er gar fchlau ben Schap. Mit biefer Labung machte er fich allgemachsam auf ben heimweg, hielt, weil er eben feine Gile hatte, bei jebem Krug an und ließ auftragen bas Beste was ber Wirth hatte.

Ale er von ber Raftenzeche ben Berg binein nach Ellrich fuhr, in bas wohlbefannte Städtlein, obwohl bamals Amaranth und Rantchen noch nicht daselbft hauseten, gesellete fich ein junger Mann ju ihm, von feinem Ansehen, bem aber tiefer Rummer auf bem Gefichte faß. Bater Beter, bem's gar wohl und leicht ums Berg und ber eben gefprächiger Laune mar, rebete ibn an : Junger Gefell, wo hinaus? Er antwortete gar trubfinnig: In die weite Belt, guter Bater, ober aus ber Belt, wohin mich meine Fuße tragen. Barum aus ber Belt, fprach Meifter Beter, mas hat bir bie Belt ju Leibe gethan? Der Bandersmann: Sie hat mir nichts zu Leide gethan, ich ihr auch nichts, bennoch fteht mir's bgrin nicht langer an. Der jovialische Rarrenschieber, der, wenn's ihm wohl war, jedermann gern froh und heiter um fich fah, that sein Beftes ben Ropfhanger aufzumuntern, und weil feine Bohlrebenheit nichts über ihn vermochte, vermuthete er, die bofe Laune mochte wohl unterm 3werchfell im Defophagus ihren Sig haben. Darum lub er ihn jum Abendeffen im Wirthshaus ein und verfprach ihn zechfrei zu halten, welches ber mismuthige Gefährte nicht ausschlug. Es war an bemselben Abend ein frohliches Belag baselbft, wobei viel Scherz und Rurzweil getrieben wurde. Reifter Peter mar recht in seinem Elemente und wurde so aufgeraumt, baß er auf eigne Roften fur bie gange Befellichaft einschenken ließ. Da gab's Schnaden, Schnurren und Charafterzuge, fo bunt und fraus, ale bie gebrudten nur immer fein mogen, und in ber Schenfe nehmen fie fich vortrefflich aus! Der Murrtopf allein fant feinen Geschmad baran, sag in einem Binfel, fah vor fich auf die Erde, af taum brei Mundbiffen und fredenzte ben Freudenbecher nur ein wenig mit ben Lippen.

Da Meister Beter wahrnahm baß bem milgsüchtigen Gaste auch auf diese Beise nicht beizusommen war, vermuthete er daß sein Rummer tiese Burzel in dem Herzen musse geschlagen haben, ließ in einer Rammer eine gute Streu zubereiten und nahm sich vor den folgenden Tag seinen Gast auszusorschen, denn er wähnte ein sonderbares Abenteuer und war begierig es zu vernehmen. Der schöne Sommermorgen lockte ihn in die Laube des Hausgartens, er be-

ftellte bas Fruhftud bahin, und sobald ber Grillenfanger wach war, berief er ihn heraus ins Freie, faß bei ihm in ber Laube, munterte ihn auf und fprach:



Luftig Gesell! laß beinen Kummer schwinden und sei gutes Muths. Siehe da! nach einer trüben Nacht läßt sich's doch zu einem heitern Tage an. Bas bangt und qualet dich? Sag' an! Bas kann's helsen, guter Bater, antworztete gar trübselig der Jüngling, ob ich dir mein Herz offenbaren wollte, du hast doch weder Nath noch Trost für mich. Wer weiß, versetzte Meister Peter, ob ich dir nicht helsen kann; singt nicht die christliche Gemeine: Oft kommt der Trost aus Winkeln her, wo man ihn nicht vermuthet? Er setzte mit so zudringelicher Gutmuthigkeit an den Nitter von der traurigen Gestalt, daß dieser nicht

umbin konnte ihm endlich zu Billen zu sein. Die Urfache meines Kummers, sprach er, ift kein Bubenftud, bas mich bangt und nagt, sondern ein Unstern tugendlicher Liebe, barum barf ich mich nicht entbloden bir mein Anliegen zu entbeden.

d bin der Armbrustschütz des Grafen von Dettingen in Frankenland und sein geborner Dienstmann. Ich war bei ihm wie Kind im
Hause. Er hat mich auserzogen und die
Leute munkelten, ich sei sein Sohn. Um
die Zeit der Mitsasten brachte ihm ein Maler
allerlei Gemälde zu Kauf, die der Graf bestellt hatte sein neues Schloß damit zu
zieren. Unter diesen Schildereien besand

fich bas Konterfei eines wunderschönen Madchens, die sie eine Göttin nannten und wovon der Meister behauptete, daß er die liebliche Gestalt einer zarten Dirne abgestohlen habe, die an Schönheit die Absonterseiung weit überträse, aber zu verschämt gewesen sei dem Maler zu sitzen. Ich konnte nimmer satt werden das Bildniß anzuschauen, lief zehnmal des Tages in den Saal wo es ausgestellt war, gasste es Stunden lang an, und je länger ich es betrachtete, desto mehr wurde mein Herz davon entzündet, daß ich keine Ruhe noch Rast mehr sinden konnte. Eines Tages rief ich den Maler beiseits und beschwor ihn mir zu sagen, wo die seine Dirne anzutressen sei, nach der er das Kontersei im Speisesaal absopeiet habe, und bot ihm großen Lohn, wenn er mit der Sprache frei herausgehen wollte. Der Meister merkte wo mich der Schuh drücke, lachte über meine Phantasei und offenbarte mir sonder Trug was ich zu wissen begehrte. Die schöne Dirne, sagte er, sei in der Reichestadt Rotenburg an der Tauber seßhaft und des alten Garkochs Tochter, ich könne bei ihr mein Heil versuchen; sie sei jedoch gar stolzen und spröden Sinnes.

Alsbald begehrte ich Urlaub vom Grafen, der mir solchen weigerte und mich nicht entlassen wollte; darum entlief ich bei der Racht und zog gen Rotenburg, wo ich bald das Mägdlein auskundschaftete. Aber sie zu sehen oder zu ihr zu gelangen war all meine Mühe vergebens. Sie lebt unter dem Gewahrsam einer luchsäugigen Mutter, einem Drachen von Weibe, die sie nicht vor die Thur gehen oder zum Fenster ausschauen läßt, verschließt das Haus wie einen Jungsernzwinger und keine männliche Seele darf hinein.

Das angstete und qualte mich gar febr, barum fann ich auf eine Lift, zog Frauenkleiber an, verftedte bas Beficht unter eine Rappe und fcellte an ber Thur. Da ward mir aufgethan, ich fah bie liebreizende Dirne und ihr Anblid entzudte mich alfo, bag ich mich schier vergeffen hatte; boch befann ich mich furz und bestellte einen Teppich mit Bildwerk bei ihr, benn fie ift eine kunftreiche Ratherin, ale eine im Lande. Run ging ich taglich im Saufe frei aus und ein, unter bem Borwand ju feben ob bie Arbeit forbere, und genoß ber Wonne mein Liebchen vor Augen zu haben und mit ihr freundlich zu kosen Stunden lang. Bald vermertte ich daß mich die Jungfrau liebgewann, benn ich that fo ehrbar und fittsam als eine ernfte Matrone, und fie ift ein rechtes Tugenbbild. Aber einsmals, ale bic Mutter außer bem Saufe Gefcafte hatte und ich allein bei ber holben Dirne faß, brangte mich bie beiße Liebe mich ihr zu entbeden. Sie fuhr mit großem Schred vom Rahrahmen auf und wollte entflieben. 3ch hielt fie flebentlich jurud, daß fie nicht garm machte und Feuer fcbrie, feste ihr Leib und Seele jum Pfanbe, bag ich in ehrlicher Absicht gefommen fei mit Bucht und Chrbarfeit um ihre Bunft zu werben. Endlich glaubte fie meinen Worten, und da fie ruhiger wurde, eröffnete ich ihr ben gangen Sanbel, wie fich alles begeben hatte, baf mein Berg in Liebe gegen fie entbrannt fei. Sie ftrafte meinen Leichtfinn mit lieblichen Borten, daß ich Minne halber meinem Brodherrn, dem Grafen, entlaufen fei, und frug, wovon ich benn ein Beib ernähren wollte? Da ftund ich wie aufs Maul geschlagen und wußte keine Antwort auf biese verfängliche Frage. Db ich schon zwei gesunde Arme habe, fo magte ich boch nicht frei heraus zu sagen, bas mich ihr zu Liebe biese schon nahren wurden, benn ich fürchtete, ein Tagelohner fei einer fo reblichen Dirne gu fchlecht.

Sie blidte mich voll Mitleiben an und fuhr alfo fort: Friedlin, wir muffen uns icheiben, bu wirft mich nimmer unter biefer truglichen Geftalt wiedersehen. Diese Thur bleibt bir auf ewig verschloffen. Meine Tugend ift unbescholten, aber mein Berg ift fdwach! Du baft mich belehrt, wie leicht bie Berführung einen Beg burch verschloffene Thuren zu finden weiß. Bater hat mich fure Rlofter bestimmt und ich eile nun biefem Beruf ju folgen ; Die Radel foll mir erwerben was ich bem Rlofter fteuern muß. Gehab' bich wohl auf hundert Meilen weit, daß fein Berbacht mir bofen Leumund mache. Sie trieb mich fie zu verlaffen. Ich mußte gehorchen und mich von ihr fcheiben. Ach bas war ein bitter Rraut! Ich schlich trubselig in bie Berberge, rang mit Rummerniß und Bergweiflung, hatte weber Ruh noch Raft, weinte und jammerte Tag und Racht. Hundert Mal zog ich des Tages die Straße wo fie wohnte auf und ab, und wo in eine Rirche gur Deffe gelautet murbe, lief ich spornstreichs bin ihr aufzulauern, um nur ben Troft zu haben fie noch einmal zu feben. Umfonft! fie blieb vor meinen Augen verborgen wie ein Beheimniß. Drei Mal verließ ich bie Stadt, in die weite Welt zu geben, ich konnte nicht fort, es war als wenn ich an ben Ort gebannt mare.



Noch einmal versuchte ich eines Morgens mich in ein Weib vermummet ins Haus zu stehlen, um ihr auf ewig Lebewohl zu sagen. Ich schellte an der Thür mit großer Beklommenheit. Die Mutter kam heran, doch als sie mich erblickte, schlug sie das Fenster hastig zu und schalt und schmähete von innen: Du Drude! du Tröblerin! sollst meine Schwelle nimmer betreten! bist gar eine schwelle nimmer betreten! bist gar eine schwelle nimmer betreten! bist gar eine schwelle nimmer betreten! bist gar ten verstand ich unter welchem Borwand die kunge Lucine meine Entdedung der Mutter verhehlet hatte, die sonst schwerlich eine gute Kundschaft würde verschlagen haben. Rungab ich alle Hossnung auf das herrliche

Madchen jemals wieder mit Augen zu sehen, verließ die Stadt und ziehe als ein herrenloser Rnecht im Lande herum, bis mir der Knmmer vollends gar das herz abfrißt.

Meifter Beter batte mit großer Aufmerkfamkeit Die offenbergige Erzählung feines Reifegefährten angehöret und freuete fich über ben gludlichen Bufall innig, ber ihn zu einem Banberer gefellet hatte, welcher ihm von ber geheis men Geschichte seines Saufes mahrend seiner Abwefenheit so authentische Rachricht ertheilte. Als Friedlin mit feinem Referat zu Ende war, fprach er: Deine Geschichte ift sonderbar; aber eines ift mir noch nicht flar barin, bu gebachteft eines Baters beines Liebchens. Barum vertrauteft bu bich bem nicht an? Er ware wohl Freiersmann worden und wurde einem fo wadern Befellen, als bu ju fein fcheineft, fein Rind fcwerlich verfagt haben. Ach, entgegnete Friedlin, ber Bater ift ein Gauch, ein Saufbolb, ein Landfahrer, ber Beib und Rind boslich verlaffen hat und von dem niemand weiß wo er geblieben ift. Das knurrige Beib führte oft bittere Rlagen über ihn und schalt bas liebe Mabchen hart aus, wenn fie bes Baters Bartei nahm, ob er ihr gleich ben Pathenpfennig jum Behrgelb entwendet hat, wofür ich bem Schurfen ben Bart ausraufen mochte, wenn er mir in bie Sanbe fiele. Bater Beter horchte hoch auf, da ihm also sein Lob gepriesen wurde, und wunderte sich daß ber junge Gefell um alle feine Domeftita fo guten Bescheib wußte. Der Gifer beffelben beleidigte ihn keineswegs. Er fand daß Friedlin vortrefflich in feinen Blan paffe, bag er ihn jum Depositair feiner Reichthumer machen und baburch alles Auffehen beim Genuß berfelben in feiner Baterftabt vermeiben, auch bem gierigen Beibe feinen Fund verbergen tonne. Rompan, fprach er, zeige mir beine hand, ich verftehe mich aufs Bahrfagen, laß fehen was bein Gludsftern bir verheißt. Bas fann er mir verheißen, antwortete ber peregrinirenbe Liebhaber, ber wieder ganz in seine trubselige Laune verfallen war, boch nichts als Unglud.

Der angebliche Chiromant ließ fich nicht abweisen, und ba Friedlin ben freundschaftlichen Gefährten, ber ihn zechfrei hielt, nicht wollte unwillig machen, so reichte er ihm die Hand bar. Meister Beter nahm eine bedenkliche Miene an, betrachtete alle Lineamente wohl, schuttelte zuweilen verwundernd

ben Ropf babel, und ba er bas Spiel lange genug getrieben hatte, sprach er : Freund, wers Glud hat führt die Braut beim! Morgen, wenn die Sonne aufgeht, mache bich auf und giebe gen Rotenburg in Frankenland! bein Liebden ift bir treu und hold, sie wird bich wohl empfangen. Es ftebt bir eine reiche Erbichaft bevor von einem alten Better, ben bu nicht tennft, balb haft bu Gelb und But im Ueberfluß, ein Beib bavon ju nahren. Ramerad, fprach Friedlin mit Unwillen, ber ben Bahrfager für einen Boffenreißer und Schergtreiber hielt, es giemt bir nicht mit einem Ungludlichen Gefpott zu treiben, suche dir einen den du foppen kannft, ich bin nicht bein Mann. haftig auf und wollte bavon. Bater Beter erfaßte ihn beim Rockipfel und sprach: Bleibe, du Murrfopf, ich treibe feinen Scherz und bin bereit meine Brophezeihung bei Ehren zu erhalten. 3ch bin ein wohlhabender Mann und will bir baar auf einem Bretc fo viel auf bie Erbicaft vorftreden, ale bu begehreft. Folge mir in die Rammer, daß ich bich von der Bahrheit meiner Borte burch die That überführe. Der junge Gesell machte große Augen, da er ben Freund Gifenhandler aus bem Tone reben borte, feine abgebleichten Bangen rotheten Freude und Erstaunen. Er folgte schweigend, in einem Buftande wo ihm unbewußt mar ob er machte ober traumte, bem rathfelhaften Manne, welcher bie Thur abschloß und fein Ragelfaß aufspundete.

Hier entbedte fich Meister Beter bem getreuen Liebhaber ber schönen Lucine offenherzig, vertraute ihm das Schatzeheimniß und sein Borhaben, daß Friedlin als Tochtermann ben reichen Mann spielen, er aber in der Stille leben und mit ihm des herrlichen Fundes sich freuen wolle. Die tiefe Melancholie des jungen Bichtes war nun mit einem Mal verschwunden; er wußte keine Borte zu sinden, dem ehrlichen Bater seine Dankbarkeit zu erkennen zu geben, daß er ihn zum glüdlichken Sterblichen auf Gottes Erdboden machen wolle. Des folgenden Tages verließen beibe Reisegefährten mit der besten Laune die Stadt Ellrich am Harze und steuerten frisch auf Rurnberg in Franken zu. hier staffirte sich Friedlin als ein stattlicher Freier heraus, Bater Beter zahlte ihm das vorläusige Heirathsgut in die Tasche und nahm den Berlaß mit ihm, wenn sein Gewerbe glücklich von Statten gehen wurde, sollte er durch einen geheimen Boten es ihm zu wissen thun, daß er einen Fuhrmann mit allerlei

föftlichem Sausgerathe befrachten konne, bamit ber reiche Freier in Rotenburg

Als der prasumtive Schwäher und Eidam von einander schieden, gab der erstere dem lettern die Bermahnung mit auf den Weg: Schweige deine Junge und bewahre unser Geheimniß, vertraue keinem Menschen was dir wissend ist, als der verschwiegenen Lucine, wenn sie deine Braut sein wird. Reister Peter genoß die erkleckliche Rente seiner Harzreise, ob er gleich keine Beschreibung davon auf Rosten des Publikums ans Licht stellte, bis ins späteste Alter, hatte so viel im Bermögen, daß er nicht wußte wie reich er war; Friedlin aber hatte den Ramen des reichen Mannes, lebte mit der schönen Lucine, seinem tugendhaften Weibe, glücklich und zufrieden. Und wie ein reicher Mann auch leicht ein geehrter Mann sein kann, wenn er will, so beward er sich um eine Stelle im Rath, erstieg in der Folge die höchste Stufe reichsstädtischer Glückseligkeit und wurde regierender Bürgermeister. Bon ihm geht noch bei den Rotenburgern ein Sprichwort im Schwange bis auf den heutigen Tag; wenn sie einen bemittelten Mann beschreiben wollen, so heißt es, er sei so reich als weiland Peter Blochs des Garkochs Eidam.



## Anmertungen.

6. 9. 3. 21. Die allegorische Titels vignette, bes 1. Banbes in ber 1. u. 2. Ausgabe, zwei Rinder barftellend, bie vor palaftartigen Gebauben luftwanbeln.

12, 3. bie Beberricherin: Ratharina II. Raiferin von Rugland verfaßte für bie jungen Großfurften, ihre Enfel, mehrere Schrif= ten, bie aus bem Ruffifchen überfest bei Riscolai in Berlin unter bem Titel: Erzähluns gen und Gefprache. Bon 3. R. D. b. R. a. R. 1784 ff. erfchienen.

1. Mabreben meiner Mutter Gans: Carl Berrault's contes de ma mere l'ove. Barie 1697. f. ber Braber Grimm Rinbers und Sausmahrchen 3, 377

ff. 2. Aufl.

24, 8 v. u. fie - gloftete (bei Bielanb gar gloste) bervor: gloften, gewöhnli= der, wie auch Dufaus felbft in ben phyfiogn. Reisen Schreibt, gloftern b. i. lugen, Schauen. 27, 18. Brabne: auch Brahme, Brameb. i. Rand.

29, 4. Bebemot: f. b. Buch Siob 40, 10 ff. - 3. 20. Simten: Getraibemaß in Rieberfachfen, an Große in ben verschies benen Begenden verschieden, wie ber Schef=

fel, ber in Simten gerfallt. 32, 17 u. d. Freund Bein: "Gine in biefen Mahrchen öftere vorfommenbe launen= hafte Benennung bes Tobes, welche ber fogenannte Bansbecter Bote Asmus unter ben Batern ber gegenwartigen Generation Mobe gemacht hatte." B. ju Th. 3, S. 261 (315 unferer Musg.), vgl. 3. Grimm beutiche Dhythologie 495.

51, Anm. Dr. Berger, geft. 1795, fcbrieb außer mehreren theologifchen folgenbe Schrifs ten : Antediluviana Berl. 1780. Lehre von ben brei Grundfraften u. Glementen aller Dinge. Deffau 1781. Untersuchung von ber Bes fcaffenheit ber funftigen Schopfungen Berl. in beren einer wohl bie erwähnte

wunderliche Theorie fich findet.

64, 14. Paffauer Runft: "nach Sagen bes 17. Jahrhunderts bieb = und schuffest machend. Zettelchen mit allerlei Figuren, welche querft im 3. 1610 ein Scharfrichter in Baffan ben bafelbit für Raifer Rubolph II. ausgerufteten Solbaten jum Berichluden verfauft haben foll." Schmeller baberifches Worterbuch 1, 297.

S. 72. 3. 21 u. o. poftifch: falfch, nachge-macht, frang. postiche. — 3. 26. bas Fraich: convulfivifcher, auch epileptifcher Bufall, in Baiern bie Frais, Fraifel, bas Befrais, in Franten bie Fraifch, bas Befraifch, f. Schmeller b. 2B. 1, 617. 619.

80, 3. die plantirten Freier: die

fitengelaffenen, frang, planter. 99, 7. Dagfam engeift: = Mohnfamengeift, was in ber zweiten Ausgabe fteht; f. Frifch teutsch=latein. Borterb. I, 635b. Schmeller b. 2. 2, 555.

117, 9. bie Ruden, Rude: Lift, Schlau-

heit, f. Frifch II, 23ª.

121, 13. bas Ronterfei ber hundert jahrigen Jungfer, ihr Portrait f. in Lavaters physiogn. Fragmenten 3, 265.

122, 6. Marquis b'Anmar, auch Belmar genannt, am befannteften unter bem Namen Graf Saint-Germain, ber berüchtigte Abenteurer, ber zuerft in Baris um 1770 mit Bunderfuren u. bgl. fein Befen trieb, ein Lebenselirir ju befigen vorgab, burch bas er felbit fein Leben auf 350 Jahre gebracht habe und im Stanbe fei eine fleb= zigjahrige Frau zum flebzehnjahrigen Dabe den umjumanbeln.

130, 11. ευρηκα ,,ich hab's gefunden"; bie befannte Unefbote von Archimedes.

137, 9. 3. Beinr. Bopf (1729) u. Silmar Curas (1722) Berfaffer von Lehrbuchern ber "Univerfalhiftorie" bie im vorigen Jahrhunbert beliebt und in Umarbeitungen bis gegen bas Enbe beffelben im Schulge= brauch waren.

158, 5 v. u. Ericheftraße: 3rmine (3rin= ges) Weg altbeutsche Benennung ber Milchftrafe; aber auch einen Bringes Weg auf ber Erbe fannte bie beutsche Sage: "Es war althergebracht, baß ein neuer Ronig, wenn er bas Reich übernahm, auf ber gros fen Geerftraße burch bas Land gieben unb bem Bolt feine Freiheiten bestätigen mußte; in altschwedischen Gefegen heißt bas Eriksgatu ridba , ben Grichemeg reiten." 3. Grimm b. Doth. 212 ff. 216 f. vgl. beff. beutsche Rechtsalterthumer 237 f.

160, 15 f. biefer erfte Berfuch . marmen: "Gine unferm Autor faft gu oft in bie Feber Schlüpfende ichalthafte Ans fpielung auf Lavaters physiognomische Frag=

mente jur Beforberung ber Menfchentenutnig u. Menfchenliebe [4 Bbe. 1775-1778]."B. S. 162. 3. 10 f. bie Liebe - ben inofulirten Berggeift: Anspielung auf ben Titel ber poet. Erzählung von M. v. Thummel die Inoculation ber Liebe. Leipe

3ig 1771.

164, 6. Malftrom, Malftrom, ber Rame bes Meeresftrubels bei ber norwegischen Ins fel Mosferoe. 165, 15. Sirichfelbe Garten fun ft: C. C. 2. Sirichfelb, Anmertungen über bie Lanbhaufer und bie Gartenfunft. 2019. 1773,

u. beff. Theorie ber Wartenfunft. Epig. 1775. 167, 10. Rofaurens Murner: ,,An= fpielung auf Bacharias fomifches Belbenge= bicht, Murner in ber Golle." 20. Beni, Rame eines Sundens, wohl auch aus einem Gebicht entlehnt. — 3. 2 v. u. Dumpf, gewöhnlich Dampf: Engbrus

ftigfeit.

182, 5 v. n. n. d. Batfad: Mantelfad. Querfact; von Wat, b. i. Gewand, Rleis

185, 9. (vgl. 724, 21.) Deifter Sammer= ling (ober Sammerlein) : ber Scharfrich: ter, Benfer.

189, 11 v. u. fcmorgen, wohl foviel ale erfparen u. mit fcmorren , fcmoren , eins trodnen, burr, troden werben gusammen-hangenb; vgl. Frifch II, 210°. Schmeller b. W. 3, 475.

194, 2. baß bu gelangeft ine Gebirge enbelich, nach Luthere Ueberfegung von μετά σπουδής im Evang. Luca 1, 39; ,,enbelich — fo viel als hurtig, geschwind, fleißig, ber bald End macht." Frisch I, 226°. — 3.8 v. u. bie herrliche Rofe u. f. w., rofenformige Schnuppe an ber Spige bes ichon herabgebrannten Dochtes, Belb und überhaupt Glud vorbebeutenb, 3. Grimm d. Dhth.: Aberglaube. Rr. 252.

195, 1 u. d. ale ob fich's eignete: eignen , eben fo wie ereignen aus augnen , eraugnen (von Muge) entftellt : fich zeigen, feben laffen, biet ein Angeichen geben. Frifch

1, 42b. Schmeller 1, 37.

200, 14. ale Sane Subrige Biograph u. f. w.: Chr. 3of. Lober, Lelben und Freuden Sane Subrige, eines 112jahrigen Greifes. Dreed. 1783.

207, 2. 3merchfad = Querfad, von amerch (auch in 3werchfell erhalten), bem

unfer gewöhnliches quer entfpricht.

216, 13. Schredenberger: alte fachfifche Gilbermunge, 7 auf 1 Gulben, querft 1497 aus ber Ausbeute ber Gruben bes Schreden= berge bei Unnaberg geprägt.

217, 19. Bilbemannethaler: boppelter Bilbemannegulben (48 Mariengroschen), herzogl. braunschweigische Munge (16-18. . 3hbt.), im Avere mit bem wilben Dlann bes harzes bezeichnet ; vgl. Dufaus Anmerf. ju .

6. 704. - 3. 25. Engelgrofchen, anbere Benennung ber Schredenberger, von bem geflügelten Engelstopf hergenommen, ber auf bem Revers befindlich; vgl. Mufans Anm ju G. 488. G. 219. 3. 4. hoch gepanfte Graelaften:

hochaufgeschichtete; panfen, bangen, bas geschnittene Gras und bergl. zurechtlegen, aufschichten. 3. 6. hipplein (bair.

Beppelein) b. i. Bictlein.

220, 9. Strozel, gewöhnl. Stripel, Strüzgel, langlich Badwerf aus feinem Mehl; Butterfringel: Kringel, auch Krengel - Rreis, Ring , baber ringformiges Bacts werf, Brajeln. - 3. 15. Un holbin: here; fterbte: fterben, fcwacher Conjugation = tobten.

221, 6. bie magifche Gechtleber: f. bas

Buch Tobia 6, 20. 8, 2. 226, 14. Sollbant: Bant hinter bem Dfen im Stubenwinfel, ber g. B. in Sachfen u.

Baiern Solle genannt wird. 227, 5 v. u. u. d. wie ein ftummer Delgos "Schriftfteller bes 16. u. 17. 3hbts. gebrauchen Delgobe für Bilbfaule (nach Stie-ler von bilblicher Borftellung ber auf bem Delberg ichlafenben Apostel)." 3. Grimm b. Dith. 11. baber fprichwortl. von einem vor Erftaunen wie verfteinerten Menfchen, vgl. Frifch II, 28b.

232, 7. mit 6-ngefder Beiebeit, von ben gablreichen Schriften in benen 3. Chr. hennings für Aufflarung ju wirfen fich abmuhte gehoren namentlich hieber : Bon ben Ahnbungen und Bifionen 1777; Bifionen von Geiftern und Geifterfebern 1780; Bifionen neuerer u. ber neueften Beis

ten, philosophisch ins Licht gestellt 1781. 13, 1. Schiff, Gefchirr: ,,Schiff (Gefchiff, Schaff) u. Geschirt, alle gur Landwirthschaft ober irgend einem Be= werbe erforberlichen Berfmittel und Gerath= fcaften." Schmeller b. 2B. 3, 336. — 3. 7 v. u. Tabarro, ital., Mantel, Rocelor.

237, 8. Willfommen: Erinfgefchirr gur Darbringung bes Billfommens. 241, 2. bas Gelb trube: truben, in ber

Trube, bem Raften liegen. 242, 7 v. u. ber Jube Ephraim, an ben Friebrich II. von Preugen nach ber Einnahme von Leipzig die Munge verpachtete, und ber bann bis 1762 bie unter bem Ra= men Cphraimiten berüchtigte ichlechte Rriege= munze prägte.

246, 8 v. u. boßelte: fegelte.

247, 1. Scherf, altere Scheibemunge in Dber- und Rieberfachfen, halber Pfennig.

252, 7 f. v. u. Buch Chevila: "Das Buch Chevilla." Freiberg 1784. — ber berüchtigte Seher zu Bellerfelb: Bieben, Superintenbent zu Bellerfelb im harz, verfunbete große Erbummaljungen, bie ju Oftern 1786 eintreten follten: Bice

hen, Rachricht von bem bevorftehenben Erbs beben, 1780.

S. 264. 3. 5. bas unbetrügliche Sieb: "bas feit b. Mittelalter gebrauchliche Siebtreis ben ober Siebbreben (Sieblaufen), welches burch weise Frauen ober Geren, zuweilen auch burch Bauberer geubt wurde, um einen verborgenen Uebelthater berauszubringen. Das Weib faste ein Sieb (Arbfied) zwischen ihre beiben Mittelfinger, fprach eine Formel aus und nannte nun die Ramen ber Berbachtigen her : bei bem bes Thatere fing bas Sieb an fich ju schwingen und umgutreiben." 3. Grimm b. Mythol. 641. — 11. Sanft Martin von Schierbach: bes bier erwähnten Miratels wird auch in ben physflognomischen Reisen 2, 151 (2. Ausg.) ges bacht : "ber apostolifche St. Martin von Schierbach, macht nebft andern curieufen Mirafeln bie er verrichtet, bie franken Ruh' burch feinen Schatten heil."

268, 1. bie Bihim u. Dheim, f. Jefaia 12, 21. (34, 14 Felbieufel, in Luthere

Ueberfegung.)

269 , 4. u. ö. Preghaften: richtig Brefthaften, b. i. Gebrechlichen, Rran= fen, von breften, gebreften : fehlen, gebrechen. 279, 5. Chehaften : hier von ber Che im

jest üblichen engern Sinn; aber ehehaft ift von Che in ber altern, weitern Bebeutung (Gefet, Satung, Band, Bund) foviel als gefetlich, gultig, bie Chehafte bas burch Gefet ober Berfommen Grlaubte ober Bebotene.

285, 16. Die Selbenfohne Deutsch= lanbe, bie Solbaten, bie im norbameri= kanischen Kriege an England von beutschen Burften, namentlich bem gandgrafen von Beffen-Caffel, bem Martgrafen von Anfpach, auch von Balbed u. von Braunschweig vermiethet wurben.

289, 18 u. d. fich's nicht austhun: fich's nicht merten laffen, nicht offenbaren.

292, 2. bie Schelfen, die hautige Schale von Bulfenfruchten, von Dbft u. f. m. f.

Schmeller b. B. 3, 355. 297, 8 v. u. bie Braut zu bingen u. f. w. nach bem alten Rechtsfprichwort vom Berlobniß: 3ft ber Kinger beringt , fo ift bie Jungfer bebingt. Bgl. 3. Grimm b. Rechtsalterth. 177 f. 432 f.

301, 5. zwerch: f. zu 207, 2. 304, 9. ber Gotterfohn u. f. w. "Raifer Joseph II." B. bem wach fenben Donb: ben Turfen.

307, 6. Die unbelehrte R-lenberger Rechengilbe bezieht fich wohl auf ben mir nicht weiter bekannten Borfall, auf ben Mufaus schon in den physiogn. Rei-fen 2, 195 (2. Ausgabe) anspielt: "Wenn daher ein Menschenspäher, Moralist ober Bolititer, die ftebenben Chen nach ihrer innern Beschaffenheit zu irgend einem Behuf zu erforschen vorhatt, wie bie Calenber-

ger Bittwenpfleger ihre aufre Befchaffenheit in Abficht ber Dauer nach ben Gefegen ber Mortalität untersucht haben , fonnten ihm folgende Cautelen hiebei ju Statten fommen, wornach fich fchier ficherer bas Refultat mocht' finben laffen, als bie Calenberger bas ibre bem Bernehmen nach calculirt baben." 6.311. Das Mahrchen à la Malbrouk (Marlborough) heißt bie "Liebestreue," weil im Dahrchen, wie in bem frang. Liebe (bas nachbem es am hofe Lubwigs XVI. bes Dauphins Amme gesungen hatte, f. S. 602, B. 3., balb allgemein befannt und beliebt warb) ber in ben Kampf gezogene

Mitter fallt und febnlich erwartet nicht zus rudfehrt. Auch Einzelnes aus bem Liebe wendet Mufaus an wie 3. B. 319, 8., 322, 1 v. u. bie Rebe zum Pagen, 326,

bie Schilderung bes Leichenzugs.

314, 4. Gergog Beinrich ber Lowe: bie Sage f. S. 588. Bgl. ber Brüber Grimm beutsche Sagen 2, 241 ff. — 3. 10. ber Berfaffer ber Schattenriffe: "Anfpielung auf die ichon lange wieder vergeffene Thorheit eines anspruchvollen elenden Scribenten jener Beit." B. Die Schattenriffe ebler beutscher Frauengimmer, Salle 1784 f. 2 6. mit R. fcheinen gemeint zu fein. 315, 11. im Rathe ber Bachter, f. Das

niel 4, 14. Bachter: Engel bie ben

Rath Gottes bilben.

323, 4 v. u. grabesbunftwitterlich: "Ein Ausbruck aus einem herrnhutischen Liebe." B. - 3. 2. bes Senefa: Baullina f. Tacitus Annalen 15, 63 f.

329, 8 v. u. burchtraure: "Dag es mit biefer zierlichen hochpoetischen Wehtlage iros nisch gemeint fei, bedarf wohl taum erinnert gu merben." D.

342, 12. Schwaben: erftidenbe Luft in Bergwerfen.

345, 1. Bebflage, "ein gefvenftiges aber fliegenbes Befen," hier wenigstens von ber Gule, bem befannten Leichenvogel geschieben. f. J. Grimm b. Dath. 660. "ba bringt fie ein haßlich Gerippe jum Borschein, eine Behflage -" Phyfiogn. Reifen 2, 192.

371. Das Mahrchen à la Montgolfier (3. E. Montgolfier erfand 1783 ben Lufts ballon, die Montgolfiere), von ben Luftreifen ber Boe und ihrer Wefahrtinnen.

374, 20. bie Raboritinnen: f. 1. B. Mofe, G. 24.
375, 10. Ueber bie Konig elinie, bie Lava=

ter an ber Bienenfonigin ju entbeden hoffte, f. phyfiogn. Fragmente 4, 56, vgl. phyfiogn. Reifen 4, 130. 377, 15. Läufer aus Mibian, f. bas

Buch ber Richter 7, 21.

378 , 8 v. u. Thyiaben: Bacchantinnen. 382 , 12. Greis von Teos: Anafreon. 3. 15. Bater Beiße: Christian Felix Beiße b. Bf. bes Rinberfreundes (geb. 1724,

geft. 1804), bas Lieb, Liebe und Wein über-fchrieben, fteht S. 70 b. 1. Bbs. feiner "tleinen fprifchen Gebichte" ber Ausg. von 1772.

S. 392. B. 8 v. u. Gotterprofapie:

prosapia , Befchlecht, Familie.

404, 6. Inkle u. Yariko, "s. eine Erzählung dieses Ramens, in Gellerts Fabeln u. Erzählungen [Schriften Bb. 1. S. 56 b. Ausg. v. 1839]." B.

416, 13. Sie reben - was fümmmert's mich? "Gine ftechenbe Anfpielung auf eine bamale, als biefes Dahrchen gefchrieben wurde, vielgelefene fleine Flugichrift über biefen burch Winfelmanu befannt geworbenen altgriechischen Spruch." B. f. Bieland Bebanten über eine alte Aufschrift. Leipzig

1772 (Berfe. 13. Bb. 1795).

429, 18. Bilatre von Rogier: "Diefer burch feinen fcwarmerifchen Gifer fur bie anfange fogenannten Montgolfieren u. burch ben tragischen Ausgang seiner letten Lufts reife über ben Ranal zwischen Galais unb Dover berühmt geworbene Stifter und Borfteber bes ehemaligen Dufeume in Paris, machte gur Beit ale bies Mahrchen gefchries ben murbe (gu Enbe b. 3. 1783), fehr viel von fich reben. [Er war ber erfte, ber, am 15. Det. 1783, in einer Montgolfiere em= porflieg. Bei ber Luftfahrt bie er am 14. Juni 1785 mit dem Physiter Romain unternahm, fanben beibe, ba fich ber Ballon ents gunbete, ihren Untergang.] Er war bamale noch voller Leben und erfullte gang Franfreich mit Erwartungen bes Erfolgs feiner etwas großsprecherischen Bemühungen, bie Luft= fchifferei gu einer Bollfommenheit gu bringen, welcher bie Ratur taum überfleigliche Binberniffe entgegenftellt. Bare fein ungludliches Schicfal bamals icon entichieben gewefen, fo wurde ber gutherzige Dufans unfehlbar Bebenfen getragen haben, einen fcherzhaften Bebrauch von feinem Ramen gu machen. Das nabere von ber Gefchichte bies fes heroischen, burch mehrere gegludte Ber-fuche verwegen gemachten Luftschiffers finben bie Befiger ber Gofdenfchen Ausgabe von Wielands fammtlichen Werfen in einem his ftorischen Auffage, Die Aeronauten betitelt, im 3v. Banbe." 2B.

438, 4 ff. 3. M. Millere Siegwart, eine Rloftergeschichte, 1776. Blimplams plasto ber hobe Geift (heut Benie), eine Sanbschrift u. f. w. von einem Dilettanten ber Babrheit. Genf 1780 [nach Roch's Grundriß 2, 289 von Rlinger]. Raferlat . zu S. 632. Rosenthalsche Sipr= schaft bezieht sich wohl auf die bei Schneis ber in Leipzig unter bem Titel Reue Driginal-Romane ber Deutschen erschienene Samml., bie 1784 mit : Ebuard Rofenthal, eine aben= teuerliche Geschichte, 2 Bbe. begann u. von ber bis 1786 icon 16 Bbe. ericbienen maren.

6. 440. 3. 22 ff. Die alte Fran C ... 3oh. Timoth. hermes : Sophiens Reise v. Memel nach Sachfen. Leipz. 1770-73 in fünf, bann 1775 in feche Banben.

442, 1 v. n. u. ö. henerte: miethete.

443, Anm. and-epar: Bom Schen fommt bas Lieben.

455, 12. Ronig Dg von Bafan: f. b. 4. Buch Dofe 21, 33. bas 5. Buch Dofe 3, 11. b. Buch Jofua 13, 12.

458, 2. Die jungen Gefellen find fehrifch: wohl von fehren, wenden, fich leicht ab = und wegwenden, launisch, weiterwendisch.

465, 15. Paboggen: Schläge, eigentlich ruffifch: Stockhen jum Schlagen.

475, 17. Gefpilbe: von bem alten follben — spalten, theilen: Theilung, juriftisch das Raherrecht. f. Frisch II, 289b. Schmeller b. 23. 3, 563.

478, 14. Infel Juan Fernanbez, weftl. von Chile, wo 1704 ber Matrofe Aleranber Gelfirt ausgesett warb, beffen Befchichte gu be foe's Robinfon ben Anlag gab. — 3. 24. Bimmermann: Ueber bie Ginfonigi. großbrit. Hofe u. Leibargt in hane nover. 4 Theile. Lygg. 1784 u. 85. vorher von bemfelben zwei fleinere Schriften: Bestrachtungen über bie Ginfamfeit. Burich 1756 u. Bon ber Ginfamfeit. Leipg. 1773.

481, 4. bas pfnchologifche Jonrnal: "Gine Beitschrift, welche bamale, wenn ich nicht irre, von Morit und Ronforten berausgegeben murbe, u. wegen Unericopflichs teit bes Stoffes, ben fie bearbeitete, immer fortgefest zu werben verbient." 28. Ivod: oavror ober Magazin jur Erfahrungefeelen: funbe u. f. w. mit Unterftutung mehrerer Wahrheitsfreunde herausgegeben von **Karl** Bhilipp Moris. 10 Bbe. Berl. 1783 - 92. 3.3 v. u. Geifterfeber Deber: Ueber bas Unrecht bas Mufans in biefer "Aufpies lung auf die langverjährte Sage von einer gefpenftifden Erfcheinung in Braunfchweig" bem braunschweig. Kammerrath u. Profeffor Deber gethan, f. feine Anm. gu G. 707.

484, 2 v. u. 3ch fceibe jest bavon. baß ber Berfaffer bas Gefpenft in Jamben fprechen lagt; - eine Laune, bie ihn auch in anbern Mahrchen hier und ba angewans belt." B.

486 , 9. "Auch hier macht Frang auf Rech: nung bes Befpenftes Jamben aus bem Stegreif." 2B.

496, 7. Matten: Biafter, im 16. 36bt. vieredt und irregular.

498, 5 v. u. - vermag: "Auch bie Giferfucht (im Grunbe ein fehr leibiges Gefpenft, aber . bier wenigftens nichts als ein Gefpenft) füfert hier in Jamben, wie oben ber fpufenbe

Barbier in Jamben fprach." B.
6. 499. 3. 23. fich — erpectorirten ,,(ober, wie Campe lieber hort, fich ans- fcutteten)." Bufat von B.

502, 6. der erfigeborne - Barlement: Anspielung auf bie herftellung ber burch Lubwig XV. aufgehobenen Barlemente in Franfreich burch Ludwig XVI. im 3. 1774, ober auf die Streitigfeiten zwischen Ronig und Parlement im 3.1783. -- Erftgeborne Sohne ber Rirche murben bie Ronige von Fraufreich von ben Babften genannt, von Clobwig her, ber, ba er fich taufen ließ, im Abendlande b. einzige fathol. Fürft mar. 510, 2 v. u. Gagner: Bater Gagner trieb

ale Bunbargt u. Teufelebanner von 1775-1779 fein Befen in Schwaben u. Baiern.

522, 9. Schröpferefunften: "Schon früher ale Desmer und Bagner hatte ber Raffeewirth Schröpfer burch geheime Runfte und burch geheime Gefellschaften bie anges febenften Leute in Frankfurt und in Leipzig betrogen und bie Meinung verbreitet, er fei burch geiftliche Mittel unmittelbar mit ben Seelen ber Menichen und mit ber Beifterwelt überhaupt in Berbindung. Er erfchof fich im October 1774, weil er boch endlich ben Aberglauben ber Deutschen ju fehr migbraucht hatte." Schloffer Befch. Des 18. Ihdte. u. . w. 3. Bd. S. 279 (1842).

540, 2 v. n. Bubel: eigentl. Saufe, Sügel, bann Gefchwulft, Erhöhung u. bgl.

556, 4. Sir John Bunfel: Anspielung auf ben bei Ricolai in Berlin 1778 erfchies nenen Roman: Leben, Bemerfungen und Meinungen Joh. Bunfele, nebft ben Leben verschiebener mertwurdiger Franenzimmer. Aus bem Englischen überfest (von v. Spiesen). 4 Theile. f. Borbens Lexifon 4, 54. Leffing's Schriften berausg. von Lachmann 12, 522.

558, 18. bem rathfelhaften Grafen Gaglioftro: "Bie bie b. Inquifition gu Rom biefen in mehreren Ructfichten merfwurbigen Betrüger in ber Folge entrathselt hat, ift allgemein befannt." 2B.

564, 18. ein Clobius: Bublius Globius, ber Feind Cicero's, folich fich beim Feft ber Bona Dea, bas bie romifchen Franen feierten und bem fein Mann beimohnen burfte, in bas haus Julius Cafars, beffen Bemahlin er liebte, ein.

565, 6. Blauel: es fcheint ber Blauel, bas runbe bolg gum Blachebrechen gemeint gu

577, 25. eingeflemmt: flemmen wohl für flennen, flannen, b. i. weinen, heulen

584, 19. winbete: winden (fdmacher Conjugation) in ber Jagersprache "Bind b. h. Geruch befommen ober haben von etwas" (Schmeller b. 2B. 3, 110), ober wie hier durch Riechen fpuren.

S. 586. 3. 9 v. u. laut Gubnern: 3oh. Bubner (geb. 1688, geft. 1731) ber Berf. mehrerer gefchichtlicher, geographifcher und gemcalogifcher Lehrbucher, bee realen Staates Beitunges und Conversation=Lexisone (1708)

u. a. 587, Anm. Graf von Graffe, Abmiral ber frang. Flotte im nordamerifanifchen Freis heitefriege, am 12. April 1782 bei Guabes loupe von bem Englander Robnen beffegt und gefangen. 589, 4 v. u. Bellerfelber Sehere, f.

3u S. 252.
593, 21. eignen, f. zu S. 195. — 3. 23.
Behflage, f. zu S. 345. — 3. 25. auch S. 664. Kreideweiß, eine Benennung bes Tobes felbft, ober ein tobverfundender Bogel? 594, 5 v. u. vergieb fich : fich einer Sache verzeihen b. i. verzichten auf etwas.

595, 8. Coop fer Frankline Sarmos nita: Benj. Franklin nicht fowohl Erfinder ale Bervollfommner ber harmonifa. - 3. 1 v. u. Bofelbahn: Regelbahn.

609, 1 v. u. B. be Rogier, f. ju S. 429. 613, 6. beflieben : fleiben b. i. haften ; befleiben, von Bflangen, Burgel faffen, Bachsthum gewinnen.

616, 21. Dapifer: fpatlat. Diener ber bie peifen auftragt, Ruchenmeifter, Truchfeg. 632, 11 f. eines B=1=16 - Raferlat, Anfpielung auf ben : Raferlat, ober Befchichte eines Rofenfreugers aus bem vorigen Jahrhundert, Epzg. 1784, von Joh. Karl Besgel (geb. 1747, wahnstanig seit 1786 bis zu seinem Tode), dem Berf. von Todias Knaut, Hermann u. Ulrife u. s. w.

642, 20. die Palme: lat. n. ital. palma, bie flache Sand. 645, 7 u. 19.

5, 7 u. 19. Sponbe (lat. sponda), Spunde, ftartes Bret, Bettfponbe, Bette geftelle. 3.8. Stollen: Beftell, Afoften. 656, 3 f. hatte er fo zerbafebowt, wie Armbrecher R. d ber Mens fchenfreund - ben Gravater ber Philanthropiften: über biefen wie Schloger fagt ,, unphilanthropischen Auftritt beim weil. Philanthropin ," eine Brügelei zwischen bem M. Reich, Lehrer am Bhilansthropin in Deffau und Bafebom f. ben in Schlozere Staate-Anzeigen Bb. 2. S. S. S. 482 ff. (1783) abgebructten "Beitrag gur Bafebowichen Lebensbeichreibung , von ihm felbft aufgefest 1783 im Januar' u. "M. Carl Chriftoph Reichens getreue Darftellung ber Umftanbe, unter welchen Gr. 306. Bernb. Basedow, königl. ban. Prof., Schlage befommen und feinen Rod verloren , auch mit orn. Dir. Chr. Beinr. Bolfe einen fcanbs lichen Brocef angehoben bat." Deffan und Leipg. 1783. — Armbrecher heißt Reich bier, nicht weil er Bafebowen wirklich ben Arm gebrochen, fonbern weil er, wie er felbft S. 45 fagt, bei bem Schlage, ben ihm Basebow ins Auge gegeben hatte, bachte ,,es ift am beften , bu brichft ihm feinen rechten Arm entzwei."

6. 660. 3. 1. Bafchpfennig: Bathens gefchent bei ber Saufe.

664, 2 v. u. Kreibeweiß, f. zu S. 593. 672, 4. Raften vogt (Raftner), eigentl. ber Berwalter bes Kornfasten ober Speicher und ber bahin gehörenben Gefälle, bann auch b. Amtmann über die Ginfünste überhaupt; bei geist. Stiftern, Rlöstern, zugleich Schrimberr; f. Frisch 1, 503°. Schweller b. W. 2, 339.

685, 10. ans neunerlei Krautern: über bie zauberhafte Bahl f. 3. Grimm b.

Myth. S. 633.

687, 13. die fubornirte Dirne: latein. subornare, franz. suborner, betrüglicher Weise zu etwas anstiften, verleiten.

691, 13. über ben Bermolfsglauben f. 3.

Grimm d. Mythol. S. 620 ff.

696, 15. Befter hemblein: von vostis, b. Rleid, bas weiße Rleid, bas bem Taufling bei ber Taufe angezogen, ober, wie in Leipzig, von ben Bathen über ihn gehalten wird. Bgl. Schmeller b. B. 4, 192, n. 2, 395: Krifam.

701, 2. bet Sage nach verhalf bie Babemagb Sufanna bem von ben Bohmen gefangen gehaltenen Raifer Bengeslaus 1393 jurgreiheit.

702, 9. Brophezeihungen aus ber Laune u. f. w. Betterregel im Meiningenschen bei Maria heimsuchung: Geht die Maria troden hinuber (uber bas Gebirge), fo geht sie naß herüber und umgefehrt. f. M. haupt Beitschr. f. beutsches Alterth. 3, 365.

704, 1. queulen: heulen, nach Campe in Thirtingen von Kinbern gebräuchtich: flas gen, weinen, pinfeln. — 3. 10. grols gen, weinen, pinfeln. — 3. 10. grols genbe Stimme: die Worte rauh ausstoßenb, grolsen, grölsen ructure, Frisch 1, 375°;

grölzen hat Abelung.

705, 3. ftach mir ben Seden: Ged, nach Abelung und Campe im Blur. Die Gede, niedersächsisch bie Raht hinterm Ohre am Ralbeforf; ben Geden ftechen, einen zum Besten haben, seiner Einfalt spotten, was Frisch 1, 312b ertfart von dem Spott über ben, ber jene Naht ungeschickt zu lösen versucht u. sich, den Ged, dabei selbst fticht.

707. Anmert. 2. im vierten Theil auf Seite 100: S. 481 biefer Ausg., vgl. bie Anm. bazu. Die Erflarung fleht nicht im 63., fonbern zu Gnebe bes 62. Stude ber Gett aufenter Lieben 2 den 4786.

Goth. gelehrten Beitung 1786.

S. 780. 3. 21. Quaft: jufammengebunbener Pfropf; Die Quafte.

710, 7. Frau Sonive: Burgere befanntes Gebicht "Gottinger Dufenalmanach 1782. G. 146." 2B.

720, 2 v. u. seine Teu fels augen blide: ein Lavaterscher Ausbruck. s. physiognomische Fragmente 3, 95, u. vgl. Mufaus physflognomische Reisen 1, 189.

721, 7. ber Birfc auf bie Brunkt (Brunft) trete: Jagbansbrud fur brunftig

merbe.

723, 12. am grünen Donnerstage—
aufgetragen, s. zu S. 683. vergl.
3. Grimm b. Mythol.: Aberglaube (273)
"Ber Gründonnerstags nicht neunerlei Kraut
ist, friegt bas Fieber." (940) "Ich fenne
Leute, die stehen in der Meinung, wenn sie
nicht — am grünen Donnerstage ein grün
Kraut von neunerlei Kräutern — äßen, so
würden sie noch dasselbe Jahr vor Martini
zu Eseln."

726, 3 v. u. Ep a northofis: Berbefferung, in ber Rhetorif die Figur, burch welche man bas bereits Gefagte gleichsam befeitigt und etwas Starteres, Treffenderes an beffen

Stelle fest.

729, 4. bes Rarbinals: Rohan, Anfpies lung auf bie berüchtigte halebandgeschichte, 1785.

735, 8. bas Lieb im Fenster: Lieb, Lib, Gelent, Glieb, bas aus Gelieb entstanden ift, bas Gliebartig Berbundene, der Deckel. 737, 23. Anton Thevenet — beging:

737, 23. Anton Thevenet – beging: "Eine Geschichte von welcher bamals eine geraume Beit lang alle Beitungen voll war ren." 2B.

738, 4 v. u. Rabemacher, in Subbeutschl. Rabermacher: Magner, Stellmacher.

739, 4. Amaranth u. Rantchen: "Iwei ben Lesern ber Musenalmanache ber neunten Detabe bes vorigen Ihdes. vermuthlich noch nicht entfallene Ramen." B. — v. Gödingt war eine Zeit lang Rangleibireftor zu Ellich im Harz; in seinen Liebern zweier Liebenben (Leivz. 1777 u. 79) haben die beiden Liebenben die Namen Amaranth u. Rantorn, die den Dichter und seine damalige Geliebte. Dem. Bogel, nachherige Gattin bezeichnen. Ihren Bogel, nachherige Gattin bezeichnen. Ihr geit. 2, 160. — 3. 16. De sophagus: die Speiseröhre. — 3. 22. Schnacken, Schnurren und Charrasterzüge: eine Schrift diese Titels ward von J. J. A. v. hagen anonym here ausgegeben. Berl. 1783. 2 Bbe.

## 3 n h a l t.

| Seite .                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einleitung bes herausgebers 1                                                                                            |
| Borbericht                                                                                                               |
| Die Bücher ber Chronika ber brei Schwestern. Mit Holzschnitten nach Originalzeich= nungen von A. Schröbter in Duffelborf |
| Richilbe. Mit holgschnitten nach Originalzeichnungen von E. Richter in Dresben 67                                        |
| Rolands Knappen. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von A. Schröbter in Duffelborf                               |
| Legenben von Rübezahl. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von L. Richter in Dresben                              |
| Libuffa. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von G. Offerwald in hannover 253                                     |
| . Liebestreue. Mit holgichnitten nach Originalzeichnungen von 2. Richter in Dresben 311                                  |
| Damon Amor. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von G. Ofterwald in Hansnover                                     |
| Der geraubte Schleier. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von R. Jorban in Duffelborf                            |
| Stumme Liebe. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von E. Richter in Oresben 431                                   |
| Die Entführung. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen 507                                                           |
| Ulrich mit bem Bubel. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von A. Schröbter in Duffelborf                          |
| Melechfala. Mit holzschnitten nach Originalzeichnungen von 2. Richter in Dresben 571                                     |
| Die Nymphe des Brunnens. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von R. Jor- ban in Duffelborf                        |
| Der Schapgraber. Mit Holzschnitten nach Originalzeichnungen von & Richter in Dresben                                     |
| Anmerfungen                                                                                                              |

.

•

•

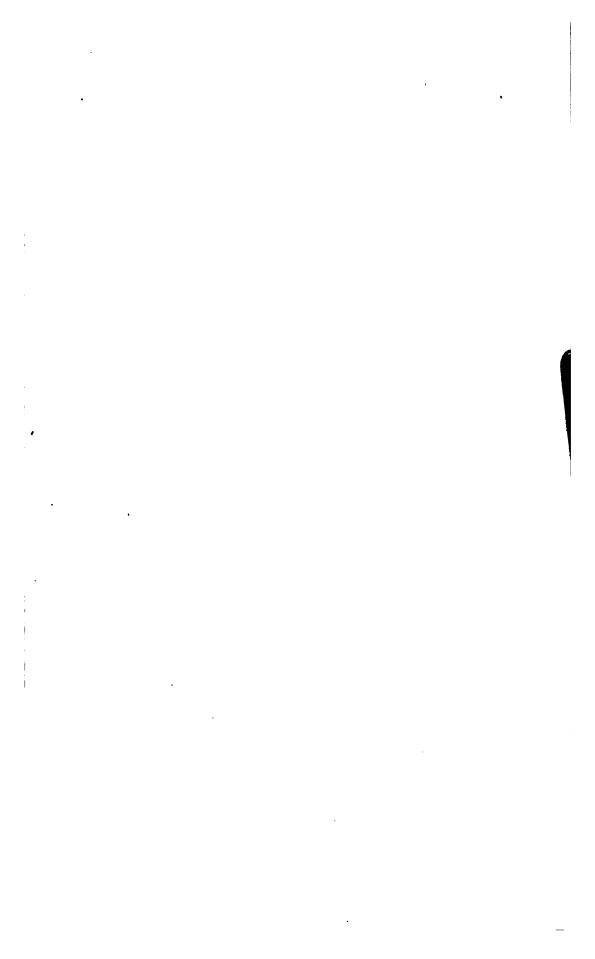

• ,

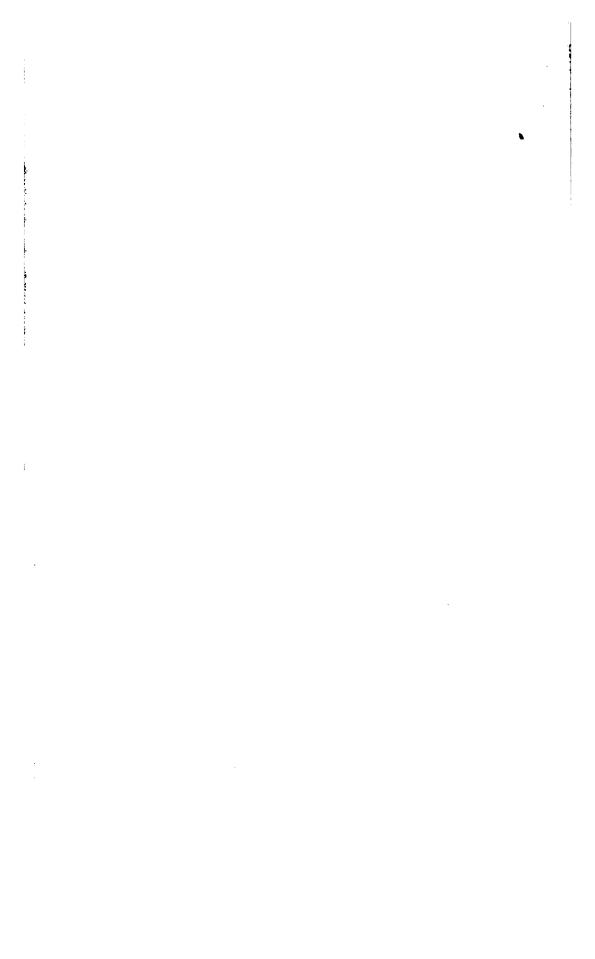

• . .

|   |   | - |   |
|---|---|---|---|
| · |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   | • |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   |   |
|   |   |   | : |

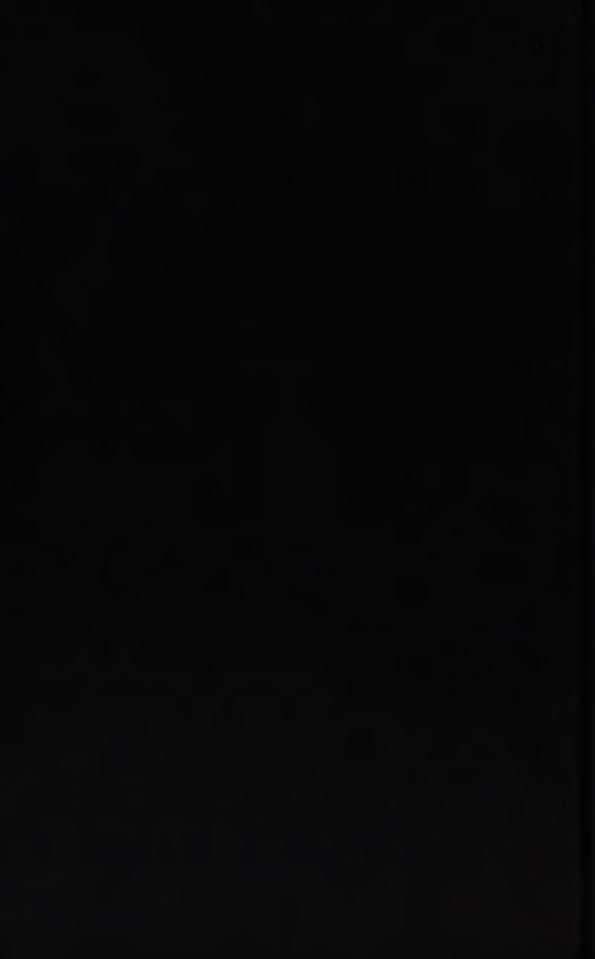